

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

## Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.









808.9 



# Geschichte

bes

# Deutschen Zeitungswesens

von den ersten Unfängen - bis zur Wiederaufrichtung des Deutschen Reiches

Don

Budwig Salomon.

Dritter Band. Das Reitungswesen seit 1814.



Gldenburg und Cripzig, 1906. Schutzesche Bof Buchhandlung und Kof-Buchdruckerei. Andolf Schwarp.



# Geschichte

bes

# Dentschen Zeitungswesens

von den ersten Unfängen bis zur Wiederaufrichtung des Deutschen Reiches

von

Kudwig **S**alomon.

Dritter Band.

Das Zeitungswesen seit 1814.



1906. Oldenburg und Leipzig. Shulzesche HofeBuchhandlung und HofeBuchdruckerei. R. Schwark. 808.9  Kreteric José 1992

## Vorwort.

de porliegende Schlukband ist etwas mehr angeschwollen, als es urfprunglich im Plane lag. Die Zeit der dreifiger und vierziger Jahre des neunzehnten Jahrhunderts mit ihren heißen Wünschen und vielen bocaeivannten Hoffnungen verlangte eine breitere Darstellung; die mindentlich aroke Menge von geistiger Arbeit, die in dieser Deriode auf bebiete des Journalismus, hauptfächlich im Intereffe des deutschen Comfens, geleiftet murde, mufite, wie fich bei der innigeren Dertiefung in In Stoff beransstellte, etwas ausführlicher geschildert werden, sollte dem mmidlichen Streben, das fich allerwärts entwickelt hatte, Gerechtiakeit Dabei zeigte fich aber auch, mas für ein ungeheurer geiftiger Mam noch in den Zeitungen und Zeitschriften des neunzehnten Jahrlagert, was für eine fülle von ungemünztem Golde der Erforscher be politischen Geschichte sowohl, wie der Kulturhiftorifer in den Banden der **beste** balb und aans vergestenen Zeitungen und Zeitschriften zu schürfen ist. 👣 jüngerer Historiker, Daul Holzhausen, hat allerdings begonnen, in diese Shackte binabzusteiaen, und da ist es ihm auch gelungen, für seine Studien Der erfte Konsul Bonaparte und seine deutschen Besucher", "Napoleons Cod in der zeitgenössischen Oreffe und Dichtung" und "Beinrich Beine und Napokon I." eine überraschend große Menge intereffanter Einzelheiten beraufzubelen: ja er hat sogar auf Grund bisher verschollen gewesener Zeitungs. berichte bochst wichtige Catsachen, über die man bisher nur ungenügend wientiert mar, genauer feststellen konnen. Das legt aufs neue die Mahnung whe, das Sammeln der Zeitungen und Zeitschriften gewiffenhafter gu betreiben. Wiederholt mußte ich erfahren, daß felbst Staatsbibliotheken von wichtigen Zeitungen ihres Candes keine einzige Mummer besagen. Lichtigfte würde fein, wenn eine allgemeine große Sammelftelle für gang Deutschland eingerichtet würde, in der mit Sachkenntnis die Erzeugnisse der gfamten befferen Zeitungsliteratur gur Aufftellung famen. Doch mußte diefe ditungs Bibliothek das Reich errichten; die Kräfte eines Privatmannes widen nicht ausreichen. Man baut aroke, umfanareiche Bilderaalerien und Auseen der mannigfachsten Urt, plant die Errichtung einer Reichsmufik-

- berg und Baben verboten. Görres über die Unterdrückung von Zeitungen. Das Auftreten des "Merkur" nach der Flucht Rappoleons von Elba. Erste Berwarnung durch den Staatskanzler von Hardenberg. Blücher und Görres. Die Zeitung gegen den Wiener Kongreß und die Bundesakte. Keulenschläge auf das Haupt des Geheimrats Schmalz. Der "Merkur" wird verboten.
   Mallindrodts "Westphälischer Anzeiger", ein gewisser Ersatsür den "Werkur". Beschäftigt sich hauptsächlich mit nationalsötonomischen Fragen. Legt die Wißgrisse der preußischen Besanten dar. Wird unterdrückt
- 3. Die sonstigen preußischen Zeitungen bes Westens. Des Generals Gouverneurs Sack Grundzüge einer Zensur. Die Aachener Zeitungen. Friedrich Wilhelm III. mißbilligt die Haltung der Aachener Zeitungen. Beschränkung der Preßsreiheit. Berweis wegen zu großer Nachsicht gegen die Nachener Blätter. Die Auflagen der Nachener Zeitungen. Die Kölner Blätter. Der religiöse und volkswirtschaftliche Standpunkt der "Kölnischen Zeitung". Die Blätter in Kreselb und Kleve. Die ärmliche Presse in Düsseldedorf. Die Blätter in Elberseld und Solingen
- 4. Die Berliner Presse. Görres über die künftigen Aufgaben ber deutschen Zeitungen. Die Spenersche und die Bossische Zeitung. Die Zensur. Blücher über die Zensoren. Die Gründung des "Preußischen Correspondenten". Sein Leiter B. G. Niebuhr und bessen Erössinungs-Artikel. Oftmaliger Wechsel in der Leitung (Göschen, Schleiermacher, Arnim, Arndt). Die echt patriotische Haltung des Blattes. Die Kümmerlichkeit der Inserate. Das Ende des Blattes. Die Zensur wird verschärft. Die Verliner Presse wird immer kläglicher. Bildung eines Vereins zu Gunsten der Preßfreiheit. Gründung der "Allgemeinen Preußissichen Staatszeitung". Ihr Programm. Ihr Redakteur F. A. von Stägemann. Die Haltung der Zeitung
- 5. Die Presse ber alten preußischen Brovinzen. Die "Magdeburgische Zeitung". Der Zensurdruck. Die petuniäre Schäbigung ber Zeistung. Die Ansprüche bes Intelligenz-Blattes. Der "Hallische Kurier" und die "Zeitung für die königl. preuß. Provinzen zwischen Elbe und Weser" in Halle. Die "Schlesische Zeitung". Die Bosener, Königsberger und Stettiner Zeitung".

### 

1. Das Zeitungswesen in Sachsen-Weimar. Geheimrat v. Boigt über die Preßfreiheit in Sachsen-Weimar. Pfeilschifter und die Gründung des "Oppositions-Blattes". Bertucks Programm für

Seite

biese Zeitung. Der Historiker Rühs über das Projekt. Aufnahme Ludwig Wielands in die Redaktion. Der Charakter des "Oppossitions-Blattes". Wird der Regierung unbequem. Wird auf eine Woche verboten. Die Ermordung Kopedues und das Blatt. Die "Berschwörung" der "Preußischen Staatszeitung". Das neue Preßgeset vom 20. September 1819. Der letzte Redakteur Fr. Aug. Rüber. Die Zeitung wird unterdrückt. — Kleinere Berswandte des "Opp.-Bl.". Die "Dorfzeitung" in hilbburghausen und das "Grimmassche Wochenblatt".

91

2. Die Zeitungen in Hamburg und Bremen. Der "Hamburgische Korrespondent". Die "Bremer Zeitung". Der "Deutsche Beobsachter". Wird vom "Rhein. Merkur" hervorgehoben. Cotta und der "Deutsche Beobachter". Das Zeitungswesen in Hannover. Die Presse in Kurchessen. Die neue hessische Zensurordnung. Die "Kasselsche Allgem. Zeitung". Die beiden sächsischen Zeitungen: die "Deutschen Blätter" und die "Leipziger Zeitung". Brockhaus' Programm für die "Deutschen Blätter". Eintreten der "Deutschen Blätter" für die beutsche Sache. Brockhaus' Klage über die Zenssen. Die "Deutschen Blätter" gehen ein. Die neue Lage der "Leipz. Zeitung". Wahlmanns Leitung der Zeitung. Die Bersbachtung an Griesbammer. Niedergang der Zeitung

108

tes Kapitel. Die Breffe in Gubbeutschland und Ofterreich 1. Die Reitungen in Baben. Die Frankfurter Reitungen. "Ober-Postamtszeitung"; bas "Journal de Francfort"; bas "Reich ber Toten". Das "Riftretto": erhält ben Titel "Reitung ber freien Stadt Frankfurt": betommt Borne gum Rebalteur: beffen Berhaltnis jur Benfur; feine Berurteilung. Das "Journal". Das Reitungswesen im Bergogtum Rassau. Die "Rheis nischen Blätter" in Biesbaben, gegründet von Johannes Beitel. Beitels Ronflitte mit ber breufischen Regierung. Sarbenbergs Berfuche. Beitel für fic zu gewinnen. Beinels politifches Glaubensbetenntnis. Sein Rudtritt von ber Rebattion ber "Rhein. Blätter". Sarbenberg ftellt ben Regenschirm in Die Ede. Die "Mainzer Zeitung" und ihr Redakteur Fr. Lehne. Die fon= ftigen Reitungen im Flufgebiete bes Rheins. Bon Gorres verfpottet. Der "Schwähische Merkur". Seine Situation im Berfaffungstampfe; feine Saltung gegenüber ber Buridenicaft. Die Ruftanbe in Bapern. Das Ebift über bie Breffreibeit in Bapern. Ign. Rubhart über bie bapr. Reitungen und die Renfur. Seine Anstruktion für die Renforen. Die Augeb. "Allgemeine Reitung". Sie burgert fich in Ofterreich ein. Gent und bie "Allgem. Rtg.". Bilat. Die Zeitung ftellt fich gang in ben Dienft der Metternichberg und Baben verboten. Görres über die Unterdrückung von Zeitungen. Das Auftreten des "Merkur" nach der Flucht Raspoleons von Elba. Erste Berwarnung durch den Staatskanzler von Harbenberg. Blücher und Görres. Die Zeitung gegen den Wiener Kongreß und die Bundesakte. Keulenschläge auf das Haupt des Geheimrats Schmalz. Der "Werkur" wird verboten.
— Mallindrodts "Westhyhälischer Anzeiger", ein gewisser Ersaßsür den "Werkur". Beschäftigt sich hauptsächlich mit nationalsötonomischen Fragen. Legt die Wißgriffe der preußischen Besamten dar. Wird unterdrückt

- 3. Die sonstigen preußischen Zeitungen bes Westens. Des Generals Gouverneurs Sad Grundzüge einer Zensur. Die Aachener Zeistungen. Friedrich Wilhelm III. mißbilligt die Haltung der Aachener Zeitungen. Beschräntung der Prehsreiheit. Berweis wegen zu großer Nachsicht gegen die Aachener Blätter. Die Aufslagen der Aachener Zeitungen. Die Kölner Blätter. Der religiöse und volkswirtschaftliche Standpunkt der "Kölnischen Zeitung". Die Blätter in Kreseld und Kleve. Die ärmliche Presse in Duffels dorf. Die Blätter in Elberfeld und Solingen
- 4. Die Berliner Presse. Görres über die künftigen Aufgaben ber beutschen Zeitungen. Die Spenersche und die Bossssche Zeitung. Die Zensur. Blücher über die Zensoren. Die Gründung des "Preußischen Correspondenten". Sein Leiter B. G. Niebuhr und bessen Eröffnungs-Artikel. Oftmaliger Bechsel in der Leitung (Göschen, Schleiermacher, Arnim, Arndt). Die echt patriotische Haltung des Blattes. Die Kümmerlichseit der Inserate. Das Ende des Blattes. Die Zensur wird verschäft. Die Berliner Presse wird immer kläglicher. Bildung eines Bereins zu Gunsten der Presseisieit. Gründung der Ausgemeinen Preußisschen Staatszeitung". Ihr Programm. Ihr Redakteur F. A. von Stägemann. Die Haltung der Zeitung

1. Das Zeitungswesen in Sachsen-Beimar. Geheimrat v. Boigt über die Preffreiheit in Sachsen-Beimar. Pfeilschifter und die Gründung des "Oppositions-Blattes". Bertuchs Programm für

VII Inhalt.

Seite

biefe Reitung. Der Siftoriler Rubs über bas Broielt. Aufnahme Ludwig Bielands in die Redaftion. Der Charafter bes "Dobofition8=Blattes". Bird der Regierung unbequem. Wird auf eine Boche perboten. Die Ermordung Rokebues und das Blatt. Die "Berichwörung" ber "Breufischen Staatszeitung". Das neue Brekgefen vom 20. September 1819. Der lente Rebafteur Fr. Ang Rüber. Die Leitung wird unterbrudt. - Rleinere Berwandte bes "Opp. Bl.". Die "Dorfzeitung" in hildburghausen und das Grimmasche Wochenblatt" . . . . . . . . . . .

91

2. Die Reitungen in hamburg und Bremen. Der "Samburgifche Correipondent". Die "Bremer Zeitung". Der "Deutiche Beobachter". Bird vom "Rhein, Mertur" bervorgehoben. Cotta und ber Deutsche Beobachter". Das Reitungswesen in Sannover. Die Breffe in Rurbeffen. Die neue belfifche Renfurordnung. Die Raffeliche Allgem. Beitung". Die beiben fachfischen Reitungen: Die \_Deutschen Blatter" und bie "Leibziger Zeitung". Brodhaus' Brogramm für bie "Deutschen Blätter". Gintreten ber "Deutschen Blatter" für die deutsche Sache. Brodhaus' Rlage über die Zen= foren. Die "Deutschen Blatter" geben ein. Die neue Lage ber "Leiba, Reitung". Dablmanns Leitung ber Reitung. Die Berbachtung an Grieshammer. Riedergang ber Reitung

108 128

iertes Savitel. Die Breffe in Gubbeutichland und Bfterreid 1. Die Reitungen in Baben. Die Frankfurter Reitungen. \_Ober=Bostamtszeitung"; das "Journal de Francfort"; das "Reich ber Toten". Das "Ristretto"; erhält ben Titel "Reitung ber freien Stadt Frantfurt"; betommt Borne gum Rebatteur; beffen Berhaltnis jur Benfur; feine Berurteilung. Das "Journal". Das Zeitungswesen im Bergogtum Raffau. Die "Rheis nifchen Blätter" in Biesbaben, gegründet von Sohannes Beikel. Beitels Ronflitte mit ber preußischen Regierung. Sarbenbergs Berfuche, Beigel für fich zu gewinnen. Beitele politifchee Glaubensbetenntnis. Sein Hüdtritt von ber Rebaftion ber "Rhein. Blätter". Sarbenberg ftellt ben Regenschirm in Die Ede. Die "Mainzer Reitung" und ihr Redafteur Fr. Lehne. Die fonftigen Zeitungen im Flufigebiete bes Rheins. Bon Borres veribottet. Der "Schwähische Merkur". Seine Situation im Berfaffungstampfe; feine Saltung gegenüber ber Burichenichaft. Die Ruftanbe in Bagern. Das Ebift über die Breffreibeit in Babern. San. Rubhart über die bapr. Reitungen und die Renfur. Seine Inftruttion für die Benforen. Die Augeb. "Allgemeine Beitung". Sie burgert fich in Ofterreich ein. Gent und bie "Allgem. Atg.". Bilat. Die Zeitung ftellt fich gang in ben Dienft ber Metternich=

a\*

schen Regierung. Die "Allgem. Zig." in Preußen. Harbenberg und das Blatt. Barnhagen. Arnbt. Die Zensurplackereien. Die sonstigen baprischen Blätter

2. Die Zeitungen in Öfterreich. Geringes politisches Leben. Die "Biener Zeitung". Ihre Pächter, die van Ghelenschen Erben. Gens setzt bestimmte Normen für das Blatt sest. Konrad Bartsch, der erste berussmäßige Journalist Österreichs. Seine Leiden und Schicksale. Sein Gegner Gens. Die Leistungen der "Biener Zeitung". Der "Österreichische Beobachter". Wird von Gens bevorzugt. Beschwerde des Pächters der "Wiener Ztg." über den "Beobachter". Haltung des "Beobachters". Abam Müllers "Bote in Throl". Die "Brager Zeitung"

# Sunftes Mapitel. Die Beitschriften mahrend ber Beriobe von

- 1. Die politischen Reitschriften ber erften Jahre. Ihr Charafter. C. T. Belders Grundzuge, nach benen die paterlandischen Reitichriften zu leiten feien. Lubens "Remefis". Goethes ablebnenbes Berhalten gegen bie "Nemesis". Die Zeitschrift tritt für bie Einheit Deutschlands ein; fritifiert die Bundesafte; wendet fic gegen Schmalz; sieht fich allerwärts gehemmt. Lubens Ronflitt mit Robebue. Gibt die "Nemefis" auf. Die "Rieler Blatter". Die Brefiverbaltniffe in holftein und Schleswig. Die "Rieler Blatter" über bie Berfaffungsfrage. "Die Reiten" pon Chr. Daniel Bok. Betonen beutides Bolfstum und deutsches Recht: treten für die Begemonie Breugens ein; wenden fich gegen Schmali und Dabelow. Der "Bermann", eine Reitschrift für Beftfalen. Widmet fich vorwiegend der Bolkswirtschaft und dem Aushau ber Rechtsverhaltniffe. Berlangt eine feste Berfaffung, Sandelsfreibeit und Brekfreiheit. Bird unterbrudt. Die baprifche Reitfdrift "Allemannia". Organ bes Miniftere von Montgelas. Benbet fich fortgefest gegen Breugen. Berfpottet ben "Rhein. Mertur": verdächtigt bie nationalen Bestrebungen. Macht plöplich eine Schwenkung und ftellt bann fein Erscheinen ein . . . . . .
- 2. Die politischen Zeitschriften ber letten Jahre. Otens "Jsis". Ofens Brogramm. Der Herausgeber behandelt mit Borliebe politische Fragen. Mißstimmung in Weimar. Goethe über die "Jis" und die Preßsreiheit überhaupt. Karl August tann sich nicht entschliehen, Goethes Ratschlägen zu solgen. Die "Jis" und das Bartburgsest. Otens Absehung und die Unterdrückung der "Jis. Börne über die Tragödie der "Jis". Börnes Beitsschriften. Sein Einfluß. Die "Wage". Ihre Ankündigung und ihr Programm. Börne bittet Goethe um Beiträge. Der Erfola

|    |                                                                   | Seite |
|----|-------------------------------------------------------------------|-------|
|    | der "Bage". Ihre Theaterbesprechungen. Gent und Rabel über        | ••••• |
|    | fie. Die "Zeitschwingen". Bornes Anfundigung ber Zeitschrift.     |       |
|    | Ihr Juhalt. Bird unterbrudt. Bornes Abschied von den Lefern.      | 190   |
| 3. | Die fleineren politischen Beitschriften. Collns "Reue Fadeln".    |       |
|    | Rotted's "Teutiche Blätter". "Das neue Deutschland". Die          |       |
|    | "Germania". "Der Europäische Auffeber". Die "Freimüthigen         |       |
|    | Blätter für Deutsche." Das "Journal für Deutschland". Arnots      |       |
|    | "Bächter". Brans "Minerva". "Der Teutschen Burichen flie-         |       |
|    | gende Blatter" von Fries. Delsners "Bundeslade"                   | 208   |
| 1. | Die Zeitschriften für universelle Bilbung und bie Unterhaltungs=  | -00   |
| -  | journale. Das Cottafche "Morgenblatt", redigiert von Therese      |       |
|    | Suber. Deren Brogramm. Cottas eigenmächtige Gingriffe. Be-        |       |
|    | vorzugung Franfreichs. Die Mitarbeiter Borne und Mülner.          |       |
|    | Goethe gegen Mülner. Mülner erhalt die Redaktion bes "Lite»       |       |
|    | raturblattes". Goethes Dismut barüber. Cottas Konflift mit        |       |
|    | Mülner. Dieser legt die Redaftion des "Literaturblattes" nieber.  |       |
|    | Therese hubers Rudtritt von der Redaftion des "Morgenblattes".    |       |
|    | Die "Biener Beitschrift". Ihr Begrunder Schich. Ihr Redat-        |       |
|    | teur Bebenftreit. Die Mitarbeiter. Bflegt bas literarifche Leben  |       |
|    | in Ofterreich. Forbert Grillparger. Die "Beitung fur bie ele-     |       |
|    | gante Welt". Mulner treibt fein Unwefen barin. Die "Abend=        |       |
|    | zeitung" von Binfler und Rind. Dient ber feichten Unterhaltung    |       |
|    | und bem Rlatich. Der "Gefellichafter" von Gubig. Der Ruhniche     |       |
|    | "Greimuthige". Beipels "Rheinisches Archiv". Bauerles "Biener     |       |
|    | allgemeine Theaterzeitung". Der "Banderer", ber "Sammler",        |       |
|    | bie "Thusnelba", die "Originalien" 2c                             | 212   |
| ٠. | Die literarifchefritischen Journale. Das "Literarifche Bochen=    |       |
|    | blatt" von Robebue. Das Programm Robebues. Sein Auftreten         |       |
|    | gegen die liberalen Beftrebungen, die Breffreiheit und die Bur=   |       |
|    | ichenschaft. Schreibt wipig und pitant. Das Blatt hat Erfolg.     |       |
|    | Weht nach bem Tobe Rogebues an Brodhaus über. Der "Ber=           |       |
|    | mes", von Brodhaus gegründet. Wird nach bem Mufter ber            |       |
|    | englischen Zeitschriften eingerichtet und anfange von Brof. Rrug, |       |
|    | fpater von Brodhaus redigiert. Erhalt mehr und mehr einen         |       |
|    | politischen Charafter. Die "Biener Jahrbucher ber Literatur",     |       |
|    | begrundet von Metternich. Bringen Gens' Abhandlung über bie       |       |
|    | Breffreiheit in England. Die übrigen Mitarbeiter. Das "Ron=       |       |
|    | versationsblatt", die "Baterländischen Blätter". Seinrich von     |       |
|    | Treitichte, Rarl hagen und heinrich von Sybel über die Breffe     |       |
|    | nam 18141010                                                      | 000   |

## Zweiter Ubschnitt.

### Im Banne der Karlsbader Beidluffe (1819-1848).

Erfes Mapitel. Die Beit ber Enttaufchung (1819-1830) . .

- 1. Die Bundesstaaten und die Karlsbader Beschlüsse. Allgemeine Trostlosigkeit. Hinneigung der großen Menge zur Oberstächlichkeit. Das Theater absorbiert das ganze Interesse. Ein neues Zensurschilt für Preußen. Errichtung einer ObersZensursBehörde in Berlin. Die Psilchten des Kollegiums; dessen Tätigkeit. Hardensbergs Berschärfung der Zensurdristen. Die Schöll'schen Instruktionen für die Zensoren. Die vernichtende Wirkung dieser Instruktionen. Die pekuniären Lasten der Zensur und der Zeitungsstempel. Österreich und die Karlsbader Beschlüsse. Meternichs Zensurverschärfungen. Sedlnische Gewalttätigkeiten. Castellis Bestrasung. Fäulhammer über die österreichische Zensur. Bayerns Reservatrecht. König Ludwig I. und die Zensur.
- 2. Die Reitungen unter bem Drude ber Rarlsbader Beichluffe. Werben durch das Herüberfluten ber nreufifden Reitungen. Rartier Reitungen geschäblat. Ginrichtung eines Reitungs-Rontors in Berlin. Die beiben Berliner Zeitungen werben ermabnt. Die "Speneriche Reitung" bas vornehmere Blatt, die "Boffische" eine fpegififch=berlinifche Reitung. Der neue Befiger ber "Speneriden". Dr. S. B. Sbifer. Guplow über ihn. Die Mitarbeiter ber "Spenerichen". Der Berleger ber "Spenerichen" ftellt bie erfte Schnellbreffe in Berlin auf. Die "Boffifche Beitung" geht in bie Sande C. F. Leffings über. Die Mitarbeiter Gubit und Rellftab. Letterer wird "bie Scele ber Reitung" und ber Berliner Muster-Journalist. Die "Breslauer Zeitung". Ihr Gründer Laube über ibn. Seine Leitung ber Reitung. Rarl Schall. Beitere neue Reitungen im Diten. Der Graubenger "Gefellige". Die "Schlefifche Beitung". Ihre hochtonfervativen Grundfage. Ihre Beeinfluffung. Die "Magbeburger Zeitung". Ihr Kampf gegen bie Intelligeng=Rontore. Die Bevormundung durch Gou= verneur und Oberprafibent. Die Zeitungen in Burg und Salle. Die "Rölnische Reitung" und bie übrigen Kölner Blätter. hamburger Beitungen. Die Beitungen in Bremen und Lübed. Die Frantfurter Breffe. Karl Beter Berly. Das Reitungsmefen in Baben. Der "Schwäbische Merkur". Die "Allgemeine Reitung". Ihre schwere Bedrückung. Cotta und ber Minister Graf Rechberg. Der öfterreichische und frangöfische Ginfluß. Dr= gien bes Benfors. Starter Rudgang ber Beitung. Die öfterreicischen Reitungen . . . . .

Seite

| 3. | Die Zeitschriften der zwanziger Jahre. Brockhaus über die                                                                |     |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|    | Seichtheit ber Journale. Die alten Zeitschriften. Der "Hermes".                                                          |     |
|    | Er erhält mehr und mehr einen politischen Charakter. Sein                                                                |     |
|    | Inhalt. Rotted über ben "hermes"; Müllner über ihn. Brod-                                                                |     |
|    | haus' Antwort darauf. Der "Hermes" unter R. E. Schmid.                                                                   |     |
|    | Die "Biener Zeitschrift"; ihre Mitarbeiter. Grillparzer und bas                                                          |     |
|    | Blatt. Das "literarische Bochenblatt" unter Brodhaus' Redal=                                                             |     |
|    | tion; deffen Konflitte mit ber preußischen Regierung. Duß zwei-                                                          |     |
|    | mal ben Titel andern. Das "Morgenblatt". Heine über die                                                                  |     |
|    | Bahmheit des Blattes. Bilhelm Sauff übernimmt die Redaktion.                                                             |     |
|    | Sein Konflikt mit Cotta. Sein Tob. Der "Gesellschafter".                                                                 |     |
|    | Heinrich Heine und das Blatt. Bringt die "Harzreise". Die                                                                |     |
|    | "Abendzeitung". Ihr Maglicher Inhalt. Berspottet von Sauff                                                               |     |
|    | und Laube. Kleinere Journale. Die neuen Zeitschriften, bas Mitternachtsblatt von Müllner und die "Berliner Schnellposit" |     |
|    | und der "Berliner Courier" von Saphir. Der Saphiriche Big.                                                               |     |
|    | heine und holtei über ihn. Die sonstigen neuen Zeitschriften.                                                            |     |
|    | Goethe über die Journalliteratur ber zwanziger Jahre                                                                     | 287 |
|    | es Aapitel. Biederermachen bes nationalen Geiftes                                                                        | 20. |
| ,  | (1830—1848)                                                                                                              | 311 |
|    | ·                                                                                                                        | 311 |
| 1. | "Bändigung ber deutschen Revolution". Die "sechs Artifel".                                                               |     |
|    | Beitere Beichlüffe zur gründlichen "Sauberung". Die allgemeine                                                           |     |
|    | Demagogenhepe. Reinigung der Zeitungsliteratur. Borne und                                                                |     |
|    | Doffmann von Fallersleben über die Dbe ber Zeitungen. Das                                                                |     |
|    | Borgehen gegen bas Junge Deutschland. Der Kampf ber jungen                                                               |     |
|    | Geister gegen bie Benfur. Guftav Frentag über bie Benfur. Big                                                            |     |
|    | und Satire über die Brefverhaltniffe                                                                                     | 311 |
| 2. | Die Pregverhältniffe in ben einzelnen Lanbern. Das Beitungs=                                                             |     |
|    | wesen in Preußen seit 1830. Friedrich Bilhelms III. Erlaß                                                                |     |
|    | gegen die "planmäßige Bergiftung bes Zeitgeistes". Das Ober-                                                             |     |
|    | Zensur - Rollegium. Geh. Reg. = Rat von Rehsues und sein                                                                 |     |
|    | Organisationsplan für die Handhabung der Zensur. Sein Diß=                                                               |     |
|    | erfolg bei Friedrich Bilhelm III. Tzichoppes Gutachten über                                                              |     |
|    | die Magregeln gegen die Preffe. Das Borgeben gegen das Junge                                                             |     |
|    | Deutschland. Hofrat John, ber Zensor bes Jungen Deutschland.                                                             |     |
|    | Die weiteren Zensurverhältnisse des Jungen Deutschland. Auf-                                                             |     |
|    | hebung des Ober-Jensur-Rollegiums und Errichtung eines Ober=                                                             |     |
|    | Zensur-Gerichts. Die Magerfeit ber preußichen Zeitungen.                                                                 |     |
|    | Arnold Ruge über ben unwürdigen Zustand. Gin Subdeutscher                                                                |     |
|    | über Berliner Blatter. Die Bedrudung ber Beitungs-Rorrespon-                                                             |     |

benten. Geringes Ansehen ber Journalisten. Die "MIg. Breuß.

Reitung". Die "Speneriche Reitung". Reigt zur tonfervativen Richtung, 3hr Kunftreferent S. T. Rotider. Die "Boffifche Reitung", bas Organ bes Berliner Burgertums. 3br Ditarbeiter Briebrich Bilbelm IV. mikbilligt beffen Wilibald Aleris. journaliftiiche Tätiafeit. Die beiben Cholera-Reitungen. Der mikaludte Beriuch, ein driftlich-tonfervatives Blatt zu grunden. Die "Schlefische Zeitung". Ihre Stellung zu ben wirticaftlichen und religiöfen Fragen. Die "Breslauer Reitung". 3hr neuer Befiter Gugen von Baerft. Gein Brogramm. Die Rebalteure bes Blattes. Die Zeitung geht an S. Barth über und wirb tonfervativ. Die "Allgem. Ober Beitung", ber "Oberichlefische Banderer". Die "Königsberger Zeitung". Das geiftige Leben in Ronigeberg. Johann Jacoby über bie Benfur. Georg Friedrich Bartung und fein bolitifches Testament. Bebeutung und Bert ber "Königsberger Zeitung". Die fonftigen Blatter bes Oftens. Die "Magbeburgische Zeitung". Ihre Bensurleiben. Der neue Befiter Guftav Raber. Deffen Bater über bie Situation ber Beitungen. Die "Magbeb. 3tg." fteht in feinem "guten Geruch" in Berlin. Ihre Beiterentwicklung. Der "Ballifche Courier". Sein Redatteur Guftav Schwetichte. Deffen Rencontre mit Friedrich Bilbelm IV. Das "Sallische Bollsblatt". Die "Kölnische Zeitung". Ihr Befiter Joseph Du Mont. Ginrichtung eines Reuilletons. Antauf bes "Belt- und Staatsboten". Berbefferte Berbindung zwifchen Berlin und Roln. Die Redafteure ber Zeitung: hermes, Andree, Lewin Schuding und Bruggemann. Die brudenben Benfurverhaltniffe. Berfuch, eine zweite Beitung in Roln ine Leben zu rufen. Der erfte Berfuch mikaludt. Grunbung ber "Rheinischen Reitung". Das Blatt findet wegen feiner liberalen Tenbengen großen Beifall. Ein zeitgenöffisches Urteil. Die Redakteure Rutenberg und Marr. Ihre Mitarbeiter. Der Zensor Dolleschall. Die Zeitung wird unterbrückt. Das burleste Racibiel zur Tragobie. Die fleineren Blatter bes Beftene.

3. Die Preffe in ben übrigen nordbeutschen Staaten. Die Zustände in Hannover. Die "Hannov. Zeitung" und ihr Redakteur Berg. Die Zensur wird nach dem Bunsche des Königs gehandhabt. Die sonstigen hannoverschen Blätter. Die Stände und die Zensur. Die Provinzpresse. Die Presse in Braunschweig, Oldeuburg und Recklenburg. Die Hamburgischen Zeitungen. Der "Hamb. unspart. Correspondent", die "Hamb. A. Zeitung", die "Börsenhalle" z. Die Bremer journalistischen Berhältnisse. Die "Bremer Zeitung". Die Gründung der "Weser-Zeitung". Deren Redakteur Arens. Der "Bremer Courier". Die Bresse in Lübed. Das Zeitungs"

Scite

wesen in Schleswig-Holstein. Die Bortsührer für die deutschen Interessen und ihre Blätter. Die bänenfreundliche Presse. Die kurhessischen Beitungsverhältnisse. Sylvester Jordans Pressessentwurf. Unrechtmäßige Beschräntungen. Die Kümmerlichseit der hessischen Zeitungen. Achtung eines Zensors. Absperrungen der "ausländischen" Zeitungen. Die Stuation in Sachsen. Die sächsischen Zeitungen. Die "Leipziger Allgem. Zeitung". Ihre ersten Redakteure. Bird in Preußen verboten. Andert den Titel in "Deutsche Allgem. Zeitung" und wird wieder in Preußen zugelassen. Ist jeht "weder kalt noch warm". Die "Leipziger Zeitung". Die kleineren sächsischen Zeitungen.

260

4. Die westbeutsche Breffe. Die Frankfurter Zeitungen. Ihre Situation ben 39 beutschen Regierungen gegenüber. Die "Ober-Bostamtes zeitung". Ihr Redatteur Sofrat Berly. Geine Unfichten über die Saltung einer Zeitung. Sein Nachfolger von Röber. Otto Müller. ber Redafteur bes "Conversationsblattes". Rensurnöte. "Frankf. Journal". Bertritt liberale Tendengen. Salt zu Ronge und wird darum öffentlich verbrannt. Das "Journal de Francfort". Seine Schwärmerei für Rukland. Das "Intelligenablatt". Es offenbart sich in ihm ber berbebrollige Bolfscharafter. Die Beitungen im Grokbergogtum Beffen und in Naffau. Die Lage in Baben. Das politische Leben bort. Rarl von Rotted, A. Th. Belder, M. v. Itftein, Rarl Mathy und Gervinus. Der Rambf gegen bie Benfur. Mathus Rebe für bie Brekfreiheit. Die babischen Zeitungen. Die "Deutsche Zeitung" von Gervinus. Abre Bedeutung. Guftav Frentag über fie. Ahre Haltung. Ahre Mängel und Schwächen. Ihr Ende. Gesamturteil über bic babifche Breffe ber 40er Sahre.

400

5. Der Journalismus in Sübdeutschland. Württemberg und die Zensur. Uhland über die Preßfreiheit. Die Regierung läßt die Eingabe der Kammer unberücssichtigt. Der "Schwäbische Merkur" und die kleine Presse. Der "Hochwächter", später "Beobachter". Seine Klage über die "Nacht". Sein Redakteur Fr. Seybold. Das "Neue Tagblatt" und sein humoristischer Redakteur Corred. Die Situation in Bayern. Die Zensur-Berordnung von 1831. Der Kamps gegen sie. Ein neues Preßgeset sommt nicht zu stande. Minister von Abel beschränkt die Preßfreiheit. Die alls gemeine Korruption steigert sich. Wirths "Tribüne". Siedelt von München nach Homburg in der Rheinpsalz über. Wird unterdrückt. Siedenpseissers "Bestdote". Eisenmanns "Bolkssbote". — Die "Allgemeine Zeitung". Steht unter bayrischem und öfterreichischem Einsluß. Deine schreibt für sie. Seine Klagen

|        |                                                                      | $\epsilon$ |
|--------|----------------------------------------------------------------------|------------|
|        | über bie Streichungen. Sonftige Mitarbeiter. Ihr Rebafteur           |            |
|        | Dr. Kolb. Levin Schuding über ibn. Erfennt nicht die Diffion         |            |
|        | Breugens. — Die fonstigen politischen Zeitungen Bayerns              | 4:         |
| c      |                                                                      | 71         |
| 6.     | Die österreichischen Brefverhaltniffe. Retternichs Claborat über     |            |
|        | die Preffe. Die Eingriffe ber Zenforen. Ein Bild von ber             |            |
|        | Rläglichkeit ber östereichischen Preffe. Die Absperrung ber aus-     |            |
|        | lanbischen Zeitungen. Rudgang bes Zeitungewefens. Berfuche,          |            |
|        | eine etwas größere Preffreiheit zu erlangen. Errichtung einer        |            |
|        | Benfur-Ober-Direttion. Grundung bes "Abler". Die "Biener             |            |
|        | Beitung", der "Bfterreichische Beobachter", die "Brager Zeitung".    | 46         |
|        | Detting, ver "Stretterchilche Bevouchter, die "prager Jettung.       | 4(         |
| Dritte | s Kapitel. Der neue Beift in ber Zeitschriften=Literatur             |            |
|        | (1830—1848).                                                         | 47         |
| 1.     | Die rein politischen Journale. Die tonservativen Zeitschriften.      | •          |
|        | Jardes "Bolitifches Bochenblatt". Berficht die Legitimität. Rantes   |            |
|        | "Historisch-polit. Zeitschrift". Görres' und Philipps' "Histor.      |            |
|        |                                                                      |            |
|        | polit. Blätter". "Der Staat." Die liberalen Zeitschriften. "Das      |            |
|        | Baterland"; die "Deutsche Monatsschrift" von Biedermann; der         |            |
|        | "Herold". Helds "Lofomotive". Ihre Schidsale in Leipzig und          |            |
|        | halle. "Unfer Planet". "Der Bandelstern." "Die Sonne." Die           |            |
|        | "Rheinischen Sahrbücher". Mathys "Baterlandische hefte". Der         |            |
|        | "Deutsche Buschauer". Die "Konstitution. Jahrbucher". Die            |            |
|        | "Grenzboten". Ihr Berausgeber Ignas Auranda. Alfred                  |            |
|        | Meigner über ihn. Die Zeitschrift vertritt die Interessen bes        |            |
|        | jungen Öfterreichs. Wird an Grunow, Guftav Frentagi und Ju-          |            |
|        |                                                                      |            |
| •      | lian Schmidt verkauft                                                | 47         |
| 2.     | Die Zeitschriften für die universelle Bildung. Die "Hallischen       |            |
|        | Jahrbücher", gegründet von Ruge und Echtermeyer. Stellen fich        |            |
|        | auf die linke Seite der Hegelschen Schule. Kritisieren die deutschen |            |
|        | Universitäten, treten für Beine ein, befämpfen die reaftionare       |            |
|        | Richtung, heben Breugens großstaatliche Aufgabe hervor. Berben       |            |
|        | von Leo und bem "Bolitischen Bochenblatte" angegriffen. Gollen       |            |
|        | fich unter preußische Zensur stellen. Siedeln als "Deutsche Jahr-    |            |
|        | bucher" nach Sachsen über. Berben unterbrudt. Können auch            |            |
|        | als "Deutsch-franz. Jahrbücher" nicht bestehen. Das Cottasche        |            |
|        |                                                                      |            |
|        | "Worgenblatt". Bagt sich nicht weit hervor. Gustav Schwab            |            |
|        | redigiert ben poetischen Teil. Boligang Menzel-gibt das "Litera»     |            |
|        | turblatt" heraus. Tritt in biefem als fanatischer Parteimann         |            |
|        | auf. Befampft Goethe und weiterhin bas Junge Deutschland.            |            |
|        | Seine Angriffe auf Buptow und beffen "Bally". Das flägliche          |            |
|        | Rachspiel ber Guptow-Tragobie. Die "Biener Zeitschrift". Ihre        |            |
|        | Leiter Schich und Bitthauer. Ihre Mitarbeiter. Bitthauer             |            |
|        | über den schlechten Geschmad des Rublikums. Der "Rhönir"             |            |
|        |                                                                      |            |

| redigiert von Duller und (<br>Beit zu vertreten. Munbl                                                                                                                                                                                                          | Buplow. Sucht die Jdeen der neuen<br>8 "Freihafen". Engländers "Salon".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| Bäuerles "Theaterzeitung" Literatur". Das Blatt for beffentlichen Meinung geben  3. Die literarischen Journale. des Jungen Deutschlands. Guptow. Entsteht in Frahamburg über. Seine M                                                                           | d. Guglows "Forum der Journal» off eine "Aussicht auf den Strom der ". Besteht nur wenige Monate 48 Sind zum großen Teil Tummelplätze Der "Telegraph", herausgegeben von ankfurt a. M. und siedelt dann nach kitarbeiter. Behl und Fontane über is seine Tätigkeit am "Telegraphen".                                                                                                                                          | 7 |
| Das Journal wird in P<br>Guptow über Lewald. De<br>Guftav Kühne erworben.                                                                                                                                                                                       | reußen verboten. Lewalds "Europa".<br>r Charafter der "Europa". Wird von<br>Mundts "Literarischer Zodiafus",                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   |
| blatt", Marbachs "Literati<br>"Jahrbücher für wissensch. Seitung". Die "Blätter<br>"Wagazin für die Literatus<br>Joseph Lehmann. Das B<br>strebungen auf dem lingui                                                                                             | o tritische Blätter", Jungs "Literatur= ar und Kunstberichte". Die Berliner kritik." Sine konservative "Literarische für literarische Unterhaltung". Das ar des Auslandes". Sein Herausgeber latt ist ein Zentralorgan für die Be= stischen Gebiete. Seine mannigsachen                                                                                                                                                       | 8 |
| Alatich von ganz Europa g<br>"Leuchtturm", herausgegebe<br>nalen Charakter zu gewinn<br>ausgesest. Die "Bohemle<br>Böhmen ein. Die "Sohame", ber<br>zeiten", bie "Ibuna", ber<br>der "Soldatenfreund". Di<br>Ihr Redakteur heinrich L<br>Junge Deutschland ein. | Thre Oberflächlichkeit. Marggraff met". Dettingers "Charivari". Det ibt sich in ihm ein Stelldichein. Der n von Ernst Keil. Sucht einen natiosen. Ist darum vielen Versolgungen a". Tritt für das Deutschtum in nzeitung", die "Rosen", die "Jahressundert, der "Pans Jörgel", de "Zeitung für die elegante Belt". Laube. Tritt leidenschaftlich für das Wird ausgewiesen und verhaftet. telle. Übernimmt später nochmals die |   |
| Redaktion. "Der Gefellschaliner Conversationsblatt".  Die illustrierten Journale. Das Thoatrum Europaeu Zeitungen. Die Wiederbe "Psennig-Wagazin", die er "Illustrierte Zeitung" und Das Programm der "Illustrierte                                             | fter", der "Freimüthige", das "Ber=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 7 |

|    | Beitschrift. Ihr Gründer Kaspar Braun. Haltung der "Fliesgenden Blätter". Ihr literarischer und ihr fünstlerischer Wert. — Barnhagens Urteil über die "papierene Flut" des Bormärz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Seite |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|    | Dritter Ubschnitt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |
|    | Im Strudel der Preffreiheit (1848 und 1849).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |
|    | Kapitel. Das Zeitung swesen in Preußen Die Berliner Presse. Die Ausbebung der Zensur und die Berstündigung der Pressereiheit. J. H. v. Kirchmann über die freie Presse. Die alten Berliner Zeitungen. Die neuen Blätter. Die allgemeine Haltung der Zeitungen. Die Dülflosigseit der Blätter gegenüber der Fülle der Ereignisse. Ihr enger Gesichtstreis. Die "National-Zeitung". Ihre Gründer. Ihr Programm. Ihr Chefsredatteur F. Zabel; ihr geschäftlicher Leiter Bernhard Bolss. Ihr Mitarbeiter Audolf Hahm. Die übrigen Mitarbeiter. Bolsse Telegraphisches Bureau. Die "Urwähler-Zeitung". Ihr Gründer M. Bernstein; ihr Mitrebasteur H. Holbeim. Die "Neue Breußische Zeitung" (die Kreuzzeitung). Ihr Gründer ist Bismard. Dessen Stellung zu gründen. Deren Programm. Die Gründung der Zeitung im Mai 1848. Ihr erster Chefsredateur Hermann Bagener. George Hestell. Die glung der "Kreuzzeitung". Bismards "Kreuzzeitungs"-Artitel. Die "Constitutionesse Leitung". | 543   |
|    | stitutionelle Zeitung", eine Gründung hansemanns. Ihr Redatsteur R. Beil halt feine bestimmte Richtung ein. Rudolf hanm übernimmt die Zeitung. Ende ber Zeitung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 543   |
| 2. | Die Brovinzpresse. Die Breslauer Zeitungen (bie "Schles. Zig.", bie "Bresl. Atg.", bie "Oberszig.", bie "Bresl. Morgenszig."). Die "Königsberger Hartung'sche Zeitung". Die Stettiner Presse. Die "Magbeburg. Zig.". Mitarbeiter Bismard. Die "Hallische Zeitung". Die rheinische Presse. Die "Köln. Zig.". Ihre Hallschung. Kleist-Repows Kampf gegen sie. Friedrich Wilhelms IV. Unwille über sie. Ihre öffentliche Erklärung. Sie muß sich beugen. Ihr Ausschung. Die "Neue Rheinische Zeitung". Ihr Redakteur Marx. Freiligraths "Abschebsworte". Die katholische                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |
| 3. | "Deutsche Bolkshalle". Die "Rhein= und Ruhrzeitung". Die Zeitungen von Krefeld, Trier und Roblenz Die Presse in den übrigen norddeutschen Staaten. Die Presver= hältnisse in Hannover. Die "Zeitung für Norddeutschland". Die "Reichszeitung" in Braunschweig. Die Hamburger Zeitungen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 569   |

Grite

wesen in Schleswig-Polstein. Die Wortsührer für die deutschen Interessen und ihre Blätter. Die dänenfreundliche Presse. Die kurchessischen Zeitungsverhaltnisse. Sylvester Jordans Presgesessentwurs. Unrechtmäßige Beschränkungen. Die Kümmerlichseit der hessischen Zeitungen. Üchtung eines Zensors. Absperrungen der "ausländischen" Zeitungen. Die Situation in Sachsen. Die sächsichen Zeitungen. Die "Leipziger Allgem. Zeitung". Ihre ersten Redakteure. Wird in Preußen verboten. Andert den Titel in "Deutsche Allgem. Zeitung" und wird wieder in Preußen zugelassen. Ist jest "weder kalt noch warm". Die "Leipziger Zeitung". Die kleineren sächsischen Zeitungen.

รคต

1. Die westbeutsche Breffe. Die Frankfurter Reitungen. Ihre Situation ben 39 beutiden Regierungen gegenüber. Die "Ober-Boftamtegeitung". Ihr Redafteur Sofrat Berly. Geine Unfichten über bie haltung einer Zeitung. Sein Nachfolger von Röber. Otto Müller. ber Redafteur bes .. Conversationsblattes". Renjurnote. "Frankf. Rournal". Bertritt liberale Tendengen. Salt zu Ronge und wird darum öffentlich verbrannt. Das "Journal de Francfort". Seine Schwärmerei für Rugland. Das "Intelligengblatt". Es offenbart fich in ibm ber berbebrollige Boltecharafter. Die Zeitungen im Großbergogtum Beffen und in Raffau. Die Lage in Baben. Das politische Leben dort. Rarl von Rotted, R. Th. Welder, U. v. Abstein, Rarl Mathy und Gervinus. Der Rampf gegen bie Benfur. Mathys Rebe für bie Breffreiheit. Die babifchen Zeitungen. Die "Deutsche Zeitung" von Gervinus. Ihre Bedeutung. Guftav Frentag über fie. Ihre Baltung. Ihre Mängel und Schwächen. Ihr Ende. Besamturteil über die babifche Breffe ber 40er Rabre.

400

5. Der Journalismus in Süddeutschland. Bürttemberg und die Zensur. Uhland über die Preßfreiheit. Die Regierung läßt die Eingabe der Kammer unberücksichtigt. Der "Schwäbische Merkur" und die kleine Presse. Der "Hochwächter", später "Beobachter". Seine Klage über die "Nacht". Sein Redakteur Fr. Seybold. Das "Neue Tagblatt" und sein humoristischer Redakteur Corred. Die Situation in Bayern. Die Zensur-Verordnung von 1831. Der Kamps gegen sie. Ein neues Preßgeset kommt nicht zu stande. Minister von Abel beschränkt die Preßfreiheit. Die alls gemeine Korruption steigert sich. Births "Tribüne". Siedelt von München nach Homburg in der Rheinpsalz über. Wird unterdrückt. Siedenpseissers "Bestdote". Eisenmanns "Bolks-bote". — Die "Allgemeine Zeitung". Steht unter bayrischem und öfterreichischem Einfluß. Deine schreibt für sie. Seine Klagen

## Inhalt.

|        | reichischen Lloyd". Eduard Warrens. Die Brager Breffe. Die "Brager Bettung" und die "Bohemia" ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 6  |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|        | Die Journalliteratur von 1848 und 1849. Die alten Zeitschriften. Die "Erenzboten". Ihre neue Haltung unter Frentag und Julian Schmidt. Die neuen Zeitschriften. Es erscheint eine Masse von unbedeutenden Blättern. Der Unterschied der Stimmung zwischen Nord und Süd. Der "Aladderadatsch". Sein Gründer Kalisch. Die erste Nummer des "Aladderadatsch". Sein Zeichner Scholz. Sein Redakteur Ernst Dohm. Dieser gibt dem Blatte den literarischen Charafter. Audolf Löwenstein, der Poet des Blattes. Die sonstigen Mitarbeiter. Der Verleger Albert Hofmann. |    |
|        | Schlufbetrachtung über die Preffe von 1848 und 1849                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 6. |
| Bhluß. | . Ausblid in die fünfziger und fechziger Jahre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 66 |

**→**₩<del>◆</del>

# Erster Abschnitt.

on den Befreiungskriegen bis zu den Karlsbader Beschlüssen. (1814—1819.)

| • |  |  |
|---|--|--|
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |

# Erstes Kapitel.

## Die Erwartungen und Soffnungen.

Die Stimmung nach den Befreiungsfriegen. Fnungsfreudigkeit. Der Born gegen die ehemaligen Unbanger Navoleons. memeiner Unmut über den erften Darifer frieden und die Kläglichkeit des ener Kongreffes. Der zweite Parifer friede. Die Boffnung auf Dreuken. antinationale Befinnung der preukischen Bureaufratie. Auftreten des beimrats Schmalz. friedrich Wilhelm III, und die Schwanfung ber ERifden Regierung gur antinationalen Richtung. Die folgen diefer mankung. Die Mation wendet fich in ihrer Boffnungslofiakeit Sonderbebungen qu. Die Kampfe um die Verfaffung. Das Wartburgfeft. Die Ermorduna Kokebues.

ie Befreiunasfrieae hatten ben Geist ber Nation aufs tiefste erregt, und barum schlingen benn jest, nachbem ber verhaßte Tyrann endlich überwältigt worden mar, die Rlammen ber vaterlandischen Begeifterung allerwarts hell empor. ohgemut blidte jeber in bie Rufunft. Gine gang neue Reit muffe t anbrechen, so meinte man. Geläutert burch bas lange Un= id, wurden jest Kürsten und Bölker in steter Sarmonie nur tzig und allein bas allgemeine Bohl zu beförbern fuchen, und bei würde dann das deutsche Volk wieder seinen früheren ersten at unter ben Nationen Europas erhalten. Erfüllt von biefer Iffnungefreudigfeit rief benn auch Ernft Morit Arnbt in feinem chaeftimmten Bathos: "Wir leben in einer neuen Beit, wir trten einer neuen Beit, wir warten einer beutschen Berrlichkeit!" bb Bh. Fr. Bufchel führte in einer Schrift "Das große Friedenst ober bas neue Zeitalter", Die er 1814 erscheinen ließ, breiter 8: "Auf ben Ruinen ber Weltherrichaft verkundigt ber Engel III. Galomon, Beidichte bes beutiden Beitungswefens.

bes Friedens ben gefesselten Beiftern Freiheit, ben nicbergetretenen Bolfern frohliches Hufleben, ben unteriochten Rurften Unab-Die Toten fteben auf, und bas aroke hängigfeit und Rube. Rlaghaus ift in einen Schanplat ber Freude verwandelt. Aber fo Großes geschehen ift, noch Größeres muß folgen, wenn wir ber neuern, beffern Beit wurdig werben wollen. Bom Gefühle ber Freiheit gehoben, laft uns Beiftesmurbe, Beifteshobeit als bie mobitatiae Sonne leuchten, welche bie neue Belt beftrablt, crmarmt und fruchtbar macht! Des Schwertes Siege find errungen: Die Berrichaft humaner, auf Bolferglud gerichteter Ibcen feiert ihr golbenes Reitalter! Die Keffeln ber Beltbefvotie find geribrenat, Die ruchlofe Gewalt licat im Staube: aus ihren Erum. mern gestalte fich ein berrlicher Ban, mo ber frevelnben Billfur feine Erane flicht und ber wilden Berrichfucht fein Leben fallt. Und unfere herrlichen Fürsten, noch herrlicher in ber Schule bes Unglude geworben, fühlen ce gewiß, welche Schuld fie ihren Bolfern abzutragen haben. Für fie blutcten bie Gohne bes Baterlandes und Bater- und Mintterherzen: für fie bewaffnete fich ber Urm bes Gatten, feines Weibes und Rinbes veracffenb: für fie gab ber Untertan fein lettes Scherflein bin und erbulbete Lasten, Beschwerben, Sorgen, welche nur Gott gablt. icovften Bolfer, beren ftarter Urm Die ihren Fürften entriffenen Rronen, Länder, Bewalt und Berrlichfeit wieder eroberte, bliden auf die Erhabenen mit bem Bertrauen bin, baf ihre Beisbeit und Berechtigkeit auch Erfat für langen Jammer leihen, und ber Eranenfaat ber Bater eine reiche Ernte für Enfel und Rinber entfeimen merbe."

Bunächst freilich mußte man erst seinem lange verhaltenen Groll Luft machen, sowohl gegen ben gestürzten Tyrannen, wie gegen die vielen "Entarteten", die sich zu "Schergen der Frendben", ober wenigstens "zu ihren Lobhublern" hergegeben hatten. Napoleon wurde förmlich mit Spott und Hohn überschüttet; esterschienen Tausende von Flugblättern mit Zerrbildern des Entethronten und mit Karisaturen von den heimgejagten Franzosenzedoch wurde wenig Geschmack und wenig Geist entwickelt. A ehemaligen Freunde der Franzosen faßte Arndt in seinem "Gei

Diese Borneswallungen traten aber balb zurück vor ber Sorge um die Rengestaltung Deutschlands. Das alte deutsche Reich, so sagte man, musse wiederhergestellt werden in seiner alten Herrslichteit, aber sester gefügt. Dabei musse allgemeine politische Freiheit herrschen. Ja, man träumte sogar davon, auch die konsiessischen Berschiedenheiten zu beseitigen und eine allgemeine beutsche Kirche ins Leben zu rusen. Alle diese Hoffnungen wurden ichnell nach einander getrübt.

Bunächst brachte ber erste Pariser Friede eine Menge Entstänschungen. Mit aller Bestimmtheit hatte man in weiten Kreisen des Bolses erwartet, daß Elsaß. Lothringen jetzt wieder von Deutschsland in Besitz genommen werde; allein die Diplomatie machte geltend, daß die verbündeten Regierungen nur gegen Napoleon und nicht gegen das französische Bolt gefämpst hätten, daß man also auch nicht das französische Bolt schädigen dürse. Bergebens mahnte Arndt: "Mit Bonaparte sterben die Franzosen noch nicht; mit seinem Übermut und Trot ist der französische Übermut und Trot noch nicht gebändigt, noch die unruhige Ehrsucht des gauseslischen Bolses eingeschläsert. Die Franzosen haben viel durch ihn gesitten, aber die Welt litt mehr durch die Franzosen, als durch ihn; er hat ihrer Büberei und Treulosigseit, womit sie immer nach den Ländern und Gütern ihrer Nachbarn gelüstete, nur die

.

ē

Krone aufgesett. Sie werden auch nach ihm sein, die sie immer gewesen sind, und von dem vor ihm und mit ihm Geraubten freiwillig auch nicht das Geringste herausgeben wollen. Bonaparte wird fallen; aber töricht ist die Meinung derer, welche glauben, daß die Franzosen nach seinem Falle ruhig werden, ja, daß sie, was sie nie waren, ein mäßiges und gerechtes Bolk sein werden. Nein, sie werden bleiben, die sie sind. Die Diplomatie versharrte aber bei ihren Anschaunngen, und es wurde bei dem Friedensschlusse eine unerhörte Milde beobachtet.

Sobann blieb ber Wiener Kongreß vollständig hinter ben Hoffnungen zurud, die man auf ihn gesett hatte. Der Wunsch ber Nation, Deutschland wieder zu einer politischen Einheit zussammengeschweißt zu sehen, ging nicht in Erfüllung, der Traum von einer allgemeinen gleichen Instizverwaltung, einem allgemeinen deutschen Gesethuche, von der Gleichheit der Münzen, des Maßes und des Gewichtes, der Aushebung der Mauten und Bölle im Innern von Deutschland, der Freiheit und Sicherheit des Handels gegen das Ausland hin, von einer allgemeinen Militäreinrichtung und vielen anderen zerrann. Statt bessen fam die klägliche Bundesakte, die einen förmlichen Sturm der Entrüstung im ganzen Bolke hervorrief.

Der zweite Parifer Friede besserte zwar die Verhältnisse um ein weniges; Saarlouis und die Festung Landau kamen noch zu Deutschland, außerdem wurden die unter der französischen Republik und dem Kaiserreiche geraubten Kunstschäße von ihren Eigentümern zurückgenommen. Die allgemeine Situation blieb aber diesselbe: statt eines festgefügten deutschen Reiches mußte man sich mit einem nur durch ein lockeres Band zusammengehaltenen deutsichen Bund begnügen.

Tropbem gab man im Bolke die Hoffnung nicht auf, boch noch zu besseren staatlichen Berhältnissen zu gelangen. Bon Öfterreich allerdings — das war ja allgemein flar geworden — tounte man nichts erwarten; das hatte sich in den letten Kriegen gegen Napoleon fast ganz passiv verhalten, war während bei Kongresses nur bemüht gewesen, die Konsolidierung des eigene Staates zu fördern, und zeigte sich nun einer freiheitlichen En

widlung bes Staatslebens vollständig abgeneigt. Dagegen ichienen Der Berhaltniffe in Breugen viel gunftiger zu liegen. Dort hatte ber nationale Gebante fo ziemlich Die ganze Bevolferung erfaßt. nnb auch die Regierung war von dem Bestreben erfüllt. Die Staateinrichtungen zeitgemaß umzugeftalten. Muf bem Rongreffe waren die preukischen Staatsmanner für eine festere Rusammenfuqung bes beutschen Bunbes und für bie Errichtung lanbitunbiider Berfaffungen in ben einzelnen Bunbesftagten eingetreten, und bald nachher, am 22. Mai 1815, erschien jene berühmte Sabinettsorbre, Die bem preufischen Bolte eine Nationalreprafentation fcon für die nachite Reit in Aussicht ftellte. Borgeben mußte bie lebhaftesten Sympathieen für Brenken weden. Auch in Gubbeutschland, wo bie Regierungen von Bapern und Barttemberg noch immer große Neigung für bas navoleonische Suftem. bas Bolizeiregiment ber Billfur, zeigten, blidte bic Bevolterung vertrauensvoll nach bem Rorben und erörterte fogar bie Rrage, ob nicht ein Schutkonig, ober ein Bunbestonig ber Deutschen zu erftreben fei, ber bann bem beutschen Bolfe eine Gesamtverfaffung geben muffe. Diefer Bundestonig tonne naturlich nur ber Ronia von Breuken fein.

Allein die Regierungen von Ofterreich, Bagern und Burttemberg waren biefen nationalen Bestrebungen burchaus abholb. Retternich in Ofterreich und ber leitende Minister Baperns. Graf Rontgelas, arbeiteten ihnen mit allen Rraften entgegen, und auch in Breufen gab es eine einflugreiche Bartei, Die folche freiheit= lichen Bewegungen bes Bolfes nicht wollte. Es war bies bie Bartei ber preußischen Bureaufratie, Die in ber napoleonischen Reit nach und nach zu großer Macht gelangt mar und nun ihre maggebende Stellung einzubüßen fürchtete. Sehr balb trat biefe antinationale Gefinnung ber preußischen Bureaufratie in greller Beise burch bie berüchtigte Schmalzsche Denungiation bes Tugenbbundes in Die Erscheinung. In einer Brofchure, mit ber er, wie er angab, eine ihn felbft betreffende Stelle ber Benturinischen Chronif berichtigen wolle, Die aber schon längst berichtigt mar, wandte fich ber Bebeimrat Schmalz in Berlin zunächst gegen ben Engendbund und bann überhaupt gegen bie geheimen politischen

Bereine, Die nach feiner Meinung bie gange jekige Bewegung hervorgerufen hatten und im hochften Grabe ftagtegefährlich feien. Dhne alle Bearundung ichlenberte er bie beftigften Beichulbigungen gegen bie nationalen Beftrebungen und fuchte fie verächtlich zu machen. "Das Dafein folder Berbindungen", ricf er aus, "verbreitet Kurcht unter ben Burgern aller beutschen Lande und erfüllt ben rechtlichen Burger ber preukischen Stagten mit Unwillen. Bon folden Bunben geben aus jene pobelhaften Schmabreben gegen andere Regierungen und jene tollen Detlamationen über Bereiniaung bes aanzen Deutschlands unter eine Regierung (in einem Reprafentatipinftem, wie fie bas nennen), eine Bereinigung. welcher von ieher ber Beift aller beutschen Bolfer widerstrebte. für welche aber jekt bie Anbanglichfeit an bie besonderen Dungfticen burch Sohn und Aufwieglung in jeder beutschen Bruft niebergebrudt werben foll." Beiter bich es bann: "Bie vormale bie Jafobiner bie Menschheit, fo sviegeln sie bie Deutschbeit vor, um une ben Gib vergeffen zu machen, wodurch wir ieber feinem Burften vermandt find. Wenn Jahrtaufende aus ben Deutschen nicht Gin Bolt machen fonnten, wenn von jeher Sachien und Reich, Belfen und Baiblinger, Union und Lique Deutschland gerriffen, fo oft folde Art von Ginheit zwifchen Deutschland versucht murbe, fo ift boch Beidichte und Bflicht von ihnen aleich gering genchtet: - ob vielleicht auch ihnen bas Gouvernement einer Broving ober fonft eine Dachtstelle gufallen möchte, unb vor allem ein reiches Ginfommen . . . Diefe Menschen wollen burch Rrieg ber Deutschen gegen Deutsche Gintracht in Deutschland bringen, burch bittern gegenseitigen Sag Ginheit ber Regierung gründen und burch Mord, Blünderung und Rotzucht altbeutsche Redlichkeit und Rucht vermehren." Schlieklich bestritt er fogar, baß fich bie patriotische Bartei irgend welche Berbienfte um bie Erhebung von 1813 erworben habe; eine Begeifterung fei gar nicht vorhanden gewesen. Der gange Rrieg fei einfach vom Könige Friedrich Bilhelm organisiert worben. Wer etwas anderes behaupte, fage nur fect die Unwahrheit. Das gange Bolf habe vielmehr rubig auf ben Wint bes Ronigs gewartet. "Reine Begeifterung", fchloß er, "überall ruhiges und befto fraftigeres Pflichtgefühl — alles eilte zu ben Waffen und zu jeber Tätigsteit, wie man aus ganz gewöhnlicher Bürgerpflicht zum Löschen einer Feuersbrunft beim Feuerlarm eilt. — Und nun wollen jene ben Ruhm bes Bolfes sich zulügen."

Diese Behauptungen und Anschuldigungen des Geheimrats Schmalz riefen ein ungeheures Aufsehen hervor. In so frecher Beise war noch niemals der Wahrheit ins Gesicht geschlagen worden. Entrüstet wiesen Niebuhr, Schleiermacher, Krug u. a. die Beschuldigungen zurück, und Niebuhr erklärte nachdrücklich, das Gerede von geheimen politischen Vereinen sei weiter nichts als ein leeres Märchen. Trozdem erhielt sich der Erfolg der Schrift ungeschwächt und zog immer weitere Kreise.

Am tiefften wurde von ihr wohl Friedrich Wilhelm III. be-Die Safobiner maren in ihr heraufbeichworen worben: alle bie Greuel ber frangofifchen Revolution mochten vor bes Ronigs geiftigem Muge wieber auftauchen. Entfesselte er jest nicht vielleicht alle iene wilben politischen Leibenschaften, bie mahrend ber frangofischen Revolution so entsetlich gewütet hatten, wenn er ben nationalen Bestrebungen, Die fo laut nach Anerkennung rangen, Die Bugel fchießen ließ? Angftlich fuchte er Die Schranken feftaubalten, in benen bas Staatsleben fich gur Beit bewegte, und alle Reuerungen, die ins Unfichere führten, fern zu halten. mit aber hatte die Bureaufratie gefiegt. Der Staatsfangler Surft Barbenberg mußte, um fich im Amte zu erhalten, Die liberale Richtung, Die er bisher verfolgt hatte, aufgeben, und baburch gewann ber reaftionare Bolizeiminifter Fürst Bittgenftein bie Dber-Die Folgen zeigten fich balb. band. Die Debatte über die Schmalziche Schrift murbe, ohne daß die Aufchuldigungen auf ihren Brund geprüft worben waren, einfach burch eine Rabinettsorbre vom 16. Januar 1816 verboten und außerdem die Bensurvoridriften verschärft. Balb nachher erfolgte bie Entfernung vieler bedeutender Manner, die gur nationalen Bartei gehörten, aus ihren Stellungen, fo bie Nicbuhrs, Gruners, Steins, Bluchers, Gneisenaus, Ports, mahrend ber Geheimrat Schmalz ben roten Ablerorben erhielt.

Diefe Schwenkung ber Berliner Regierung zur antinationalen

Richtung rief in gang Deutschland bei allen Nationalaefinnten ben heftigften Unmut hervor; Die bieberigen Symbathicen für Breufen ichlugen in allaemeinen Saf um. Aber ce traten auch noch andere Folgen zu Tage. Die Regierungen von Bayern und Bürttembera suchten jett die Sympathieen, die Breugen verloren hatte, für fich zu erwerben, nahmen im Umsehen bie Diene einer nationalen Gefinnung an und begeisterten fich fogar fur bie beutsche Ginheit, Die fie bisher befämpft hatten. Diese mar auf einmal bas allgemeine Beburfnis aller beutichen Bolfer, unb natürlich meinte man in Munchen, bak nur Babern ben Mittels punft ber beutichen Ginheit bilben fonne, mabrend man in Stuttgart, wenn auch nicht fo beutlich, auf Burttemberg hinwies. Daß biefe Deflamationen nur einen biplomatifchen Schachzug barftellten. war natürlich iebem Ginfichtigen flar. Gine weitere Rolge ber Schmalsichen Schrift bestand barin, bak Metternich, ber jest mit ben Regierungsgrundfaten Breugens harmonierte, balb mehr und mehr bas Ohr Friedrich Wilhelms III. gewann und fcblieklich ben Konia gang beherrichte. Dabei ordnete fich Breuken in verbangnisvoller Beife Ofterreich unter.

Dieses Ergebnis der Befreiungstricge erfüllte alle Nationalgesinnten mit dem Gefühl bitterer Enttäuschung. Eine allgemeine Hoffnungslosigkeit trat allerwärts zu Tage. Die Nation gab den deutschen Gedanken auf, und in den einzelnen Ländern wandte man sich jest den Sonderbestrebungen zu. Es begannen die Kämpse um die durch den Artikel 13 der Bundesakte in Aussicht gestellten Verfassungen in den einzelnen deutschen Ländern. Hierbei büßte die öffentliche Meinung mehr und mehr ihren großen Zug ein; es bildete sich sogar eine gewisse Eisersucht unter den deutschen Ländern heraus, bei der man sich gegenseitig zu hemmen und zu beschränken suchte.

Doch vollzog sich die Lösung der Berfassungsfrage nur sehr langsam, und bei verschiedenen Staaten blieb sie vollständig aus. Der erste, der sein gegebenes Wort erfüllte, war der Großherzog Rarl August von Sachsen Beimar. Er eröffnete bereits am 7. April 1816 den ersten konstituierenden Landtag, worauf am 5. Mai 1816 das Grundgeset über die landständische Verfassung

eichien. Die Berfassung entsprach auch ben Erwartungen: nur inbetreff ber Breffe enttaufchte fie. Der Breffreiheit war in ber Berfaffungeurfunde mit feinem Borte gebacht, fonbern fie war pur als "befonderes Beichent" von oben herab hingugefügt worden. In Babern murbe bie Konftitutionsurfunde im Dai 1818, in Baben im Muguft besfelben Rahres verfündigt; in Burttemberg lam erft nach langen unerquidlichen Rampfen im September 1819 bie neue Berfaffung zu Stande: in Sachsen blieb ce, ba ber Ronia Friedrich August und ber Bochabel fich wenig geneigt zeigten. bei einer gang veralteten Schattenreprafentation, Die nur aus Bralaten. Rittern und ben Bertretern ber privilegierten Stabte Ahnlich verhielt es fich in Sannover, doch ichaltete bier bestanb. bie Billfur noch viel fcblimmer. Dem Abel murben wieder famtliche Brivilegien zuerkannt, bie er in ber westfälischen Beit verloren batte: Die Bauern muften also wieder alle Frohn= und berrendienste und alle ebemaligen Abgaben an die Rittergutsbefiger leiften; babei murben aber bie Grundfteuern, bie in ber weitfalischen Reit ftatt ber Berrendienste und fonftigen Abgaben eingeführt worben maren, teineswegs abgeschafft. Die Bauern mußten alfo jest boppelt gablen. In Rurheffen entbrannte fehr balb ein außerft heftiger Streit amifchen bem Rurfürften Wilhelm I. und ben nach Raffel einberufenen Stanben, befonbers megen ber Trennung bes Staatsvermogens vom hausvermogen bes Rur-Der Rurfürst suchte in gang unerhörter Beise auf Roften bes Staates feine eigene Brivattaffe zu bereichern und zeigte fich bei allen Berftanbigungeversuchen fo halsftarrig, bag ein Grundgefet nicht zu Stande fam. Daraus entwickelten fich bie traurigften Berhaltniffe, fo bag bie Bauern am Diemelftrome in einer Abreffe an die Deputierten flagend ausriefen: "Die Franzosenzeiten waren schlimm, aber bie jegigen find, wenn man alle Gaben zusammenrechnet, noch schlimmer!"

Bon ben beiben Hauptmächten versank Österreich sehr balb wieber in jenes schwung= und begeisterungslose Genußleben, das es von jeher gekennzeichnet hatte, und Metternich tat alles, diese geistige Armut zu erhalten. Mit brutaler Zähigkeit bildete er jene "armselige Politik bes Stillstandes und des Rückschritts"

heraus, bei ber Artifel 13 ber Bundesafte jebe Bebeutung verlor. Es blieb alfo bei ben alten "Boftulatenlandtagen", bie ein bloßes Scheinbasein führten.

Bang anders in Breuken. Sier herrichte von jeber ein reges geiftiges Leben: von hier aus mar ber Rampf gegen bie Frembherrichaft ausgegangen; auch jest noch erfüllten Die volitiichen Ibeen bas öffentliche Leben, und alles brangte gur weiteren staatlichen Entwicklung. Vor allem verlangte man bie verfprochene Berfaffung. Aber ber Ronig Friedrich Wilhelm III. war burch bie Berbachtigungen ber Schmals und Benoffen fo beforat geworben, daß er ichließlich in dem Bahn lebte, ber preußische Staat ftehe am Rande eines Abgrundes, und es fonne nur bie Gefahr vermehren, wenn ibm jest eine ftanbifche Berfaffung aegeben wurde. Und als er ichlieklich ungeftum mit Abreffen befturmt wurde, in benen man ibn an fein Berfprechen von 1815 erinnerte, erflärte er in erregtem Tone in einer Rabinettsorbre: Weber in bem Ebifte vom 22. Mai 1815, noch in bem 13. Artitel ber Bunbesatte fei eine Reit beftimmt worben, binnen welcher Die Berfassung bes Stagtes eingeführt werben folle. Richt iebe Reit fei bie rechte, eine Beranberung in ber Berfaffung bes Staates einzuführen. Wer ben Lanbesherrn, ber biefe Auficherung aus gang freier Entschließung gegeben, baran erinnere, zweifle freventlich an der Unverbrüchlichkeit feiner Aufage und greife feinem Urteile über bie rechte Reit ber Ginführung biefer Berfaffungen vor, welches Urteil ebenfo frei fein muffe, wie ber erfte Entschluß es gewesen sei. Er felbft werbe ben Reitpunft bestimmen, wann bie Bufage einer landständischen Berfassung in Erfüllung gehen folle, und er werbe fich burch unzeitige Borftellungen im richtigen Fortschreiten zu biesem Biele, worüber unlängst bie nötige Erflärung bei bem Bunbesvereine abgegeben worben und bemgemäß bie weitere Borbereitung erfolgen werbe, nicht übereilen laffen. Der Untertanen Bflicht fei cs. im Bertrauen auf bie freie Entichliegung, welche jene Buficherung gegeben, und ben betreffenben Artifel ber Bundesafte veranlagt habe. ben Zeitpunkt abzuwarten, ben er, von ber Uberficht bes Gangen geleitet, ju ihrer Erfüllung geeignet finben werbe.

Diesen "geeigneten Zeitpunkt" hat er aber nie gefunden, benn alsbalb traten zwei Ereignisse ein, durch die er seine Ansisauungen und seine Beurteilung der Zeitverhältnisse wesentlich bestärft sah: das Überschäumen der jugendlichen Begeisterung beim Bartburgseste und die Ermordung Robebues durch Sand.

Beide haben auf die staatliche und man kann sagen auf die ganze geistige Entwicklung Deutschlands einen ganz außerordentsich nachteiligen, tieseinschneibenden Einfluß ausgeübt, doch nicht weil sie an sich hervorragende Taten waren, sondern weil die antinationale Partei sie für ihre Zwecke in der weitgehendsten Beise ausbeutete und ihnen dabei eine Wichtigkeit beilegte, die sie besessen haben. Wurden sie doch geradezu als die Vorboten der vor der Tür stehenden Revolution ausgerusen.

Bir wiffen heute zur Genüge, daß die Feier auf der Wartsburg von der edelften Baterlandsliebe, von tiefem sittlichen Ernst getragen war, daß eine hehre Begeisterung alle die deutschen Studenten erfüllte, die sich dort oben in der Feste versammelten.

Durch Die Befreiungetriege war ein ernsterer Ton in Die beutsche akademische Jugend gekommen. Biele Studenten hatten an ben schweren Rampfen gegen Rapoleon teilgenommen und iaben fich nun, ju ihren Studien gurudaefehrt, von bem roben Romment ber Landmannschaften" angewidert. Da fchlug Jahn, ber alte Freund ber Jugend, vor, die Berbande ber Landsmannicaften, Die ja nur ein Abbild bes zerftückelten Baterlandes gaben, aufzulofen und an ihre Stelle eine einzige allgemeine Berinigung, eine "Burichenschaft", ju fegen, als beren oberfter Grundfat bie fittlich-miffenschaftliche Musbilbung zum Dienfte bes gemeinfamen Baterlandes gelten muffe. Diefer Borichlag fand Beifall; auf vielen Sochschulen wurden Zweigvereine ber Burichen= icaft aebilbet, und auf ber Wartburg erfolgte fobann am 18. Oftober 1817, am Schlachttage von Leipzig, ber Busammen= tritt ber einzelnen Bereine zu ber allgemeinen Bereinigung. Aus Berlin. Erlangen, Gießen, Göttingen, Salle, Beibelberg, Jena, Riel, Leipzig, Marburg, Roftod, Tubingen und Burgburg trafen Bertreter ein; außerbem nahmen an bem feierlichen Aft die Beborben von Gifenach und die Professoren Schweiger, Dien, Fries und Riefer ans Icna teil. Der Student Riemann, ein Ritter bes Eisernen Kreuzes, hielt vor einem Altar die Weiherede, in ber er zur Anhänglichseit an das große deutsche Vaterland mahnte und in aller Namen gelobte, "zu streben nach jeder menschlichen und vaterländischen Tugend". Weiterhin sprach noch, von den Studenten dazu aufgefordert, Professor Fries in gleichem Sinne und schloß mit den Worten: "So bleibe Euch und uns der Wahlsspruch: Ein Gott, Ein beutsches Schwert, Ein deutscher Geist für Ehre und Gerechtiakeit!"

Damit schloft die offizielle Reier; boch wurde im Laufe bes Tages noch manches begeisterte Worte gesprochen und auch am Nachmittage in Erinnerung an ben Beginn ber beutschen Reformation vor breihundert Jahren in der Stadtfirche zu Gifenach ein Gottesbienft abgehalten. Aber es folgte am Abend auch noch eine Rachfeier, und biefe zog alle bie unfeligen Rolgen nach fich. bie fich alsbald an bas Bartburgfest fnüpfen follten. Gine fleine Schar ber Gestteilnehmer hatte fich auf ben ber Bartburg gegenüberliegenben Bartenberg begeben, um bort jum Gebachtnis bes Tages von Leibzig, wie es bamals auf vielen Bergen Thuringens geschah, ein Freudenfeuer anzugunden. Balb loberten benn auch bie Rlammen embor, und babei fam einer ber Studenten, Robiger aus Jena, auf ben Ginfall, auch bie Reugnisse bes rudfchrittlichen Beiftes, ber jett nach Berrichaft ringe, bier mitzuberbrennen und fie baburch ber allgemeinen Berachtung breisaugeben. Darauf flogen bie Schriften von Schmalz, Rampt, Crome, Dabelow, Rogebue und noch mancher anderer - meift nur in ihrem Titel - in bas praffelnde Feuer, und fchlieflich folgten . fogar noch einige andere Symbole veralteter Buftanbe: ein preu-Bifches Garbefchnurleib, ein öfterreichifcher Rorporalftod und ein bessischer Bopf.

Diese Bosse blieb aber zunächst bem weitaus größten Teile ber Festteilnehmer unbefannt; in ber Überzeugung, eine schone harmonische Feier begangen zu haben, zogen sie am anberen Worgen wieder in ihre Heimat. — Einige Zeit nachher jedoch ersuhren verschiedene ber Geächteten etwas von dem Auto da-fit und erhoben nun großen Lärm; Herr von Kampt geriet in bei

igsten Born; die reaktionare Presse rief nach dem Strafrichter, und isließlich nahm die Diplomatie die Sache in die Hand. Gine Ambassabe, die aus dem preußischen Staatstanzler Fürsten Harstenderg und dem österreichischen Bevollmächtigten Grasen Bichy bestand, begab sich mit gewichtiger Miene nach Weimar und Jena und beriet mit dem Großherzog die Maßregeln, die gegen diese höchst bedenklichen staatsgefährlichen Umtriebe zu treffen seien. Jugleich sandte das großherzogliche Ministerium ein Rundschreiben an die deutschen Höse, in welchem es sich gewissermaßen entschuldigte, solchen freventlichen Übermut zugelassen zu haben. Dazwit war aber die Angelegenheit keineswegs erledigt, sondern es begann jetzt jene unglückselige Versolgung jeder freiheitlichen Rezung, jene schmachvolle "Demagogenriecherei", die über Deutschland isviel Schmerz, soviel Dumpsheit und Stumpsheit gebracht hat.

Berschärft wurde diese Situation durch die unselige Tat Sands im Frühjahr 1819. Kogebue hatte sich nach den Besteinngstriegen auf die Seite der Aristofratie gestellt und war zugleich in den Dienst der russischen Regierung getreten. Dieser berichtete er besonders über das politische Leben und vor allem über den Geist auf den Hochschulen. Dabei übergoß er alles, was sich dort regte, mit Spott und Hohn. Die Folge davon war ein ingrimmiger Haß der gesamten deutschen afademischen Jugend gegen ihn, der sich in dem leicht erregbaren Sand schließslich so weit steigerte, daß er im März 1819 nach Mannheim wanderte, wo Kogebue damals lebte, und ihn mit den Worten "Hier, Berräter des Baterlandes!" niederstach.

"Wie ein Blit schlug die Tat ins Volk!" schreibt Görres in seinem Buche "Deutschland und die Revolution", und Harbenberg foll bei ber Nachricht von der Tat ausgerufen haben: "Run ift eine Berfassung in Preußen eine Unmöglichkeit!"

:

:---

τ.

3-1

<sup>2.</sup> Die Karlsbader Beschliffe und die Ernennung einer Zentral-Kommission zur Untersuchung der demagogischen Umtriebe. Die allgemeine Crostlosigkeit über bie Entwicklung der Verhältnisse. Hasses Satire auf die Knebelung der Presse.

In ber Tat hatte ber Fürst Hardenberg die neue Situation, bie fich burch bie Ermordung Rogebues ergab, sofort richtig

ertannt. Metternich nutte die Stimmung eiligst aus, und eingeschüchterte und des höchsten beforgte König Friedrich ihelm 111. gab sich ihm ganz gefangen. Schon wenige Mospäter brachte Metternich eine Ministerversammlung in Karlizu stande, auf der die Gefahren, in die sowohl der Bund ganzen wie die einzelnen Bundesstaaten durch die revolution Umtriebe und die demagogischen Verbindungen geraten seien, gelegt und die Maßregeln, die zu ergreisen seien, beraten wur

Bir find heute burch bie von 1880 bis 1884 non fei Sohne und U. von Klinkowstrom berausgegebenen binterlaff Babiere Metternichs genau über bie maggebenbe Rolle, Die ber & reicifice Staatsmann ichon lange vor ben Rarisbaber Beidil und bann mahrend ber Minifterfonfereng felbit fpielte m Bei bem heftigen Wiberwillen, ben er gegen jebe Bi vertretung begte, malte er ben preußischen Staatsmannern f balb nach bem Bartburgfeste bie Befahren, in bie ber preuk Staat geraten murbe, wenn bas Land bie verheifene Berfaff erhielte, in ben ichwärzesten garben. "Gine Bentralreprafente burch Bolfebeputierte," fchrieb er mit ber gangen Ubergena von feiner hohen ftaatsmännischen Beisheit, "ift bie Auffol bes preukischen Staates. Sie ift es, weil sich eine abn Reuerung in feinem großen Staate ohne Revolution einful lägt, ober gur Revolution führt, weil ber preugifche Staat! moge feiner geographischen Lage und feiner Busammenfetung fe Bentralrepräsentation im reinen Begriff fabig ift, weil berfelbe allem einer freien und gebiegenen militarischen Rraft bebarf: biefe nie neben einem reinen Repräsentativspftem besteben f und wird." Beiterhin erflarte er bann, bag Sand in Sand ben Vorfehrungen gegen bie Volkevertretungen auch bie geeign Magnahmen gegen bie Breffreiheit getroffen werben mit bamit besonders bem Gefchrei ber Brofessoren, "ber größten b ichen Revolutionare", ein Ende gemacht werden fonne. baber ichon 1818 Berhandlungen megen Beichräntung ber B mit Breugen angefnüpft; es mar aber gu feinem Ergebnis tommen. Jest nun aber, nach ber Ermorbung Rogebues, mi bas Gifen ichnell geschmiebet werben, fo lange es noch warm "

Die erste Nachricht von der Tat erhielt der Kürst durch ink, ber, nachbem er feinen Berrn von dem Ereignis unterhtet hatte, fofort bie Rolgerung gog, "baf bie gewaltsamften itastrophen in ber morglischen und physischen Welt, wenn auch bt mehr für bie, welche barunter erlagen, boch für bie übrigen klich und fogar wohltätig werben fonnen, wenn fie Entichluffe den und Dafinahmen beförbern, Die fonft vielleicht nur viel iter, vielleicht nie zur Birflichkeit gefommen maren." merbe, ba bas Attentat gegen einen ruffischen Stagtsbeamten übt worben fei. Raifer Alexander ohne allen Rückhalt auf euken, auf Bavern, auf Deutschland einzuwirfen suchen und purch aller Unentschiedenheit und Salbbeit ein Riel seken. Bebers aber, bes fei er überzeugt, werbe nun auf eine Reihe 1 Rahren ben Debatten über bie Breffreiheit ein Enbe gecht fein, benn es fei taum glaublich, "bak irgend ein Bunbesat unverschamt genug mare, jest noch bie Ginführung ber effreiheit benjenigen Regierungen gugumuten, Die fie iher nicht gebulbet haben." Bebenfalls merbe Ofterreich erfte Gelegenheit ergreifen, um mit Nachbruck zu erklaren. if es ben emig unverzeihlichen Urtifel ber Bunbesafte. c von gleichförmigen Berfügungen über biefen. Die gere Landeshoheit und Souveranetat in ihren allerfentlichsten Rechten und Verpflichtungen berührenben aenstand spricht und träumt, ein für allemal als un-Sführbar und abgetan betrachtet und in feiner Distuffion :fiber je wieber teilnehmen wirb."

Diesen Ansichten stimmte ber Fürst vollständig bei. Er erserte, er sei entschlossen, "ber Sache die beste Folge zu geben, möglichste Partie daraus zu ziehen"; aber es beschlich ihn h eine gewisse Angst, auch er könne einmal von dem "Dolche end eines Narren" erreicht werden, darum möge man die Ansegenheit mit möglichster Ruhe und Kälte behandeln. Der ganze lbzug dürfe kein Aussehen erregen.

Die Beratungen in Karlsbad (von Ende August bis Anfang ptember 1819) wurden baher in aller Stille gepflogen. Bevor jedoch eröffnet wurden, nahm Metternich in Teplig Gelegen: in the lateral Confidence of the confidence of t

dund, herrichtung einer Unterintzungkommission: habe die alle gegenschaft der Angegeschert, so konne man sich und dur dur der Angegeschert, so konne man sich und dur durchtung eine Wernhichtung eine Unterintzungenen der Angegeschert, so konne man sich und dur der Angegeschert, der konne man sich und durch der Angegeschert, der konne man sich und durch der Angegeschert, der konne man sich und durch der Angegeschert, der konne man sich und der Angegeschert der entschließen.

Melhing fants allgemeine Zuftimmung, worat

Außenwelt erfuhr aber davon zunächst nichts; doch wurden Beschlüsse sofort dem Bundestags-Präsidial-Gesandten Grafen Buol-Schauenstein mitgeteilt, worauf dieser am 20. Sepsier der Bundesversammlung zu Frankfurt in einem längeren trage die Gärung in den Gemütern, besonders der akademis u Jugend, und die bedenkliche Lage, in der sich die deutschen aten befänden, schilderte, die er schließlich die Maßregeln nte, die zur Bekämpsung dieser Gesahr zu ergreisen seien — paren die Beschlüsse des Karlsbader Konaresses.

Es wurden folgende Punkte zu genauer Erwägung empfohlen: die Ungewißheit über den Sinn und die daraus entspruns n Mißdeutungen des Artikels 13 der Bundesakte; 2. die chtigen Borstellungen von den der Bundsversammlung zusnden Befugnissen und von der Unzulänglichkeit der Mittel, urch diese Befugnisse geltend gemacht werden könnten; 3. die kannten Gebrechen des Schuls und UniversitätensBesens; er Mißbrauch der Presse und insbesondere der von den Zeisen und Flugschriften bisher getriebene Unfug, und endlich die strässlichen Umtriebe zur Bewirkung einer Revolution in tschland.

Und barauf ftellte ber Brafibial-Gesanbte ben Antrag: hinlich bes erften Bunttes balbigff eine angemeffene, bem "mo = difden Bringipe" entfprechenbe Auslegung und Erlauterung fraglichen Artitels folgen ju laffen, bor beffen Ericbeinen d bei ben in mehreren Bundesstagten porliegenben ständischen eiten teine Beschluffe gefaßt werben möchten; inbetreff bes iten Bunftes teilte er ber Bunbesversammlung ben Entwurf r Erefutione Dronung mit, beren Brufung fofort vorgeimen werben follte; gleiches geschah mit einem Blane, welcher gegen bie Universitäten -au ergreifenden Magregeln enthielt: ähnlicher Wichtigkeit mar ber Entwurf zu einem provisorischen dluffe, burch welchen bie Brefimifbrauche, befondere in iehung auf Beitungen und Rlugschriften, verhütet werben en. Bas endlich ben fünften Buntt betraf, fo fcblug Graf Buol die Ernennung einer Bentral-Rommiffion vor, die vom Bunbestage ausgebende und unter beffen unmittelbarer Aufficht stehende Untersuchung der demagogischen Umtriebe in Frutschland einleiten und bis zur Gewinnung genügender Rest tate fortführen sollte.

Diefer Antrag wurde fofort mit einer Gilfertigfeit, Die bick Albruerichaft bisher nie gezeigt hatte, ohne alle Disfuffion but blok fummarifche Abstimmung angenommen, und ber Bundestu wählte außerbem noch einen Ausschuß, ber barauf zu achten butt, buft bie auf bie Einaaben. Berichte und Antrage bin gefaften & Burben, biek es in ba idilliffe auch zur Lusführung tamen. Muftruftion biefes Ausschuffes, Die Beschluffe in einem einzelne Munbesstaate wegen Wibersetlichfeit ber Staatsangeborigen un Untertanen nicht vollzogen, und die betreffende Landesregierin ware nicht vermogend, jene Biberfetlichfeiten zu heben, fo bot ber Bunbestag ben Bollaug burch militarifche Affifteng ber bas befaate Staatsgebiet einrudenben Truppen zu bewirfen, w bei auch ber Bundestag fomohl bie Rahl ber Erefutionstrument ule bie zu beren Stellung verpflichteten Bunbesftagten bestimme werbe. Liege bagegen ber Grund ber Nichtvollziehung bes Bundt tunesbeschluffes in einer Beigerung ber betreffenben Bunbestiget regierung, fo folle bie militarische Exetution gegen bie Regierent jenes Unnbesitaates gerichtet merben.

Auciterhin wurden die Grundzüge für eine Übermachung Universitäten festgesett und bie icharfften Dagregeln gegen Milibrand ber fogenannten Breffreiheit angeordnet. intem burften in feinem Bundesftaate weber veriobifche Blam und überhaupt Schriften, Die weniger als 20 Druckbogen gable uline porhergegangene Genehmigung ber Lanbesbehörbe im De Jeber einzelne Bundesftaat ward für folche mit er teheinen. utur Dberaufficht erscheinenden Druckschriften ber Gesamtheit Munbes verantwortlich gemacht; überdies behielt fich bie Bund urrhummlung auch bas Recht vor, Schriften unter 20 Bogen. und threr Meinung ber Burbe und Sicherheit bes Bunbes us Vinnbesftaaten nachteilig feien, aus eigener Dachtvollfomm wit zu verbieten, ohne bag gegen ihren Spruch eine Appellati untinnben fonne; die betreffenden Regierungen aber follten pundet jein, Diefen Spruch zu vollziehen. Sämtliche Bund

glieber machten sich ferner anheischig, bem Bundestage, binnen i Monaten von Bekanntmachung dieser Beschlüsse an, zu beten, durch welche Maßregeln sie die Ausführung des Beschlusses toie Zeitungen und kleinen Druckschriften zu bewerkstelligen Sichten. Übrigens sollten alle Druckschriften ohne Ausnahme nun an mit dem Namen des Berlegers bekannt gemacht den, der ganze Beschluß über die Presse aber für die Dauer fünf Jahren, vom 20. September 1819 angerechnet, in Kraft Jeiben.

Betreffs des fünften Punkes endlich, der Ernennung einer tralbehörde zur Untersuchung der demagogischen Umtriebe, rde beschlossen, die erforderlichen Kommissarien durch sieben telst Stimmenmehrheit gewählte Bundesmitglieder zu ernennen. Ich durften diese Kommissarien nur aus solchen Staatsdienern werden, die in richterlichen Berhältnissen ständen, oder ih früher in solchen gestanden hätten. Ihren Präsidenten hätten Kommissarien selbst zu ernennen. Der Zentralbehörde ward iterhin die Oberleitung der in verschiedenen Bundesstaaten besterhin die Oberleitung der in verschiedenen Bundesstaaten des angesangenen Untersuchungen über revolutionäre Umtriebe ertragen, und mithin sollten ihr auf Ersuchen unweigerlich und verzüglich alle Akten zugesandt werden. Als Six der Behörde Tde Mainz gewählt, wo auch das entsprechende Gefängnis zur fügung war. Am 8. November 1819 konnte diese Inquisitionse örde bereits ihre erste Sitzung halten.

Alles, was Metternich vorgeschlagen hatte, war also angermen, das ganze politische, ja das ganze geistige Leben Deutschs in die schwersten Fesseln gelegt worden. Mit Stolz blickte m auch der Fürst auf diesen ungeheuren Erfolg. Er kam sich wie ein Heros, der Deutschland, ja Europa von dem Sturz den Abgrund gerettet hatte. "Eine neue Ara tut sich auf," deb er triumphierend an den Prinzregenten von England, und einem anderen Briefe jener Tage erklärte er die "Karlsbader de" für eine der wichtigsten seines Lebens. Zugleich stimmten Minister der kleinen Staaten, die nicht in Karlsbad vertreten Een, Hymnen auf den Drachentöter des Liberalismus an, und Großherzog von Hesseln fühlte sich nicht nur gedrungen, sür

ble weise Fürsorge und die tiefe Einsicht des Fürsten Wettenst, u danken, sondern auch noch seine Freude darüber auszusprechen das seine gute Stadt Mainz zum Sitze der Untersuchungsten mission gewählt worden sei.

Das beutsche Bolf aber blidte bestürzt auf biefe Beidir bes Bundestages: ce fonnte nicht faffen, daß der bebre Traum ber bentichen Berrlichfeit wirklich gerronnen fei. 218 jedoch in Rweifel mehr übrig blieb, als allerwarts bie Berfoloungen aannen, waen fich die Danner bes Bolles aus bem öffentlich Leben gurud, und ber gangen Ration bemachtigte fich eine id 1 Nichergeschlagenheit, eine allgemeine Troftlofigfeit. aufzulehnen gegen biefe unerhörte Bergubung ihrer Freiheit ihr in unmöglich: fie burfte nicht einmal öffentlich Rlage erheint ? Mur unter bem Schleier ber Satire fonnte bie und ba eine aemaat werben, die neugeschaffene Situation zu beleuchten. aciftreichsten acichah bies in einer Brofchure, Die Ende 1819 R. Al. Brodhaus in Leipzig unter bem Titel "(Friedrich if Went) Seiner Königlichen Majeftat Friedrich Bilbelm bem Ditt bei ber Thronbesteigung alleruntertaniaft überreicht (Am 16. 16. 1797). Reuer wörtlicher Abbruck nebst einem Bormort über Damale und Jest von einem Dritten geschrieben am 16. vember 1819)" ericbien.

Der Wiederabbruck bieses berühmten Briefes, in welchen Gentz ben jungen Monarchen mit hinreißender Berebsankeit die Gewährung der Preßfreiheit bat, wurde mit feiner Ironic im einem längeren Vorworte dahin begründet, daß, nachdem nur ihr Werhältnisse geordnet seien, das Jahr 1820 dem Königreich Prodie Wersassen und die Versprochene Verfassen und die Preßfreiheit bringen wach Dann entwickelt der Versassen, welche moralische Kraft dem Politischen Staate in den traurigen Jahren von 1807 die 1816 in die ihrentliche Meinung gegeben habe. Jest nun, da die Iber greiheit des Gedankens mit der Idee des Baterlandes aufs in verdunden sei, werde die öffentliche Meinung noch viel sein verdunden sei, werde die öffentliche Reinung noch viel sein verdunden sei, werde die öffentliche Reinung noch viel sein verdunden sei, werde die öffentliche Reinung noch viel sein verdunden sein kannten das Schwertrecht an die Stelle der

ernunftrechts feten, aber "au feiner Reit wird irgend ein Berand, eine Macht, ober ein Bille bie Bernunft unterbrucken nuen, beren Wesen bie Wahrheit ist. Das Leben ber Bahrit aber ift bie freie Mitteilung. Aus ungehinderter Rebe mb Gegenrebe, bie ieboch barum fo wenig, als bie Tat bes etzelnen, ftraflos fein foll, entspringt bas Bahre: aus gehinderter mbe und Gegenrebe bagegen entspringt auf feiten berer, bie ren: - find es bie Befehlenben. Unwiffenbeit und Arrtum: ab es bie Gehorchenben. - Miktrauen und Wiberwille gegen s erlaubte. Borliebe und Begierbe ju bem verbotenen Druck-Drte: auf feiten berer, bie ibrechen, entipringt baraus: leibenaftliche Entstellung bes Bahren, ober liftige Umgehung bes =rbote, ober iene fophistischen Erörterungen, Die bas Rlare un= r machen, indem fie bas Borurteil mit ber Bahrheit aus-Die ernste, rubige Brufung schweigt, ober sie nen wollen. ■b von bem Mißtrauen nicht gehört, weil sie verbächtig er= wint, wenn fie im Sinne ber Regierung fpricht." Bohl feien wa mancherlei ungebulbige und leidenschaftliche Außerungen Der gewiß nur einzelne fonne bie Schulb und bie Strafe hoch-Fraterischer Umtriebe treffen, nicht bie gange Nation!) bie Un-Dten von bem, mas die Reit gur Reife gebracht habe, verbunkelt,

Gemüter verwirrt und die Unbefangenheit gestört worden, in habe die Einführung einer repräsentativen Verfassung in Trttemberg, Bayern und Baden bewiesen, daß die Stiftung es solchen Bundes, wie er dort zwischen Volt und Thron geschssen, den Bölkern einen größeren Festtag bringe, als je die Tonbesteigung eines ersehnten Fürsten herbeigeführt habe. Ebenso die sich mit der Preßfreiheit verhalten. Diese werde nicht die schnellste Verständigung zwischen Thron und Volk herbeisden, sondern auch den Thron vor allen revolutionären Umschen schüßen. Und sind die Preßfreiheit und die stellvertretende Tsassung gewährt, ist durch beide der allgemeine Wunsch der Ifer und das Wiener Fürstenwort von 1815 erfüllt, so wird die bittre, oft ungestüme und vielen stets unbequeme Mahnung Preßfreiheit an noch nicht gelöste Verbindlichseiten von selbstestummen." "Doch ferne sei es jetzt," schließt der Verfasser.

"mitten unter ben nen entstandenen oder noch entstehenden like ralen Verfassungen das Obsiegen der Reaktion einer vergangem Zeit, die sich selbst überlebt hat, im Kampse mit der neuen, de sich in Frankreich, in den Niederlanden, in Standinavien und in Polen, selbst in einem großen Teile von Deutschland schon lebendereit und einig: das Vesürchten zu wollen . . . Deutschland if frei und einig: das Vesüstum der Fürsten ist gesichert; Monarchen und Republisen haben sich durch den heiligen Bund und der Widchte Guropas im Sinne jener Urkunde, durch die Aachene Deslaration, zur Besolgung der Grundsätze des Christentums ind des Kölserrechts verbunden, und gerade jetzt sollte das Rad da Reit umgedreht werden? Unmöglich!"

Pie Arvschüre erregte großes Anssehen. Ganz besonden erbittert war Genß, der sein Sendschreiben an Friedrich Wittelm III. als seine einzige politische Sünde ansah und sich wieder wohl in dem Glauden gewiegt hatte, daß sie so ziemlich wogessen sei. Über den Verfasser des Vorworts riet man hin wieder und suchte ihn in Verlin: er befand sich aber in Orestal und war der Prosessor Friedrich Christian August Hasse in Leipzig). Den Gedanken, den Gentschen Brief wieder herwzuzieden, datte der Auchdandler Brockbaus selbst gehabt.\*)

Argend welchen bestimmenden Einfluß übte die Broschürestürlich nicht aus. Passe batte ganz recht, wenn er an Brochschried: "Geng wird nicht desbald in sich gehen! Höchstenswird sied ihm den Appetit zu einer Sauce, die ihm einer sied drei Köche vorgesest bat."

Die Reaftion brach von allen Seiten herein und suchte brutaler Fauft alle Regungen des vaterlandischen Geiftes nicht zuschlagen.

Tiesbefümmert begruben die Patrioten alle ihre Hoffnung "Ich weiß nicht", flagte Arnim in einem Briese an Wille Grimm, "ob es mein wundes Gefühl ist, das mir die Gri

<sup>\*)</sup> Heinrich Eduard Brodhaus, Friedrich Arnold Brodhaus. Leipzig!"
L Tell, C. 322 ff.

racht; aber je näher, ruhiger und sicherer ich das innere Leben er Staaten sehe, so lauter ruft es in mir, daß eine harte Zeit es Zwanges, der Willfür und Nachlässigkeit über uns eindringt, aß ich nirgends einen wahren Zusammenhalt gegen die Toreiten der (Harbenbergschen) Regierung und nirgends die Eineitung zu besserer Versassung sehen kann", und Prinz Wilhelm on Preußen, der nachmalige Vegründer des neuen deutschen leiches, schried in einem vertraulichen Vriese an einen Freund, en General von Natzmer: "Hätte die Nation Anno 1813 gewißt, daß von einer damals zu erlangenden und wirklich ereichten Stufe des Glanzes, Ruhmes und Ansehens nichts als die irinnerung und keine Realität übrig bleiben würde, wer hätte amals wohl alles aufgeopfert solchen Resultates halber? Es ist ies eine wichtige, aber schmerzlich zu beantwortende Frage."\*)



<sup>\*)</sup> von Nahmer, Unter ben Hohenzollern. Denkwürdigfeiten aus bem eben bes Generals Oldwig von Nahmer, Gotha. 1887. Teil I, S. 120.

## Zweites Kapitel.

## Die Drefverhältniffe in Dreufen.

1. Der Staatskanzler fürst Hardenberg über die Presse. Wilhelm von Humboldt über die Pressereiheit. Die Pressverhältnisse in den verschiedenen preusischen Landesteilen. Die preußische Kommission zur Ausarbeitung eines Orekaesekes.

ie ganze Stala der Gemütsbewegungen, die das deutsche Bolf in bem furgen Reitraume von 1814 bis 1819 von ber jubelnben Freude bis gur bittern Enttaufdung burch. machen mußte, fviegelt fich auch in ber Breffe jener Reit Auch hier steigen wir von ber flammenben Begeisterung ber ersten Jahre nach und nach hinab bis zur tiefen, schmerzvollen Traurigfeit. Doch ift bas allgemeine Bilb ber Reitungslitteratur noch vielfach unausgeglichen; beständig empfindet man, baß man in einer Reit bes Überganges fteht, ber aus ben Sahren ber ichweren Bebrudung noch manches auhaftet. In verschiebenen Teilen bes Reiches, besonders im Guben, wo in der Rheinbundszeit jedwede geistige Regung erstickt worden war, vermochte man ben freieren Blid so schnell noch nicht zu gewinnen, und im Norben, in Berlin, machte nach wie bor ein angfliches Bolizeis regiment: bagegen entwickelte fich im Besten und in bem befonders erleuchteten fleinen Sachfen-Beimar mit großer Schnellig. feit eine bedeutende Reitungelitteratur, aus ber uns Reitbilber entgegenstrahlen, die von mahrhaft genialem Griffel entworfen find. Erfüllt von behrer Begeifterung, treten biefe Beitungen mit hinreißender Begeifterung fur ben Aufbau bes Baterlanbes ein.

Doch schwebten die meisten dieser Zeitungen beständig in der größten Gesahr. Rur in Sachsen-Weimar war, wie schon erswähnt wurde, die Preßfreiheit gewährt worden; im übrigen Deutschland sahen die Zeitungen ihre Existenz durch nichts geschert; es herrschte in Betreff der Preßverhältnisse die größte Verwirrung. Zwar war in die Bundesakte als Artikel 18 die Vestimmung aufgenommen worden: "Die Bundesversammlung wird sich bei ihrer ersten Zusammenkunft mit der Absassungsleichsörmiger Berfügungen über die Preßfreiheit beschäftigen", allein erst vier Jahre später, am 12. Oktober 1818, samen die Herren Gesandten dazu, einen Ausschuß und einen Referenten zu ernennen, die der Frage der Preßfreiheit nähertreten sollten. Der Ausschuß wandte sich darauf mit der Bitte um Kat und Vorsschläge an die Einzelstaaten; von diesen scheint sich aber nur Preußen um das Anliegen gekümmert zu haben.

In Breufen lagen Die Brefverhaltniffe gang besonbers verwidelt. Durch bie Beidluffe bes Biener Kongreffes maren offerlei Landesteile zu Breufen gekommen, in benen bie verschiebenften Beftimmungen über bie Breffe galten. In ben bormals meiftlichen Berrichaften am Rhein maren burch bas frangofifche Billfurregiment bie Bestimmungen gang verwischt worben: man trufte nicht aus noch ein; in Schwedisch-Bommern hatte es gar Feine beschräntenben Gefete gegeben. Der Staatstangler Fürst Sarbenberg ließ es baber alsbalb feine Sorge fein, hier eine gemiffe Ordnung zu ichaffen. In einem Schreiben vom 22. Geptember 1815 an ben Juftigminifter von Rircheifen erflarte er, Daß bie bestehenden Benfurgesete bem Beifte ber Beit nicht mehr naemeffen feien, weshalb er fie einer forgfältigen Revifion gu Enterziehen für nötig erachtet habe, und am 17. Dezember bat benfelben Minifter, ihm einen Auffat von Suareg, bem berubmten Mitarbeiter am Landrecht, über Zenfurgefete und Breß-Treiheit mitzuteilen. "Unfere Umftanbe machen es höchft bringenb," Demerfte er babei, "bie von mir icon lanaft beabsichtigte Revision unferer Renfurgefete und auf ber einen Seite bie Bewilligung Finer burch angemeffene Beftimmungen geregelten Breffreiheit, auf ber andern eine Beschränfung ber bier und ba überhandnehmenden Zügellosigkeit äußerst zu beschlennigen. Denn wenn geinerseits die bisherigen Beschränkungen nicht mehr der liberalen Tendenz unfrer Regierung entsprechen, so darf von der anderen Seite die gefährliche Licenz nicht länger geduldet werden, mit welcher seit einiger Zeit mehrere politische Schriftsteller und Journalisten das Publikum zum Migvergnügen zu stimmen suchen. Es ist daher meine Absicht, diese Angelegenheit einer sorgfältigen Brüfung und Erwägung zu unterziehen."

Beiterhin forderte Sarbenbera ein Gutachten von Bilhelm von Sumboldt über bie Breffreiheit ein, und biefer fandte unter bem 6. Januar 1816 aus Franffurt a. D. einen langeren Bericht, in welchem er bie Stellung ber Regierung gur Preffe ausführlich beleuchtete. "Die Festschung bessen, mas gesetlich als Digbrauch ber Breffreiheit gelten foll", fcbrieb er, "muß febr einfach und ja nicht, weber in ber Sache felbft, noch in ber Musführlichkeit ber Bestimmung, ju anaftlich gemacht werben. Es ift hier wie überall fonft unmöglich, Die Richter in Dafchinen zu verwandeln, und es ware furchtbar, wenn man ungerechte Beichrantungen ber Breffreiheit, Die bei Benfurbehörben wenigstens noch burch Berfonlichkeit und Rufall gemilbert werben, zu gefetlichem Zwang machen und fich bes ehrwurbigen Namens ber Befette und Gerichte bedienen wollte, ihnen ein geheiligtes Unfeben Biervon muß felbft ber leifefte Berbacht vermieben zu geben. werben. So schwierig auch auf ben erften Unblid bie Beftimmung bes rechtmäßigen Gebrauches ber Breffreiheit zu fein icheint, fo wird man boch, wenn man auf ber einen Seite fich Berte benft, bie irgend eine, auch bas Staatenwohl febr noch angehenbe Materie blos theoretifch behandeln, und mit benen bie Renfur billigermeife gar nichts zu tun bat, und auf ber anderen Seite eine Flugschrift, bie zu einer bestimmten und amar unerlaubten Sandlung auffordert, Die mehr ein gedruckter Aufruf als ein Buch genannt zu werben verbient, und mit bem wieder Die Prefe freiheit nicht zu ichaffen bat, nicht fo gar schwer die Dittellinie finden, jenfeits welcher ein Berausgeber vor aller Berantwortung ficher ift, und biesfeits ber er gur Rechenschaft gezogen werben fann. Die Mitteilung mahrer Tatfachen, welcher Urt fie auch

fein möchten, Die Ermähnung felbit bon Gerüchten, wenn nur bie Abficht flar ift. baburch ber Bahrheit naber gu tom. men ruhige, mit Grunden belegte, wenn übrigens auch gang bestimmte Rritif von vollendeten Makregeln ber Regierung ober einzelner Staatsbeamten, Aukerung von Bunichen. Rat und Barnung bei noch nicht vollendeten, murbe ber Staat immer Unrecht haben, zu erschweren: über Kalle biefer Urt burfte baber ber Schriftsteller nie verantwortlich gemacht werben. In Diesen Dingen fann Die Berantwortlichkeit erst angehen, wenn er gegen befferes Biffen Die Tatfachen entstellt, ober Die Mittel, fich au unterrichten, verfaumt, ober fich Tatfachen zu erzählen unterfangt, beren Erforschung ibm nicht möglich ist, und beren Berbreitung, wenn fie unrichtig mare, gefährlich fein murbe, wenn er bies Unerwiesene, ohne es als folches zu bezeichnen, hinstellt und fich, bei erfolgter Biberlegung, noch ruhmt, gur Ausmittelung ber Bahrheit beigetragen zu haben, wenn er bie Daste bes Gerüchts nur gebraucht, um etwas Berunglimpfenbes fagen au burfen, wenn Urteil, Rat und Warnung dem Ton und Bortrag nach die Absicht verraten, auch durch etwas anderes als ihren inneren Behalt wirken zu follen und fich baber als eine Art unrechtmäkiger Dacht beranbrangen. Gestattung großer Freibeit, aber unverbrüchlicher Bachfamfeit über Diejenige Grenze. welche zum Wohl aller und nicht am wenigsten zur Erhaltung ber Burbe ber Schriftsteller felbft gezogen werben muß, find aemif bas anverläffigfte Mittel, bie Rechte bes Staates und ber Burger von biefer Seite ficher zu ftellen." Rach biefen Ausführungen tut humbolbt bar, daß Brefprozesse in einer Juftang und amar bei bem Obergerichte entschieben werben, bag bie Regierung fo felten wie möglich Rlage erheben folle wegen Berletung ihrer Rechte. \*) Als Strafe tounte, fo führt er aus, nur

<sup>\*)</sup> Görres schlägt vor (Rh. Werk. Nr. 94), die Presse möchte, statt unter einen Zensor, unter eine Art von geschworenem Gericht gestellt werden, das, bei jedem bedeutenden Wisbrauch eigens berusen, nach Pflicht und Gewissen über einen Gegenstand entscheiden könne, der sich keineswegs durch Geset zum voraus bestimmen lasse. Die Glieder dieses Gerichtshoses müßten durch die Art ihres Beruses alle die Freiheit und Unabhängigkeit erhalten, die sie erdärmliche Furcht und Schreckhaftigkeit erheben könnte.

angewendet werden: "Warnung vor Gericht, öffentlich bekannt gemachter Berweis, Gelbbuße"; der höchste Grad der Strafe mußte die Unterwerfung des Schriftstellers, Druckers oder Berlegers unter eine Zensur sein, die bei Schriftstellern nicht über drei, bei Berlegern nicht über ein Jahr dauern sollte.\*)

Diese letteren Vorschläge waren allerdings recht seltsam; fie zeigen aber, wie angelegentlich man sich in diesen Jahren noch bemühte, ohne zu große Ginengung zweckmäßige rechtliche Vershältnisse zu schaffen.

Um einen gewissen festen Boben unter die Füße zu bekommen, suchte man zunächst festzustellen, ob und wie weit die alten Zensurgesetze bindend waren, und da liefen nun nach erfolgter Umfrage sehr verschiedene Berichte ein. Bon der Regierung in Cleve wurde gemeldet, daß seit der Wiedervereinigung von Jülich-Cleve und Mark mit dem preußischen Staate daß "Zensur-Sdikt", daß früher bestanden habe, oder irgend ein anderes, nicht öffentlich bekannt gemacht worden sei. "Hieraus solge eine dermalen unbedingte Preßreiheit, welche, wenn sie auch bei wissenschaftlichen Gegenständen von Nutzen sein könne, dennoch in Zeitungen, besonders bei politischen Artikeln, von unverkennbar nachteiligen Folgen auf die in den neuern Provinzen ohnehin durch mancherlei äußere Entwicklungen noch nicht besestigte öffentliche Stimmung sein könne."

Dem gegenüber erklärte jedoch der Justizminister von Kircheisen, von dem Fürsten Harbenberg um Rat befragt, daß das Zensur-Sdift vom 19. Dezember 1788 zwar in den neuen und wieder vereinigten Provinzen nicht schon vermöge der ergangenen Publikationspatente für eingeführt zu betrachten sei, weil diese sich bloß auf die das allgemeine prenßische Landrecht abändernden, ergänzenden und erläuternden Ordnungen beschränken, und weil genanntes Sdift als ein vor Sinführung des allgemeinen Landerechts ergangenes, nicht namentlich angezogenes Gesetz zur Katezgorie jener letztern nicht zu rechnen sei. Dagegen sei der hinssichtlich der alten Provinzen erhobene Zweisel von den Gerichts-

<sup>\*)</sup> Aus amtlichen Berichten Bilhelms von humboldt im Jahre 1816 (Forschungen zur Brandenburgischen und Preußischen Geschichte. Leipzig 1894.)

behörden nie erhoben und erledige sich dadurch, daß das genannte Bensur-Stift als eine für sich selbst bestehende Bolizeiordnung daselbst eingeführt gewesen sei und ununterbrochen gesetliche Bultigkeit gehabt habe.

Diefer Auffassung ichloft fich Rurft Sarbenberg an und lehnte es beshalb auch bem Bolizeiminifter Fürften Wittgenftein gegenüber unter bem 17. Sanuar 1819 ab. bas Renfur-Cbift in ben wiedererworbenen Provingen neu zu publizieren. "Wir find jest bamit beschäftigt", fügte er feinem Schreiben bingu, "behufs ber Bergtung über Die Freiheit ber Breffe auf Dem Bunbestage uns in biefer Ungelegenheit ju aufern. Es murbe befremben und gu Migbeutungen Unlag geben, wenn wir in bemfelben Augenblicke besondere Anordnungen, Die der Freiheit der Breffe fehr ungunftig find, bubligieren wollten. Die Intonveniengen, Die aus ber Richt=Bublifation und Richt=Unwendung Diefer Gefeke in einigen Brovingen entstehen, find wenig bebeutend, ba schon bie Borichriften bes allgemeinen Lanbrechts volltommen binreichen. augellofe Schriftsteller im Raum zu halten und zu ftrafen. wenn fie burch ben Diftbrauch ber Breffe bem Gemeinwesen icablich werben. 3ch wünsche baber, daß biefe Angelegenheit für iett auf sich beruhen bleibe."

Recht bebenklich sah es in ben vormals geistlichen Herrsschaften am Rhein aus. Dort schätzte man sich sehr hoch ein und war recht wenig über die Verschmelzung mit Preußen erbaut, das man nur als ein hartes Land mit kümmerlichen Reizen und öben Sandslächen kannte. "Jesus, Maria, Joseph! Do hirohde mer in n' ärm Famillige!" rief jammernd der alte Bankier Schaashausen in Köln, als er die Nachricht von der beschlossenen Vereinigung seiner Vaterstadt mit Preußen erhielt.\*) Als ganz selbstverständlich sah man es an, daß man besondere Verücksichtigung erfahren, womgölich besondere Vorrechte, erhalten werde, und setzte es denn auch durch, daß das disherige französische Gesestehbelalten wurde.

Gine gang besondere Enttaufchung erfuhr aber bie Breffe.

<sup>\*)</sup> Berger, Der alte harfort. Leipzig. 1890, S. 148.

Durch einen Korpsbefehl bes Generals von Thielmann an samtliche Generale bes britten beutschen Armee-Korps, batiert von
Coblenz am 31. Juli 1814, in welchem bas Borgehen eines Hauptmanns gegen ben Herausgeber bes "Rheinischen Merkurs"
verurteilt wurde, kam auch ber Sat vor, daß sich die Militärbehörde nicht für besugt halten dürse, der durch die allerhöchsten
Behörden tolerierten Preßfreiheit Schranken zu setzen, "da die
Preßfreiheit als das Palladium der Freiheit der Bölker
und als das schönste Kleinod der errungenen Siege
von jedem Bernünftigen angesehen werden muß." Dieser Ausspruch erweckte unbegrenzte Hoffnungen. Leider zerrannen diese
sehr balb und schlugen in Enttäuschung um.

Allerlei Migverständnisse und Miggriffe ber aus bem Often herübergenommenen Beamten tamen noch bazu, die Sitution weiter zu verschlimmern, sodaß die Berstimmung beständig wuchs und sich schließlich bis zur heftigen Gereiztheit steigerte.

So ungefähr lagen bie Berhaltniffe, als aus Frankfurt bie Aufforderung in Berlin eintraf, Borichlage für ein Brefigefet gu machen, und ber König tam ihr auch offenbar febr gern nach. mochte er boch hoffen, Die Schwierigfeiten mit Sulfe bes Bunbestages am eheften zu überwinden. Bereits zu Anfang bes Sahres 1819 erteilte er feinem Staatsministerium Die Anweisung. "Die Grundfate naber in Ermagung zu ziehen, welche zu einer gefete lichen Bestimmung über Breffreiheit für unsern Staat in Borichlag zu bringen feien", worauf ber Fürst Barbenberg am 30. Marg 1819 bas Staatsministerium gur Ernennung einer Rommiffion veranlagte, welche die fowohl fur Breugen, als auch für ben Bunbestag in Betracht tommenben Gefichtsbunfte und Bestimmungen in einem Gesetzentwurf ausarbeiten folle. "Breufen ist burch alle seine Verhaltniffe berufen", bemerkte er babei, "vor allen übrigen Staaten bie Frage burch alle ihre hoheren und tieferen Beziehungen auf fich felbft, auf bas Berhaltnis ber beutschen Bunbesstaaten zu ihm und unter einander und auf bas Husland zu verfolgen und zur Gewinnung eines umfaffenben Resultates für gang Deutschland in Erwägung ju gieben; benn bas Dag von Freiheit ober Beschräntung, welches es aus seinem Standpunkt nötig finden wird, muß auf den Entschluß ber Bundesversammlung von entscheidendem Ginfluß sein. Damit die Beratung auf dem Bundestage nicht in einseitiger Richtung – fortrücke und die Ansichten der übrigen Staaten früher zu einer Bereinigung sich hinneigen, che unfre Regierung über die von ihr anzunehmenden Grundsäße sich entschieden und mittelst einer eignen klaren Ansicht über Richtung und Ziel auf die noch weniger seste und dafür mehr bestimmbare Beratung bei dem Bundestage hat einwirken können, wird es nötig sein, daß die Arbeiten balb zu einem Resultate reifen mögen."

Darauf ernannte bas preußische Staatsministerium bereits am 6. April 1819 die von Harbenberg verlangte Kommission; sie bestand aus ben Direktoren in den Ministerien des Unterrichts und des Innern, Nicolovius und Röhler, dem Geh. Ober-Justiz-rat bei dem Ministerium der Gesetzgebung, Hagemeister, und dem wirklichen Geh. Legationsrate im auswärtigen Amte, Ancillon.

Die Ausgrbeitung bes Gesetentwurfes ging aber nur lang. \_ fam von ftatten. Bunachft bereitete ber Bolizeiminifter Rurft Bittgenftein ben Kommiffaren Schwierigkeiten, ba er nur ein möglichft befchrantenbes Bolizeigefet für Die Breffe haben wollte: fodann erforderte ber Gegenstand felbst bie eingebenofte und forafaltigfte Brufung. Das betonten bie Rommiffare wiederholt, als fie von Sarbenberg gebrangt murben. Auf einen Mahnbrief bes Rurften vom 28. Mai 1819 erwiberten fie unter bem 8. Juni: Bir find von ber Wichtigfeit bes uns geworbenen Auftrage ebenfo. wie von ben Grunden, welche bie möglichste Forberung besselben gebieten, auf bas innigfte überzeugt. Ernstlich werben wir es uns baber angelegen fein laffen, Die Bearbeitung Diefer Sache, -foviel es jedoch ohne Übereilung geschehen kann, zu beschleunigen." -Auch bas Staatsministerium verlangte eine "unverzügliche Beendigung ber Arbeiten", worauf die Rommiffare unter bem 20. August erflärten, fie batten ihre Beratungen nunmehr fo weit abgeschlossen, daß jest nur noch ber Gesegentwurf selbst rebigiert werben muffe.

Der Entwurf war in sechs Abschnitte und fünfundvierzig Baragraphen geteilt. Der erste Abschnitt handelte in den Bara-

graphen 1 bis 4 von ben allgemeinen Borschriften für die Parder zweite in den Paragraphen 5 bis 15 von den polizeilichen stimmungen für die Buchdrucker, Verleger und Buchhändler, deitschriften, der Paragraphen 16 bis 27 von den Zeitungen Zeitschriften, der vierte in den Paragraphen 28 bis 39 von besonderen Gesetzenschriften, welche überall neben den Landgeseben galten, der fünfte in den Paragraphen 40 und 41 den Aufgaben der Aussichtsbehörden und der sechste in den kragraphen 42 bis 45 von dem Verhältnis der deutschen Bunftaaten unter einander, gegenüber dem zu erlassenden Gesus allgemeiner Grundsatz war nicht Zensurzwang, sondern Pifreiheit aufgestellt.

Während aber die Kommission noch damit beschäftigt n die letzte Feile an ihr Werk zu legen, wurde der Fürst Hard berg bereits Ende August in Karlsbad von dem Fürsten Met nich aus dem Sattel gehoben, und unmittelbar darauf beeilte auch der Bundesrat, die Karlsbader Beschlüsse einstimmig an nehmen (20. Sept.). Wittgenstein triumphierte; die Kommissaber sprach, als sie schließlich am 9. November ihren "Vorsch zu einer gesetzlichen Bestimmnung über Preßfreiheit" dem Misterium überreichte, ihr Bedauern darüber aus, daß sie mit ihr Entwurse "leider doch zu spät" gekommen sei. Er wurde j stillschweigend zu den Aften gelegt.\*)

Die Bersuche Harbenbergs, die gesetzlichen Beftimmun über die Pregverhaltnisse in Preußen auf einer in liberalen, t Anforderungen der Beit entsprechenden Grundanschauungen fuß ben Basis aufzubauen, endeten also in tragifomischer Beise.

<sup>\*)</sup> Einen Auszug aus dieser Borlage gibt Friedrich Kapp in sei Abhandlung "Die preußische Preßgeschung unter Friedrich Wilhelm I (Archiv f. Gesch. d. deutschen Buchhandels, Band VI, Lydg. 1881.)

2. Der "Rheinische Merkur", das bedeutendste Blatt der in Rede stehenden Deriode. Sein herausgeber Joseph Görres. Zeitstimmen über die Zeitung. Der Inhalt der Zeitung. Die fingierte Proklamation Napoleons an die Oölker Europas. Die Zeitung tritt für die deutsche Gestinnung ein. Wird n Bayern, Württemberg und Baden verboten. Görres über die Unterrückung von Zeitungen. Das Auftreten des "Merkurs" nach der flucht Napoleons von Elba. Erste Verwarnung durch den Staatskanzler von harvenberg. Blücher und Görres. Die Zeitung gegen den Wiener Kongreß und die Bundesakte. Keulenschläge auf das haupt des Geheimrats Schmalz. Der "Merkur" wird verboten. — Mallinckrodts "Westphälischer Anzeiger", in gewisser Ersatz für den "Merkur". Beschäftigt sich hauptsächlich mit iationalökonomischen Fragen. Legt die Mißgriffe der preußischen Beamten dar. Wird unterdrückt.

Bei diesen verworrenen Presverhältnissen während der Jahre 1814 bis 1819 mußten sich die preußischen Zeitungen von Fall u Fall zurechtfinden, so gut es ging. Es kam in jeder Provinz, a in jeder Stadt, darauf an, wie sich dort die Behörden augensticklich zu den Zeitungen stellten, ferner, ob von früher her geswiffe Freiheiten noch nachwirkten, und ganz besonders: wes Geistes kind der Herausgeber einer Zeitung war. Das zeigte sich hauptsächlich bei den Zeitungen am Rhein, vor allem aber bei dem "Rheinischen Merkur" in Roblenz, den Joseph Görres seich mit dem Beginn des Jahres 1814 frisch und fröhlich und nit einem Wagemute, den wir noch heute bewundern müssen, hersunszugeben begann.

Nachdem sein "Mübezahl" unterdrückt worden war, hatte sich Börres eine zeitlang in Heidelberg niedergelassen und bort sein Bissen vertieft und seinen Gesichtskreis erweitert. Aber so sehr abei die Politik auch in den Hintergrund getreten war, sein unseftümer Haß gegen die Franzosen war geblieben, und als er dann m Herbst 1808 seine frühere Stelle als Lehrer an der Sekundärschule in Koblenz wieder übernommen hatte, steigerte sich angesichts der Mißwirtschaft sein Ingrimm gegen die Fremden noch veiter. Es war baher ganz natürlich, daßer, als Blücher mit vinen Heermassen über den Rhein ging und somit die französischen

Semmniffe fielen, mit feinem gangen Born wie ein ichaumenba Webirgsbach hervolbrach, alles mit fich fortreißenb.

Dan fieht es ben erften Blattern beutlich an. mit welche Saft fie gufammengeftellt und gebruckt worben finb. Um Ropfe geit fich gunachft, außer bem Datum und ber Rummer. nur ber ein fache Titel "Rheinischer Merkur", nichts weiter! Der Rame bei Herausachers ist nicht angegeben, doch beikt es binten am Schluk: "Hoblens, gebruckt ben B. Beriot, Buchbrucker am Barabenlat. Um Roufe ber Dr. 4 ift bann vermertt, bak bie Reitung modent lich viermal erscheint, nämlich Dienstaas, Donnerstaas, Samstas und Sonntage, und bag ber Breis bes Jahrganges auf 7 Gulber rheinifd, ober 4 Reichstaler Berl. Rur. feftgefett ift. baf ferm bie Infertionsacbuhren mit 3 Rr. für bie Reile zu bezahlen find Das Fürftlich Thurn und Taxissche Bostamt habe Die Ernebitim Endlich in Rr. 8 (vom 5. Februar) ericheint übe übernommen. bem Titel Die Bignette, Die bann ber Reitung ihr charafteriftiiche Außere gibt: Ahein und Mofel liegen bingelebnt an Baffer ausströmenden Umphoren, zwischen ihnen ein aufftrebenbes Sill Mit ber Rr. 18 (25. Febr. 1814) tot horn mit Früchten. bann noch einmal eine fleine Unberung in ber Beit bes Ericeine ein: die Reitung fam von jett an allemal über ben anden Rugleich gab am Schluß von Nr. 18 ber But Taa" beraus. bruder ber Bermaltung bes Rhein= und Mofelbebartemente" ! Bauli befannt, bag er ber Berleger ber Reitung fei und mit B . Seriot. Auch brudte jest Pauli bas Blatt; immerbin fomm fväter noch wieberholt viele Nummern vor, die in ber Offie von B. Beriot heraestellt murben. Diese muß alfo bes often ausacholfen haben.

in

E

ľά

٩Ü,

kr

tic:

leta

Gleich in bem einführenden Artifel ber erften Rummer flarte Gorres, daß bie Redaktion bas Blatt "zu mehr als ein gewöhnlichen Reitung" erheben mochte, baf biefe "eine Stim ber Bolferschaften biesfeits bes Rheins (alfo ber linten Rheinfch werben folle. Über biefe Aufgabe wuchs ber "Rheinische Dech jeboch schnell hinaus. Als gewaltiger Rufer im Rampf um beutsche Sache brachte er alsbalb bas Berlangen und bie Bin bes gefamten hoffnungefreudigen Deutschlands gum Husbrud, igleich flog er wie ein Sturmvogel bem Kriegsheere voran, so af Napoleon betroffen zusammenzuckte und ben geistigen Streiter m Rhein die fünfte Großmacht naunte, die gegen ihn in die Baffen getreten sei.

Und mit welch einfachem Apparat wurde die Zeitung herseftellt! Ohne irgend welchen Beistand eines Amanuensis schrieb dörres das ganze Blatt neben seinen Amtsarbeiten, die sich alsald wesentlich mehrten, da nach der Besitznahme der Rheinlande ir Preußen der General-Gouverneur Justus Gruner an Görres ie gesamte Direktion des öffentlichen Unterrichtswesens in den theinprovinzen übertrug. Doch besaß Görres die erstaunliche ähigteit, sich mitten im Kreise geselliger Freunde vollständig zu inzentrieren. "Kein Lärm brachte ihn außer Fassung", schreibt bepp nach Mitteilungen von Friedrich Christian Diez\*), "er nahm il am Gespräch und schrieb dann wieder fort, gern sein Blatt kapier nach orientalischer Weise auf das Knie gelegt. Bei seinem underbaren Gedankenfluß und der eminenten Geistesbeherrschung eß er sich durch nichts stören, und was so ungekünstelt entstand, zete balb die ersten Geister der Nation in Bewegung."

Freilich flagte er dann auch wohl einmal, wie in einem driefe an Jakob Grimm unter dem 21. Februar 1815, daß ihm ie Beitung, von der er alles, selbst die Korrektur, machen musse, sele Arbeit verursache. Doch überwand er alle Schwierigkeiten, rid zwar um so leichter, je mehr Anerkennung ihm von allen deiten zusloß. Arndt, Perthes, Brentano, Arnim\*\*) begrüßten Beitung mit lautem Beifall. "Wir waren vor vierzehn Tagen iht betrübt", schrieb Brentano an Görres; "wir fanden das Agemein hier versicherte Gerücht, dem Merkur sei das Maul koten wegen seiner oft erschrecklichen Kurage, nicht unglaublich;

<sup>\*)</sup> Sepp, Görres, Nördl. 1877. S. 207.

<sup>\*\*)</sup> Später war allerdings Arnim mit der politischen Haltung Görres' The einverstanden. In einem Briese an Wilhelm Grimm vom 4. Jan. 1819 Debrudt bei Steig, Achim von Arnim, 3. Bb., Stuttgart 1904, S. 428) Ticht er von Görres als von einem "politischen Lärmschläger" und wirft ganz mit Unrecht "gänzlichen Mangel an Kenntnis von Ländern, Mensen und Berbältnissen" vor.

nun find wir beruhigt und horen eure pulfaniichen Brebing Anbacht", und Joh. Schulze, ber Berauszeber von Binfein Beidichte ber Runft bes Altertums", brach in Die Borne "Gie ligben mit Blig und Donnerfeulen geichleuderr!" Am : aber bebentete bas Lob, welches ber Breukifche Korreivor in Berlin, ber ber preufischen Regierung nabe frand, in Mr. 84 pom 28. Mai 1814 bem "Rheinischen Merfur" inc Der "Morreivonbent" erffarte, er halte es fur feine Bilicht. neue Beitung als ein wahrhaft beutiches Bolfeblatt bringe empfehlen. "Die Alrt", heiftt es bann weiter. -wie ber Die geber bie Greigniffe anficht, ift jo eigentumlich. mahr und laubitch, bale wir biefem Blatte ben moalichit weiteften Birf freis wüntelen, bamit biefe fraftige Berediamfeit Die Schlech nieberbonnere, Die Hugen ber Berblenbeten öffne. Die Edic aufrlittle. Ge gereicht bem Berrn Staaterat Gruner gur u adnutichen Ohre, baf unter feiner Maibe eine folche Schrif icheint, bie wir lühn ben besten englischen Reitungsblätter Die Geite ftellen fonnen." Leiber burfte ber "Rorrefponden ben Jon bes "Merfurs" nicht weiter mit einftimmen; er i baber feine Empfehlung mit ben Borten: "Da es teils ber unferes Mattes, teils andere Umftande nicht erlauben. Urteil von ber Bortrefflichfeit und bem gebiegenen Beifte ! Rheinitchen Merfurd" burch Auszuge zu belegen, fo fonner nur bie Berficherung geben, bag niemand, ber Ohren gu b und ein Berg gu fühlen bat, ein Blatt aus ber Sand legen ! ohne irgend einen furzen Abunsch lebendig ausgesprochen. Die : ften Betrachtungen, Die man nicht überall bulben will. frein angestellt zu haben, irgend eine neue, wenn auch nicht immer er liche Beleuchtung auf bas große Beltwirrmejen fallen gu ich

Auch der Freiherr vom Stein, Gneisenau und Thiels bezeugten dem fühnen Journalisten wiederholt ihre Achtung: i Goethe, der beim Beginn der Befreiungsfriege, "als der husiasmus losging", sich die "Dual des politischen Gere gleich "vom Halfe geschafft" hatte, machte ihm im Juli 1815 seinem Aufenthalt in Koblenz seinen Besuch. Und Gent von der Beredsamkeit des jungen Titanen ganz geblendet.

Teicht hat jemand erhabener, furchtbarer und teuflischer geschrieben, als Görres", rief er in einem Briefe an Rahel aus, und an Sörres selbst richtete er ein längeres Schreiben, in welchem er u. a. sagte: "Unsere politischen Ansichten und Urteile weichen in wielen Punkten gewaltig von einander ab; dies hindert mich aber micht, der Tiefe ihres Geistes, der Originalität und Kraft und Schärse Ihres Blicks, dem Ernste und der Gründlickseit Ihres politischen Charakters und Ihrer oft wundervollen Gewalt über die Sprache volle Gerechtigkeit angedeihen zu lassen. Bom ersten Blatte des Werkurs an hat es mir eingeleuchtet, daß diese Schrift mit einem ganz anderen Maßstabe gemessen werden müsse, als die gewöhnlichen Produkte unserer Tage; und wenn ich gleich oft begen Sie gemurrt habe, hat doch das Übergewicht Ihres Genies wich ebenso oft wieder mit Ihnen ausgesöhnt."

Und in der Tat war noch niemals eine Zeitung mit so hinseißender Begeisterung, mit so fühnem Freimute geschrieben vorden. Gleich beim Beginn rief der Herausgeber stolz aus: "Ich habe nie Napoleons Brot gegessen, noch aus seinem Becher etrunken!" Um so gewuchtiger und rücksichtsloser konnte er seine Streiche gegen den Korsen führen. Es war, schreibt Görres Biosaph Sepp, als ob Nolus seine Windschläuche öffnete, um das eilige Fener der Vaterlandsliebe zu gewaltiger Flamme anzus Lasen.

Am 23. Januar 1814 erschien bas erste Blatt. Es wurde tit einer Darlegung ber allgemeinen politischen Berhältnisse und it der energischen Betonung eröffnet, daß die "Bölkerschaften inken Rheinuser" von jeher dem deutschen Stamme angehört tten und auch herzlich wünschten, von Deutschland wieder aufenommen zu werden. Hieran schloß sich ein Überblick über den Stand der Armeen um die Hälfte des Jänners", der fortgesetzt urde, und für den der Herausgeber alsbald aus dem Felde viele refte, wertvolle Mitteilungen erhielt.

Beiterhin folgten "Übersichten ber neuesten Zeitereignisse", benen bie Kampfe in Frankreich und bie Ginnahme von Paris lebendiger Beise geschilbert wurden.

Als bann aber die Nachricht von ber Abdankung Napoleons

und seiner Berbannung nach Elba eintraf, da ergriff den Herausgeber des "Rheinischen Merkurs" eine so unbändige Freude, daß
die simpeln "Übersichten" zur Bürdigung dieses großen Ereignisses bei weitem nicht ausreichten. Hier mußte ein weithin schallendes Halali geblasen werden, und mit aristophanischem Humor
schrieb Görres eine Proklamation Napoleons an die Bölker Europas, eine groteste Verhöhnung des Gestürzten, in der noch
einmal das Bild des einst so Gesürchteten, ins Ungeheuerliche
verzerrt, gleichsam als gigantische Schattensigur an die Wand geworfen wurde, ein Meisterstück politischer Satire.

Die "Proklamation" erschien in den Nummern 51 bis 61 bes "Rheinischen Merkurs". Wir können sie hier leider nur im Auszuge wiedergeben.

"Ich, Napoleon Bonaparte", begann sie, "einst Kaiser ber Franzosen, jest in das Privatleben zurückgekehrt, will der Weste ein Zeugnis zurücklassen über meine Gesinnung und die Weise, wie ich gehandelt habe. Die zu meinen Füßen im Staube sich gewunden, lassen mich jest freche Reden hören. Nicht gegen sie will ich zu einer Verteidigung mich herablassen, noch ihre Schlechtigkeit ehren durch meinen Zorn. Wie ich über ihre Häupter hersgeschritten bin, so gehe ich verachtend durch den Dunst ihrer Worte vor. Auch nicht zu der Nachwelt will ich reden; sie ist wie die Mitwelt aus Toren, Schwachtöpfen und wenigen Böses, wichten gemischt. Mir selbst und meinem Leben sollen die Worte, die ich spreche, ein Densmal sein; es mag in der Wüste der künstigen Zeiten stehen wie ein einsamer Fels, den erloschenes Feuer zerrissen.

Den ersten Namen, die die Geschichte nennt, habe ich mich tühnlich beigezählt. Was die Römer Jahrhunderte gekostet, habe ich mit meiner eigenen Kraft vollbracht, und dreizehn Jahre langmit meinen Fesseln gehalten. Daß keiner meiner Zeitgenossen mir bei dem Werke beigestanden, beweist, daß sie in der Entscheidung alle mich verlassen. Wenn andere mit ihrem Slädt förperlich dis zu ihrem Ende hausgehalten, dann ist solch sparssame Geizigkeit ein Abscheu mir gewesen. Freigebig und kaiserlich habe ich verschwendet, was die Gestirne mir zugeteilt, und so ift

es gefommen, daß all mein Reichtum ausgegeben mar, als ich Die Halfte meiner Laufbahn überschritten. Ich habe nie lernen wollen, mein Bezeigen nach ber Reit zu anbern. 216 ich jung gemelen, habe ich bei ben Hagren fie gebunden, und fie bat mir wie ein Beib gehorcht. Alls ich ihren Unbestand bemerkt, habe ich fie freigegeben ihrem eigenen Belufte. Es ichien mir großer. bas Werf meines Lebens in verachtenbem Stolze bem Untergange bingumerfen, als mit ichmacher bemutiger Nachaiebigfeit es bem Berberben zu entziehen. Sie meinten, ich habe mein Berg baran gehangt, aber es mar mir nichts als bas eitle Spiel meiner Sugend, mir felbit jum Gfel und Überbruß geworben. Um ein outes Wort hatte ich bas leere Befen bingegeben, aber man muß Die halbe Welt in Aufruhr bringen, um es mir abzutroken. Als Tie recht weit zum letten Streiche ausholten, trat ich rubig auf Die Seite, und fogleich mar ber Reind verschwunden, ben fie gu Fuchen ausgezogen.

Der Anfang meiner Laufbahn ift in eine jener Beiten ge-Fallen, mo bie Menfchen übermutig fich nach einem Ruftanbe ber Dinge fehnen, bem ihre Erbarmlichfeit boch nicht gewachsen ift. Berfaffungen follten gegrundet werben, die nie in der Welt gemefen. Benn ich ihre Sprache gerebet babe, bann mar's, weil bie verrudte Welt bamale eine andere nicht verftanb. Die Menfcen find fo einfältig, baß, wer ba betrugen will, immer Leute Findet, die fich betrügen laffen. Go blind und taub ift bies Rolf, daß fie das natürlichste gar nicht begreifen und boch mit bem Tieffinnigen fich abzugeben magen. Bie Staubwolfen treibt ber Wind bes Glude fie vor fich ber, bas Unglud aber regnet fie ichnell zu Rot gufammen. Saft Bobel nur ift alles auf ber Erbe; die fich am meiften bunten, find recht ber Befe gleich gu balten. Auch habe ich als Bobel fie geachtet, und wie ich in ben Strafen von Baris mit Rartatichen fie geschmettert, fo auf ben Schlachtfelbern und überall fie wie ben Wurm unter meinem Ruge gertreten.

Mir fagte ein innewohnender Geift, daß ich zu Großem aufbehalten fei. Schon alt und tief in der menschlichen Natur gegründet ift die Begierbe nach herrschaft. Ich erkannte balb,

baß diese Herrschaft und die Freiheit unverträglich seien, und nichts so schwach und hinfällig sich beweise, als eine Macht, bie nicht auf eigenem Grunde ruht. Darum muß ein Fürst sellt Feldherr sein und all seinen Fleiß und Verstand auf die Kunt des Krieges wenden . . . Darum habe ich immerdar den Kring gesucht, und der Friede hat zu allen Zeiten mir ein albern Ding gedeucht. Die Schlaffheit und Erbärmlichkeit mochten gern mir einander sich gütlich tun und gemächlich sich zur Ruhe streden; aber ich habe mit der Storpionengeißel sie aufgepeitscht. In das läppische Bolf habe ich den Frieden im Munde wohl gesührt, aber nie ernstlich meinen Sinn zu ihm gewendet. Da Friede ist der Tod, der Krieg allein ist Leben . . .

Wie ich mein Heer auf die Gewalt eingerichtet, so war meine Diplomatie auf List gestellt. Mit schönen Worten hab' ich wir mit rötlichen Becren sie gelockt, und wenn sie darauf zugeslogen, haben sie sich selbst erwürgt. Den Schaden hab' ich ihnen zugewendet und die Sünde geruhig auf mein Teil genommen. As Spott hat es nie gesehlt, wenn sie kläglich bei mir eingekommen: kleinen Verlust habe ich ihnen jedesmal mit größerem wieder gut gemacht. Treue und Glauben habe ich nie gehalten; der ist ein blöder Tor, der sich zum Stlaven seines eigenen Wortes macht Lug und Verrat und falscher Sidschwur sind mir ein Spiel ge wesen; dem wird die Welt zu teil, der am besten zu spieles weiß. Mir selbst habe ich alles zugelassen, andern nichts er laubt . . . . All ihr Selbstvertrauen habe ich mit starken Redenkarten ausgetrieben, dis ihnen zuleht nichts mehr gelang, weil st sich nichts mehr zugetraut.

Gegen Deutschland habe ich vor allen Dingen zuerst ber Blid gewendet. Gin Bolt ohne Baterland, eine Berfassung ohne Einheit, Fürsten ohne Charafter und Gesinnung, ein Abel ohne Stolz und Kraft, das alles mußte leichte Beute mir versprechen Seit Jahrhunderten nicht verteidigt und doch in Anspruch nicht genommen, voll Soldaten und ohne Herr, Untertanen und kin Regiment, so lag es von alter Trägheit einzig nur gehalten Bwiespalt durfte ich nicht stiften unter ihnen, denn die Einigkeit war aus ihrer Mitte längst gewichen. Nur meine Nete durfte

ftellen, und fie liefen mir wie scheues Wild von felbst binein. Shre Ehre bab' ich ihnen weggenommen, und ber meinen find fie Darauf treubergia nachgelaufen. Unter einander haben fie fich memurat und alaubten redlich ihre Bflicht zu tun. Leichtgläubiger Ift fein Bolf gemelen, und toricht toller fein anderes auf Erben. Derglauben baben fie mit mir getrieben, und als ich fie unter meinem Rufe gertrat, mit verhafter Gutmutigfeit mich als ihren Abaott noch verehrt. Alle ich fie mit Beitichen ichlug und ihr Land zum Tummelplate bes emigen Rrieges gemacht, haben ihre Dichter als ben Friedensstifter mich befungen. Ihr makia ae= Tehrtes Bolf bat balb ale bas emige Schicffal, ben Beltbeglücker. bie sichtbar gewordene Idee mich verehrt. Lehrbücher haben sie puf mich gebaut und neue Beltspfteme. Ihre feine Belt, Die immer um frangofiiche Leichtigfeit gebuhlt, bat an bem Stachel meiner Raubeit fo unermubet geleckt und bie Scharfe mit ihrem Schleim begoffen, bis fie ihr als bie glattefte Artigfeit erschien. Die Rurften haben gaghaft meine ftolge Saltung angeftaunt, und 3a8 Bolf hat mir Lebehoch gerufen. Wenn ich bem Wolf gleich unter fie gebrochen, haben fie wie die Schafe in irgend einem Bintel fich gedrangt und mit ben Rußen ftampfend albern mich angeblafen. Bas fie jahrelang mit ber größten Borficht überleat, habe ich jebesmal an einem Tage gunichte gemacht, weil ch immer von ber. Seite über fie gekommen, wo fie mich nicht erwartet haben. Den bochften Triumph ihrer Berrlichfeit haben Tie bamals gefeiert, als ich an ihre Spige mich gesetzt und burch fie felbst ihr Reich gestfirgt. Ihren eigenen Besit hab' ich als Rober aufgeftellt, um fie einzufangen, und, wenn fie ihre Scele mir verschrieben, ruhig die Rauffumme zu meinem Borteil einge= itricen . . . . Alle Greuel bes Defpotismus haben fie mir abrefernt und es boch auch im Bofen nie zu magiger Bortrefflich= eit gebracht. In einem habe ich nur gefehlt, bag ich ihre Banber, bie bas Los ber Baffen mir erworben, nicht gang mir Lugeeignet und ihre Stabte vermuftet habe. Satte ich ihre Rurften Fortgejagt, ihren Abel ganglich ausgetilgt und all ihr Gut als Staatsaut bem Bertaufe ausgestellt, meine Gewalt mare fest beerfindet, und nimmer waren fie von mir abgefallen. Beil fie

nicht zu fassen mich verstanden, hatt' ich nie auf ihre Trene gablen follen!"

In ahnlicher Beise wurden die Spanier, Staliener, Eng-lander und Aussen charafterifiert.

Diese "Proklamation" machte ein ungeheures Aussehen; die gesamte europäische Preise gab sie wieder — und hielt sie sür echt: ja, die Franzosen erklärten sogar, daß diese Ansprache an die Bölker Europas gleichsam das Testament des gestürzten Thrannen und auch zugleich das beste sei, was er jemals ver öffentlicht habe. Schließlich hatte sogar noch ein ehemaliger Schretär des Naisers die Frechheit, zu behaupten, daß der Kaiser ihm die Ansprache in die Feder diktiert habe und dabei wie ein gefangener Löwe zornsprühend ause und abgeschritten sei.

Mittlerweile mar ber erste Barifer Friede geschloffen worden, und Gorres wandte fich nun in feinem "Merfur" ben innen Mugelegenheiten Deutschlands zu. Dit ber ganzen Bucht feine Bereblamfeit trat er für die Bieberberftellung eines großen und machtigen Baterlandes ein: feine eble, echt beutiche Gefinnung brach babei oft wie Sturmgebraus hervor; mit rudfichteloje Freimut wandte er fich gegen alles, mas bem Emporbluben be Baterlandes hinderlich fein mußte. Aber freilich, wie pon icht, fo war er auch hier burch und burch Romantifer. ber fich fein alanzenden Phantafiegebilbe aufbaute, aber mit ber reglen Bich lichseit wenig rechnete; ber fich am alten Glanze ber faroling ichen Beit berauschte, aber mit ben Berhaltniffen, wie fie ich lagen, por allem aber mit bem faum noch beutsch empfinbenbet Diterreich, nicht zu rechnen verftand; ber immer aufs neue be Schnfucht nach Raifer und Reich Ausbruck lieh und babei be ständig nach Raifer Franz hinüberfah, dem nichts ferner lag, de fich für Deutschland zu begeiftern, und auch gar nicht bie geiftige Gabiafeiten für Die Errichtung eines neuen beutschen Reicht befaß.

Doch indem Görres alle diese Wansche und Hoffnungen is seinem "Merkur" stürmisch zum Ausdruck brachte, sprach er nicht nur in seinem, sondern so ziemlich im Namen aller Patristadie allesamt nur aus ihrem Gemute heraus, in dilettantischer Ib-

fenntnis ber wirklichen Berhaltniffe, ein neues beutsches Reich aufzubauen suchten. Und barum wurde benn ber "Rheinische Merkur" bas schärffte Spiegelbild bes politischen Denkens und Empfindens ber großen Menge ber beutschen Patrioten unmittelbar nach bem. Abschlusse ber Befreiungskriege.

Bunächst waren es die Bestimmungen des ersten Pariser Friedens, die Görres lebhaft beschäftigten. Die unerhörte Wilbe empfand er mit Ingrimm. "Wie die Bendomesäule ein forts währendes Zeichen unserer Schande ist," schrieb er zornig, "so solle gegen alles Halbe und Schlechte niedergelegt werden, das mit die Nachwelt erkenne: die Zeitgenossen waren damit nicht einverstanden!"

Doch es hatte ja feinen Amed, Diese abgeschlossene Tatsache noch weiter zu erörtern: Gorres manbte fich baber ben inneren Angelegenheiten Deutschlands zu, Die fich ebenfalls nicht in ber Beije entwickelten, wie es bie Nation gehofft hatte. "Man fieht fich allenthalben in feinen Soffnungen getäuscht," fdrieb er bereits im Juli 1814. Besonders maren die ehemaligen Rheinbunbfürften wenig geneigt, eine neue Ordnung ber Dinge eintreten au laffen. "Es zeigt fich gang flar bie noch fortbauernbe Rache wirtung bes alten Unfuge, und welche unfeligen Rolgen bie frangofischen herübergepflangten Regierungsmarimen und bie vom überrhein eingeführten Formen ausgeübt haben", erklärte baber ber "Mertur", "und wie schwer es ift, nachbem alles aufgelöft und gerrüttet worben, auch nur bie Grundelemente ber Bolfer twie ber Staatsrechte noch vorzufinden. Das frangolische Beer ift wohl über ben Rhein getrieben, aber ihr und ihres Berren Beift ift mit nichten weggezogen; er herrscht noch allmächtig und wirb, fo lange bie, bie ihm bienftbar und ergeben maren, noch Tiber die Bolfer malten, manches beutsche Land fo balb nicht ver-Laffen . . . . Bohin ich um mich her schaue, jammert mich bes auten Boltes, bas fo gebulbig, fo großmutig, fo mahrhaft ebel und erhaben an Fürft und Baterland hängt, alles, mas ihm lieb and teuer mar und ift, barbringt - feine Gohne, feine Rube, Feine Sabe, und nun fo wenig ernftlichen Willen fieht, ihm gu

vergelten, was es getan, und ihm zu leiften, was es jo wohl verdient. Es ift wahrlich hohe Zeit, daß man beffen eingebent werde, denn die Sünde schreit zum himmel, und leicht möchte der Richter in der höhe wieder furchtbar zu Gericht gehen, wenn die Werichten Gerechtigkeit zu üben unterlassen."

Wor allem empörte ihn die undeutsche Haltung der bahrischen und württembergischen Regierung, und er brachte daher u. a. auch in Vr. 83 (7. Juli) den "Fall Jasmund" zur Sprache, w dem sich allerdings die undeutsche Dentweise des Königs von Württemberg in sehr grellem Lichte zeigte.

Der König von Bürttemberg gab im Oftober 1813, als der Stern Rapvleons zu erbleichen begann, dem Landvogt von Jasimund in Ellwangen den Auftrag, mit dem General Fresnel wegen der Rulaffung zur Verbindung mit den drei Souveränen, dem Kaiser von Öfterreich, dem Kaiser von Rußland und dem König von Preußen, zu unterhandeln, worauf v. Jasmund in Überschwange seiner Freude, daß sich jett Württemberg der denischen Sache zuwenden wolle, folgendes Schreiben an den König richtete:

"Ew. Mönigl. Majestät lege ich meinen alleruntertonigite Dauf chrfurchtevoll zu Rufen, bag Allerhöchftbiefelben in eine ber wichtigften Angenblide für bas Schidfal Burttemberas mid würdig gefunden haben, die ersten Schritte zu tun, um bies icon Land wieder mit dem heiligen Intereffe Deutschlands zu verbis Wenn es mir bisher nur erlaubt mar, Bunfche für boi Gelingen ber allgemeinen guten Sache zu hegen, fo geben mit Em. Mönigl. Majestät burch biefen ehrenvollen Auftrag die ichonften Mittel an Die Sand, meine Gefinnungen für Die Be freiung Deutschlands von bem fremben Joch aufs herrlichfte # betätigen, und nie war ich ftolger auf biefe Befinnungen. als de icht, wo fie mir bas beneibenswerte Los verschaffen, mir bie Ar friedenheit meines Königs und ben Beifall meines beutschen Bater landes zu erwerben. Mit biefem Gefühle beginne ich bas groff Werf, zu welchem mich bas Bertrauen Em. Konial. Daieftot be rufen bat; ich bin um fo mehr eines glücklichen Erfolaes aewis

1

als Dienstpflicht und eigene innere Überzeugung gemeinschaftlich alle meine Schritte babei leiten werben."

Aber der Landvogt hatte Seine Majestät durchaus falsch ein= geschätzt; dessen sollte er sehr bald gewahr werden, denn er ershielt umgehend folgende offizielle Antwort:

"Ew. Hochwohlgeboren soll ich auf Allerhöchsten Befehl auf Dero Schreiben vom 14. Oftober erwidern: S. Kön. Maj. hätten dasselbe erhalten, müßten aber darüber ihr gerechtes Mißfallen äußern, indem es einen Geist verriete, welcher zwar entfernte und benachbarte Mächte ergriffen habe, welchen aber S. Kön. Maj. in dem ihrigen zu unterdrücken wissen würden; S. Kön. Maj. fordere von Ihren Dienern nur Interesse für Ihren König und sein Reich, und jedes allgemeine Interesse enthalte eine strafbare Einmischung in die Absichten des Gouvernements. Endlich sei es Pflicht eines jeden treuen Dieners, nur die Sache, für welche sein Souverain sich erklärt habe, als die wahre gute Sache anzusehen, und S. Maj. erteilten daher nicht nur dem v. Jasmund einen ernstlichen Verweis, sondern werden auch, da Sie jest von seinen Gesinnungen unterrichtet sind, ihn für die Zukunft dahin zu stellen wissen, wo dergl. überspannte Ideen unschädlich werden."

Die Beröffentlichung dieser Briefe, wie überhaupt die Halstung der Zeitung den sübdeutschen Regierungen gegenüber, erregte aber in München und Stuttgart einen solchen Unwillen, daß der "Werkur" noch im Laufe des Juli in Bayern und Württemberg verboten wurde. Bald nachher folgte auch Baben nach.

Görres antwortete darauf, indem er zunächst das Urteil R. Q. Pörschkes\*) über die Unterdrückung von Zeitungen anführte: "Ein Fürst, der den fremden Zeitungen den Eingang in sein Reich verwehrt, macht sich eines bösen Gewissens verbächtig und rüstet sich vielleicht gar zur frechsten Tyranney. Er will in Finsternis wohnen, wo sich unreine Geister um ihn her versammeln können, mit welchen er alle Reime freier oder vernunftmäßiger Gedanken, bis auf die letzten Üußerungen des guten Willens, vertilgen wird." Und er selbst fügte noch hinzu: "Diese prophetischen Worte hat

<sup>\*)</sup> Anthropologijche Abhandlungen. Königsb. 1801.

dapoleon wahr gemacht. Daß kein beutscher Fürst ihm nachtmen werde, davor wird uns die Gutmütigkeit des deutschen Iharakters und hoffentlich die künstige Verkassung sichern. Aber sewiß ist, daß eine Regierunz gegenwärtig nicht gründlicher bei illem Bolke sich gehässig machen kann, als wenn sie die siek kußerung der Überzeugung, worauf die Deutschen von je so viel und jest am allermeisten gehalten haben, zu unterdrücken such.

Dieser Ansicht stimmte auch der alte welterfahrene Geheimet von Boigt in Weimar zu, indem er an Böttiger schrieb: Das Verbot des "Rheinischen Merkurs" in Bayern macht keim große Aussichten für die Preßfreiheit . . . Wich verdrießt, daß olche Verbote immer einen wunden Fleck argwöhnen lassen. Mut nuß sich lieber recht überzeugend verteidigen. \*\*

Die innern Ungelegenheiten traten jedoch balb mieber gutid por einem gewaltigen Greigniffe, bas wie ein Donnerichlag i bas beutsche Bolf fuhr, vor bem Wiebererscheinen Napoleons in Franfreich. Der "Merfur" brachte bie erfte Melbung pon ber Entweichung bes Raifers am 15. Marg. "Als bie Bachter at ichlafen haben und die Serren um den Mantel ftritten und würfelten", ricf Gorres, "hat ber boje Beift ben Stein pon jeine Doble weggerudt und ift entronnen!" Dann aber forberte a mit Klammenworten zum eiligen Rampfe gegen ben Berbaite Alles. was Waffen zu tragen vermöge, muffe auffteben . Wift nicht gemeine Rot, die andringt, auch ift fie nicht mit zemeinen Mitteln zu bezwingen!" Und bann befturmte er bi "Daben die Räuber ihren faiferlichen Sauptmann fic surudgenommen", fchrieb er in bem Urtifel "Auf Rat wenl. ju Zat eil!" vom 30. Märg, "bann müßten bie beutichen Gurite won Gott verlaffen fein, wenn fie noch einen Augenblid gogerten in ein oberftes Saupt zu fegen, das all ihre Auftrengunge en rechten Biel leite. Darum werde Frang als aller Deutsche Sier ausgerufen, aber nicht als ohnmächtiges Schattenbild bir ionbern befleibet mit ber gangen Burbe ber alten Raife wa bie oberfte Leitung aller Kriegsgewalt anvertraut. Und

1

Ì

Ì

ħ

e

Òı

þŧ

<sup>-</sup> amig Geiger, Mus Alt-Beimar. Berl. 1897, G. 225.

aller Sochmut foll fich beugen por bem felbstaemablten Oberbant, bamit ihm nicht die Demutigung werben moge, zu knieen por bem fremben Rauberfonia . . . 3br Bolfer lagt burch ben Bolf im Schafsvelg in feiner Beife euch betoren. Saltet fest an eurem Sak gegen biefes Bolf, und feib ficher, bak aus biefer Rorbergrube, von biefer ruchlosen Sauptstadt und biefer milben Brut Die eine 25iabrige Revolution aufgefäugt, ber Menschheit nie ein Beil erwachsen. Ihr Fürsten, lakt burch bie Stimmen enrer Bolfer euch beschworen, gerreift bie Nete, bie euch ver-Wie ein neues Beer geschaffen worben und ein frifder Beift im Kelbe jene Bunder hervorgebracht, fo muß auch m Rabinett in ben Ramaschendienst ber Diplomatie endlich ein neues Leben tommen, Die Bolitif muß fich verjungen und ber Quell frischer Jugendfraft nicht langer in Die Bufte abgeleitet werden, daß er die Sofe trante. — Bahrlich, das Berg blutet iebem in tiefer Bruft. bem fein Baterland wert ift . . . . Seht ben Drachen, wie er mit feinem Schweif ein ganges verblenbetes Bolf umschlingt und euch entgegenwirft - febt, wie fie Reuerbranbe nach allen Seiten ichleubern und eine Bolle in lichtem Brand entaunden!"

Aber diese Sprache wurde von den Höfen nicht gern gehört, und so erließ denn der Staatskanzler von Harbenberg unter dem 16. Mai 1815 eine Note gegen Görres, in der erklärt wurde, daß der "Rheinische Merkur" zu den dringendsten Beschwerden Anlaß gegeben. Der Staat verabscheue zwar jeden Zwang, er konne aber solche "freimütigen Untersuchungen" nur "in dazu gewidmeten besonderen Werken" gestatten. Alle die verdündeten Regierungen seien zu schonen, und — "es darf der Krieg, den wir zu führen im Begriff sind, nicht als ein Krieg gegen das französische Bolk, sondern bloß gegen Bonaparte und die ihm anhängen geschildert werden." Schließlich hieß es in der Note, der Herausgeber möge es unterlassen, "die Leidenschaften aufzustegen, z. B. die sortwährend erneuten Auregungen der Wieders belebung der deutschen Kaiserwürde" in das Publikum zu wersen.

Sicherlich hatte hardenberg biefe Rote fehr wohl erwogen, benn in ber nachften Reit mußte ja bie beutsche Bunbesatte

intgegangen, von bem rudfehrenben Robold auseinanbergefprenat. Bie Die Eribentinische Kirchenversammlung in vielen Sikungen mit eiteln leeren Spikfindigfeiten fich geplacht und am Ende in den letten Tagen von Reit und Not gedrängt über bas Wichtige Bebeutende nur Rotdürftiges mit haftiger Gile übereinanderetterfen, fo ift es auch in ienem Staatsrate ergangen: feine Rengen= und Totgeburt, Die Bundesafte, ist tot aus Tageslicht treten und war gerichtet, ebe fie geboren mar. Rein Berlag. icherer Grund, feine fröhliche Buverficht für ben Bau ber funft ift daraus bervorgegangen; alles schwebt lose und wantend, Mwimmend auf ben emig bewegten Baffern biefer Reit, und alle hoffnungen find auf einen neuen Rongreg verwiefen, ben ber alte nach feinem Chenbilde gefett und mit gebundenen Sanden bingefellt, bak er ein funftreich Berf auf morichen Grundfeiten er-2Bo über ben einzelnen Landschaften bes vielgeteilten Brides nicht trage Stille brutet. ba bat ber ermachte Beift mit bem unglaublichften Unverftande zu ringen, daß er feine flärlichften Anbrüche geltend mache und feine gerechteiten Forberungen gegen Minde Selbstfucht burchseten moge. Die übermutige Macht, Die bei Rapoleon aus bem Taumelfelch getrunfen, will nicht ablaffen. fich in feinem fußen Weine zu berauschen; nachdem fie mit Gottes und ber Bolfer Gulfe ben Inhaber bes Bechers, ber ben gefährlichen Trank gemischt, vertrieben, bat fie, ftatt ben gefährlichen Rauber in Meerestiefe binabaufchleubern, ibn lieber fich felber augeeignet und laft ben Botal fleifig in die Runde geben und trinft Babnfinn in bem Gifte, bas ber Tyrann icheibend gurudgelaffen, bamit die Torheit sich in ihm verderbe. Und außen, wie drängen fich bie Sorgen, mas ift fur die Sicherheit getan? Dan weiß. baf die Rauber außen lauern, und hat Tor und Turen ausgebeben, fein Riegel, ber Die jetige Urmut und fünftigen Erwerb Der erfte Parifer Friede hat als Sohn einen ficern moge. wen Rrieg geboren, aus biefem ift ein zweiter Friede als Entel bewergegangen, und ichon ftedt ber Urentel bas fleine Schlangen. hant fichtbar an den Tag hervor."

Mittlerweile ftieg die allgemeine Erbitterung noch weiter, und in Gorres brodelte der Born immer heftiger. Mit seiner

Bifferlein ins Gimerlein getan und es jur großen Sprike binge-So ift alles in Stille und Ehrharfeit von Statten geanaen: Die Burger baben bem Staate forufagen Die ehrliche Bflicht edeiftet, und bafur braucht biefer ihnen feinen Danf zu miffen. ben fie baben in ihren Chepatten fich bazu anheischig gemacht. Der fategorische Imperativ barf nur, nachdem alles glücklich beabet worben, ju ben Rruppeln fagen: Befegne's euch Bott, ibr anten Leute: ibr battet nicht follen fo nabe zum Branbe geben! Den Toten brauchte er nichts zu fagen, benn bie bedürfen feines Lohnes: an die Gefunden aber mag nur die Rebe ergeben: Erippelt nur wieder fachte beim, ihr eifrigen Leute: laft euch bas Bewuftfein, euere Bflicht erfüllt zu haben, genügen; baut euern Robl in Frieden; es schickt fich nicht, daß Burger und Bauersleute fich in Staatsaffaren mischen: bochftens die Polizei, Die Orbung und Rube beim Löschen gehandhabt, barf auf einigen Dant und Auszeichnung Anfprüche machen. Fragt man nun aber, wo benn ber kategorische Imperativ in ber Schlacht von Sena geblieben, fo antwortet ber, er habe es damals mit Rapolem gehalten, ba biefer seinesgleichen zu achten gewußt; fragt man, warum die Bflicht fo lange zu all ber Schande geschwiegen, den erwidert biefe siegreich, fie habe bamals bas Gelübbe bes Etillschweigens abgelegt und fei überbem auch zu ber Beit verwift gewesen, gerabe aber zur Schlacht von Lüken in gutem Boblfein wieder eingetroffen und habe noch eben gur rechten Reit bie Begeisterung, Die bei Jena zu schanden gegangen, davon geinat und ben nuchternen Behorfam an bie Stelle gefett, ber jedoch aft bei Leipzig gang Meifter worben und barauf auch fogleich ben Siea bavongetragen. Fragt man ben einäugigen Chfleren weiter, warum benn früher ber Abel feine Dlanner, ber Birger feinen Batriotismus, die Rammern nicht Gelb noch Bferbe fir ben Dienft bes Baterlandes gehabt, bann erflart er ben Umftand aut burch ben bamaligen Verfall ber fritischen Bhilo= fephie, wodurch bas Bflichtgefühl gang von Rraften fommen und gar jehr abgeichmächt worben."

In biefem Ton geht es weiter. Wahrhaft vernichtend fallen bie Reulenschläge auf Schmalzes Haupt. Aber ber Satirifer wird auch

hitter ernst. Er icilbert, unter welchen Berhaltniffen e tiefer Ret ber von Schmalz so schändlich verdächtigte bund ju Königeberg entftand. "Die Uberzeugung ma Bering. Bier feworben," fchreibt er, "baß in ben une ichen Bereideltniffen, die fich entwidelt hatten, die abgeti und die lahmen Triebfebern nicht mehr bi baß du dem Ungemeinen gegriffen werben Samentorn hineingelegt in ben fruchtbaren Auflösung ber alten Giche entstanden mar, ein frisches junges Reis entwickeln moge. alte Kraft verjunge. In biefem Sinne war bi neuen Bundes entworfen und bargeftellt: bi gegen die außere Tyrannei war fein Geheimn Andr get ben Geiftern Spannung, Die gemeinsame Re Gemitter enger, und der große Zweck erhielt die baß alles nicht so bald iv ein abgestandenes Forme Der Staat war in tiefer Bedrangnis und i Priden ben Geift erwacht, der tröftend und verheißend a Mitte des Boltes aufgestiegen; eine königliche Ral ipffigte und gewährte ben neuen Bund." Dann f butigfeit des Bundes, ber fo wefentlich bazu beigetrage von der Tyrannei zu befreien, und ruft schließlie und nun folch bummer Larm und biefe nichten Breugen jest au tun a ein Marktgeschrei in seiner Mitte aufgeht! . . . . Tung und Genoffen) es in ihrer bloben Rurgfichtiafe Munbten, fich in ihre Dienftbarteit begeben und in ruft eine Stimme unaufhörlich in benfelben e tiefen Tonen nach Recht .. nd Berfaffung; Die fi gehört und wohl verftanden und find fogleich nach ihrem gerechten Begehr gu tun; nur Diefe ? mich michen fie unaufhörlich zu beschwagen; aber bie & und fort und machft immer an und nimmt imm und Stärke, und bas Murren ber Wenigen wirl

ainslich unborbar werben." Un Breuken fei es nun gang beimbers, auf Diefe Stimme bes Bolfes zu hören. "Gin feites Andhaftes Bertrauen muß es fich erwerben, bamit feine fiftiven Bechlei auf einen blos idealen Befit im gemeinen Bertebr wie Dazu bedarf es von innen einer freien. bare Dunge gelten. ielen Berfaffung, auf Gerechtigfeit und ig nicht auf lügenben Scheine gebaut, Die eine Gemahr geben, baf nicht Leichtfinn ober Gewalt in einem Tage niederreift, mas Bernunft in langer Rift gebaut: bann nach auken, bak es immermabrend ftrebe, in den Berbaltniffen fich zu einer beutichen Dacht hinaufzubeben und nicht, wie früher, aller Beftreben bingegangen. Deutschland zu einer preufischen Dacht binabzugieben. bort die Gewalt fich felber bindet und bier alle Gewalttatiafeit naterlaffen wird, fann Breufen in ber Liebe bes gefamten Bolfes arek, ftark und machtig werben; anders wird es früher, als bas Jehthundert abgelaufen, in seinem Saffe untergeben. raten qut, Die jum erften ftimmen; bas aber find bie gefährlichften Keinde ber Regierung, die fie jum andern Unheil in blinder Betorung und Raferei zu treiben fich bemühen."

Gine solche kune Sprache wollte man aber in Berlin nicht hören, und so wurde benn das weitere Erscheinen des "Rheinischen Merkurs" durch Kabinettsordre vom 3. Januar 1816 merfagt, angeblich, weil die Zeitung ganz gesetzwidrig und unsgeachtet der ergangenen Warnungen die Zwietracht der Bölker erregende Aufsätze verbreite und durch zügellosen Tadel die Gemüter beunruhige. Die letzte Rummer (Nr. 357) erschien darauf an 10. Januar 1816.\*) Das Aufhören der Zeitung bedeutete,

<sup>\*)</sup> Morit Carrière behauptet in einem Artikel über Bettina in der Allgemeinen Zeitung" (1885, Nr. 356), daß der "Rheinische Werkur" Miehlich wegen eines freisinnigen Aufsahes, den Achim von Arnim gesthieben hatte, unterdrückt worden sei. Er stüht sich dabei aber gewiß nur auf einen Brief Arnims an Görres vom 23. Januar 1816, in welchem es beite: "Gerüchte gingen, der "Rheinische Werkur" solle verboten werden wegen des Briefes aus Berlin, worin Lecoq vorgesommen . . . . Ich sagte Stägesmann, der viel beim Staatstanzler verhandelt, ich sei der Verfasser, sie misten sich gegen mich wenden, aber ein Institut nicht stören, das für die

uch nie ir dentri iurirmani er Areniume. Jurme ( 1 erich dentri ir dentis rom - Alex 1919 irli 1916 eten iuriru mir dentin

Aus our rooms room sur to Liverbruckung des . Aus Resturst our en misseum Feigen. . Soom onde Berkhafen und dann fir ein ausses derem kundiger er directub Soon S. dir und Feigenern der refins W

Bier amilier von am ein mit meinem Fries prestructer Ausweimen Kamer ein der "Schal Vie e. wert breit Kamernen Schunnen un Bier verein der Torte Tortmung geminder vorden, im a der von ihre gen der ein ärmeinen verficht Verg Sind in Boot Kam der Krimiterung der prestant siche Bulgefreit abem ein und Livernemen

Gertiebe Linguis - martin - Britamann umbern Sirma symmetric for the control of the country of the control of the first of the for the same of the same time to the witten the same of Redelia - 1970 - a filip labour trip agent 4, per min is the fact of the control of the control of the Control Control wingt of a sound in section the the the We want to the first of the first terminal and the Manager of Booken, in a und haufen einem Aufen biffen befrende funkere. en Mente, et le cer lan entreffer e Mann, aver en bereit seen foner, eine er Sumermien im fem Migunterr rebart. where the second our burner into the University Dodain. and there was now Black told Springe See. buthernelen Beine un Biebran, fangen fer bie Beimer Gefenfraft Me we er bei Gelenges Chenner ben Ausland, D. Gnaereleben ther The the tree ber in berne berne begebegt bebe. ... 32 babe bem Much, gege fes er an wing gu furnen," oube Blütter au ben Gtaat da fer inn gigen mit felbft, wenn es nor tate, fir tafet auf ereieren formiffen allein; id bin unichuldig, Gie ab seenntmarter." G.: foi abor catei ju bemerten :fest Reimer Ageralelan fein tem Bores angetanes Unrecht volltommen c Berichten jame in Renen jest ber Apoftel feiner Brauchbai Mittel Brich Reimers an Riebuhr. Bublit, ber Berliner Li Maje. 1903.)

ent und amar fast auf ben Tag gur felben Reit, als ber "Rheinische Berfar" fein Ericbeinen einstellen mußte. Mit ber gangen parmen Begeisterung einer echt vaterlandischen Gefinnung trat er, gang wie ebebem, wieber por fein Bublifum. In ber erften Rummer, Die am 4. Januar 1816 ausgegeben murbe, entwarf er ein roliges Rufunftebild. "Großes Beil ift unierm Baterlande Beftfalen im Sabre 1815 widerfahren!" rief er aus. Ins allen verheift bas Sahr 1816: Aufhören bes ungludlichen propisorischen Kriegegustandes - Berminberung ber bis gum Grabe ber Erbrudung gebiebenen öffentlichen Abgaben und Laften - Bieberaufheben bes allgemein gelahmten Erwerbs - eine mobitatiae Regierung nach festen Befeten und unter landständi= ider Berfassung - und die allmähliche Rückfehr bes gegenseitigen Autrauens, ber Redlichkeit und bes allgemeinen Strebens nach bem Guten an ber Sand ber Religion." Befonders in ber verbeifenen landitanbifchen Berfaffung liege, fo fuhr er fort, für ben Rürften sowohl, wie für die Untertanen - neben einer beideidenen Bubligitat - Die ficherfte, bauerhaftefte Burgichaft bes öffentlichen Bobles. An die Berfassung werde fich "die Ginführung ber mufterhaften neuen Stäbteordnung (ber Steinschen bon 1808) reiben, Die Beseitigung aller Beamtenwillfur und bes erbruckenben frangofischen Steuerspftems, allgemeine Bewerbefreibeit, eifrigfte "Forberung bes Wegebaus, Schiffbarmachung ber Auffe und Unlegung zwedmäßiger Ranale. "Wohl une!" fchließt er. \_auf Die vielen traurigen Sahre merben frobere, beffere folgen!"

Während sich also Görres hauptsächlich mit den großen kaatsrechtlichen Fragen beschäftigt hatte, wandte sich der "Best=phälische Anzeiger" sast ausschließlich den nationalökonomischen zu und wurde noch mehr darauf hingewiesen, als 1816 und 1817 die entsesslichen Hungerjahre eintraten, die Westfalen besonders schwer trasen, weil die neuen preußischen Beamten sich als recht unzusänglich erwiesen. Die Lebensmittelpreise stiegen infolges bessen dort höher als anderwärts. Das machte sich schon im August 1816 bemerkbar, in welchem Monat das 11vfündige

l

bamals befonders beift, festzustellen, ob Freihandel ober Schutsoll bem armen jo ichmer barnieberliegenden Deutschland fromme. benn nach ber Aufbebung ber Kontinentaliperre überflutete England mit feinen Industrieerzeugniffen ben gangen beutschen Markt. und die durch die langen Kriege arg bergbgefommene deutsche Industrie fab fich außer ftande, bie Ronfurreng zu bewältigen. Bie follte man fich ba verhalten? Auch Mallindrobt öffnete Diefer wichtigen Frage fein Blatt, und ba entwickelte benn ein junger, unbefannter Raufmann in Machen, namens David Sanfemann, die Angelegenheit in überrafchend flarer und geiftvoller Beife. Innerhalb Deutschlands, führte er aus, muffe jede Rollichrante fallen, und ein bas gange Deutschland umfassender Rollbund muffe hergeftellt werben; bem Muslande gegenüber aber muften fomobl im finanziellen wie im Intereffe ber Erhaltung ber inländischen Gewerbe Rollichranken aufgerichtet werben. Alfo ber "Beftphälischer Unzeiger" mar bas erfte Blatt, bas ben Ge= banten bes fünftigen beutschen Rollvereins in die Welt trug.

Beiterbin beteiltigte fich ber "Beftphälische Anzeiger" auch lebhaft an ber Frage ber Regulierung ber gutsherrlich-bäuerlichen Berbaltniffe in Beftfalen und verteidigte hierbei die Rechte ber Bauern. Daburch gog er fich aber ben Rorn verschiebener vielvermögender ablicher Herren zu, und ba er auch ferner, obgleich Die Regierung immer entschiedener Die reaftionare Richtung einichlug, den liberglen Grundfaten treu blieb, fo marb ibm alsbald ein rasches Ende bereitet; im Januar 1818 murbe er furge weg polizeilich verboten. In ber Bevölkerung bes weftlichen Deutschland rief biefe Magregel aber eine große Erbitterung ber-Friedrich Sarfort trat in ber Zeitschrift "Bermann" in bor. einem Artitel "Recht - und nicht mehr als Recht" fehr gewuchtig für Mallindrobt ein. "Möge ibm," rief er aus, "bie Achtung berer, Die von oben nichts erbitten, fich vor Titeln nicht buden und mannlich nur ihr Recht begehren, ein Erfat fein für bie oft niedrigen Anfeindungen seiner Gegner." Und der Freiberr bom Stein schrieb unter bem 2. Februar 1818 an Borres: "Dan fpricht von Breffreiheit im Breufischen; Die eriftiert aber Teinesmegs: die Benfur ift in ben Sanden bes Bolizei-Ministerii,

bes nichtswürdigen Fürsten Wittgenstein und seines Gehülfen Herrn von Kampt, eines wahren Philisters — die von dem Polizei-Minister gegebene Instruktion an die Regierungen in in dem Geiste derer, welche Figaro beschreibt. — Der Vorgang mit Malinckrobt's "Westphälischem Anzeiger" ist wirklich skandlis.

Unter diesen Umständen hielt es Mallinckrodt für zweimäßig, sich einen neuen Wirkungskreis außerhalb Preußens pluchen; er verkaufte seine Buchhandlung und Buchdruckerei an einen Dr. Heinrich Schulz in Hamm und siedelte nach Iem über, wo er eine Prosessung unter dem Titel "Neuer Rheinischer Merkur" fortzusezen gedachte. Seine Bemühungen um Erlangung einer Prosessung unter vergeblich, und der "Neue Rheinische Merkur" ging seh bald, da er beim Publikum nicht die nötige Unterstützung sand, wieder ein, worauf Mallinckrodt nach Westfalen zurücksehrte, un sich auf seinem kleinen Gute zu Schwese bei Soest der Landwirtschaft zu widmen. Doch starb er dort, verbittert und verbüssert, bereits 1825, noch nicht 58 Jahre alt.

Dr. Heinrich Schulz hatte mittlerweile bereits im Juli 1818 bie Erlaubnis gur Wiederherausgabe bes "Weftphalifden In zeigers" erhalten, burfte ihn aber felbstverftanblich nur im regie rungefreundlichen Sinne und unter ftrenger Renfur ericeine laffen. Der hauptsprecher barin mar jest ber Brofessor John Friedrich Bengenberg (geft. 1846.) Er führte fortan in ben Blatte über alles und jedes bas groke und gar baufig recht talle loie Bort. Gin entschiedener Unhanger Breugens, marf fich be ionst vollständig liberale Mann, berufen und unberufen, Berteidiger bes Gurften Barbenberg auf, ohne ju abnen, bagba alte, langit in Marasmus verfallene Staatstangler nur noch vol ber herrichenden Rudichrittspartei Bittgenftein-Rampt gehalts und geschoben murbe. Aus feinen volkstumlich und lebendia & ichriebenen Auffagen bat fich übrigens mancher Aussbruch bis unjere Tage erhalten, jo g. B. ber Gat "Bahlen beweifen!", be beute noch ein geflügeltes Bort ift.\*) In ber Beilage bes In

<sup>\*</sup> Berger, Der alte Partort. Lpzg. 1896, E. 183.

zeigers", bem "Kunft- und Wiffenschaftsblatte", erschien ber junge Heinrich Heine als Mitarbeiter; er veröffentlichte barin 1820 ben Auffat "Die Romantit" und 1822 zwei "Briefe aus Berlin".

3. Die sonstigen prensischen Zeitungen des Westens. Des Generalgouverneurs Sack Grundzüge einer Zensur. Die Aachener Zeitungen. friedrich Wilhelm III. missbilligt die Haltung der Aachener Zeitungen. Beschränkung der Preffreiheit. Verweis wegen zu großer Nachsicht gegen die Aachener Blätter. Die Auslagen der Aachener Zeitungen. Die Kölner Blätter. Der religiöse und volkswirtschaftliche Standpunkt der "Kölnischen Zeitung". Die Blätter in Krefeld und Kleve. Die ärmliche Presse in Düsseldorf. Die Blätter in Elberfeld und Solinaen.

Leiber blieben ber "Rheinische Merkur" und ber "Bestsphälische Anzeiger" in ber in Rede stehenden Zeitperiode die einzigen preußischen Blätter von besonderer Sigenart und von reicherem geistigen Inhalt; alle übrigen vermochten sich aus ihrer bisherigen Gedrücktheit und Geistesarmut so bald nicht zu erheben. Auf den Zeitungen des Westens lastete noch immer ein gut Teil von dem Alpdruck der zwanzigjährigen Fremdherrschaft; verängstigt und verschüchtert, wußten sie einen neuen Ton zunächst nicht zu sinden, und die Zeitungen des Oftens standen nach wie vor unter einer strengen Polizeiaussicht. "Wenn so etwas," schrieb Arnim im Hinblick auf den "Rheinischen Merkur" an Görres, "nur auch in der Mark gedruckt werden dürste!"\*)

Von diesen Blättern sind aus dem westlichen Teile der Monarchie hervorzuheben die Zeitungen von Nachen, Köln, Kresfeld und Kleve, die unter der Jurisdistion des Generalgouverneurs Sack standen, der seinen Sit in Nachen hatte, und weiterhin die Zeitungen von Düsseldorf, Elberfeld und Solingen, über die der schon wiederholt genannte Generalgouverneur Gruner zu Koblenz die Aufsicht führen mußte. Erfreulicherweise waren beide Generalgouverneure wohlwollende Männer, die den Zeistungen den Übergang in die neue Ordnung möglichst erleichterten

<sup>\*)</sup> Sepp, S. 224.

und in den Wirrwarr, den fie vorfanden, mit schonender Bor- ficht eingriffen.

Runachst hoben fie ben von ber frangofischen Regierung ein geführten brudenden Beitungestempel auf. und bann ftellte Ed bie Brundzuge einer Benfur feft, über bie ber Souvernement fommiffar Boelling unter bem 24. Mai 1814 ben Kreisbireftorm folgende Mitteilung machte: Die Benfur bezwede, nicht zu bulben, baß etwas Anftogiges gegen Brivatversonen. öffentliche Beamt und Regierungen, eine Sintansetung ber Bflichten gegen Richt und Staat, etwas die Ehrfamkeit und Sittsamkeit Berletendes, ober eine Berbreitung von beunruhigenden, verführerischen ober falichen Rachrichten in ben Reitungen gebruckt werbe. lichen Blatter mußten, ebe fie in die Druderei ainaen nachat feben und genfiert werben. In Nachen fei ber Beneraljefreitit Rörfgen Benfor, andermarts feien bie Rreisbirektoren mit ba Benfur beauftraat. Weiterbin wird bann noch in einer Berfügung vom 10. Oftober 1814 bas fonfessionelle Bebiet berühn. "Es ift befannt", fo lautet ber Erlaß, "welchen Gindrud auf bot Bolf Diejenigen Nachrichten machen, welche bie Gottesperehrung Die Berhältniffe ber Beiftlichkeit und bergleichen betreffen. empfehle Ihnen baber angelegentlichft, Die Artifel biefes Gegen ftandes, welche für die öffentlichen Tagesblatter bestimmt find, auf bas forafältiafte zu prufen und bei ber Renfur alles au unterbruden, mas einen übeln Ginfluß auf bie Rube ber Bemuter haben und die bestehende Berfassung irgendwie perleter fönnte."

Von der Aachener Zeitungslitteratur erschien nach dem Abzuge der Franzosen, da mit diesen natürlich auch die "Profekturakten" und das "Journal de la Roer" dahingegangen waren, nur noch die "Aachener Zeitung", jest im Verlag von Matthias Weiß. Bald nachher erstand aber der "Aachener Wahrheitsfreund", herausgegeben von Thomas Vliecks, wieder, der 1809 als "Aachener Merkur" unterdrückt worden war (Vergl. Band II, S. 99), und weiterhin traten "Der Nouvelliste", her ansgegeben von Ios. Jak. Bovard, und das Wochenblatt "Aurora". redigiert von dem berüchtigten Franz Theodor Watthias Bier

gans, ber einst ben wutschnaubenden "Brutus, den Thrannenseind" in die Welt geschleubert hatte (Bergl. Band II, S. 24), ins Leben; auch wurde von der Regierung ein amtliches Blatt, "Journal des Nieder= und Mittelrheins", redigiert von Dr. Stein, gegründet. Es erschien vom 10. März 1814 ab in Quart und wurde bei Beaufort gedruckt.

Bon allen diesen Reitungen ging nur die "Aurora" über bie gesteckten Grenzen binaus und murbe baber am 5. Febr. 1815 Sie hatte zwei Artifel in ihrer Nummer vom unterbrückt. 3. Februar 1815 gebracht, Die Anstok erregten. In einem Dieser Artifel mikelte Biergans über ben Wiener Rongreß und ibrach unter anderem von Biener Raffeehausnachrichten, wobei er aleichzeitig ben Berausgeber bes amtlichen "Bournals bes Nieber- und Mittelrheins" lächerlich zu machen versuchte: in bem anderen wendete er fich gegen ben in den Regierungsfreifen wegen feiner beutichfreundlichen Saltung febr angesehenen Berausgeber ber "Nachener Zeitung", Matthias Beiß. Der Zeitungebruder Beik. fo murbe in ber "Aurora" gefagt, fei von ben Frangofen gur Belohnung für die dem frangofischen Juftig= und Boligeiminifter geleisteten beimlichen und öffentlichen Dienste ben Machenern aufgedrungen worden. Er fei ein geborener Ungar und tische feinen Lefern Barifer Lugen und "Moniteur" = Dummbeiten in einer balb bunnischen, balb frangofisch beutschen Sprache auf. Generalgouverneur Sact verbot bas Beitererscheinen bes Blattes mit der Begründung, daß es "durchaus als ein Tummel-Blat anzüglicher und argerlicher Berfonlichkeiten, welche felbft bie liberalfte Preffreiheit niemals in Schut nehmen tann", angesehen werben muffe. In ber Bevolferung fand biefe Magregel nur allgemeine Billigung.

Die übrigen Nachener Zeitungen hielten sich sehr vorsichtig; lief ihnen aber bennoch einmal ein freies Wort mit unter, so war der Zensor sofort bei der Hand und tilgte den Sas. Solche Fälle kamen selbst bei dem amtlichen "Journal des Nieder» und Mittelrheins" vor, ja diesem wurde am 29. November 1814 sogar eine ganze Seite gestrichen, die dann vollständig weiß zur Ausgabe kam. Tropdem war die Königliche Regierung in Berlin

wenig mit ben Nachener Blattern zufrieden, und Mitte Juni 1815 lief aus bem Rabinett Friedrich Wilhelms III. beim Beneralgouverneur bes Rieberrheins eine Orbre ein, in ber ber Sonia erflarte, er habe im "Rheinischen Merkur" und anberweitig Auffate gelefen, Die von einer "gang ungeregelten Licens ibrer Berfaffer" zeugten.\*) Gin berartiger Artifel fei ber in einer ber letten Nummern ber "Aachener Zeitung" gegen bie baperifche Regierung erschienen, beffen Berfaffer, Berleger und Berbreiter als Rubeftorer anzuseben feien, gegen bie man nach ber Strenge ber Befege verfahren werbe. Behörben, Die aus Kahrlaffigfeit ober Nachsichtigfeit folche Urtifel burchgeben ließen, feien bierfür verantwortlich. Der König werde fich von jest ab lediglich an "bie Mitalieder ber Behörden halten, welche in ihrem Reffort folde Auffate ober irgend etwas auffommen lieken, moburch bie Einigfeit ber Berbundeten geftort, ober eine gegen bie Regierungs formen gerichtete Stimmung auch nur entfernt bervorgebracht merben fonnte." hiernach habe sich bas Generalapupernement vom Niederrhein entschieden zu richten.

Diese Orbre des Königs gab der Generalgouverneur Sad ordnungsmäßig an den Gouvernements-Kommissar Boelling weiter mit der Anweisung, sich den königlichen Besehl bei der Aussicht über die Zeitungen zur strengen Richtschnur dienen zu lassen, "Übrigens habe ich," fügte er aber hinzu, "wie ich Guer Hochwohlgeboren hierdurch vertraulich eröffne, um in den Stand geseht zu werden, mit dem pünktlichsten Gehorsam gegen Königliche Allerhöchste Immediat-Beschle die Handhabung der liberalen, auf

<sup>\*)</sup> Gemeint ist folgende Austassung: "Nach dem "Rheinischen Merku" hat die Regierung in Bayern die deutsche Tracht — oder vielmehr alle besonderen Abzeichen, z. B. Kreuze von Metall auf Münzen u. s. w., durch eint Berodnung dd. Nichassenburg, den 2. Mai dieses Jahres — verboten. (Bahrscheinlich fürchtet der Graf Montgelas, daß die Bayern zu deutsch für einen Montgelas werden möchten, oder er kann kein anderes Kreuz leiden, als das, welches er den bayerischen Untertanen aussex). Der Artikel war aus den "Rheinischen Merku" in das amtliche "Journal des Rieders und Mittelrheins" (Nr. 59 vom 18. Wai 1815) und von dort in die "Nachener Zeitung" übergegangen.

ceffreiheit bezogenen preußischen Staats-Maximen auch ferner einbaren zu können, in einem heutigen Berichte an des Herrn irften Staats-Ranzlers Durchlaucht diesen Gegenstand ums ndlicher erörtert und eine genauere Instruktion mir erbeten. m Resultate werde ich Euer Hochwohlgeboren demnächst in inntnis setzen; unterdessen aber muß des Königs deutlich erklärter ille streng befolgt werden, und ich kann nicht umhin, dafür, b dieses innerhalb Ihres Verwaltungsbezirkes geschehe, die von c. Majestät mir auferlegte persönliche Verantwortlichkeit auf ier Hochwohlgeboren wiederum pro rata zu übertragen."

Darauf verdoppelte Boelling feine Aufmerksamkeit: er mar er boch ziemlich unficher, wie weit er in ber Beidrantung ber reffe geben folle, und fragte baber unter bem 23. Juli, als bie ifregungen über die Schlacht bei Baterlop porüber maren, bei m Generaglouverneur an, ob benn, ba ber Ronia ben "Rheiichen Mertur" speziell genannt habe. Abbrucke aus biefem nftigbin vollständig vermieden merben muften. Allein ber eneralgouverneur tonnte fich zu folder Barte nicht entschließen. n allgemeinen, antwortete er bereits am 25. Juli, fonne fein cund vorhanden fein, den im "Rheinischen Merkur" enthaltenen iffaken die Aufnahme in Aachener Tagesblätter zu verfagen: merbin fei es gewik, daß ber unter feiner perfonlichen Berant= ertlichkeit ichreibende Berausgeber bes "Rheinischen Derfurs" fit felten Dinge fage, die bem gebilbeten und verftanbigen iblifum feines litterarifden Wirfungsfreifes gwar ohne Bebenfen Beurteilung überlaffen werben fonnten, Die man aber boch bt burch Tagesblätter einer nieberen Sphare auch unter ben ofen Saufen verbreiten laffen durfe. Nach diefen Grundfagen rbe also ber Benfor solcher Tagesblätter porfommenden Kalls t Umficht zu verfahren baben.

Solchen liberalen Anschauungen huldigte man aber in Berlin neswegs. Bekanntlich wurde der "Rheinische Merkur" schon zu ujahr 1816 verboten, und dem "Oberpräsidenten der Königlich eußischen Provinzen am Rhein" (diesen Titel hatte Sack mitteweile erhalten) wurde zugleich mit der Mitteilung dieser Maßezel eine Rüge für seine Nachsicht, die er der Presse gegenüber

geübt habe, erteilt. Diefer Tabel berührte Sack offenbar icht unangenehm, und er fab jest davon ab. fernerbin irgend welche Nachficht zu üben. Seinem Gouvernements-Rommiffar Roellin ichrieb er am 9. Januar 1816. Seine Majeftat habe ihn bei ber Mitteilung von der Unterdrückung bes "Rheinischen Rerfinis sugleich benachrichtigt, dan ein Gesenenwurf über die Brenfreiheit jur Beit im Ministerium beraten merbe, und ihm, unter Die billigung der bisher gestatteten Freiheit, jur Bflicht gemacht, bis jum Ericheinen biefes Gefetes bie Reitungen und Sournale in Raum gu halten". Er weife ihn (ben Boelling) baher hiermit an, die Strenge ber Benfur bergestalt zu verboppeln, ban burd aus feine Stelle paffiere, in melder beleidigende Ansfalle acon eine fremde Regierung oder unbefugte Rritifen und Urteile ibn Sandlungen ber preugischen Regierung oder über Gegenftant bes preufifchen Staatshaushaltes ober bes Berhaltniffes Breufen jum Auslande enthalten feien. "Für die genaue Befolgung biefe Borichrift," ichlog er, "muß ich Guer Bochwohlgeboren ebenjo mit perionlich verantwortlich machen, als ich Seiner Dagieftat baffe perantwortlich bin."\*)

Damit war ben Zeitungen am Niederthein und im Generalgouvernement Berg jedes freie Wort abgeschnitten. Doch be beutete das — seit dem "Rheinischen Merkur" der Garaus ge macht worden war — im Grunde nicht sehr viel, da sich unter all den Blättern der weiten Landschaft kein einziges von einer gewissen Bedeutung besand. Sie boten alle nur einen ärmliche Inhalt und besaßen auch nur eine außerordentlich geringe Auflage. Zufällig sind wir über diese ganz genau unterrichtet, desachen Gende Dezember 1815 über die im Gebiete des ehemalige Kördepartements und der Provinz Berg erscheinenden Zeitungs eine Statistif ausnehmen ließ, und diese Aktenstück sich im Ofisied dorfer Staatsarchiv erhalten hat. Danach erschien die "Aachens Zeitung", die dreimal wöchentlich herauskam und 15 Franks jähr

<sup>\*)</sup> Die hier angesichrten Schriftstude befinden fich im Ronigl. Statte archive zu Difficibors, Rorbepartement, Gouvernements-Kommissariat, 4. Die sien Rr. 1:3.

Lich kostete, in 800 Exemplaren, "Der Nouvelliste" (viermal twöchentlich; 16 Franks) in 300 Exemplaren, ber "Aachener Wahrs Heitsfreund" (viermal wöchentlich; 15 Franks) ebenfalls nur in BOO Exemplaren; von dem amtlichen "Journal des Nieders und Mittelrheins" wurde die Höhe der Auflage nicht angegeben. In einer amtlichen Bemerkung werden diese Nachener Blätter außers dem noch flüchtig charakterisiert. Es heißt da: Gegen die "Nachener Zeitung" nichts zu erinnern, höchstens nur, daß ihre Rachrichten selten neu sind. Beim "Nouvellisten" ist die gute Auswahl zu loben. Der "Nachener Wahrheitsfreund" ist die mittelmäßigste der in Nachen erscheinenden Zeitungen. Die Ausservahl ist nicht die beste, die Artikel werden spät geliefert. Der Verreste Übersetzungen zur Folge hat.

In Köln waren nach bem Abzuge der Franzosen auch der Beobachter im Roer-Departement", die "Gazette de Cologne", der "Mercure du département de la Roër" und die "Fouille Paffiches" verschwunden, dagegen aber die drei 1809 untersdicten Blätter: die "Kölnische Zeitung", der "Welts und Staatssde" und der "Berfündiger" wieder erstanden. Doch wurden diese sofort unter die Zensur der verbündeten Heersührer gestellt, was ihnen der Maire der Stadt, Wittgenstein, unter dem 14. Fesdrugt 1814, in folgendem amtlichen Schreiben mitteilte:

"In Gefolge eines Schreibens bes Herrn Stadt-Rommananten, welches ich soeben erhalte, muß von heute an der Inhalt
Ner hier ausgehenden Zeitungen einen Tag vor ihrer Ercheinung im Publikum an den Herrn Aswerdson, Obrist, Kommandeur der Leibgarde zu Pferde, Chef bes Hauptquartiers Sr.
D. des Kronprinzen von Schweden, der unter Sechszehnhäuser
dei Madame Keil einquartiert ist, eingereicht werden und nach
effen Erlaubnis und Unterschrift auf dem Bureau des Herrn
Stadt-Kommandanten visiert werden."

Rach bem Ginmarsch bes Heeres in Frankreich übernahm bann Sad bie Oberaufsicht über bie Breffe.

Die "Rölnische Zeitung" begann bereits am 16. Jan. 1814 Dieber zu erscheinen und nahm bann unter ber umsichtigen Leitung

non Marcus Du Mont balb einen lebhaften Aufschwung, Dam ije bei ihrer Unterdrückung 1809 nur 326 Abonnenten gehabt in fonnte fie bei ber Aufstellung ber Statistif im Desember 1815 hereits eine Muilage von 1500 bis 2000 Eremplaren angeber Sie foftete iest 5 Reichstaler 20 Stuber bas Sahr, erichien abr noch wie chebem, als das Jahresabonnement blog 22 3 Reicht taler betrug, nur in flein Quart und auch nur einmal wochen Der Inhalt mar baber auch jest noch fehr marlic. Singere Berichte fannten bei in beidranftem Raum nur nat mannigiachen Unterbrechungen veröffentlicht werben. berung ber am 15. Mai 1815 vollzogenen Sulbigungefeier i Nachen, bem amtlichen "Journal bes Rieber- und Mittelrheins" entlehnt, bedurfte gu ihrem vollständigen Abdrud mehrere Bode, vom 21. Mai bis 15. Juni, und ichlieflich mufite fich bie Re baftion an bem letten Tage noch zu einer in fleinerer Sont gebruckten Beilage bequemen, um fich bes Berichtes enblich # entlebigen. Auch mit ber Schnelligfeit ber Übermittlung w Melbungen hatte es noch immer feine großen Schwierigleite Die Rachrichten aus Frankfurt brauchten nach wie por vier Tan. um nach Roln zu gelangen, und bie aus Baris fogar eine wie Mukergewöhnlich schnell erhielt bagegen bie Beitung it Munbe von ber Schlacht bei Baterloo, Die am 18. Juni 1815 abende entichieben warb. Der preufifche Oberft von Thiele. 19. Juni bom Kurften Blucher aus bem Sauptauartiere Charleroi abgefertigt, brachte am 20., nachmittags 2 Uhr. be erften vorläufigen Siegesbericht nach Roln, worauf Die "Rolnich Beitung" bie frohe Botichaft fofort burch ein Extrablatt w breiten lieft. Die gut-beutsche Gefinnung, Die bier und auch bi anbern Gelegenheiten in ber Zeitung gum Ausbruck fam, vemt anlafite benn auch Worres gelegentlich (Rh. Mert. Rr. 80) & bem Urteil: "Die "Rölnische Zeitung" hat öfter, auch in ber 30 ber Gefahr, auten Geift bewährt und fich nicht minber ihr eigen Urteil gebildet." Im weiteren Berlaufe ber Jahre trat bei be Beitung mehr und mehr eine itreng fatholiiche Tenbeng bend bie fich u. a. bei ber Wiebereinführnug ber Fronleichnams Po zeision im Jabre 1818 in begeifterten Worten aufterte. De

der beutige gang entgegengesette Richtung werden wir erst weit iter zu berichten baben. Ebenso wie ihre religiösen, so maren ber in Rede stehenden Beriode auch ihre volkswirtschaftlichen michten genau die entgegengesetzen von heute. Mit großem bobruck manbte fich bie Reitung besonders gegen ben Gebrauch "Gine Maschine macht", schrieb fie 1818 in Waschinen. en Leitartifel über bas englische Maschinenwesen, "oft bie Urbien von taufend Menichen entbehrlich und bringt ben Gewinn, n sonst alle biese Arbeiter teilten, in die Hände eines einzigen . . . it ieber abermaligen Bervollfommnung werben neue Familien milos: iede neu erbaute Dampfmaschine vermehrt die Rahl der ktiler, und es fteht zu erwarten, daß fich balb alles Bermogen ben Sanden einiger taufend Familien befinden und ber übrige kal des Bolfes als Bettler in ihre Dienstharfeit geraten werbe. Buf nicht jeder Menschenfreund schmerzlich ergriffen werden von Gebanten. bak es babin fommen tann und aller Bahrfemlichkeit nach dahin kommen muß? Wir sind der Meinung. it ber Schabe, ben unfer Gewerbe burch bas englische Dafchinen. den erleidet, obwohl er sehr fühlbar ist, bei weitem leichter wagen werden kann, als der Druck, der aus dem Flor der zu tr durch Maschinen vervollkommneten Fabrifen ermachsen wurde, Deutschland mit brei bis vier Millionen Bettlern bevölfern twen." Glücklicherweise wurde die Entwicklung der rheinischen wustrie durch solche irrigen Ansichten nicht aufgehalten, und der bistand bes Westens wuchs rasch, wenn auch nicht gerade in Etadt Köln selbst, wo noch in den zwanziger Jahren eine Me Armut herrschte, daß, wie ber Erzbischof Graf Spiegel an Freiherrn von Stein fchricb, "im Durchschnitt ber britte an Unterftützung bebürfe." \*)

Auch der "Welt= und Staatsbote" entwickelte sich nach im Biedererscheinen günstig. Er hatte bei seiner Unterdrückung wur 708 Abonnenten gehabt, konnte aber bei der statistischen sim Dezember 1815 eine Auflage von 1400 Exemsum angeben. Er erschien, redigiert vom Gerichtsschreiber

<sup>\*)</sup> Perp, Leben Steins, Bb. VI, S. 553.

Beier rema médentifi mit ivier I **Terhè**mie II. ábrici.

kimmerich fan S dapper mit den Frieden Korffinger mis das der Buchneter Februs, in jondung mit neinerer Einemert preinnel ir der Bode h habel S were um und Einemerr preinnel ir der Bode h

In Kreffell wicher und in der neuen Zeit das "An Kinchenblatt" den Sinne Schiffler nur michentlich einnal' fruchre tuch nach wie dur neber den Privatungeigen unt fligungen der Bestürder und Belummundjungen. Mittel soll richen Jahalis waren fineng unterlagt, und der neue piche Krestoreiler Sicheln Bene dien iche fireng auf di abacheng bestätzte Beibeln Bene dien iche fireng auf di abacheng bestätzte. Bestürzes wichtige Rachrichten die Krestorenza Amstenesse. Des Gunnahme von Paris u. werden son Amstwegen mitgeteilt. Das Jahresabonneme bei die sof 2 Reickstaler: die Anflage war Ende 2001 Chemoloxe. Und auch in Aleve entwickelte sich zu bein neuen keben. Der "Kourier des Riederrheins", zu michentlich von dem Gerichtssichreiber Koch heransgegeben, l

Chenfalls in ihren bisberigen bescheibenen Berhaltniffen leichen in ber in Rebe ftebenben Beriobe bie Zeitungen General-Gumbernements Berg, bie Blatter in Duffelborf, (telb und Solingen.

Trus seiner gunftigen geographischen Lage vermocht Inffelbort boch nur langsam aus ber allgemeinen Zertigu erholen. Die 26600 Einwohner hatten weber Unternehm geist, noch führten sie ein regeres geistiges Leben. Es sie baher auch nur das vom Gouvernements-Buchbruder Hoften rat Stahl herausgegebene "Intelligenzblatt", das wöchentlich mal erschien und eine Auslage von 1200 Exemplaren bejak sollete schrift in Duffelborf 1 Reichstaler 30 Stüber und f

<sup>\*)</sup> Wir möchten bier einmal gelegentlich bemerken, baß Boder auch zweimal und noch öfter wöchentlich ericienen: man behielt, wenn! Bildter auswuchsen, boch den alten Titel gern bei.

n Lande" postfrei für 2 Reichstaler und 10 Stüber bezogen rben. Reben dem "Intelligenzblatte" gab Stahl auch jest noch politische "Abendblatt" dreimal in der Woche heraus, das tr nur in 600 Exemplaren erschien, und zwar bei einem donnementspreise von 4 Reichstalern für Düsseldorf und 5 Reichsern 20 Stübern auswärts, durch die Post bezogen. Damit wint das Bedürfnis der Stadt gedeckt gewesen zu sein, denn die den politischen Blätter, die noch außerdem und sogar täglich ruckt von Bohemann, und die "Niederrheinischen Blätter", sigiert von dem Freiherrn von Kerz, gedruckt von Stahl, verschier kaum ihr Leben zu fristen. Das erstere hatte (bei einem hrespreise von 5 Reichstalern) nur 340 und das setztere (das Reichstaler kostete) sogar bloß 300 Abnehmer!

Etwas beffer lagen bie Berhaltniffe ber beiben Reitungen Dort fonnte fich bie Buichleriche betricbsamen Elberfelb. Maemeine Reitung" unter ber forafältigen Leitung bes Dr. bolg bei taglichem Erscheinen einer Auflage von 1600 Eremren erfreuen, ebenfo bas "Glberfelber Intelligenzblatt", eine Elage gur "Allgemeinen Reitung", Die zweimal in ber Woche Das Abonnement für Die "Allgemeine musaegeben murbe. tung" betrug 5 Reichstaler bergisch: bas "Intelligenzblatt" rbe ben Abonnenten ber Zeitung gratis verabreicht. Das zweite Derfelber Blatt, Die "Brovingial-Beitung", mit ber wöchentlichen Mage "Rieberrheinischer Anzeiger", bas auch jest noch im Berbes Buchhandlers Mannes erschien, stand awar nicht mehr ber Sobe, Die es beim Ende bes 18. Sahrhunderts eingemmen batte (Beral. Band II. S. 33), immerbin belief fich bie Flage boch noch auf 500 Eremplare. Der Breis mar eben-3 Reichstaler beraisch.

Der in Solingen von dem Buchdrucker Siebel zweimal Hentlich zum Preise von 1 Reichstaler herausgegebene "Ber-diger, ein gemeinnütziges Volksblatt" (Aufl. 250 Expl.) war Lutungslos.

De Feriner Creie, beines iber de Antiques Unfgaben der den hent hent ber freieden. Die henten der der berücke geninnen. Die henten des "Prenifischen Konnépoulei fren bei hent S. A. Arbeiten und des "Prenifischen Konnépoulei fren beiter S. A. Arbeiten und des Eröffungs-Irailei. Oftwie Antiviel in der bening beiteben, Schienenwachen, Irailei, Irailei, Die Ferina des Faliens. Die Benfine des Jahren. Die Benfine Preife wird is Aligiatien. Fildung eines Tenens zu Gunden der Preifireibeit. Giel der "Allgemeinen Tempfichen finnespenung". Die Programm. Die kaften f. A. von findenwaren. Die beitung der Ferina.

Nach werigen, tist neu ben eben geichilberten Zeitunger arenhichen Beitens ift neu ber Zeitungslitteratur bes preußi Direns während ber Jahre 1814 bis 1819 zu jagen. Dor den fogen innern allen Browinzen, waren auch während bes Kr die Einrichtungen bes Stantes nicht aus den Jugen gewichen, die Regierung hante die Jügel fest in der Hand behalten. Dierführ denn auch, obgleich die Rückfichten auf Rapoleon gewaren, die Anflicht über die Breife nicht die geringste Milba Tas trat besonders arell in Bertin bervor.

Rad bort blidte wohl Gorres hauptjächlich, als a Commer 1814 in einem Artifel bes "Rheinischen Derfurs" legte, wie sich nunmehr die großen beutschen Reitungen gu mideln hatten. "Da Deutschland endlich wieber eine Bei gewonnen", ichrieb er, "ba es in ibm zu einem Bolfe geton gu einem Willen und gur öffentlichen Deinung, wird es wohl auch alfo fugen, daß es Reitungen erhalt, Die mehr als ber magere geift- und fraftlose Index beffen, mas gefd Wenn ein Bolf teilnimmt am gemeinen Bobl. wenn d barfiber zu verständigen fucht, mas fich Ibegibt, wenn es Zaten und Aufopferungen fich wert macht, in ben öffent Mugelegenheiten Stimme und Ginfluß zu gewinnen, bann bei ce nach folden Blattern, Die, mas in allen Gemutern treib brauat, jur bffentlichen Erörterung bringen, die es verftebe Bergen ber Nation zu lefen, die unerschrocken ihre Ansprik perteibigen wiffen, und bie dabei, mas die Menge bunkel m wußtlos in fich filhtt, ihr felbft flar zu machen und beutlich

mesprochen ihr wiederzugeben verstehen. So weit hat sich Deutsch-Sand jest entwickelt, bas follen die Reitungen verfteben, fie follen Bic wurdig machen, bak bas Bolt als feine Stimmführer fie mate und erfenne, und fie werben ein ehrenvoll und gefegnet mmt verwalten. Auch die Regierungen follen bas erkennen, keine Saliche Anaft foll fie antreiben, daß fie in diese heilfame Geifterewegung im Innern ber Bolter ftorend eingreifen: feine angft-Biche Benfur foll ben allgemeinen Umlauf ber Ibeen hindern. Sind die Gebanten einmal erft entbunden, bat fich spaar, wie's allenthalben ber Kall ift, bas freimutige Wort schon bagu ge-Tunben, wie ift es toricht, noch aufest ben Buchftaben au feffeln. and wer tann ben fußen, faben Moft aufhalten, wenn er gu Teiner Reit getommen, bag er ju Beine wird. Reine Regierung wird bei ben Deutschen, Die fo viel halten auf ben freien geiftigen Berfehr, fich grundlicher verhaft machen fonnen, als jene, Die es Etwa versuchen wollte, bem freimutigen Bahrheitsfinne in biefen Reiten Banden zu bereiten und im Reiche ber Gebanfen bie ver-Eriebene Sperre und bie gesprengten Mautlinien anzulegen." wirft bann einen Blid auf bie frangofischen und englischen Reiaungen, die er unbedeutend und einseitig findet, und meint, die Deutsch n Zeitungen fonnten wohl ju etwas Soberem gebeihen. -Rier vor ift foll es und genugen," fahrt er fort, "find wir nur To weit gelemmen, bag unfere Beitungen mabre Bolfeblatter memorbe i ind. Stimmen, burch welche bie Bolfer ju einander and du ben Gurften fprechen. Recht eigentlich foll es bie ehrenwolle Beftimmung folder Blatter fein, ft anbifch zu werben; fie Tollen in Rucht und Dag, wie fich geziemt, aber auch außerlich Trei und ungefesselt, bas Wort für bie öffentliche Meinung führen; Eribunen, follen fie bie große Mehrheit vertreten, fie follen Der Mund bes Bolfes und bas Ohr bes Fürften fein. Bas alle munichen und verlangen, foll in ihnen ausgesprochen werben; mas alle brudt und plagt, barf nicht verhohlen bleiben; einer muß fein, ber ba die Bahrheit zu fprechen verbunden ift, unummunden, ohne Borbehalt und hindernis. Denn nicht gebulbet, nein geboten muß bie Freimutigkeit in auter Berfaffung Tein: ber Rebner foll als eine geheiligte Berfon bafteben, fo lange, bis er burch eigene Schuld und Luge fein Recht eingebuft. Die folder Freiheit entgegenarbeiten, machen fich perhachtig, bag bas Bewuftsein einer großen Schuld fie brudt: wer recht handelt. ichcut nicht die offene Rebe; fie fann am Enbe nur bagu führen. baß Ghre werbe, wem Chre gebührt; bie aber auf Unrat unb Duntel angewiesen find, lieben freilich die Beimlichfeit. Deutschen haben aber aar wohl verdient, ba fie ihr Recht erftritten, baß man ihnen auch ihr Recht angebeiben laffe. Unichablicher wie bei ihnen tann nirgend bie freie Erörterung fein: heilbringender gleichfalls in feinem Lande, ba gutes Wort nirgend beffern Boben findet, gehäftiger jeber Amang unter teinem Bolte. Die Regierung, Die fich biefem allgemein herrschenben Sinne fügt. wird ichon baburch allein vobular und gewinnt ein Übergewicht gegen jene, die mit scheuer Furcht alles zu verhüllen und zu bebeden ftrebt. Es ift einmal fo bie Stimmung aller Beifter. bak jeber Amang fie hart versehrt und emport: eber noch laffen fie fich eine verlegende Tat gefallen, als bag fie bas Reich bes Gebantens irgend einer Beidranfung unterwürfen. Darum follen Die Reitungen ihr Recht fich nehmen, und die Regierungen und iene, Die ju Huffehern gefett find, follen es nicht verwehren. Die gange Regierungefunft besteht einzig barin, bie Reichen ber Reit zu verstehen und zu handeln, wie sie gebieten."

Aber dieser Appell an die Regierungen zu Gunsten einer freien Presse verhalte ungehört, besonders auch in Berlin. Die beiden alten Zeitungen der Hauptstadt, die "Spenersche" und die "Bosssische Zeitung", die auch noch weiterhin im kummerlichen Quartsormat erschienen, wurden nach wie vor in schweren Banden gehalten. Hatten sie schon über die Besteiungskriege nur sehr knappe Berichte bringen dürsen, so war ihnen über die Rongresverhandlungen erst recht jede Mitteilung, etwa aus irgend welchen Aktenstücken, streng verboten. Nur was ihnen die und da aus dem Kabinette des Fürsten Hardenberg zugesandt wurde, dursten sie veröffentlichen, und das war herzlich wenig. Die "Spenersche Zeitung" brachte solch einen Bericht aus der Hardenbergschen Kanzlei, z. B. am 16. und 18. Februar 1815; es wurden dort aber nur die Länder ausgezählt, die Preußen um

ce lieben Friedens willen hatte opfern muffen. Besonders gelagt wurde um den Verlust von Bahreuth und Anspach, jedoch uch dargelegt, welche zwingenden Gründe es nötig gemacht hatten, aß Preußen solche Opfer brachte. Ein anderes, aber weit wichigeres Aktenstück, das ihr von Hardenberg zuging, konnte die Spenersche Zeitung" am 21. März 1815 veröffentlichen; es war ie Achtserklärung, die am 13. März die auf dem Wiener kongreß versammelten Fürsten gegen den von Elba entslohenen kapoleon Bonaparte erlassen hatten.

Für diese Zuwendungen hatten sich die Zeitungen aber auch ankbar zu erweisen; sie mußten spaltenlange verherrlichende letikel über die Monarchen und ihre Minister bringen und aussührlich die prächtigen Feste schilbern, die sich die hohen Herrschaften in Wien gaben, alles im Tone höchster Ehrfurcht und dewunderung. Ja, die "Spenersche Zeitung" mußte sich sogar ereit sinden lassen, ihren Lesern die berüchtigte Schmalzsche droschüre zu empsehlen, und der Redakteur der "Bossischen Zeising", Professor S. G. Catel, sah sich gezwungen, verschiedene letikel des reaktionären Herzogs Karl von Mecklenburg, die sich egen das auf den deutschen Universitäten herrschende "Unwesen" ichteten, aufzunehmen, ferner gehässige und beleidigende Artikel on Kampt gegen Jahn.

Jeder Tadel des unerhörten Schlendrians auf dem Kongresse, ebe auch noch so leise Bemängelung der schamlosen Böllerei und drasserei in Wien war natürlich ganz ausgeschlossen, und als friedrich Förster, der bekannte Kampfgenosse Theodor Körners, in Sonett "Blücher, bei der Nachricht von der Heimkehr Napo-eons von Elba" drucken lassen wollte, in dem die Zeilen vorumen:

Wie werden nun die Herrn in Wien geschmeidig, Ihr stumpfer federwisch taugt nicht zum fegen, Sie sehen bang sich um nach einem Degen!

a strich ber Zensor, ber Geheime Rat Rensner, bas ganze Sonett. förster wollte sich aber so kurzer Hand nicht absertigen lassen; e eilte zu Blücher und bat um bessen Intervention. Der alte paubegen wehrte jedoch ab und sagte: "Ne, mit die Zensoren

hier mag ich mir nicht befassen; über die hat der Teufel Gewalt, aber ich nicht. Packen Sie man Ihre Schriften ein, und nehmen Sie sie mit nach Paris; da hab' ich zu befehlen, hier nicht." Das tat denn auch Förster, worauf Blücher einige Wonate später sein Wort einlöste und das Sonett in Paris in der deutschen Feldzeitung drucken ließ.\*)

Unter biesen Verhältnissen vermochte sich benn auch ein neues Blatt, das unter sonst ganz günstigen Auspizien ins Leben gerusen wurde, "Der Preußische Correspondent", nicht peiner größeren Zeitung zu entwickeln. Doch ist bas Blatt nop allebem für die damalige Epoche eine so charakteristische Erscheinung, daß es ausstührlicher betrachtet werden muß.

Als im Frühjahr 1813 die Befreiungstämpfe vorbereits wurden, hatten die Leiter der Bewegung, besonders Scharnhorft, den Wunsch, es möchte ein von echt vaterländischer Gesinnung getragenes, in frischem Tone geschriebenes Blatt die patriotische Begeisterung weiter anfachen, um, wie sich Achim von Arnim

<sup>\*)</sup> Auch später äußerte Blücher bes österen seinen Unwillen über die Unterbrückung der Preßfreiheit. In einem Briese aus dem Jahre 1817 schreik der Berlagsbuchhändler Georg Andreas Reimer an Riebuhr: "Der alle Blücher .... predigt allenthalben und vor allen Menschen: Preßfreiheit. Es hat er jüngst beim Prinzen August an der Mittagstasel gesagt: Weder Sit noch ich ersahren ja, wenn wir dumme Streiche gemacht haben, wenn es um nicht durch dieses Mittel bekannt wird." (Briese Reimers an Riebuhr Publit. der Berliner Litteraturarchiv-Gesellschaft. 1903.)

Die "Teutsche Feldzeitung" war ein Unternehmen des Buchhändlers Bartholomäus Herber aus Freiburg i. Br. Auf Beranlassung Mettennichs errichtete herber im Sommer auf einem Wagen eine Feldbruckerei und solgte mit dieser dem österreichischen Hauptquartier nach Frankreich. Die erk Mummer der "Teutschen Feldzeitung" erschien am 24. Juni 1815 im österreichischen Hauptquartier zu heibelberg. Schließlich gelangte die Feldbrucken dis Paris und gab dort wahrscheinlich verschiedene Nummern einer "Teutschafteldzeitung aus Paris" heraus. In Brieswechseln wird sie öster erwähnt. Der herbersche Berlag in Freiburg i. Br. besitzt indessen außer der heickberger Nummer nur eine Pariser Nummer vom 1. August. Irgend ein Bedeutung erlangte die Zeitung nicht; sie kann nur als Kuriosum gelter Neben dieser "Teutschen Feldzeitung" erschien dann noch eine "Preußisch Feldzeitung", redigiert von Hofrat heun.

einmal später ausdrückte (Nr. 17, 1814), "bei den nahen zweiselhaften Kriegsereignissen durch Zutrauen einige Haltung den Zweislern, einiges Behagen den Gläubigen mitzuteilen, die Schreckenisse der Furcht mit Träumen guter Ahnung zu bekämpfen und von einer geräuschvollen, zerstreuenden Außenwelt auf die notwendige Sammlung und Stimmung des Innern hinzudeuten."

Rum Leiter bes neuen Unternehmens murbe ber gelehrte B. B. Niebubr gewonnen, ber 1806 von Stein nach Berlin berufen worben mar, langere Beit an ber Spite ber preugischen Finangverwaltung gestanden und in ben beiben Wintern von 1810 und 1811 unter großem Beifall Borlefungen über romifche Geschichte gehalten batte, und beffen Umficht und Energie gelang es, bereits am 2. April 1813 mit ber ersten Nummer bes neuen Blattes hervorzutreten. Allerdings fah biefe, ber Dürftigfeit ber Beit entsprechend, aukerorbentlich fummerlich aus. Gie ericbien auf febr grobem Bavier in Quart und zweisvaltig, und von ben feche Seiten, Die fie barbot, mar Die lette zu breiviertel weiß geblieben. Den nur zwei Ringer breiten Ropf bilbeten blof brei Beilen : ber Titel, Die Angabe von Rummer und Datum und ber Bermert "Im Berlage ber Realichul Buchbandlung". \*) Der Rame bes Berausgebers fehlte. Die Zeitung tam fobann viermal in ber Boche (Montags, Mittwochs, Freitags und Sonnabends) heraus und toftete im erften Quartale 16 Grofchen Rurant, weiterbin bei Borausbestellung vierteljährlich 22 Groschen Kurant, nach Beginn bes Quartale 1 Taler 2 Grofchen Rurant. Dazu famen noch 6 Groichen Stempelfteuer fur bas Bierteljahr. Die Infertionsgebühren betrugen anfangs 1 Grofchen 6 Bf., fpater nur 1 Grofchen für bie Reile.

Der Eröffnungs-Artikel, ber aber keine Überschrift tragt, gibt zunächst ber Freude Ausbruck, daß die Zeit ber Anechtschaft vorüber sei. "Die Freiheit ber Rebe und der Schrift ist uns wiedergegeben", heißt es, "wie die des Handelns. Das Handeln leiten die Gesetz bes Königs: die Berwirklichung weiser Ent-

<sup>\*)</sup> Der Besiter ber Buchhandlung war ber befannte Berlagsbuch= händler Georg Andreas Reimer.

murfe bes Monarchen, von unerschutterten und auf Gott vertrauenden Feldberren burchbacht und porbereitet, mabrend ber Menge bie Erscheinung freier Tage eine leichtblutige Taufdung und nichts als ein Bfab in ben immer grundloferen Abgrund ber Rnechtichaft por uns zu liegen ichien. Das Gefühl ber Rot, bas Beispiel erhabener Bolfer, ber Anblid ber Gerichte Gottes erwedte auch in ber aangen nation ben Instinkt ber Rettung: er fam ben Berordnungen bes Ronigs entgegen, und bie Gefeke bes Monarchen maren mic einmutia angenommene Beichluffe einer Bolfegemeinbe." Dann wirft ber Berfaffer einen Blid gurud in Die traurige Bergangenheit, auf Die "faule Reigheit" ber Bater. bie "wohltatige Ruchtigung Gottes", bie bie Ration erfahren, und erflart bann, bag jest nur ber Urm mit ben Baffen retten fonne, baß aber auch bie Reber nicht nutlos fei. "Wir muffen uns befinnen", fahrt er fort, "wir muffen bas lange entwohnte Licht wieder gebrauchen lernen, und um fo mehr, ba wir es in ben früheren Beiten bes außeren Gludes nicht zu gebrauchen mußten. Der Deutsche muß flar einsehen, mas er zu tun bat, er bebarf ber Reflexion und bes Beariffs. Bir muffen wie Erlofer benfen und handeln, nicht wie die, welche ihre Reffeln wild gesprengt Wir muffen noch nicht genießen wollen, fondern nur fiegen und unfer Baterland befreien und feine Freiheit fest bearunben!"

Dann folgen Kriegsnachrichten, Aufrufe, Bekanntmachungen und Mitteilungen aus anderen Zeitungen, aber es fehlt zunächst jedes System; die einzelnen Notizen werden nur ganz dilettantisch aneinander gereiht, stets durch einen durchgehenden Strich von einander getrennt. Erst im Jahrgange 1814 tritt eine Gliederung des Stoffes ein. Diese unzulängliche Redaktion hatte hauptsächlich darin ihren Grund, daß Nieduhr schon am 27. April ins preußische Hauptgartier berufen wurde, und nun die Leitung des Blattes von einer Hand in die andere ging. Zunächst übernahm Prosessor Göschen die Redaktion; dieser teilte aber bereits Ende Juni den Lesern mit, daß nunmehr Herr Prosessor Schleiermacher sich dis zur Rücksehr des Herrn Geheimen Staatsrates Nieduhr dem Geschäfte der Redaktion unterziehen werde. Allein Schleier

macher hielt nur bis zum 1. Oftober aus: an biefem Tage übernahm Uchim von Arnim die Redaftion, ohne baß jedoch bem Leferfreise bapon Mitteilung gemacht murbe. Mittlerweile fehrte Riebuhr im Spatherbit aus bem preukischen Sauptvartiere nach Berlin gurud, batte aber ben Entwurf zu einer Berfaffung Sollands auszugrbeiten und fonnte fich baber bem "Rorrefvondenten" aunächst nur in feltenen Kallen widmen. "Un der Reitung habe ich feit meiner Rückfehr fo wenig Anteil genommen"; ferieb er unter bem 11. Januar 1814 an feine Schwägerin Dorg Senfeler. "bak es faum ber Dube lobnen wirb, fie Dir um meinetwillen au fenden. Gie wird jest von Arnim redigiert. Unfer Geschmad ist entgegengesett, obaleich ich ihn sonst wohl leiden mag. "\*) Am 2. Kebruar mar er aber wieder im ftanbe, Die Redaftion gu übernehmen, und fündigte bies ben Lefern in einem langeren Artifel an, in welchem er auch die Behörden und die Freunde in ber Armee um Unterstützung bat. 3m Blatte felbit führte er eine beffere Gliederung bes Stoffes cin. Leiber mufte er aber in ber Rummer vom 19. Kebruar 1814 ichon wieder Abschied pon feinen Lefern nehmen, ba er ben Auftrag erhielt, fich nach Solland zu begeben, um bort mit englischen Rommiffarien betreffs ber ferneren Subsidiengeschäfte zu unterhandeln, und nun febrte er nicht wieber zu bem Blatte gurud. Als er im Berbft 1814 wieber nach Berlin fam, wurde er Lehrer bes Kronpringen, und 1816 ging er als breußischer Gesandter nach Rom. Wer die Redaftion am 21. Februar 1814 übernahm, fagte er in feinem Abicbiedsworte nicht: mabriceinlich mar es Ernft Morik Arnbt. Das Außere ber Zeitung blieb unverändert.

Der Inhalt des Blattes war bei dem oftmaligen Bechsel in ber Leitung natürlich wenig einheitlich, aber die mächtige Erzegung der Zeit, der Gedanke der Befreiung, der alle beseelte, prägte doch jeder Nachricht, jeder Notiz einen ganz bestimmten

<sup>\*)</sup> Lebensnachrichten über Barthold Georg Riebuhr. Hamb. 1838. Bb. 1, S. 577. — Auch Reimer flagt in einem Briefe an Niebuhr über Arnims mangelhafte Rebaktion und meint, "ein Teil der Schuld des schlechten Fortsgangs" sei auf Rechnung der ungenügenden Leitung zu seben (Briefe Reimers an Riebuhr. Bublik. der Berliner Litteraturarchips-Gesellschaft. 1903.)

ihn genötigt habe, aus den Königl. Preuß. Kriegsdiensten zurüdzutreten; dann wird das Porträt des verstorbenen Prosessor Fichte angeboten und in Nr. 19 von 1814 (4. Febr.) von den Nicolaischen Buchhandlung die "soeben fertig gewordene" Gedicksfammlung "Leier und Schwerdt, von Theodor Körner" angezeigt. Mehrmals bittet eine Fran von Schicksig die Soldaten im Felk, ihr Kunde von ihrem 16 Jahre alten mit den Brandenburgischen Husber ausgezogenen" und jest verschollenen Sohne zu geben. Dazwischen erscheint von Zeit zu Zeit eine Wein=Offerte, nach der n. a. von Geisenheimer 1788ger und Hochheimer 1798ger "die Rheinweinbouteille" zu 1 Rtlr. 8 Gr. verkauft wird.

Nach bem Abschluß bes Krieges sah ber "Preußische Kome spondent" seinen Lebenszweck erfüllt und stellte mit dem Schlusk bes Jahres 1814 sein Erscheinen ein. Doch versuchten Emst Morit Arnbt und Friedrich Lange eine Fortsetzung der Zeitung ber sie den Titel "Tagesblatt der Geschichte" gaben. Das new Blatt sollte fünfmal erscheinen und 1 Atlr. 8 Gr. kosten, abs es ist wohl kaum ins Leben getreten, denn im Sommer 1815 war Arnbt schon in Köln, wo er die Zeitschrift "Der Wächte" herausgab.

Offenbar verspürten die Berausgeber febr bald teine 200 mehr, gegen eine Macht zu fampfen, Die taglich rudfichtelofe Denn bie Berliner Renfur wurde bestanbig verfconft Es bilbete fich eine mahrhaft erschredende Engherzigkeit berant bie fich bis zur fanatischen Berfolgungssucht fteigerte. einem von Clemens Brentano zu Chren Bluchers verfaften Ge bichte, wie Stredfuß in feiner Geschichte Berlins erzählt. nur aus bem Grunde von Ancillon bie Erlaubnis gur Beröffentlichung in ben Reitungen verfagt, weil es auf die Melobie "beil Dir in Siegerfrang" gefungen werben follte, und weil biefe Delobie und für ben Ronig und bas fonigliche Saus beftimmt fei. rem Sarfasmus ichrieb benn eines Tages Stagemann an Bam hagen: "Welche Standale bier vorgehen, wiffen Sie gum Id aus ben Beitungen, aber boch ftreicht Renfner bas Befte, 3. C. baß wir feinen Epimenibes, sonbern ,3, wie nennen Sie bil (ober mit Lewzons Nachtrag ,3, wie gemene is bes') und feine ivil = Berbienft = Orden, fondern einen Buviel = Berbienft = Orden iben."

Und ein angeblicher Engländer sah sich in Lubens "Nemesis" dand XII, S. 109) zu folgenden Herzensergießungen veranst: "Die preußischen Zeitungen weiß ich nicht zu bezeichnen. s sind miserable Papiere. Das beste in ihnen sind die Anzeigen wen den Fremden, die angekommen oder abgegangen sind; dann wätteilungen unter dem Strich, von Erfindungen — etwar Reinigung und Beleuchtung der Straßen — von Feuerstussten und Schiffbrüchen; endlich die Bekanntmachungen der peisewirte, Sattler und Silberarbeiter. Ich begreife nicht, arum diese Papiere nicht lediglich auf solche Anzeigen, Mitsungen und Ankündigungen beschränkt werden."

Angefichts biefer fläglichen Zeitungeliteratur beschuldigt reitschfe in feiner Deutschen Geschichte bes neunzehnten Sahrinberte bie Bubligiften, bag fie zu viel ins Blaue binein poliiert haben; Die "unfindbare Große bes beutschen Besamtstaates" ein bequemes Berfuchefelb für bilettantische Schrullen und ielende Willfur gewesen, so daß fich eine große Berworrenheit ber öffentlichen Meinung entwickelt habe. "Niemals hat fich", ireibt er (1. T. S. 677), "ein hochbegabtes und hochgebilbetes eichlecht in fo kindlich unklaren politischen Borftellungen beeat: alles, mas biefe Reit über ben Staat bachte, tam aus bem bemute, aus einer innigen, überschwänglichen Sehnsucht, Die ihre beale nach Belieben balb in ber Bergangenheit, balb in ber ufunft suchte." Aber ben innersten Rern biefer politischen Stimung bilbete boch immer bas innige Berlangen nach einem fest= ffigten Gefamtstaate, und es hatte nur eines verstandigen, enerichen Leiters bedurft, um bie fehnfüchtig Suchenden zu führen. iemals ware eine Nation bankbarer gewesen. Allein ben Reerungen fehlte bafür vollftanbig bas Berftanbnis; fie taten gebe bas Gegenteil von bem, was nötig war, fie schloffen in mbegreiflicher Rurzsichtigfeit bas Bolf von allem politischen Leben . unterbrudten in ben Reitungen alle politischen Erörterungen rab ichlugen bie Irrenden unbarmherzig nieber. Daburch murbe Rermorrenheit in ber öffentlichen Meinung nur noch gefteigert;

.

die ganze Ration wurde irre an fich felbst und verfant in Trofb losigfeit, Dumpfheit und Stumpfheit.

Um dieser höchst bedrohlichen allgemeinen Berftimmum meniaftens einigermaßen zu begegnen, bilbete fich in Berlin 1817 ein Berein zu Bunften ber Breffreiheit, melchem foiet viele hervorragende Schriftsteller und Beamte beitraten, und be gleich in feiner erften Berhandlung über eine Abreffe an be Ronia "wegen ber ichlechten Beschaffenbeit ber Berliner Blatter" beriet.\*) Diefe Abreffe hat aber ben gewünschten Erfolg nicht et habt. boch hat fie gang mahrscheinlich ben Staatsfangler Gurit Sarbenbera auf ben Gebanten gebracht, für fich ein eigenes amtliches Bublifationsorgan zu grunden, ein politifche Blatt, bas geeignet fei, "bie öffentliche Meinung in politifden Dingen richtig ju ftellen und bie Abfichten ber Stagteregierum aufzuklären." Ale Brogramm murbe für biefes neue Blatt, ben man ben Namen "Allgemeine Breukifche Staatszeitung" agb. bas Rolgende festgestellt : bie Reitung follte in bem amtliche Teile über alle Ereignisse am hofe und im Staate (Beforde rungen, Ehrenbezeugungen, Feste u. f. w.) berichten und amtlicht Berordnungen und Befauntmachungen ber höheren Behörben, fe weit fie ein allgemeineres Intereffe hatten, veröffentlichen. nichtamtliche Teil follte alle wichtigeren Begebenheiten bes Ir und Auslandes gufammenfaffen. Inbezug auf bas Ausland folk Die Reitung in der Regel nur erzählend fein: nur ba. mo be Berhältniffe "biesfeitiger Untertanen" in Frage tamen. 3. B. bei Gegenständen bes Sandels, follten auch Betrachtungen und Ur teile aus bem biegieitigen Stanbunfte beigefügt merben Dr Artifel über bas Innland follten, "je nachbem ber Inhalt es mit fich bringt, auch rafonnierend fein", Ergahlungen und Urte frember wie einheimischer Blatter aus und über Breufen follte berichtigt, "bie eilfertigen Urteile ber Beschwinbschreiber bes Tant entfräftet" merben. Bon Inferaten fab man gunachft ab.

Mit der Bearbeitung von besonders wichtigen politisch

<sup>\*)</sup> Rarl Hagen, fiber bie öffentl. Meinung in Deutschland (Raumen bift. Laschenb. N. Folge, 8. Jahrg., Lpzg. 1847) S. 639.

Strifeln wurde der portragende Rat. Geheime Ober-Regierungs-Rat Schoell beauftragt: Die allgemeine Leitung des Blattes über-Brug ber Staatskangler bem Geheimen Staatsrate Friedrich August mon Stagemann. Diefer mar mit ben Intentionen Barbenbergs mufe inniafte vertraut. Geboren 1763 gu Bierraben in bet Bidermark, hatte er die Rechte ftubiert, mar bann ichnell gum Priminalrat. Lanbichafteinnditus. Oberfinangrat, Mitalied bes Beneralbireftoriums und Hauptbankofommiffaring in Berlin und 3809 jum Staaterat emporgestiegen, worauf ibn Sarbenberg mit miner Reihe bedeutender Geschäfte beauftragt hatte. linh 1815 mar er ber Begleiter bes Staatsfanglers auf beffen biplomatischen Reisen nach Baris, nach London und zum Wiener Rongreft gemefen. Doch auch noch aus einem anderen Grunde ichien fich Stagemann gum Redafteur ber neuen Reitung befonbers gu eigmen. benn er geborte auch mit zum literarischen Berlin, hatte in ben Befreiungefriegen "Rriegegefange" veröffentlicht und galt barum in weiteren Rreifen für freifinnig, ober boch wenigstens als Gegner ber "Schmalzgesellen". Dennoch eignete fich Stägemann burchnicht für ben Boften, gunächft, weil er bem Reitungegeschäfte Sisher vollständig fern geftanden hatte, und ferner, meil er als-Salb Anfichten in bem Blatte vertreten follte, benen er nicht que Fimmen fonnte. Er abnte fein Schicffal icon im voraus, als er miter bem 12. Dezember 1818 feinem Freunde Barnhagen von Dem Blane Barbenbergs Mitteilung inachte. "Der Berr Staats-Bangler bat", fcbrieb er, "bie Berausgabe einer allgemeinen breuwifchen Staatszeitung mit bem 1. Januar beschloffen und zugleich Stimmt, bak ich die obere Leitung übernehmen foll. 3ch murbe wichts bagegen haben, wenn ich irgend etwas von ber Sache ver-Bande. Da bie Rabinetts-Ordre aber ba ift, fo muß ich mich Thon unterwerfen und fure erfte nur dabin feben, baf ich mich micht zu gra proftituiere. Bielleicht, baf es mit ber Reit geht. Denten Sie, welche Schwierigfeiten aller Art babei zu überwinden End, namentlich die Berfonlichkeit des Ronigs, ber fich jest mehr ■ 18 je an Rleinigfeiten ftößt."

Das "erfte Stud" ber neuen Zeitung erschien am 2. Ja-

rauf kam das Blatt wöchentlich zweimal zum Jahrespreise von fünf Talern heraus. Doch machte es kein Glück und hatte auch keine finanziellen Erfolge.\*) Am wenigsten war wohl der Redakteur selbst mit ihm zufrieden. Durch verschiedene Artikel, die er abzudrucken gezwungen wurde, zog er sich den heftigen Unwilka der liberalen Partei zu, während er den Wittgenstein-Ramps doch bei weitem noch nicht genug tat. Der Berliner Witz behauptet sehr bald, daß in dem Titel "Allgemeine Preußische Staatzeitung" viel zu viel gesagt sei, die Wörter "All", "Preußische und "Staats" seien übersslüssige, es müsse bloß heißen: die "Gemeine Zeitung". Bald wurden aber die Verhältnisse noch kie

<sup>\*)</sup> In ihrer erften Beriobe (1819-1853) hatte die Zeitung nur de Rabre mit Aberichuffen, die insgesamt nur 4262 Taler betrugen. Dies ftanden Rufchuffe von insgesamt 157129 Talern gegenüber. Deute find nativ lich die Erträgniffe gang anders. Sierbei fei zugleich bemertt, daß aud it Boit eine nicht unbedeutende Schuld an dem geringen befuniaren Erfolge & Berliner Zeitungen trug. Das Berhaltnis ber Zeitungen gur Boft mar be male noch nicht fo flar feitgelegt wie beute. Die Breife, welche bie Bon be Beitungen gablte, und die, welche fie dann bafür vom Bublifum wieder inderte, beitimmte die Boit volltommen felbitanbig und, wie es icheint, wit nad) festen (Brundfagen. Gine grelle Illustration bierzu gibt ein bie Johann Carl Speners vom 21. Juni 1816 an Friedrich Faber in Roge burg (mitgeteilt in Aller, Gabers Weich, ber Saberichen Buchbruderei, E. 13. in welchem Spener bitter über bie Billfür ber Boftamter flagt und tob folgenden Sall erzählt: "Bei bem hoben Breife, zu welchem in bem gant be nachbarten Botsbam das dortige Boftamt unfere Zeitung bebitierte (1 It 12 ggr. vierteljährlich) glaubte ein dortiger Raufmann seine Rechnung det ju finden, wenn er fie ju 1 Elr. 8 ggr. vertaufte, und fing feit Reuighr 1916 an, einhundert Exemplare von jeder Zeitung morgens burch einen erbreit Boten von une abholen zu laffen. Dies fonnte, ber Gewerhefreiheit met das Loitamt nicht hindern; das hiefige (Berliner) Boftamt aber, um & Monfurreng mit einemmale niederzuschlagen, ließ unsere Reitung burch de Staffette nach Botsbam gehen und feste die vierteljährliche Bezahlung co falls auf 1 Elr. 8 gg. berab. Die Intereffenten erhielten fie auf biefe Bo um einige Stunden früher, ale durch den Boten bes Raufmanns, und m fchläft biefer ein, und die Boft ift nach wie vor im alleinigen Befit bee Tebie folglich Meifter, im nächsten Bierteljahr wieder ben früheren bobt Breis eintreten gu laffen." Bur weiteren Berbreitung ber Reitung me Diefe Preistreibung natürlich nicht bei.

itscher, als die Verfolgungen der "Demagogen" begannen, Jahn in der Nacht vom 13. zum 14. Juli 1819 verhaftet und in einen Kerter von Spandau gesett wurde, Görres sich der Verhaftung inr durch eine Flucht nach Frankreich entziehen konnte, die Paspiere von Ernst Morit Arndt, Karl Theodor Welcker und Gottschee Welcker gerichtlich untersucht wurden und schließlich die Staatszeitung" die Eröffnung machte, es sei ein großer Verschwörungsplan zum Umsturz des gegenwärtigen Zustandes von Deutschland entdeckt worden. An die Stelle des deutschen Bundes solle eine republikanische Versassiung nach dem Muster von Nordamerika treten. Zum Glück seine cs nur einige schlechte oder irregeleitete Schriftsteller und Jünglinge, die sich des Verrates schuldig gemacht; auf die ruhigen, besonnenen und gutgesinnten Einwohner habe die Sache nicht den mindesten Einfluß gestot.

Den Beweis für die Eriftenz biefes Berfcmorungsplans ift bie "Staatszeitung" natürlich schulbig geblieben.

Diese allgemeine Verhetzung, die immer leidenschaftlicher wurde, veranlaßte Stägemann, schon 1820 die Redaktion wieder nieder= zulegen. An seine Stelle trat der Geheime Hofrat Karl Heun, der bereits mährend der Feldzuge von 1813 und 1814 als Se= tretär des preußischen Hauptquartieres die "Preußische Feldzei= tung" redigiert hatte, aber als Verfasser vieler schlüpfriger No= vellen, die er unter dem Pseudonym H. Clauren herausgab, keinen besonders auten litterarischen Ruf mitbrachte.

Bermochten sich nicht einmal die Blätter der Hauptstadt nach der Abschüttlung der Fremdherrschaft aus ihrer Lethargie zu ers Seben, so war dies noch viel weniger bei den Zeitungen in den Fogenannten alten Provinzen der Fall, da diese ja noch weit mehr

<sup>5.</sup> Die Presse der alten preußischen Provinzen. Die "Magdeburgische Zeikung". Der Zensurdruck. Die pekuniäre Schädigung der Zeitung. Die Unfprüche des Intelligenz-Blattes. Der "Hallische Kurier" und die "Zeitung Für die königl. preuß. Provinzen zwischen Elbe und Weser" in Halle. Die "Schlessscheng". Die Posener, Königsberger und Stettiner Zeitung.

ber Gurafichtigfeit und Willfür ber Beamten preisgegeben marn als bie Berliner Reitungen. Das zeigte fich zunächst recht bemlich bei ber "Maabeburgifden Beitung". Diefe batte unter bem westfälischen Regiment schwer gelitten. und ihr intelligente Besiter Friedrich Faber hatte nach ber Rudtehr ber preukilde Bermaltung gewiß gehofft, baß nun auch für ihn beffere Reite kommen murben. Schon fehr balb aber follte er fich bitter en täuscht seben, benn bie preukische Bermaltung zeigte fofort aus energisch bie Reigung, "bie Bege ber frangofischen Unterbrida meiter zu manbeln", wie Alerander Kaber, ber Beichichtsichnibe ber Reitung, fich ausbrudt (S. 125). Das trat zunächft bei be Renfur in Die Ericheinung. Diese murbe eben so veinlich @ handhabt, wie von den Frangosen. Dit gang besonderer Angt lichfeit fab ber Benfor auf alles, was beim tonialicen Saule a ftoken fonnte, und tropbem tam es zu Rollifionen. Gines Tand batte bie Reitung bie Mitteilung gebracht, es feien Biefen at ber Biqueniniel verfauft worden: bas murbe aber allerhodit Orts fehr übel vermertt, und ber Renfor fchrieb einen Rlage-Nammer-Brief an die Reitung, er habe fich ben Unmillen be Rönias felbst zugezogen, daß er diese Notiz habe paffieren laffe Kernerhin moge die Zeitung folche ben Konig und feine Kamit betreffenden Nachrichten nur bringen, wenn fie bereits in Beilim Blättern geftanben hatten. Huch ben befreundeten Dachten Bie kens gegenüber mar bie größte Rücksicht zu nehmen. So batt bie Reitung ein= ober zweimal ben Lefern angezeigt, bag Betersburger Boften und Rachrichten ausgeblieben feien. rauf tam fofort vom Benfor ein Brief an ben Befiter Friedich Kaber, er solle sich boch ja in acht nehmen, er, ber Renfor, bet schon verschiedene Fingerzeige Dieser Rotiz wegen erhalten. Reitung folle baber bas Ausbleiben ber ruffifchen Boften unberührt laffen. "Überall ift es ratfam, fich jett mit ben De teilungen aus Rugland möglichst in acht zu nehmen". schlof Brief.\*) Aber auch nach ber pefuniaren Seite bin fab fich Reitung bedrückt und behindert. Die frangofische Bermalt

<sup>\*)</sup> Alexander Faber, Die Faberiche Buchdruderei. Magdeb. 1897.

batte in ihrer rudfichtslofen Art fo ziemlich für alle Infertionen -ber Beborben foftenlofe Aufnahmen in ber Reitung begniprucht. und barauf trat nun auch die preufische Bermaltung mit bemfelben Anfinnen an Saber berau, ig, fogge ber Magiftrat und -bie Bolizei beauspruchte Gratis-Aufnahme ihrer Anzeigen. Bergeblich erhob Raber gegen biefe Rumutung Ginfpruch. unmöglich glauben." fagte er in einer Beschwerbe. "baf ber hiefige Magistrat eine Ungerechtigfeit ber westfälischen Regierung bagu wurde benuten wollen, um einem Burger nach fieben brudenben Sahren auch jest noch einen Teil feines rechtmäkigen mubevollen Ermerbes zu entrieben. Ich meinesteils halte noch immer an bem Glauben, daß die Reit ber Ungerechtigfeit und ber regellofen Gewalt einzig noch in ber gehäffigen Erinnerung bestebe, feitbem wir unferem rechtmakigen gerechten Ronige, ber gewiß nur Berechtigfeit ausgeübt feben will, wieder angehören." Diese Befcmerben blieben jedoch ohne jedes nennenswerte Ergebnis, ig. Die Berhaltniffe verschlechterten fich fogar noch: benn 1817 verweigerte auch bas Konfistorium die Bezahlung feiner Unzeigen. und 1818 ftellte bas Juquifitoriat bes Oberlandesgerichtes plotlich bas Berlangen an Die Beitung, fünftigbin Die Steckbriefe umfonft aufzunehmen. Raber wehrte fich energisch gegen biefe abermalige Beeintrachtigung; es fam ju langen, unerquicklichen Berbandlungen, bis endlich die Regierung dabin entschied, daß, wenn ber Schulbige zu bezahlen in ber Lage fei (mas ja meiftens nicht ber Rall mar), bas Gericht die Insertionstoften von biesem für bie Beitung einzuziehen habe. Auch viele andere Falle führten au langen Streitigfeiten mit ber Regierung, bis endlich als Grundfak festgestellt murbe, bak bei Musschreibungen von Berbachtungen, Ligitationen, Entreprisen ac. Die Zeitung bann feine Bablung erbalten folle, wenn diese Termine fruchtlos verlaufen seien, und ferner auch bann nicht, wenn bie Regierung zc. aus irgend einem Grunde einen ausgeschriebenen Termin nicht habe abhalten können. Much mit biefer Entscheibung tonnte Faber natürlich nicht gufrieben fein, und er fragte bei feinem Freunde Spener in Berlin an, ob er nicht ben Rechtsweg beschreiten folle. Aber ber fluge Spener riet, bavon abzustehen und lieber bie Beit abzumarten,

um die Sache gelegentlich an höchster Stelle vorzubringen und sie bort "nach der Billigkeit" entscheiden zu lassen. Dabei blieben aber die Mißstände auch fernhin bestehen.

Meben biefen Laften ber Frei-Inserate fab fich bie Reitma jedoch in ihrer Entwicklung noch weiter beeintrachtigt. und war burch bas in Breufen eingeführte fogenannte Intelligenameten. Befanntlich batte Ronig Friedrich Wilhelm I. von Breufen bur eine Rabinette-Orbre vom 6. September 1727 und bann noch weiterhin burch eine Berfugung vom 17. Juli 1728 bie Grinbung von Intelligenablättern in allen großeren Stabten Breufen befohlen, bamit fünftighin ju Gunften bes Staates nur einin und allein in biefen Blattern alle Anzeigen über Unfauf und Berkauf von Mobilien und Immobilien veröffentlicht werben follten (Bergl. Band I. S. 131). Durch biefes willfürliche Dent faben aber bie Beitungsbefiger ihre oft mit hoben Gelbfumme erkauften Brivilegien angetaftet und erhoben Ginfpruch. Befiter ber "Maabeburgifchen Reitung" reichte Gingaben ein boch erft im Sahre 1747 wurde bem Gabriel Gotthilf Kaber fir feine Beitung nachgelaffen, daß auch fie berartige Unzeigen auf nehmen fonne, wenn nur auch die Intelligenz-Kontoire befriedig Es follte eine einmalige Aufnahme im Intelligenz-Blatt genügen, auch wenn bas Inferat in ber Reitung haufiger ericheine follte; außerbem wurden Familien-Nachrichten und Bucher-At zeigen vom "Intelligenz-Zwange" vollständig befreit. Man di Mar ber Frembherrschaft loderte fich bann ber foa. Intelligenze 2mam etwas; nach der Wiederaufrichtung der preußischen Berricht wurden aber die alten Borichriften wieber icharf betont, und b bie Bermalter ber Intelligeng-Rontore ben achten Zeil ber Gir nahme erhielten, fo suchten fie aus bem Befchafte noch mehr beauszupressen, als gesetlich erlaubt mar. Der Bermalter be Magbeburgischen Intelligenablattes erhob fehr balb ben Anfprud. baß alle Auzeigen eben fo oft im Intelligenz-Blatte ericheine mußten, wie fie in ber Reitung inseriert wurben, mas boch bes Erlaffe vom 1747 birett wiberfprach. Es fam ju Befchwerbe. und ichlieflich murbe ber Bermalter unter bem 23. Rebruar 1816 in feine Schranken gurudgewiesen. Aber er trat immer miet it feinen Ansprüchen hervor und sollte schließlich, wie wir im ichsten Abschnitte zeigen werden, auch wirklich mit ihnen Erfolg ben.

Unter biesen mannigsachen Hemmnissen und Erschwerungen 8 Betriebes kounte sich die Zeitung nur langsam entwickeln; erschien benn auch noch immer nur dreimal in der Woche in ein-Quart zum Preise von  $27^{1/2}$  Sar.

In Salle frankelte ber "Sallifche Rurier", ber 1809 n ber weltfälischen Regierung unrechtmakig bem Professor bann Beinrich Tieftrunf zugesprochen worben mar, und von efem gang ungenügend redigiert murbe. Infolgebeffen entichlok b das für die porläufige Regelung ber Berhältnisse gleich nach r Schlacht bei Leipzig ins Leben gerufene "Röniglich Breußische ilitargouvernement für bie Breufischen Brovingen auf bem ifen Elbufer", furgerhand eine eigene Beitung für feine Bedurfife berauszugeben. Gie führte ben Titel "Zeitung für bie nigl. preußifden Brovingen amifden Elbe und Befer" b wurde am 16. November 1813 jum erstenmale ausgegeben. eiterhin erschien fie bis ins Jahr 1814 binein. Maturgemäß thielt fie meiftens Berordnungen, u. a. in Nr. 8 vom 11. Denber 1813 bie von Salle mit großer Freude begrüßte Ronigje Rabinetteordre aus Frankfurt a. M. vom 15. November. rch welche die aufgehobene Universität wieder hergestellt murde: ch brachte fie auch Rriegsberichte.

Die "Schlesische Zeitnng" in Breslau schloß sich mög=
ist eng an die Regierung an, doch brachte auch ihr gegen=
er die "Regierungsweisheit", wie ihr Geschichtsschreiber Carl
eigelt klagt (S. 174), "das System ängstlicher Bevormundung
ch der Theorie des beschränkten Untertanenverstandes" zur Gel=
ng. Auch sie mußte über die deutschen Angelegenheiten mög=
ist furz hinweggehen, doch konnte sie hie und da umfangreicheres
kundliches Material bringen, wie z. B. 1815, Nr. 78 ff., den
ortlaut der Wiener Bundesakte. Den Bestrebungen der Bur=
enschaft und dem Wartburgseste stellte sie sich — ob gezwungen
er freiwillig, sei dahingestellt — scharf abweisend gegenüber.
er die Dürftigkeit ihrer deutschen Nachrichten suchte sie da=

durch hinwegzutäuschen, daß sie lange Artikel über Athen, Rom, ben Eskurial, Jerusalem, Agypten und seine Altertümer, die Gikimos, die Bulkane Cotopazi und Pichincha in Südamerika ubrachte.

Mit ber "Bosener Zeitung" ging eine kleine Beranderung vor. Als der westliche Teil des ehemaligen Südpreußenst nach den Bestimmungen des Wiener Traktates wieder an Preußen zurücksiel und dabei zu einem Großherzogtum erhoben wurde, erhielt die "Posener Zeitung" mit der Nr. 49 vom 21. Juni 1815 den Titel "Zeitung des Großherzogtums Posen". Inbezug auf ihren Inhalt blieb sie dieselbe; auch erschien sie nach wie vor nur zweimal wöchentlich.

Dasselbe Schickfal, wie die Blatter in Magdeburg, Breslat und Posen, hatten auch die "Königlich Preußische Staats. Kriegs= und Friedenszeitung" in Königsberg, die hettige "Königsberger Hartungsche Zeitung" und die "Königsberger hartungsche Zeitung". Auch hier unter brückte die harte Zensur jedes freie Wort.

Die ganze preußische Presse war also schon wenige Jahn nach ben Befreiungstriegen mundtot gemacht worden und bot nu noch bas traurige Bild eines vollständig gefnechteten Bolfsgeiste



## Drittes Kapitel.

## Die Presse in den übrigen Staaten Mittelund Norddentschlands.

1. Das Zeitungswesen in Sachsen-Weimar. Geheimrat v. Doigt über die Preffreiheit in Sachsen-Weimar. Pfeilschifter und die Gründung des "Oppositionsblattes". Bertuchs Programm für diese Zeitung. Der Historiser Rühs Aber das Projekt. Aufnahme Ludwig Wielands in die Redaktion. Der Charakter des "Oppositions-Blattes". Wird der Regierung unbequem. Wird auf eine Woche verboten. Die Ermordung Kotzebues und das Blatt. Die "Derschwörung" der "Prenß. Staatszeitung". Das neue Prefgeset vom 20. September 1819. Der letzte Redakteur friedr. Aug. Rüder. Die Zeitung wird unterdrückt. — Kleine Verwandte des "Opp.·Bl.": Die "Dorfzeitung" in Hildburghausen und das "Grimmasche Wochenblatt".

icht ganz so ungünstig wie in Preußen sah es in den übrigen Staaten Mittel- und Norddeutschlands aus. Besonders bekundete die Regierung in Sach sen-Weimar durchaus liberale Grundsäße. Karl August hatte seinem Lande schon im Mai 1816 eine Verfassung gegeben und in dieser auch die vollständige Preßfreiheit gewährt. Darauf sproß in Weimar und Iena eine üppige Journalliteratur empor; in Weimar entstand eine politische Zeitung großen Stils, während in Jena verschiedene politische Zeitschriften gegründet wurden, und hier wie dort los derte alsbald die nationale Begeisterung so lebhaft auf, daß der alte Geheimrat von Boigt in einem Briese an seinen Freund Böttiger beklommen ausries: "Jest will alles die Welt regieren helsen!" und bald nachher sogar meinte: "Wit der unbedingten Preßfreiheit ist viel Unrat in die Hezenküche zu Jena eingezogen!"

Die Zeitschriften von Jena werden wir erst im fünften Kapitel bieses Abschnittes zu betrachten haben; es beschäftigt uns also hier nur die in Weimar ins Leben gerusene Zeitung.

Seit der Unterdrückung des "Meinischen Merkurs" wurde es offenbar von allen Patrioten als ein großer Wangel empfunden, daß in ganz Deutschland keine einzige große liberale Zeitung mehr erschien. Die Gründung einer solchen ist daher gewiß in den liberalen Kreisen des öfteren erörtert worden. In Preußen aber war für sie kein Boden. Da mußte denn der Blick besonden auf Weimar fallen, wo eine liberale Regierung eine freie Bewegung gestattete, wenn auch die kleine thüringische Stadt in übrigen für eine große Tageszeitung wenig geeignet erschien.

Es vollzog sich also nur eine natürliche Entwicklung der Dinge, als eines Tages ein junger Journalist durch einen nach Weimar gerichteten Brief die direkte Anregung zur Gründung det ersehnten Blattes gab. Dieser war der Mitredakteur der "Aaraun Beitung", Johann Baptist Pfeilschifter, der den lebhasten Drang in sich fühlte, sich am politischen Leben nachbrücklicher zu beteiligen. Frisch und frei schrieb der erst 23 Jahre alte jungt Mann unter dem 20. Oktober 1816 an den bekannten betriebsamen Berleger Friedrich Justus Bertuch in Weimar:

"Ich wage Ihnen einen Vorschlag zu machen. Könnte sich bas Industrie-Komptoir nicht entschließen, eine politische Zeitung zu etablieren? Mich dünkt, Weimar sei jest zu einem solchen Unternehmen in der günstigsten Lage. Ich lege Ihnen einen Plan bei. Wollen Sie ihn akzeptieren, so kündigen Sie diek neue Erscheinung sogleich an, da die Zeit dazu bereits drängt-Für Korrespondenten werde ich besorgt sein. Ich wünsche, daß sein Rücksicht äußerer Form Zschoftes "Wiscellen" einigermaßen ähnlich sehe, ein Format, das sehr wohlgefällig ist. Die Verhälbnisse mit mir werden sich leicht bestimmen lassen, wenn der Antrag geneigtes Gehör sindet.

Entwidlungen gur Beitgeschichte. Gin politifches Tageblatt.

In ben Tagen, wo aus ben Berrüttungen einer gerftorender

Bergangenheit, aus dem Chaos widerstreitender Meinungen und aus den heiligen Bunschen der Freunde der Menschheit sich eine neue ruhigere, segensvollere Zeit gebähren und aus neuen Ordnungen eine glücklichere Zufunst begründen soll, wo alle geistige Tätigkeit sich auf diese Entwicklung bezieht, wo die Nationen mit so viel Sifer an den neuen Schöpfungen teilnehmen und teile nehmen sollen: in diesen Tagen muß ein Tageblatt, das die Gesstalt des Lebens und der Zeit klar aufzusassen, besonnen zu würzdigen und in die Entsaltung ernst einzugreisen sucht, höchst willstommen sein.

Mit diesen An= und Absichten haben wir das neue Institut begründet, das sich der Mitwirkung einsichtsvoller und möglichst unbefangener Männer erfreut. Unsere Lage, im Mittelpunkte des beutschen Baterlandes, in einem Lande, wo freisinnige Ideen heimisch sind und kein Preßzwang die Prüfung der Wahrheit besschränkt und manches andere wird wohltätigen Einfluß auf dies Tageblatt haben, das überdies politische Neuigkeiten nach versichten Richtungen am geschwindesten verbreiten kann.

Der Inhalt wird folgender fein:

- 1. Politische Nachrichten und Auszüge aus ben vorzüglichften beutschen, englischen und französischen Zeitungen nebst eigenen Rorrespondenznachrichten.
- 2. Abhandlungen und Ansichten aus bem Gebiete ber Beitgeschichte.
- 3. Auszüge aus ben neuesten politischen und historischen Schriften und Broschüren ber beutschen, englischen und französischen Literatur.
- 4. Biographische Stizzen ausgezeichneter Staatsmänner, Feldsberren, Gelehrten und anderer merkwürdiger Personen.
- 5. Mannigfaltigfeiten aus ben Hauptstädten Guropas, als London, St. Betersburg, Baris, Wien, Berlin u. f. w.

Die Redaktion dieses Tageblattes wird sich durch eble Freismütigkeit und ruhige Besonnenheit auszeichnen, und so werden diese Blätter, das Wahre, Eble und Gute immer zum Zweck, es überall freudig beachtend und dem Irrtum und der Täuschung, soweit beide dem beschränkten Blicke des ewig irrenden Mens

schen erkennbar find, ernst begegnend, gewiß freundliche Aufnahme finden.

Weimar, im Oft. 1816.

Großh. sachsenweimarisches Inbuftriekomptoir."\*)

Dieses so resolut entwickelte Programm sprach ben geschäftstlugen Bertuch au; er ging auf das Projekt ein und baute sich den Plan noch weiter aus; zudem änderte er den Titel. Der damaligen liberalen Anschauungen gab er einen bestimmteren Ausbruck, und dem ganzen Entwurse verlieh er von vornherein dadurch einen energischeren Charakter, daß er ihn zum großen Teil in Tone einer Ankündigung absaßte. Das Programm lautete nun:

"Dppositions=Blatt

ober

Beimarische Zeitung.

Mit Groß-Bergogl. gnabigft. Privilegio.

Est modus in rebus, sunt certi denique fines.

Diese Zeitung konnte, von Neujahr 1817 an, vom Landes Industric-Romptoir unternommen werben.

Der Ausbruck Oppositionsblatt wurde in Beziehung anf Politif und Literatur gewählt, wo in den neuesten Beiten der Egoismus, unter den verschiedenartigsten Formen, mehr als je mals, und in einem für den Unbefangenen unerträglichen Grade. herrschend zu werden sucht.

Diesem Egoismus entgegen zu wirken, er möge nun als Despotismus oder als Aristokratismus erscheinen, oder unter der Maske des Patriotismus sich einschleichen, oder als Sanskulottismus sich eindrängen wollen — in der Politik, wie in der Literatur — ist die Tendenz des neuen Blattes. Man denkt also bei unserem Oppositionsblatte nicht etwa blos an eine den Regierungen feindselige Opposition: Nein, unsere Opposition konnt ebensooft gegen die gewöhnliche Opposition selbst gerichtet sein

<sup>\*)</sup> Mitgeteilt aus bem Bertuch-Froriepschen Archive von Lubwig Geige in bessen Buche "Aus Alt-Weimar" (Berl. 1897, S. 315), bem wir his zum Teil auch noch weiter solgen. Einiges Benige wurde auch aus B. Feldmann, Friedrich Justin Bertuch, Saarbrücken 1902, entnommen.

Wir wollen uns nicht anmaßen, entgegengesetzte Parteien besehren ober vereinigen zu wollen! Denn dies ist meist vergebsiches Beginnen! —

Wir wollen auch nicht unsere Ansichten als die einzig richigen aufftellen, benn solche Anmaßung muß unausbleiblich selbst ine Opposition hervorrufen.

Sondern wir wollen uns nur erlauben, jedem Überschreiten zewisser Grenzen unser Blatt entgegen zu stellen und, mit voller Beziehung auf die Sache, ohne alle Rücksicht auf Persönlichkeiten, iber mit allen schuldigen Rücksichten auf Personen und Verhältenisse, unsere Meinung und Ansicht äußern.

Unser Oppositionsblatt erscheint in einem Lande, wo der Fürst die gänzliche Freiheit der Presse gesetzlich ausgesprochen hat. Aber eben deshalb werden wir uns selbst um so sorgfältiger beschränken, um jener Freiheit nicht unwürdig zu erscheinen. Das ber sei unser Wahlspruch:

Freimutig, mahr und bescheiben."

Dieses Programm wurde schließlich als bestimmte Richtsschur angenommen und gelangte auch, nur hie und da unwesentslich abgeandert, in der öffentlichen Ankündigung des "Oppositionssblattes" zum Abdruck. Des weiteren wurde dabei bekannt geseben, daß der Inhalt des Blattes nicht nur der Politik, sonsdern auch der Litteratur und den Unterhaltungsgegenständen geswidmet sein werde. Der politische Teil solle aus Nachrichten besionderer Korrespondenten und aus Ezzerpten ausländischer Zeitungen bestehen, sodann Reslexionen über die Geschichte des Tages, ihre Ursachen und Wirtungen, Abhandlungen über diese Gegenstände und den Geist der neuesten politischen Zeits und Flugschriften enthalten. In den beiden anderen Teilen beabsichtigte man besonders die Biosgraphie, die Sittenschilderung, sowie die Plauderei über Kunst und Litteratur zu pslegen. Dabei war ein tägliches Erscheinen in vier Quartseiten (acht Spalten) vorgesehen.

Die Nachricht von dem neuen journalistischen Brojekte verstreitete sich rasch in den politischen und literarischen Kreisen Deutschlands und wurde überall frendig aufgenommen. Bertuch erhielt eine ganze Unzahl zustimmender Briefe, von denen wohl

ber bes Historikers Fr. Rühs, bes Berfassers bes bamals sein geschätzten "Handbuches der Geschichte des Wittelalters", der wichtigste war, sowohl wegen der darin an dem Programme geübten Kritik, wie auch wegen der Aufführung einer großen Abzahl von literarischen Persönlichkeiten, die als Witarbeiter in Betracht kommen könnten.

Rühs schreibt unter bem 3. Dezember 1816 aus Berlin:

.... "Daß Sie eine Zeitung herausgeben wollen, ist ein kühnes Unternehmen: es ist, wie ich glaube, schwer in Deutschland, so etwas durchzusehen. Doch glaube ich, daß bei einer vollkommenen Preßfreiheit wohl etwas Gutes zustande kommen kann; sie ist aber auch die notwendige Bedingung: unser "Praßsischer Korrespondent" wird von der Zensur zu Tode gebissen oder gesogen.

So weit ich gehört habe, scheint man fich bier boch eint andere Borftellung von bem Oppositionsblatte gemacht au baben. ale die Unfundigung erwarten lagt: man bachte fich wohl barunta eine Opposition ber kleinen beutschen Fürsten gegen bie großen Mächte, und eine folche mare gewiß fehr an ber Reit. Ihnen aufrichtig gestehen, bag mir bie Ankundigung nicht ret gefällt: mas ift ber Egoismus, bem man fich widerfenen will? Mir scheint bas eine gang vage Ibee zu fein, und bann zweiten ist ber Ton, ben die Redakteure, die sich nicht einmal genant haben, annehmen, boch mahrlich zu anmaßend. Wer find fk. wird man fragen, die es fich beitommen laffen, über bie gang politische und gelehrte Welt bie Renforen zu machen? Danner pon entichiebenften und ausgemachteften Ruf burfen fich wie mich dünkt, das nicht erlauben. Übrigens glaube ich woll. baß es fo schlimm nicht gemeint ift, als es aussieht. aber in fürchte fehr, bag es einen ungunftigen Ginbrud machen wir Ich felbst werbe Ihnen wenige Mitteilungen machen konnen. ich in fo wenigen Berhältniffen lebe, mir bas, mas um mich wer geht, auch jo unbedeutend erscheint, daß ich mich nicht barum be fümmere: doch werde ich. was mir vorkommt, gern mitteile Buten Sie fich nur vor dem literarifden Gefchmeiß ber p. Sell v. Colln, Saul Afcher, Bubig, Merkel und wie fie weiter beiget

Die von hier aus die Zeitungen mit Abgeschmacktheiten füllen. Laben Sie Bahn ein, der wohl im stande ist, allerlei zu ersschren. Ich werde mit Krug reden, ob er Ihnen nicht eine regelmäßige Chronik aller neuen Gesetze und Presveränderungen in der preußischen Monarchie liefern kann. Darf er es tun, so werden Sie dadurch gewiß einen guten Artikel für die Zeitung erhalten.

Rur Danemark batten wir einen trefflichen Rorrespondenten an einem gemiffen Schirach in Robenhagen; Diefen murbe ich Ihnen gang befonders empfehlen, bann in Riel bie Brofefforen Dablmann und Begewisch. In Schweden weiß ich jest feinen Porrespondenten: ich fann Ihnen jest nur ben fonigl. Bibliothefar Ballmark und ben herrn Granberg vorschlagen, Die beibe fich wohl bafür qualifizieren. Für Bolen fann ich Ihnen nur ben Srn. Banda in Rrafau empfehlen, an ben ich allenfalls felbit ichreiben will. In Livland ift ein gewiffer Dr. Bibber, jest in Dorpat, ber fich wohl bagu eignete. In Betereburg wüßt' ich in biefem Angenblide niemand, wenn Sie nicht etwa Brn. Krua einlaben wollten. In Rom habe ich jest ein paar treffliche Freunde, Die vielleicht Beitrage liefern wurden, Srn. Brandes und Srn. Dr. Bunfen. Much hoffe ich Ihnen einen Korrefvon-Benten in Rio Janeiro auszumitteln, nämlich Brn. Olfers, ber ben Brn. v. Flemming als Gefretar begleitet, einen Argt und Maturforicher."

Die Ausstellungen bes Professors Rühs werben Bertuch wenig berührt haben; er ging mit großem Eifer ans Werk und nahm neben bem jugendlichen Pfeilschifter besonders Ludwig Wiesland in die Redaktion auf, den begabten Sohn des Dichters des "Oberon". Nach einem ziemlich unruhigen Wanderleben war Ludwig Wieland 1813 nach Weimar zurückgekehrt und stand jest im vierzigsten Lebensjahre. Ein gereifter Mann also ergriff die Bügel der Leitung. Pfeilschifter scheint über die Heranziehung Wielands mißgestimmt gewesen zu sein, denn er verließ schon im Serbst 1817 Weimar wieder, nachdem er in Jena noch eine neue

Beitschrift "Die Beitschwingen" gegründet hatte, Die später Bom weiteren Kreisen bekannt machte.\*)

Bereits am 1. Januar 1817 war Bertuch in ber Lage, bie erste Nummer seiner Zeitung unter bem Titel "Oppositiond-Blatt, Weimarische Zeitung", herauszugeben. Der Preis be Blattes war vierteljährlich  $2^1/2$  Tlr. säch. ober  $4^1/2$  sl. then. Die Beilage stand "als Intelligenzblatt für Bekanntmachungen aller Art, gerichtliche und außergerichtliche, besonders sür den Buch- und Kunsthandel" offen. Die Insertionsgebühren beliefen sich auf 1 Gr. sächs. oder  $4^1/2$  Kr. Reichsgeld die Zeile.

Das Programm bes "Oppositions Blattes" wurde aber gleich von vornherein nicht genau eingehalten. Der literariset Teil trat mehr und mehr zurück, während die Politik fast vollständig dominierte, und zwar die allgemeine deutsche, denn sie allgemeine freiheitliche Entwicklung Deutschlands trat de

Es hatte ein junger Mann Pfeile geschiftet, Dann, wie er konnte und kann, Flügel gelüstet: Doch im bäbalischen Flug, Kam er zu Sinnen; Er hatte Beit genug, Land zu gewinnen. Da sieht er, gelassen und nat. Berworrene Taten, Und kann dem Lieben Papa Bernünstiges raten.

Bapa Bertuch wird aber schwerlich ben Rat Pfeilschifters irgend einst eingeholt haben.

<sup>\*)</sup> Von Weimar ging Pseisschifter nach Leipzig, wo ihn Brodhaus bi der Redaktion seines "Kunstblattes" beschäftigte. Dann unternahm er ein Reise nach Frankreich und Spanien und korrespondierte für die Augsburg "Allgem. It.". Mittlerweise wechselte er seine politischen und religiösen koch ich aungen und schloß sich der streng konservativen und noch strengeren kahrlichen Richtung an. In diesem Sinne redigierte er auch die 1822 in Franksunt a. M. gegründete Zeitschrift "Der Staatsmann", die seit 1831 als "Ischauer am Main" bis 1838 in Aschassenung erschien. Irgend welchen Gistluß gewann die Zeitschrift jedoch nicht. Im Jahre 1829 wurde Pseisschift won dem Gerzog Friedrich von AnhaltsKöthen geadelt. Erst im Jahre 1874 im Alter von 81 Jahren, starb er zu Regensburg. Er hat sich also wieder über die große Menge erhoben. In Erinnerung an sein Austreten Weimar widmete ihm Goethe (Sophien=Nusg., Band V, 1. Abt. S. 183) der Stachelvers:

Blatt vor allem ein. Bon bem weimarischen Ländchen war nur bochst selten die Rede.

Der alte Bertuch war Feuer und Flamme für diesen Rampf. Ges freut mich", schrich er schon am 11. Januar 1817 an Böttiger, "daß diese Batterie (das Oppositions-Blatt), die von mehreren Seiten gut bedient wird, gehörig wirft und in manche schlechte Bastion eine heilsame Bresche schießen wird!"

Das Hauptthema bildeten ber Bundestag, die Berfassungen ber verschiedenen Bundesstaaten, die ökonomische Lage in Deutschstand und die Freiheit der Presse. Durch die sachgemäße und freimutige Behandlung dieser brennenden Fragen wurde das "Oppositions-Blatt" rasch eines der bedeutendsten Organe der bffentlichen Meinung.

Über ben untätigen Bundestag klagt bie Reitung bereits 1817. Die Berfassungegangelegenheiten in bem einzelnen Bundes-Ragten beschäftigten fie fortbauernb. Ru Bunften ber Solfteiner Britt fie lebhaft für eine neue Berfaffung ein, entgegen ber hol-Steinischen Ritterichaft, Die Die Wiederherstellung ber alten land-Standischen Berfaffung verlangt, welche viele Brivilegien für fie rinfchlieft. In bem großen murttembergifchen Berfaffungeftreit ibricht fie fich ebenfalls für bie neue Berfaffung aus und tabelt bas ftarre Fefthalten an bem Alten, Bergebrachten, bei bem fich ber unverfennbare Ginfluß bes griftofratischen Glements geltenb mache. Die Beftrebungen in Baden gur Ginführung von Land-Handen unterftutt fie eifrig, und als die babifche Berfaffung endich am 24. August 1818 gegeben worben ift, ertlart fie freudig. Dafe Die neue Berfaffung unter ben bisher erschienenen Die befte iei (1818, Beil. Rr. 80). Sehr energifch tritt fie ben innerhalb Der Regierungen in Breugen und Ofterreich fich entwickelnben zeaftionaren Beftrebungen entgegen, um die Regierungen der miteren und fleineren Staaten zu einem Ginschreiten gegen ihre Stande zu bewegen; lebhaft weift fie auf die Befahr bin, die Damit ber freiheitlichen Entwicklung ber Staaten brobe (1819. **3.** 1308).

Mit aller Barme nimmt fich bas "Oppositions-Blatt" ferner buch ber Besserung ber ökonomischen Lage Deutschlanbs an.

Durch die vielen Kriege war der Wohlstand des gesamten Bolke zerrüttet worden, aber man hatte gehofft, daß nach ihrem Abschluß sich bessere Verhältnisse entwickeln würden. Allein man sah sich enttäuscht; die Engländer hatten die allgemeine Stimmung nach dem Frieden benutzt, mit großer Schlauheit äußerk günstige Handelsverträge abgeschlossen und überschwemmten nur ganz Deutschland mit ihren Waren. Dadurch schädigten sie die deutsche Industrie auf das empsindlichste. Gine Menge von Fabriken, die zu Napoleous Zeiten gegründet worden waren, ginger ein, viele Arbeiter kamen außer Brot und versielen in Armut. Da verlangte denn das "Oppositions-Blatt" nachdrücklich Schufür den deutschen Gewerbesleiß, namentlich gegen England, und die Hinwegräumung aller Schranken im Innern Deutschlands, welche hier die Freiheit des Verkehrs erschwerten (1817, S. 1713 sp.)

Diefe für die damalige Reit fehr offene Sprache murbe abn ben Regierungen fehr balb unbequem, und Rarl Anguft erhicht baber gewiß von verschiedenen Sofen die Aufforberung, ber Breik feines Landes die Rugel nicht allzuschr schießen zu laffen. G wurde infolgedeffen bereits unter bem 3. Mai 1817 (val. Ome fitions-Blatt vom 23. Mai) eine Regierungsverordnung erlaffen, i ber ce als die Bflicht eines jeden Untertanen erflart wird. Bor ficht in der Beurteilung von Regenten und Regierungen gu be Bei ber herrichenben Brekfreiheit fei bies gant te obachten. Es werbe baber bestimmt: 1. fonders nötia. Die politische Schriftsteller, "bie Individuen, welche fich mit journaliftiich ober Reitungsichriftstellerei abgeben", follen gewarnt werbet "burch unvorsichtige ober verunglimpfende Urteile fiber Regenta und Regierungen Beschwerben berfelben gegen fie zu pergulaffe oder die freundschaftlichen Berhältniffe des Regentenhaufes zu and ren Regenten und Staaten zu unterbrechen." 2. Gin Rumiber handeln gegen dieses Berbot wurde Beschlagnahme ober Unter brudung ber betreffenden Schrift zur Folge haben.

Diese Warnung nütte aber nicht so rabital, wie es bie Regierungen wünschten, und eines Tages fand man sich in Bir burch eine "Korrespondenz aus Österreich" bermaßen verlett, wi ber österreichische Gesandte Graf Zichy sich sehr nachbrucklich ist

e "höchft anftößigen Bemerkungen" bes Artikels beklagte, ber es rsuche, "Staatseinrichtungen eines anderen Staates zu versumben, Bölker zu beschimpfen und Aufruhr zu predigen".

Der beanflandete Artifel mar ber "Allaemeinen Reituna" tnommen worden und brachte nur die Mitteilung, baf bie terreichischen Landtage nach ber Beftatigung ber Grund- und aturalfteuer wieder aufgelöft worden feien. Aber die Redattion itte noch folgende Bemerkung augefügt: "Da bie Landstände nerhalb ein vaar Stunden über die Antrage ober Boftulate bes ofes unmöglich fich weder bebenten noch bergten fonnten, fo nn man in ber Tat nicht fagen, bak fie biefelben gunghmen. ozu boch Überlegung und Entscheidung geforbert wirb. Saben aber nur anzuhören, mas bie Regierungen in Landesfachen icolossen, fo find fie feine Bertreter bes Boltes. Sie find ich teine Ratgeber bes Gurften, benn gum Ratgeber mare boch ehr Reit erforderlich. Man fommt oft in Berlegenheit, unter elche Rategorie man fie bringen und welchen Awed man fich bei benten foll. Berlanat aber bas öfterreichische Bolt wirklich ne andere und zwedmäßigere Ginrichtung, befto fcblimmer! Das olf. das feine geistigen Bedürfnisse fennt, muß noch sehr rfict fein."

Solche "fürwißigen Bemerkungen" fand man jedoch in Wien ferst verberblich. Man brang also so energisch auf Karl August 1, daß dieser sich entschließen mußte, das "Oppositions-Blatt" am 1. Dezember 1817 zu verbieten. Am 2. Januar 1818 durfte dann zwar wieder erscheinen, allein ohne den bisher gebrauchten 1sak "mit Großherzoglich Sächsischem Privilegio".

Ratürlich erregte dieses Vorgehen gegen die Zeitung in ganz eutschland großes Aufsehen. Die Liberalen waren für den sten Augenblick ganz betroffen, blickten aber bei dem Wiedersicheinen des Blattes doch aufs neue hoffnungsvoll in die Zukunft. rofessor G. G. Paulus in Heidelberg, der bekannte Rationalist, ried unter dem 13. Januar 1818 an Vertuch: "Sehr hat mich r glückliche Kampf gefreut, den Sie für das "Oppositionseatt" bestanden haben . . . Ich hatte über die Unterdrückung kanden "Oppositionsellattes" so sehr getrauert, als ob sie mir selbst

begegnet wäre. Für Preß- und Druckfreiheit sollen und sollten noch weit mehr, als bisher geschah, alle Köpfe in Deutschland zu- sammenhalten. Retten wir diese nicht, so kommt aristokratischen Sultanismus und Barbarei. Unsterdlich hat sich Ihr teum Großherzog gemacht . . . . , daß er gegen alles Verstoßene der konstitutionellen Freiheit als Fels stund. Hätte man sie doch niedergestoßen, so wäre überall der Mut gesunken. Setzt, da so großen Gewalten der rechtliche Sinn eines minder Mächtigen durch Wahrheit und Veständigkeit widerstand und die Hauptsackerhielt, kommt überall schon mehr Mut vor."

Allein bereits wenige Wochen später stellte sich heraus, das der Optimismus des Prosessors Paulus nicht gerechtfertigt war. Der Eingriff Österreichs bildete nur ein Borspiel für die Twogödie, zu der sich das Schicksal des "Oppositions-Blattes" bald zuspitzen sollte.

Bunächst fand sich der Landtag des Großherzogtums be wogen, den Spuren Österreichs zu folgen. Er wies darauf hin welche arge Rechtsverlesungen sich die Presse zu schulden kommen lasse, und dat um den Erlaß eines Presseses, damit nach dieses die Vergehen geahndet werden könnten (1. Februar 1818), woran die Regierung versprach, ein derartiges Geset vorzulegen, wen nicht etwa vorher ein solches durch den deutschen Bund bestimmt wäre. Sie entwickelte dabei die seltsame Ansicht, daß die Bestreiung von der Zensur keineswegs "ein mit der politischen Münschsteit der Staatsgenossen in wesentlicher Verdindung stehender Anrecht der Bürger eines Staates sei."

Diese Grundanschauung erhielt dann gleichsam ihre Sankin durch die Ermordung Kohebnes (23. März 1819). Durch die Ausbetaugen der Presse, durch das zügellose Treiben auf da Universitäten sei es nunmehr bis zum politischen Word geformen! riesen jeht die Männer des Rückschritts in Wien und Berlin. Die schärssten Makregeln gegen diese Auswüchse unserer Autur seien zu ergreisen!

Das "Oppositions-Blatt" trat biesen maßlosen Übertreibunge ernst entgegen. Es verurteilte die Tat durchaus, aber es mahm auch, man folle wegen des einen nicht viele, besonders nicht Universitäten verantwortlich machen. Weiterhin legte die Zeitung in einem sehr ausführlichen Artikel "Betrachtungen, veranlaßt durch die Ermordung des Herrn von Roßebue" (4 Nummern, Mai 1819) des längeren dar, daß, bei aller Mißbilligung des Wordes, es doch nicht angebracht sei, Iena deswegen zu strasen, weil Sand dort geweilt habe. Sie warnte davor, alles patriotische Treiben den Studenten zu verbieten, und wies nach, daß die Studenten, "groß geworden in der Periode der Erniedrigung und Befreiung des Vaterlandes, an nichts anderes als an Deutschland venken könnten."\*)

Mittlerweile veröffentlichte bie "Breufifche Stantegeitung" Die berüchtigte Entdedung von einem großen Berichwörungevlane um Umfturg bes acaenwärtigen Ruftanbes von Deutschland, um an beffen Stelle eine republifanische Berfassung treten gu laffen. und es erfolgte bie Berhaftung einer gangen Reihe von patrioti= Diesem ungeheuerlichen Borgeben trat bas den Mannern. .Oppositions-Blatt" mit großer Entschiedenheit entgegen. ann ich Ihnen bas Erstaunen über bas neue Schreckensinftem. bas von Berlin aus burch alle beutsche Staaten feine Berzweigung rusftredt, mit Worten fcbilbern?" heißt ce in einem biefer Iritel. \*\*) "Frage brangt fich auf Frage. Belches find die Tatachen, Die ermächtigen, eine gange Generation in Anflagestand gu verfeten und Dafregeln zu ergreifen, wie öffentliche Blatter ie gemelbet haben? Sind es die in Beitungen zu Tage geforwerten Bhrasen einiger eraltierter Junglinge? Allein Diese Bhrasen paren in Breufen ichon feit 1817 im Umlauf, ohne bag man fie iür etwas anderes, als wilde Ausbrüche einer noch nicht geregelten

<sup>\*)</sup> Goethe war ber ganzen nationalen Strömung abhold und fühlte sich baber in jener Zeit zu folgendem Stachelvers angeregt (Sophien = Ausgabe, Bb. V, S. 197):

Jenas Philister und Professoren Sagen, es habe feine Rot;

Ropebue fei zwar mausetot, Doch niemand habe sich verschworen.

<sup>\*\*) 1819. ©. 1507.</sup> 

Sie hoffen an den schönen Pfründen Doch vor wie nach ben Herb zu günden,

Diemeil des Sodoms-Apfelbrei Gefunde Jugenbspeije fei.

Baterlandeliebe angesehen hatte, und muß nicht bes innen Mannes Ropf eine Garungszeit haben, wie der Bein? - Sat man verräterifden Briefwechfel entbectt? Man mache meniaftens einie Urfunden biefer Urt bekannt, follte man felbit auf ungewöhnliche Bege bagn acfommen fein. So machte ce wenigstens Rapolen und benahm burch die Öffentlichfeit feiner Staatspolizei bas Ge häffige einer venetignischen Staatsinguisition. Bill man bie Go schrten, die mirklichen und die angebenben, ihren Regierungs verbächtig machen, will man insbesonbere bie liberglen Schriftftelle überhaupt einschüchtern, damit sie nie mehr von der berricht Gottesaabe, ber freien Rebe. Gebrauch machen, nie mehr m Abwendung des Unrechts, jur Begahmung ber Billfur ihre Stimm erheben, nie mehr die Regierungen erinnern follen. Daß auch fie Bflichten haben? - 3ft bie angebliche Berichwörung ein Bet ber feubalen und theofratischen Interessen gegen bie Inftitutionen. welche bas nene Menschengeschlecht zur Sicherung feiner burge lichen Intereffen unabweisbar forbert? Dber ift fie eine Bir fung des Unmute, daß diefe burgerlichen Intereffen noch nicht überall bie gesetlichen Unterpfander, Berfaffung und Stanbe aefunden baben?"

Diesen Vorstellungen gegenüber, zu benen auch noch ein Protest des Berliner Rammergerichts kam, sah sich dann aber doch die preußische Regierung schließlich veranlaßt, bei den fremben Hösen zu erklären, die Verschwörung sei allerdings gar nicht vorhanden, die Verhaftungen seinen nichts weiter, als Borsichtmaßregeln gegen eine gewisse Tendenz zu Angriffen, die duch Meinungsänßerungen und Schristen statthaben könnten, keinebwegs gegen wirkliche, bestehende Verbrechen.

Nichtsdestoweniger wurde der Berschwörungslärm in gan Deutschland fortgesett, und es kam barauf sowohl zu den Karlbbader Beschlüssen, wie auch zu den Bundestagsbeschlüssen von 20. September 1819, die den Untergang der Preßfreiheit beder teten. "Wir erkennen es als eine sonderbare Fügung an", be merkte das "Oppositions-Blatt" (S. 1428) sarkaftisch, "daß die revolutionäre Verschwörung so glücklich und zwar gerade im 3eth

ntte vor Eröffnung bes Rarlsbaber Rongreffes zur Entbedung bimmen."

Den Entwurf bes neuen Brefacienes, ber mit unter ben unbestagebeichlüffen vom 20. September 1819 enthalten mar eral. S. 18), teilte bas "Dppositions-Blatt" bereits am 5. und Oftober (Nr. 236 und 237) mit; boch erst in einem vom . Oftober batierten Batente, bas in Mr. 262 des "Oppositions. attes" pom 4. November jum Abdruck fam, machte Die Großczoglich Weimarische Regierung von den Beschlüssen des Bundes-108 amtliche Mitteilung. Es trat baber auch erft in biefer : 262 ber Redafteur mit feinem Ramen bervor, ben anzugeben B neue Brekgefet gur Bflicht machte. Er nannte fich Friedrich lauft Rüber. Ludwig Bieland, ber bem alten Bertuch oft gu itig aufgetreten mar, hatte mit bem Ende bes Jahres 1817 bie baktion niebergelcat, bann mar ber Kurlander R. G. L. Lindner b. 1772, geft. 1845) porfiberachend an bem Blatte tatia ge= fen, worauf ichlieklich Ruber, ein porbbeuticher Jurift in alte-1 Sahren, die Redaktion übernommen hatte. Geboren 1762 gu itin, mar er langere Zeit (1792--1811) Beamter in Olbenburg b 1813 Moire in Samburg geweien. Rach ber Aufhebung ber lagerung Samburge batte er bis zu feiner Überfiedelung nach eimar ichriftstellernd in Solftein gelebt.

Die neuen Borschriften für die Presse wirkten geradezu mend. Bertuch trat tief verstimmt von seinem Unternehmen rück und überließ die Beiterführung seinem Schwiegersohne iedrich Ludwig Froriep. Aber auch dieser konnte bei den Hemsungen, die sich überall entgegenstellten, kein rechtes Interesse die Zeitung gewinnen, zumal auch die Auflage immer mehr, auf 1300 Exemplare, herabsank. Und die Redaktion sah in der peinlichsten Berlegenheit. Sie brachte lange Leitartikel er die englischsoftindische Kompagnie, die nordamerikanischen eistaaten, die Bolksbewegung in England, nur nichts über das, s ganz Deutschland beschäftigte und erregte — die Bundestagsschlüsse. Doch endlich in der Nummer vom 18. Oktober wagte ein "Eingesandt" abzudrucken, das die schüchterne Frage aufs

marf: "Darf ich laut zu meinen Mitburgern ibrechen ober nicht?" und wo bann barauf hingewiesen wurde, bag bie Breife boch bit einzige Mittel fei, welches bem freien Manne ermögliche. 320 Bolfe, au ben Kürften, au bem einzelnen au forechen. "Um alle biefer Amede millen." hieß es bann am Schluk. "muß ce beber höchst bebenflich sein. Die Breffe einem folchen Amanae u unterwerfen, moburch ein abttliches Geschenf für alle in cin politische Maschine für nur wenige verwandelt werben fann. Die Breffe ift bes Menschen zweite Runge, fie ift feine zweite Stimmt, bamit wir zu einander auch aus weiter Kerne fprechen follen. Alber die Stugtion anderte fich nicht, ber Rnebel murbe eta noch icharfer angezogen, und ale bie Reitung babei einmal be fondere lebhaft aufammenaucte, murbe ihr bie Reble pollende av Mit ber Nr. 282 vom 27. November 1820 mußte fit geschnürt. ihr Ericbeinen einstellen.

Froriep war empört über diese jähe Unterdrückung und be flagte sich in einem Briefe an Böttiger bitter, daß man ihn nicht veranlaßt habe, das Blatt in einer weniger auffälligen Form eingehen zu lassen; am schlimmsten aber war der plötzlich brotlos gewordene Redasteur Rüder betroffen. "Der arme Rüder dauert mich herzlich", schried Luden an Bertuch. "Ich fürchte, man wird worder Hand nichts für ihn tun." Und diese Bermutung erwisssich auch als richtig, worauf Rüder 1821 nach Leipzig ging und dort die zu seinem erst 1856 erfolgten Tode noch vielseitig schriftstellerisch tätig war. Unter anderem schrieb er verschiedenes über Holftein, die Türkei, den Freiheitskamps der Griechen 2c.

Das "Oppositions-Blatt" war die Zeitung für die große politische Welt; boch auch der sogenannte kleine Mann wollte jest sortlausend von den Weltbegebenheiten unterrichtet werden, und diesem Verlaugen kam in ganz origineller Weise in einer thürisgischen Nachbarstadt Weimars ein anderes Blatt entgegen: die "Dorfzeitung" in Hilbburghausen. Sie wurde 1818 von Dr. Karl Ludwig Nonne gegründet und erschien im Kefselringschen Verlage, später im Verlage von Johannes Nonne. Dr. Kanl Ludwig Nonne wurde am 6. Dezember 1785 in Hilbburghausen geboren, studierte Theologie, stieg dann zum Oberpfarrer und

Dbertonftiftorialrat in Hilbburghausen empor und ftarb am 17. Auli 1854. Bei feiner aroken geiftigen Regfamfeit, feinem Klaren und gesunden Urteil über burgerliche und bauerliche Berbaltuiffe, feinem ftarf ausgepragten Gerechtigfeitefinn und feinem fclagenden Wis wufte er feinem Blatte fehr bald Beachtung zu verfcaffen, und rasch gewann er sich auch einen großen Leserfreis. Schon nach wenigen Sahren ging bie "Dorfzeitung" weit über ben Thuringer Balb hingus. Daburch wuchs auch ihr Ginfluk. und in weiten fleinburgerlichen Rreifen murbe fie eine öffentliche Infolgebeffen mar bas Blatt auch manchen Ungriffen ausgefett, und ber Berausgeber erlitt mancherlei Unbill und Aber Ronne war feine Lammengtur: er wußte **Oranf**una. fich zu wehren, und babei ftand bie Burbe feines Umte binter Bei feinem Sinicheiben murbe bie Gigenart, Die er bem ibm. Blatte zu geben gewußt hatte, von Dr. C. Ruhner in einer Bebent-Rummer ber "Dorfzeitung" (Rr. 154 vom 18. Auguft 1854) febr treffend charafterifiert. Es offenbart fich bier, ichrieb Rubner. "ber Schalt, ber in ber Daste bes Bauernverftanbes ben Weisen auf die Rase tippt, ber gemächlich plaubernd übern Markt geht und dabei unversehens mit einem , Nicht gern geschehen!' einen und ben andern feinen Berrn auf die Rufe tritt, ber fich auftellt, ale ob er vom Staats-Regimente eben gar wenig verftche. und ihm babei in feinem Unverstand immer eine abgibt. - ber fede, frobe Mut, ber überall an ber Beltverbefferung hammert und ben Ragel immer auf ben Rovf trifft, - ber unverwüftliche humor, ber die Bahrheit lachend fagt. - ber Robold, ber alle unfauberen Eden feat, wieber wie ein Rind im Glud bes Still= lebens fich fount, ber in feinem Born alles Alitterwesen, alle Ralfcheit und Ungerechtigfeit geifelt, wohl nebenbei auch ben auten Freund unversehens auf die Finger trifft, aber auch wieder von jedem Buge bes Gbelmutes fich rühren läßt."

Nachbem bie "Dorfzeitung" so großen Erfolg errungen hatte, entstand nach und nach ein ganzer Schwarm solcher populär:hus moristischen kleinen Tagesblätter, von benen aber feins sein Borsbild erreichte. Bu nennen ift allenfalls das Grimmasche "Wochenblatt", das Georg Joachim Goschen (geb. 1752, gest.

1828), der bekannte Berleger Wielands, Schillers und Goethes, herausgab. Doch suchte Göschen mehr den biedermännischen Im seines Freundes Zacharias Becker, des Herausgebers der "National-Zeitung der Deutschen" in Gotha, als den originell-humonistischen Nonnes zu treffen; auch war er zu sehr in den politischen Ansichen und Verstimmungen seines kleinen Heimatlandes befangen, um allgemeinere Urteile über die Wege und Ziele Deutschlands entwickeln zu können.\*)

2. Die Zeitungen in Hamburg und Bremen. Der "Hamburgische Komspondent". Die "Bremer Zeitung". Der "Deutsche Beobachter". Wird von "Rheinischen Merkur" hervorgehoben. Cotta und der "Deutsche Beobachter". Das Zeitungswesen in Hannover. Die Presse in Kurheffen. Die nem Zensurordnung. Die "Kasselsche Allgem. Zeitung". Die beiden sächsischen Scitungen: Die "Deutschen Blätter" und die "Leipziger Zeitung". Brochaus Programm für die "Deutschen Blätter". Eintreten der "Deutschen Blätter" pie de deutsche Sache. Brochaus' Klage über die Zensoren. Die "Deutschen Blätter" gehen ein. Die neue Lage der "Leipz. Zeitung". Mahmanns Leitung des Blattes. Die Verpachtung an Grieshammer. Nieder gang der Zeitung.

Nur mit großer Mühe und nur sehr langsam richtete sich bas ham burg er Zeitungswesen wieder auf. Die barbarischen Schläge, die es während der Frembherrschaft hatte erdulden musika (Bergl. Bb. II, S. 103), waren ihm bis ins Lebensmart gegangen. In der setzen hälfte der Davoutschen Schreckenshensichaft, als Bennigsen mit 40000 Russen die Stadt eingeschlosse hatte, war schließlich vom 11. Dezember 1813 die 17. Mai 1814 keine einzige Zeitung mehr in Hamburg erschienen.\*\*) Und als

<sup>\*)</sup> Georg Joachim Goschen, publisher and printer, by his grates on Viscount Goschen. In two volumes. London. Murray. 1903.

<sup>\*\*)</sup> Bahrend bieser Zeit der vollständigen Abgesperrtheit Hamburge ge langten nur ab und zu einmal einige Zeitungsblätter von auswärts in de Stadt, und die Nachrichten, die diese enthielten, erschienen dann den Be lagerten so unglaublich, ja so ungeheuerlich, daß der Rarschall Davout und

ann die Frangofen abgegogen maren, magten von ben fünfgebn leitungen und Reitschriften, Die vor der Frembherrschaft in Samura bestanden hatten, nur noch vier wieder berporzutreten, und von iefen vier fonnte nur eine. ber "Samburgifche Unparteiifde brrefvondent", ale eine wirfliche politische Reitung gelten. r ericbien zum ersten Dale wieder am 18. Mai, und biefes Blatt ng bie Dr. 1 bes Sahrganges 1814. Der wieber erstanbene Rorrespondent" war aber nur noch ber Schatten seiner früheren droke. Amar rühmt ber "Rheinische Merkur" (1814 Rr. 80). ak bas Blatt nicht vergebliche Anftrengungen mache, wieder zu iner früheren Bedeutsamteit zu gelangen; aber Die allgemeine Ermattung, Die nach ben ungeheuren Aufregungen bes Rrieges samburg erariffen batte, und bie große Berftimmung in allen treifen über Die unerquidliche Entwidlung ber politischen Beraltniffe liefen bie Beitung nicht zu einem tieferen Aufatmen ommen. Bubem war fie wohl noch immer fehr verschüchtert und tt an einer nervofen Angftlichkeit, Die jedes energischere Bort nterdrudte. Darum fonnte fie fich auch mit bem Feuereifer bes Rheinischen Merfurs" nicht einverstanden erklären und nannte Borres einen verfanten Navoleonisten, ber bem Storfen recht nach bergensluft biene. Durch bie Ucht und Aberacht, Die Gorres ber bas frangofische Bolf verhange, wende er bem Raifer wieder ie Gemuter ber Frangofen gu, ber nun biefen ale ber einzige richeine, ber fie por ber angebrohten Ausrottung erretten fonne. leitenber Redafteur mar in biefer schweren Beit ber Legationsrat

em 21. April 1814 gegen bie "lügnerischen Zeitungen" folgenden Jagesbefehl erließ:

<sup>&</sup>quot;Der Marschall macht seinem Armee-Korps hierdurch bekannt, daß der feind fortfährt, seine Zeitungen mit unzusammenhängenden Neuigkeiten anzusüllen, und daß er Bekanntmachungen ergeben läßt, gegen welche man nicht senug auf der hut sein kann.

Alle Reuigkeiten, bie er auftischet, find voll von Biderfprüchen, und fie ind von folder Art, daß es auch nicht einen frangofischen Soldaten gibt, er ihnen könnte Glauben beimefien.

Der Harschall beschränkt sich nur darauf, hier der vermeinten Absankung des Kaisers Rapoleon zu erwähnen; eine solche unwahrscheinliche Begebenheit würde doch wohl bekannt gemacht werden." u. s. w.

Dr. Stöver aus Berben, ber 1794 ben Rebakteur 3. F. Leifter abgelöst hatte und die Zeitung noch bis 1822 redigierte.

Die brei übrigen Blatter hamburas maren bie Abri-Romptoir-Nachrichten", bas "Abend Blatt ber Borfenhalle" m Die "Bochentlichen gemeinnützigen Rachrichten von und für bon Die "Abreß - Komptoir - Nachrichten" hatten bis 1811 Biftor Ludwig Klopftod, bem Bruber bes Dichters. gehört m maren bann eingegangen. Darauf bewarb fich Robann Chriftig Peifching um bas Brivilegium und erhielt es unter bem 5. April 1813 auf Supplit vom Senate gugeiprochen. Doch erft am 4. Juli 1814 fonnte er feine erfte Rummer berausgeben. Das "Abendblatt in Borfenhalle", bas feit 1805 bestand, bot fast nur Sandelenat richten. Die "Wochentlichen gemeinnützigen Nachrichten", Die ich 1813 mit bem "Relations-Rurier" vereinigt waren, enthichte neben fparlichen volitischen Nachrichten haubtfachlich Anzeigen m Unfündigungen von Brivatversonen. Alle die brei Blatter fonnte alfo nicht ben geringften Anspruch auf irgend welche Bebeutung machen.

Einen ganz unerwarteten Aufschwung, wenn auch nur wir übergehend, nahm das Zeitungswesen unmittelbar nach der Afchüttelung der Fremdherrschaft in Bremen. Dort hatte es bisher (seit 1743) nur ein kümmerliches Anzeigeblättchen, die "Böchenlichen Nachrichten", und 1812 und 1813 ein ganz unbedeutends französisches Amtsblatt gegeben (Vergl. Bb. II, S. 100), abe unmittelbar nach der Vertreibung der Franzosen durch den rusissischen General von Tettenborn im Spätherbst 1813 erschiem gleich zwei neue Zeitungen, die "Bremer Zeitung für Staats. Gelehrtens und Handelssachen" und "Der deutsche Beobachter".

Die "Bremer Zeitung" trat bereits am 28. Oktober 1813 ins Leben. Sie wurde von dem Berlagsbuchhändler Johan Georg Hehrenusgegeben und erschien zunächst viermal in der Woche, aber bereits vom 1. Jan. 1814 ab täglich, mit Andnahme der Sonntage, allerdings nur in kleinem Quart-Formatzum Jahresabonnement von fünf Talern Gold (5½ Tir. Aun.) Ihr Hauptgewicht legte die Zeitung auf die Handelsnachrichten;

Die politischen Korrespondenzen erhielten die Leser nur eben auf Dem Laufenden.

Bang anders bei bem "Deutschen Beobachter". Diefer mar ein burch und burch politisches Blatt, die erste Bremische Reitung großen Stile. Auch erschien er in Folioformat, wenn auch mar viermal wöchentlich (Sonntag, Dienstag, Donnerstag und Freihan) jum Abonnementebreife von 1 Rtlr. 36 Grote ober 1 Rtlr. 12 aGr. für bas Quartal. Merkwürdigerweise ist er aber nicht won einem Bremer gegründet, fondern von einem Fremben nach Bremen hineingetragen worden, und barum hat fich auch Bremen Beiner nur furge Reit erfreuen fonnen. Diemand anders, ale ber Befreigr bes ruffischen Generals von Tettenborn, ein gewiffer B. Daevel, mar fein Berausgeber. Diefer hatte bereits im Mpril 1813. als Tettenborn Hamburg besette, ben Bersuch gemacht, bort in Samburg eine Zeitung herauszugeben, aber schon Ende Mai murbe Tettenborn wieder aus Samburg vertrieben und Das Daeveliche Blatt mit ibm. Wie viel Nummern bes Blattes mabrend ber Tettenbornichen Berrichaft in Samburg ericbienen. laft fich nicht mehr foftstellen, weil nur noch einige wenige Rummern ber Zeitung vorhanden find (Bergl. bie Fußnote S. 115); 5 fonnen ungefähr fünfundamangig gewesen fein. Alle bann aber Zettenborn Bremen genommen hatte, ging Daevel fofort baran, ein Blatt in Bremen wieder aufleben gu laffen, und er entmickelte babei mitten im Kriegstrubel eine folche Umficht und Energie, daß er bereits am 2. Januar 1814 mit seiner erften Rummer hervortreten tonnte. Die Bignette im Ropfe bes Blattes eigte bas Samburgische und barunter, mit bem oberen eng ver-Dunden, bas Bremer Bappen. Spater erhielt ber Titel noch die Erganzung "Sanfeatische Beitung von Staats- und Gelehrten-Sachen". Aus ben Berichten über bie mannigfachen Rriegsopeationen fpricht beständig eine tiefe Erregung. "Reben ber Dar-Taung ber politischen Berhaltniffe", heißt es gleich in bem einwitenben Artifel ber erften Rummer, "wird die Zeitung auch, fo Diel ce ber Raum gestattet, furze Nachrichten und auffallenbe Beisviele liefern von ben Schandtaten, Die von ber frangofischen

Thrannei im In- und Auslande verübt worden find. Babrhafte und furze Berichte hieruber werben ber guten Sache forberlich fein und mit Dant aufgenommen werben." Bei ber Berfolgung ber volitischen Greigniffe zeigt fich bie Beitung fobaun immer febe aut unterrichtet, und ftete tritt fie mit großem Gifer fur bie Sache ber Berbunbeten ein. Die flammende Berediamfeit bes "Rheinischen Merturs" geht ihr allerdings ab: immerbin rubmt Gorres felbit (Rh. Mert. Nr. 80), bak ber "Deutsche Beobe achter" in Bremen ben beiten beutichen Blattern quaegablt merben muffe, und ber "Breußische Korrespondent" (1814, Rr. 3) beit hervor, daß ber "Beobachter" "aus ben gewöhnlichen Reitunge mafchinerien" berausaetreten fei und befonbers guverlaffige Rachrichten aus Solland und England bringe. Inbezug auf Bremen betont die Reitung gern die freie Sanfestadt, und ale fie berichtet, daß bem General von Tettenborn "als Reichen ber Dantbarfeit und Berehrung unferer burch ibn wieder befreiten und aur aludlichen Gelbftanbigfeit gurudgerufenen Stadt" bas groff Burgerrecht von Bremen verlieben worben fei (Nr. 18). fnunk fie an biefe Mitteilung noch folgende charafteriftische Bemerkunge "Wir fonnen uns bei biefer Gelegenheit nicht enthalten, Die Berleihung bes Burgerrechts, womit jest verschiebene Stabte biejenigen Manner auszeichnen, welchen fie am meiften Berehrung und Auncigung zu bezeugen munichen, ale eines ber erfreulichften Sinnbilber beffen zu betrachten, wovon unfere Beit belebt und Daß Manner, aus ben bochften Standen und mit erfüllt ift. ben höchsten Staatsamtern befleibet, eine Ehre barin finbens Burger genannt zu werben und einem Stanbe mit angehören ber sonst von ihresgleichen in ben Beiten ber Torheit und be Humakung geringer geachtet murbe, tut unwiderleglich bar. bei biefe Beiten vorüber, und bie Berfohnung ber Stanbe auf bi herrlichfte Beife begonnen ift." Diefer hoffnungefreudige Blid in bi Ankunft follte allerdings schon burch bie Greignisse ber nachftet Sahre stark getrübt werben. Der Inferatenteil war auch bie wie bei allen politischen Blattern ber bamaligen Beit, außerft mit bebeutend, obgleich bie Beile nur 3 Grote ober 11/2 Grofches fächfisch toftete. Doch findet fich manche charafteriftische Annonce-

nimmt ein Freiwilliger öffentlich Abichieb. "Ich gebe." fagt ... um mit für Deutschlands gerechte Sache zu fampfen: ich ffe, viele, recht viele von euch jenseits bes Rheins als meine imeraben zu umarmen!" Gin Burger Boelfen bittet um Gaben : bie Bermundeten ber Leibziger Schlacht. "beren Glend gemißt r groß ift". Gin aus hamburg vertriebener Mann fucht eine iftellung, um fich auch ferner mit Ghren ernahren zu fonnen. b enblich wirb, mas uns heutzutage fehr feltfam anmutet, bes eren Reisegesellschaft gesucht, ba "iemand, ber feinen eigenen agen bat", in 10 bis 12 Tagen nach Wien fahrt, ein anderer ch Amfterbam reifen mochte und einen Begleiter wünscht, um t diesem die Rahrt auf gemeinschaftliche Rosten zu machen 2c. iber blieb. wie ichon angedeutet murbe, ber "Deutsche Beobchter" ber Stadt Bremen nicht lange erhalten: Mitte Juni 1814 belte bas Blatt wieder nach Samburg über: am 15. Juni chien bie lette Rummer in Bremen, am 18. Juni Die erfte ammer wieber in Samburg. Beim Wirrwarr bes Umquaes urbe bie Anaabe ber Nummergahl vergeffen; es wurde Rr. 92 wefen fein. Der Charafter bes Blattes blieb in Sambura türlich aans berfelbe wie bisher, boch erschien von Rr. 107 im tel noch bie Angabe "Mit Privilegio eines Sochebelen und dweisen Rats ber freien Banfestadt Bamburg". Der Bam= rger Boben erwies fich bem Blatte aber wenig forberlich; es mochte fich nicht auf ber Sobe zu erhalten, Die es in Bremen genommen batte, und barum manbte fich Dacvel alsbalb an Eta. um mit beffen pefuniaren Mitteln und weitreichenben Gin-Tien ein großeres Terrain zu gewinnen. Bei feiner Borliebe journaliftische Unternehmungen war Cotta auch zunächst nicht Leneigt, bem Blatte feine Unterftugung zu leiben, boch fragte erft bei bem Staatstangler Fürsten Barbenberg an, ob sich bie itung, wenn er sich an ihr beteilige, wohl ber Forberung und terftutung ber preußischen Regierung zu erfreuen haben murbe, rauf ihm Barbenberg unter bem 13. Januar 1815 aus Wien mortete:

"Ich habe mit vielem Vergnügen die näheren Angaben des Ihnen in Gemeinschaft mit Herrn Daevel in hamburg beab-1111. Salomon, Geschichte bes deutschen Beitungsweiens. fichtigten Reitunge-Unternehmens vernommen und Ihre mir bi biefer Belegenheit geäußerten Buniche in Ermagung gespoen. Die Reitung Der beutsche Beobachter' hatte mabrend ihres fruben Beftebens burch ben mutigen Gifer und bie nachbrudliche Rut mit melden fie bie Sache bes Baterlanbes wirkfam emportmen half, ein unleugbares Berbienst um biefelbe und ben ausgezeich netiten Beifall erworben; ihre Fortsetzung muß ein besto ich hafteres Intereffe ermeden, als Ihre Teilnahme ber Anftalt in chenfo gludliche Ausbehnung, als forgfältige, von ben beite Grundiaken ausgebende Leitung verfpricht. Bon feiten Breufes fann die Entstehung eines folchen würdigen Dragns ber öffent lichen Meinung im nörblichen Deutschland nicht anbers als gem acfeben werben, ba jebe Bflege liberaler Gefinnung und freim Geiftesperfehrs bemienigen Staate, ber ben Beift ber Liberglitt unter feine erften Grundrichtungen aufgenommen. nur beilfam und ersprieklich fein fann. In biefem Betracht und in Betracht Ibm perfonlichen Berbienfte werbe ich mit befonberem Beranfigen be Berfügungen treffen, welche Sie zur Forberung und Begunftigum Ihres gemeinnützigen Unternehmens bon feiten ber preukische Behörben munichen. Gie tonnen neben ber Ruficherung bes w mittelbaren Schutes und ber tatigen Bermenbung fur biefes nem Unternehmen zugleich jede anderweitige Unterftutung erwarten welche bie Umftande erlauben und bas Intereffe Breufens rat fertigen wird. Ihrem Buniche gemäß ist bereits ber toniglick bevollmächtigte Minister in hamburg, herr Graf von Grote, w mir veranlagt worden, bem bortigen Senate zu erfennen zu geba baß jebe Begunftigung Ihres Unternehmens in Samburg be prengifchen Regierung munichenswert fein und mit besondens Wohlgefallen angesehen werben wurbe. Desgleichen ift bas tome liche Staatsministerium benachrichtigt worben, bag bei vorfalle ben Befanntmachungen und Anzeigen, beren Ginructung in ant wärtige Blätter nötig befunden werbe, bem Deutschen Benbacht aus angeführten Grunden vor andern Beitungen billigerweife Vorzua zu acben fei."

Trog diefer Berficherungen harbenberge hat bann aber Get boch schließlich von einer Beteiligung an bem Unternehmen abr

sehen, worauf sich ber "Beobachter" mühselig noch bis zum 24. September 1819 erhielt. Offenbar hatte Daevel während biefer Zeit aber nicht nur mit Geldverlegenheiten, sondern auch mit wenften Zensurschwierigkeiten zu kämpfen. Gine Notiz im Katastoge der Hamburger Stadtbibliothek besagt zwar, der "Beobachter" hore wegen Insolvenz des Eigentümers auf zu erscheinen; auf dem Titelblatte des in der genannten Bibliothek ausbewahrten letzen Jahrganges des Blattes heißt es dagegen, daß dem Eigenstämer nicht erlaubt worden sei, über das Eingehen des Blattes per sprechen.")

Nach wie vor höchst fümmerlich blieben die Zeitungsverhältsniffe in Hannover. Neben den "Hannoverschen Anzeigen" (bem Inseratenblatte, das seit 1789 bestand) trat 1815 nur ein sehr mageres politisches Blättchen, das sich "Hannöversche Nachrichten" mannte und zweimal wöchentlich, am Mittwoch und Sonnabend, exschen, ins Leben und blieb auch fort und fort so unbedeutend, das es kaum erwähnt zu werden verdient.

Ein recht bewegtes politisches Leben entwickelte sich alsbalb rach bem Sturze ber westfälischen Regierung in Rurhessen, wo ver gewalttätige Kurfürst Wilhelm I. in heftigen Streit mit ben Etanben und ben westfälischen Domänenkäusern geriet, und man sonte nun annehmen, baß baburch auch eine bebeutenbe Zeitungsiteratur in Kassel hervorgerusen worden wäre. Dem wußte aber kurfürst von vornherein zu begegnen. Er ließ sofort eine vere Kurfürst von vornherein zu begegnen. Er ließ sofort eine vene Zensurordnung ausarbeiten, die bereits 1816 in Krast vat und bas Folgende bestimmte: Es wurde verboten, irgend eine von Büchern und Schriften ohne vorherige Zensur zu drucken, und bie im Auslande erschienenen, den kurhesssischen Staat be-

<sup>\*)</sup> Gütige Mitteilungen bes Herrn Dr. J. Spiper, Bibliothekar ber samburger Stadtbibliothek. — Die Exemplare des "Deutschen Beobachters" beute sehr selten. Die Hamburger Stadtbibliothek besitzt von der ersten mburger Beriode des Blattes (1813) nur eine unvollständige Reihe von mmern, die mit Ar. 3 vom 15. April beginnt und mit Ar. 18 vom Dai schließt. Die Bremer Stadtbibliothek besitzt den Jahrgang 1814 mlich vollständig. Bon der zweiten Hamburger Periode sind in der Hamserser Stadtbibliothek die beiden Jahrgänge 1814 und 1815 unvollständig.

treffenden Rücher an bas Bublifum ohne Erlaubnis ber Renimfommiffion auszugeben. Die Rommiffion aber mukte bafur foran. baf nichts gebruckt murbe, mas ben Lehren ber driftlichen Reigion, ben Sitten und ber Staatsverfassung Rachteil veruriate ben Abiak frember Drudichriften folden Inhalts unterfagen mi auch bieienigen Tagesblätter und Reitschriften mit Befchlag be legen, beren Berausgeber und Teilnehmer Die Absicht offenbarte. "ichabliche Ibeen in Umlauf zu bringen. Unzufriebenheit bei ber Untertanen gegen bie bestehenben Staatseinrichtungen zu ermein. anmakliche Urteile und Rritifen über Sandlungen ber Gurte und bes Staatshaushaltes zu verbreiten und überhaupt auf be Gefinnungen ber Menfchen zum Nachteil ber allgemeinen Boll fahrt boglich einzuwirfen."\*) Diefen bebnbaren Beftimmunat gegenüber mar es unmöglich, irgend eine andere Anficht, als ber furfürstlichen Regierung zu äußern, und fo tonnte benn aus fein anderes volitisches Blatt in Raffel erscheinen. als Die offe zielle "Raffeliche Allgemeine Beitung", bie im Oftober 1813 ben "Moniteur westphalien" abgelöst hatte und nur in Dunt Gin "Bote aus Raffel. Gine Reitung für ba erichien. Bürger und Laudmann" (1814-1863), herausgegeben von Sof rat A. Niemener, fann wegen seiner vollständigen Bedeutung loffafeit nicht in Betracht fommen. Bahrenb ber Ginrichtun ber "Raffelichen Allgemeinen Beitung" offenbarte fich übrigen der chemaliae Redafteur des "Moniteur", Friedrich Murhad (Bergl. Bb. II, 145), noch einmal in feiner ganzen flägliche Gefinnungelofigfeit. Er, ber bisberige fanatifche Frangofe schwärmer, nahm teinen Anstand, sich auch um die Redafteurstellt bei ber "Raffelichen Allgemeinen Beitung" zu bewerben, und all fich ber Rurfürst nicht geneigt zeigte, ging er noch weiter und er flärte, auf die Belbgier bes Rurfürften fpekulierend, in eine Eingabe, er mache fich anheischig, falls man ihm bie Leitung be offiziellen Blattes überlaffe, bem Rurfürften aus bem Unternehme jährlich 10000 Taler Ginfünfte zu verschaffen. Aber felbit bien

<sup>\*)</sup> C. B. Bippermann, Rutheffen feit dem Freiheitsfriege. Raffel 189, C. 96.

rführerische Köder verfing nicht, worauf Murhard Raffel ver-8.\*) Redakteur wurde nun Dr. J. Binhas.

Der Inhalt ber "Raffelichen Allgemeinen Zeitung" mar aber stallebem boch nicht aans fo flaglich, wie ber fo manchen ande-1 Regierungsblattes iener Reit. Bon bem. über bas fie reben rfte, brachte fie manches Bertvolle, fo bag Borres in feinem theinischen Merkur" (Nr. 80) von ihr sagen konnte: "Ihr Ber-Sgeber scheint tuchtige Mitarbeiter fich zugesellt zu haben, Die t von Beit zu Beit mit bedeutenden Auffagen unterftugen, wie eich jungft ber über Spanien gewesen." Bo es aber galt, Die ifchauungen bes Rurfürsten zu vertreten, ba trat bas Blatt erbings mit brutgler Rudfichtslofigfeit auf. 218 bie Abreffe Bauern am Diemelftrome ericbien (Bergl. S. 9), behauptete : Reitung ohne weiteres, Die meiften Bauern hatten unterrieben, ohne zu miffen, mas eigentlich in der Abreffe ftunde. ib in bem Rampfe bes Rurfürften gegen bie Stanbe und weiterin ber verfassungelojen Beit verwandte fie immer nur bas bite Beidung.

Das Zeitungswesen in Sachsen trieb während der Beiungsfriege ein sehr lebensfräftiges Reis, das zu den besten
iffnungen berechtigte. Es erschienen vom 14. Oktober 1813 ab
nächst in Alkenburg, dann vom 21. Oktober ab in Leipzig die
on im zweiten Bande (S. 257) erwähnten "Deutschen lätter", herausgegeben von Friedrich Arnold Brockhaus. Um
ien von vornherein ein gewisses Anschen zu geben, erwirkte sich e geschäftskluge Brockhaus für sie folgenden "Besehl":

"Dem Buchhanbler Herrn Brodhaus von hier wird hiermit ichlen, alle von seiten ber Hollicrten teils schon ersienenen, teils in ber Zukunft noch zu erscheinenden Nachrichten b offiziellen Schriften durch ben Druck bekannt zu machen und mittelst eines periodischen Blattes, welches jedoch ber Zensur

<sup>\*)</sup> L. Bölkel, Eines heis. Gelehrten Lebenserinnerungen (Zeitschr. b. reins f. heis. Gesch. u. Landest. R. Fl., 9. Bd. Kassel 1882) S. 318. Auch den "Briefen J. und W. Grimms aus der Jugendzeit". Beim. 1881, S. 224, rd der Fall erwähnt.

des jedesmaligen Herrn Platfommandanten unterliegt, dem Bublio mitzuteilen.

Sig. Hauptquartier Altenburg, ben 13. Oft. 1813.

Auf Befehl seiner Durchlaucht bes t. t. on chof tommandierenden Herrn Feldmarschalls Fürsten von Schwarzenberg.
Langenau."

In Wahrheit waren aber die "Deutschen Blätter" nach 3de, Titel und ganzem Plan eine Schöpfung von Brockhaus selbst." Vom 14. Oktober 1813 ab erschienen sie zuerst täglich im Umfange von einem halben oder einem ganzen Bogen in Okto. Weiterhin kamen sie viermal wöchentlich heraus und später um noch dreimal. Die Nummern 1—54 bilbeten den ersten Band der mit einem Titelkupfer (Plan zu den Schlachten dei Leipzig) 1 Ilr. 10 Ngr. kostete; den zweiten Band bilbeten die Rummern 55—94, den dritten die Nummern 95—134, den vierm die Nummern 135—174, den fünften die Nummern 175—214 Band 2—5 kamen 1814 heraus; 1815 erschienen der sechste Band (Nr. 215—254) und neue Folge erster (Nr. 1—34; Tagesgeschichte Nr. 1—6) und zweiter Band (Nr. 1—31; Tagesgeschichte Nr. 7—16) und 1816 noch neue Folge, dritter Band (Nr. 1—40. Auch hiervon kostete jeder Band 1 Ilr. 10 Ngr.

Nachdem die großen Ereignisse, die sich um Leipzig abge spielt hatten, einigermaßen in den Hintergrund getreten wark entwickelte Brochhans in Nr. 31 den Hantgedanken, der ihn bi der Herausgabe der "Deutschen Blätter" leiten sollte. Er wünsche ein Bolfsblatt zu geben, das in allen Ländern Deutschlands be lesen werden könne. Das Hauptthema für ein solches müsse prächlichen Kreuzzug gegen die fremden Unterdrücker sein. De weiteren sollten sich die "Deutschen Blätter" der ganzen neuen Beitgeschichte zuwenden, dabei fort und fort den Gemeinsinn de Deutschen erwecken, ihren Patriotismus anseuern und den große Zweck der verbündeten Mächte, in welchem jeder einzelne Deutscher Ehre und Charafter habe, seinen eigenen wiedersinde: Ke

<sup>\*)</sup> Beinrich Brodhaus, F. A. Brodhaus in Leipzig. Lpzg. 1872, E. 4

Biederherstellung und Befestigung der Freiheit, Unabbangigkeit, Selbständigkeit und Wohlfahrt unseres gemeinsamen Baterlandes befördern.

Die Mitarbeiter wurden nicht genannt, doch ist bekannt, daß. Dien in Jena viel für das Blatt schrieb und natürlich auch Böttiger in Dresden, der überall mit dabei sein mußte.

Sehr früh ichon regte fich in ber Reitung Die Besoranis. -bak die Friedensperhandlungen fich nicht in der gewünschten Beise entwideln möchten, und als bann bie Breuken in einer Broflamation ber frangofischen Saubtstadt verfündeten, bak fie nur aegen Navoleon und nicht gegen bie Frangofen fampften, ba fcaumte es in ben "Deutschen Blattern" heftig auf. fcbien ein gornfprühender Artifel "Auf einmal Breufen und Fransofen Freunde!". der grokes Auffeben erregte, worauf die betreffende Rummer fonfisziert murbe. Des weiteren traten bie "Blatter" lebhaft mit fur bie Rudgabe von Gliaß und Lothringen Ja, sie gingen noch weiter und wünschten alles wieber mit Deutschland vereinigt, mas fich nach und nach von ihm getrennt batte, fo namentlich Belgien und Holland. Selbst bie Schweiz follte fich wieber mit bem Reiche verbinben. Auch Dänemark follte fich bebenfen. Es fei zu ichmach, um fich allein halten gu tonnen; über furz ober lang muffe ce fich boch an einen größeren Staat anschließen: bei feinem murbe es aber fo viel gewinnen, als bei Deutschland, benn bie Danen feien ja boch ein germanischer Stamm (1814, IV, S. 329). Ja, felbft über bie Duna hinaus wagte man ben Blid ichweifen zu laffen, benn auch bie ruffischen Ditfeeprovingen, Rurland, Liefland, Efthland, ehebem unter beutscher Berrichaft, follten wieber unter biefe gelangen. "Bo bentiche Ramilien aneinander wohnen und Stämme fich berühren", rief ber Berfaffer biefes Artifels aus, "vom Glfaß bis Liefland, von Bündten bis Schlesmig, verlangt die Sprache, ber Beift bes Bolfes eine gemeinschaftliche burgerliche Form, Die fich innerhalb bes furifchen Saffe und ber Nieberweichsel bis gur Norbsee ober bem beutschen Meere ausbreitet . . . . Innerhalb biefer Schranten herriche eine Sprache und ein politischer 3med!" Diefen aussichtslosen Bunichen geboten aber natürlich die

"Deutschen Blätter" sehr balb Schweigen: fie maubten fich ba innern Angelegenheiten zu und traten gegen iene Bartei guf. be fich jett aufdidte, Die Graebniffe ber Befreiunasfriege für im verfonlichen Intereffen auszunuten. "Sie mochten bas Alte an wieder einführen", heißt ce in einem folden Artikel (1814 V. S. 172), weil ce für ihre Brivatverhaltniffe fo am bienlichten Und boch haben bie Bolfer nicht gefämpft, um bet cricheint. Allte wieder herzustellen mit allen feinen Dangeln (benn con weil ce ber Mangel fo viele hatte, war es zu fchmach, ausw guhalten in ben großen Brufungeftunden ber Ummolaungerim). fondern das verbefferte Alte foll hergestellt werden, erneunt, verifingt und geläutert, wie es billig bervorgeben follte que ben Schmelstigel ber gewaltigen Reit, Die bas Golb von ben Schladen fondert. Bene Bartei möchte gern bie Begriffe verwirren und bie Berhältniffe umtehren, wie Napoleon es getau; fie möchte gen alles nach ihrem Gigennuts einrichten und Berhaltniffe. Berfaffuna. Bermaltung bes Staats nach innen und auken anordnen, wie d ihren eigennützigen Ameden gufagt - bafür haben bie Boller Weiterhin erflärten bie "Deutschen Blatter nicht gefochten." bireft, Die alten Dynasticen, Die alten Ariftofraten und Die grofe Sefte ber Dbifuranten feien es, Die jene reaftionare Bartei bilbd. welche ben alten Buft, ben Schlenbrian und bie Beidrantheit von chebem wieder einführen mochte, um fich bann "über bit Butmutigfeit und Ginfalt berjenigen, Die fich hintergeben liefen, luftig zu machen." Und fie geben bann folgende Bunfte ale bas jenige an (Bb. V. S. 511), mas ben Bolfern von ben Dacht habern zu gewähren fei: "Anerfennung bes großen Grunbfates, baß ber in einer gleichmäßigen und unabhangigen Reprafentation ansacivrochene Nationalwille die Grundlage aller Berfaffung it - Bernichtung des Tendalismus und aller barbarischen Anftite tionen bes Mittelalters, Die ber Rultur eines aufgeflarten Bolle unwürdig find -- Bernichtung ber Ginschränfungen ber Gemerb freiheit - eine einfache, flare, fonsequente innere Berfassung -Bernichtung ber Brarogative einer geschloffenen Ariftofratie -Bubligität, vorzüglich in ben Budgets - Absonberung bes Staats

Chakes von der Livilliste — und das Balladium von allem diesem bie Brekfreiheit." Des weiteren weisen fie auf bie Rotwenbiateit ber Ginbeit Deutschlands bin (Bb. IV. S. 34) und heben bie schmachvollen Folgen ber Bereinzelung, Die erbärmliche Lage ber fogenannten fouveranen Kürstentumer, bervor, und barum tonne bon beren Anerkennung auf Die Dauer keine Rebe fein. Die beutschen Rurften zum Reiche gehörten", beifit es unter anderem. -fühlten fie fich machtiger, freier, gechrter und ihre Bolfer aludlicher. Seit fie Souverane murben. Ronigefronen tragen. gittern fie balb vor Frankreich, balb vor Ofterreich, balb vor Rukland . . . Aber lieber winden fie fich anaftlich, furchtsam, nachaiebia, mit zweideutiger und eben baber unmurbiger Bolitif awifchen ben großen fremben Mächten bin und ber, ftoken balb bier, balb bort an, werfen fich oft bem Burgebolb felbft in bie Arme, ebe fie bem bruberlichen Rachbar die Bundesrechte auf Beben und Tob mit mannlicher Freiheit und Burbe zu geben fich entichlieken." Endlich ruft ber Berfaffer: "Gin Raifer, ein Reich. ein Rat, ein Arm, ein Recht im Belthanbel!"

Eine folche Sprache mußte naturlich balb Anftog bei ben Regierungen erregen, benen nichts ferner lag, ale Opfer im Sutereffe ber Allgemeinheit zu bringen. Es liefen infolgedeffen allerlei Beschwerben über bie "Deutschen Blatter" ein, worauf bie Renfur immer ftrenger murbe. "Der Renfor chifaniert mich aukerorbentlich", ichrieb baher Brodbaus eines Tages an ben paterlandischen Schriftsteller F. A. Rocthe, "und wenn's fo fort= acht, muß ber Druck hier aufhören . . . . 11m fich über ben Berbruß, ben ber Benfor (über verschiedene Befchwerden) hat, an rachen, streicht er nun alles, mas ihm nur einigermaßen frei und breift erscheint. Insbesondere ift er Dfens Auffägen gram. weiß noch nicht, wie bas werben foll." Und einige Reit fväter (4. Rov. 1815) melbete er bemfelben Freunde: "Die "Deutschen Blatter" werbe ich bestimmt mit bem vierten Banbe zu Oftern ichließen. Die Bebingungen ber Benfur, bie angftliche Rudficht, bie allenthalben genommen wirb, ber Mangel an Ginficht in ben politischen Interessen Deutschlands, die hinkende Teilnahme bes

Rublifums, jekt, mo bie Hauptfragen entschieben find, und ungeheure Schererei bei geringer Belohnung veranlaffen mid 311." Rugleich teilte er feinem Druder Bierer in Altenberg bak er bie Auflage, bie anfangs 4000 Eremplare betragen f nunmehr auf 1100 ermäßigen folle. Un Brofeffor Dien in aber schrieb er unter bem 9. Mars 1816: "Auch mir ti berglich leib, bas allerbings intereffante und mir felbft uner lich gewesene Inftitut ber "Deutschen Blatter" eingeben laffe muffen. Ich febe mich aber bazu gezwungen. Mus her 1 zeugung, bak bei ihrem fehr verminderten Abfak ihre Wirtig in dieser Form nicht von der Art ift, ale fie auch bei ben m ften Aufprüchen fein follte. Die Erscheinung eines fo verring Absates muffen jedem allerbings auffallend fein. ber bas bei Bublifum nicht aus Erfahrung in biefer Sinficht fennt, und nicht weiß, daß ber Wert, besonders eines politischen Blattes, ben Absats in Deutschland nie entscheibend ift. So 1. B. 1 ich Ihnen verfichere, baf von ber "Allgemeinen Reitung", ich in der Offigin berfelben erfahren babe, nicht mehr 2000 Eremplare gebrudt werben, mabrend ber "Rürnberger Ri spondent" (ein gegen jene elendes Blatt) gewiß bas Doppelte fett und nur Cottas große Ravitale, fein Stola und feine ! sequenz, auch ohne Borteil ein Inftitut fortzusenen, beffen ! lichfeit er einmal erfannt hat - eine Ronfequenz, Die aber einem Manne wie ihm möglich ift -, beftimmt benfelben, t Inftitut, bas ihn ungeheure Summen foftet, und bei welchen meinem Urteile nach, wenig ober nichts verbient, nicht untere an laffen . . . . Bon famtlichen Sournal=Inftitute: Deutschland gebeiht überhaupt feine mit eigentlie Blud, und bie meiften berfelben erhalten fich nur baburd, die Redafteure und Berausgeber berfelben zugleich bie Bi ober einzigen Ausgrbeiter berfelben find, baß fie alfo nich andere etwas zu bezahlen nötig haben und fich mit einer fle Ausbente begnugen fonnen."

So mußte benn Brockhaus bereits 1816 bas mit fo t Hoffnungen begonnene und mit aller hingabe gepflegte U

ihmen wieber einstellen; bie unseligen politischen Berhältniffe itten ihm allen Boben entzogen.\*)

Reben ben "Deutschen Blättern" erschien natürlich nach wie or die offizielle "Leipziger Zeitung" (Bergl. Bd. II, S. 154). ie war während ber französischen Herrschaft schwer bedrückt orben; jetzt, unter ben neuen Berhältnissen, so trüb diese sich zunächst für Sachsen gestalteten, atmete sie wieder freier auf. on jeher daran gewöhnt, sich in ben engsten Grenzen zu halten, ufte sie sich sowohl unter dem russischen, wie unter dem preus

<sup>\*)</sup> An ihrem Berhalten der Breffe gegenüber stütte sich die sächsische gierung in ber Reit von 1814 bis 1819 im großen und gangen auf ein ttachten des Brofessors Krug in Leibzig. Nachdem im 18. Artifel der Urthe bes beutschen Bundes die Bufage gemacht worden war, "die Bundes= fammlung wird fich bei ihrer ersten Rusammentunft mit Abfassung gleichmiger Berfügungen über die Breffreibeit beidaftigen", batte ein toniglich ifijches Restribt vom 4. März 1816 von der Universität Leipzig die Abe eines Gutachtens gefordert: "was in Ansehung der Breffreiheit zu benmen ratlich sein möchte, um danach den bei der Bundesversammlung antellten Gesandten mit Instruktionen zu verseben." worauf zur Ausarbeitung ies Gutachtens von der Universität eine Rommission bestellt worden mar. nun wiederum den Brofessor Arug mit der Abfassung bieles Schriftstudes uftragt batte. Professor Arug ging barauf aber weit über seine Aufgabe aus; er legte einen gangen Entwurf zu einer allgemeinen Befetgebung er die Breffreiheit in Deutschland por und machte biefen weiterhin auch ntlich befannt (im 4. Befte von Al. Müllers deutschen Staatsanzeigen, wie h durch einen besonderen Abdrud). In diesem Gutachten erflärt er, "daß gang Deutschland, ober wenigstens in allen gum beutschen Bunde wirklich örenden Staaten, Breffreiheit stattfinden, diese Freiheit aber gleichförmigen etlichen Schranten unterliegen foll, um einerseits dem Digbrauch der effe möglichft porzubeugen, ohne boch andererfeits der geiftigen Entwicklung d Ausbildung des deutschen Bolles Abbruch zu tun." Ilm nun diese aller= as schwierige Aufgabe zu lösen, wird unter bem Namen eines Breffrei= togefepes eine bebingte, für gemiffe Berfonen, Gefellichaften und Schriften tattete Benfurfreiheit mit einer allgemein geltenben nach bestimmten geln zu handhabenden Rensurpflichtigfeit verbunden. Die Bensurfreit foll burch eigenes Berbienft ber Schriftsteller erworben und burch eigene huld berfelben verloren werden. Es werden dann bestimmte Gape formuct, in benen es inbezug auf die Beitungen beißt:

<sup>4.</sup> Die Benfur tritt in allen Fallen, mo bie Unichablichteit einer gu idenben Schrift nach ihrem Inhalt und 3med nicht mit überwiegen =

sischen Regiment leicht zurechtzusinden. Unter russischer Zenim erschien sie von Ende Ottober 1813 bis Witte November 1814 von da ab bis Mitte Juni 1815 unter preußischer und dam, seit der Rückschr des Königs Friedrich August, wieder unter da sächsischen.

Gine wesentliche Beeinträchtigung erlitt die amtliche Zeitung naturgemäß durch die Teilung Sachsens, bei der das Land auf zwei Fünfteile seines früheren Umfanges reduziert wurde. Gitrat eine Einbuße von Abonnenten und Inseraten ein, zugleich weringerte sich der Gewinn aus der Spedition auswärtiger Zeitungen. die dem Bächter als Nebengeschäft übertragen war, und endlich wurde auch die Portofreiheit des Pächters wesentlich beschränk, da 89 Postämter und Posthaltereien an Preußen übergingen. Der Pächter, August Mahlmann, der jährlich 10000 Taler Bach

ber Wahrscheinlichkeit sich vorausseten lätt, und es barf bann ter Drud nicht ohne vorgängige Berechtigung von bem Bensor mit bessen Ramensunterschrift geschehen.

Näher bestimmt wird bie Benfurpflichtigfeit:

a. für Schriften ungenannter Berfasser, ober für solche, die nicht wi ihren wahren ober boch bekannten Namen sich genannt haben,

b. für alle blattweise heraustommenden Schriften, politische Beitungen, Intelligenz und andere für das Lesepublitum bestimmten dus blätter, ohne weitere Rücischt auf die Berson des herausgebers.

Dicien Anfichten Aruge trat Brof. Riemann in Riel entgegen. E: itellte ben Sauvtfat auf: "Die freie Mitteilung beffen, was ich reblich in mahr und recht erkannte, ift mein Recht, denn bie Forschung nach Babros und Recht ift meine Lilicht. Die Sinderung diefer Mitteilung ift ein Umrecht und ein fibel zugleich, benn fie hemmt die Berichtigung meiner und anderer Erfenntnie, die Forderung und Berbreitung ber Bahrheit." barum verwarf er auch gang energisch die Benfur ber Beitungen. bieje unter folden Berhältniffen ihren großen wohltätigen Ginfluk auf it ftaate und volferrechtlichen Berhältnisse Europas und beren Ausbildung dam weiterhin behaupten können?" fragte er. "Ift bas Unwefen, bas unter bes Weltprogramm mittelft ber Zeitungszenfur geubt warb, bie Reit ber Lige als die Zeitungen nur die Diktate des Gewaltigen verbreiteten, die Somm und ber Drud, ben besonders Deutschland badurch erlitten, ichon vergenen? Beitungen und Benfur - in bem Augenblide, ba einem Bolte freie Berjaffung verfündigt wird -- wie mögen Britten und Amerikaner awei fo ungleidartige Dinge aufammenreimen!"

== 30 gablen hatte, murbe baber bei ber Regierung babin porstellig. -es moge ihm eine augemeffene Entschädigung gewährt werben. Dabei berechnete er ben ihn voraussichtlich treffenden Verluft auf Die Rierteile bes zeitherigen Ginkommens. Die Kingngen bes Landes befanden fich burch bie langen Rriege aber in fo schlechten Berhaltuiffen, bak die Regierung nicht fo ohne weiteres auf bas -: Berlangen Mahlmanns einging. Er wurde bahin beschieben. \_ bak vorerst noch abzuwarten sei, wie sich die Berhältnisse ae--falteten; erft bann murbe man eine genauere Unterlage gur Be-Inteilung feiner Ginbugen erlangen. Rugleich murben bei ber \_preußischen Regierung mit Erfolg Schritte getan, um die Fortgemahrung ber bem Beitungspachter eingeraumten Bergunftigungen in ben abgetretenen Landesteilen bis jum Schluffe ber Mahl-- mannichen Bachtzeit ficher zu ftellen. Unterbeffen bob fich bei bem wieder ermachenben Sandel und Berfehr Die Reitung rafch aufs neue, fo bag Dahlmann ichlieflich auf feine Entschäbigungs= ansvrüche verzichtete.

Bu bem Biebererblüben ber Beitung trug neben ben gunfti= geren Zeitungeverhältniffen allerdings auch Mahlmanns aeschickte - Leitung viel mit bei. Mahlmann mar ein bochgebilbeter Dann. ber viele Berbindungen in der Schriftstellerwelt und ben höheren Gefellichaftefreisen befaß und fich baburch manche Quellen eröff= nen konnte, die anderen Zeitungen verschloffen blieben. es ihm möglich, bie Runde vom Ginzuge ber Berbunbeten in = Baris am 31. Marg 1814 bereits am 10. April burch ein Extrablatt zu verbreiten und tage barauf ichon einen offiziellen Bericht bes Bergogs von Sachsen-Weimar, unter beffen Oberbefehl bamals die fachfische Armee stand, über biefen welthistorischen Borgang zu veröffentlichen. Die offizielle Nachricht von ber Gin= nahme von Baris war in ber Nacht vom 9. zum 10. April burch eine Staffette ber Groffürstin Erbpringeffin von Beimar an ben Rommandanten von Leipzig, ben faiferlich ruffischen Oberften Brendel, gefandt worden, und diefer hatte fie fofort an Dahlmann weitergegeben. Die erfte Nachricht von der Rlucht Napoleons von Elba brachte bie Zeitung am 15. Marg 1815. Melbung lautete: "Mehreren in Leibzig eingegangenen Nachrichten zufolge hat Bonaparte nebst einem Teil seiner Garben die Ind Elba verlassen. Mayländer Briese führen an, die Schiffe wim auf vier Tage mit Proviant versehen und der Ort ihrer Bestimmung Antibes gewesen. Andere geben Neapel als ihren Bestimmungsort an." Die nächsten Tage brachten bereits die bestimmter lautende Bestätigung dieser Kunde.

Nach der abermaligen Niederwerfung Napoleons hatte be Beitung natürlich durchweg die Grundanschauungen zu vertickt, die vom Wiener Kongreß proklamiert worden waren; dazu erhich die Redaktion noch die besondere Anweisung, "alles, was der Sr. Maj. dem Könige von Frankreich zu erweisenden Achtung nicht entspricht, oder sonst dem Königlichen französischen hoft mißfällig sein könnte, sorgfältigst zu vermeiden."\*)

Bon den Inseraten jener Zeit erregt noch heute die Angis vom Tobe Theodor Körners in Nr. 223 vom 20. November 1813 unsere Teilnahme, welche lautete:

"Am 26. August d. 3. fiel unter Kämpfen für Deutschland Rettung mein Sohn Karl Theodor Körner, Leutnant ich dem v. Lühowschen Freiforps in einem Gesechte zwischen Schwein und Gadebusch, nachdem er in seinem Gesechte zwischen Schwein und Gadebusch, nachdem er in seiner kurzen Laufbahn — er hatte das 22. Jahr noch nicht vollendet — die Freude und der Stall der Seinigen gewesen war. Ungeachtet einer Todesanzeige is den Berliner Zeitungen blieb mir nach späteren Nachrichten noch immer einige Hoffnung übrig, dis ich gestern die traurige Gewischeit erhielt. Diese Bekanntmachung darf daher nicht länger austehen, und ich rechne dabet auf das Mitgeschl aller, die den Verstorbenen gekannt haben. Einen solchen Verlust zu überleben sindet der Vater Kraft in den Trostgründen der Religion und ir dem herzerhebenden Gedanken an den nunmehrigen Sieg der guten Sache, für die so mancher Tapfere Blut und Leben geopsert hat. Gott wird auch die Mutter und Schwester trösten.

Großenhann, am 9. Nov. 1813.

Dr. Christian Gottfried Körner, Kgl. Sächs. Appellationsrat."

<sup>\*)</sup> C. D. v. Bipleben, Gefch.b . Leipziger Zeitung, Lpag. 1860, S. 122

Mit bem Schlusse bes Rahres 1817 trat leiber eine veranisvolle Benbung in ber Entwicklung ber "Leibziger Reitung" bie Bachtzeit Dablmanns lief ab. und ba Dablmann nur Bachtgelb von 11 000 Talern bot, murbe bie Bacht dem bhanbler Georg August Grieshammer auf feche Sahre quaeichen, ber ein Bachtquantum von jährlich 16000 Talern und Raution von 8000 Talern geboten hatte. Zwar engagierte eshammer zunächft Methufalem Müller (geb. 1771, geft. 1837). n gewandten und beliebten Schriftsteller, bann Dr. 3. C. tichel als Redakteur, bezahlte beide aber fo erbarmlich (400 Tlr. :lich. wahrend ber Beitungebote 300 Tir. betam), daß fie balb ber ihren Dienst auittierten, worauf die Zeitung von unzuglichen Rraften fo aut. ober fo fcblecht es eben ging, berge-Rur Korrespondengen aub er babei nicht einen t wurde. ichen aus. Gingia und allein mar er auf rafche Bereicherung acht und foll benn auch jährlich einen Reingewinn von nabegu 100 Talern erzielt haben, eine für bie bamalige Beit gang erorbentlich bobe Summe. Der innere Gehalt ber Reitung unter biefen Umflanden, wie fich v. Bikleben ausbruckt, bis er ben Rullpunkt. Das Blatt geriet nach und nach in einen standigen Dikkredit, ber fich bann eine lange Reibe von ren in ber öffentlichen Meinung behauptete, auch bann noch, wieber lebhafte Anftrengungen zur Bebung ber Reitung gebt murben.



## Diertes Kapitel.

## Die Preffe in Suddentschland und Ofterreig.

1. Die Zeitungen in Baden. Die frankfurter Zeitungen. Die Ober amtszeituna": das "Journal de Francfort": das "Reich der Coten". 1 "Riftretto"; erhalt den Citel "Zeitung der freien Stadt frankfurt"; befon Borne jum Redafteur; deffen Derhaltnis jur Tenfur; feine Derurteils Das "Journal". Das Zeitungswesen im Berzogtum Maffan. Die "Abe ichen Blätter" in Wiesbaden, gegr. von Johannes Weitel. Weitels ! flifte mit der preukischen Regierung, Bardenbergs Derfuche, Weitel für qu gewinnen. Weigels politisches Glaubensbekenntnis. Sein Rudtritt der Redaktion der "Rh. Blatter". Bardenberg ftellt den Regenschirm in Ecte. Die "Mainger Zeitung" und ihr Redafteur fr. Lebne. Die fonfti Zeitungen im flufgebiete des Rheins. Don Gorres perspottet. "Schwäbische Merkur". Seine Situation im Derfaffungstampfe; feine Balt gegenüber der Burichenicaft. Die Buftande in Bayern. Das Edift fiber Dreffreiheit in Bayern. 3gn. Rudhart über die bayr. Zeitungen und Benfur. Seine Instruktion für die Tenforen. Die Augsb. "Allgemeine tung". Sie burgert fich in Ofterreich ein. Gent und die "MIgem, 3t Dilat. Die Teitung ftellt fich gang in den Dienft der Metternichichen gierung. Die "Ullgem. Stg." und Preufen. Bardenberg und bas Bl Darnhagen. Urndt. Die Tenfurplackereien. Die fonftigen bayrifden Blat

Die Presse Subbeutschlands war burch die Reulenschlands Rapoleons fast ganz vernichtet worden. Bei der Rückfehr zu t früheren Berhältnissen konnte daher nur erst langsam und mil voll neues Leben geweckt werden; in einzelnen Ländern, wie Baden, vergingen zunächst noch Jahre, ehe sich die vollstänt zertretene Zeitungsliteratur auch nur einigermaßen wieder erh

Berhaltnismäßig fchnell ftiegen bagegen bie Frantfurb Beitungen aus ber Berfenfung wieber empor, in bie fie a

31. Dezember 1810 vom Fürst-Primas Karl von Dalberg gesichleubert worden waren (Vergl. Band II, S. 116). Man muß sich um so mehr darüber wundern, als der Fürst-Primas bis zum letten Augenblicke seiner Herrschaft auch nicht die geringste Lebensregung eines der alten Franksurter Blätter gestattete, und die offizielle "Zeitung des Großherzogtums Franksurt" bis zu ihrem letten Atemzuge in tiesster Unterwürsigkeit vor Napoleon gleichsam auf den Knieen lag. Leistete sie doch kurz vor dem Sturze Napoleons noch das Möglichste in Überschwenglickeit, als sie über die Sinweihung des Hafens von Cherbourg berichtete und nach der Schilderung, wie die Kaiserin Marie Luise den Hasen durchschritten habe, schloß: "Man ließ so viel Wasser eins dringen, daß niemand mehr den Ort betreten konnte, welchen Allerhöchstdieselbe mit ihren Fußtapfen beehrt hatte."

Das Wiedererscheinen der alten reichsstädtischen Blätter wurde durch Beschluß des Generalgouvernements vom 22. Dezember 1813 gestattet, und darauf traten sie alle wieder ans Tageslicht: die "Oberpostamtszeitung", das "Journal de Francfort", das "Reich der Toten" ("Der Neuwieder"), das "Ristretto" und das "Frantsiurter Journal", und es kam sogar noch eine neue Zeitung, das "Bürgerblatt", hinzu.

Die "Oberpostamtszeitung" erwarb sich schnell wieder ihre frühere dominierende Position, suchte aber dabei den neuen Berstätnissen und Anschauungen möglichst gerecht zu werden und sich auch auf eine etwas höhere Warte zu stellen. "Sie scheint mehr und mehr mit jedem Tage dem herrschenden Geiste sich zu öffsuen", schrieb Görres (Rh. M. 1814 Nr. 80), "und einzusehen, daß es in jeziger Zeit mit dem bloßen Zusammenscharren von Renigkeiten ohne Zweck, Kritik und Zusammenhang keineswegs getan ist. Die große und allgemeine Verbreitung dieses Blattes macht es seinem Herausgeber zur Pflicht, nicht mit Fahrlässisseit und Ungeschick das Werkzeug zu handhaben, das ihm in die Hände gegeben ist; er wird sich weniger als viele andere mit dem Orucke der Zensur entschuldigen können." Immerhin wurde auch der "Oberpostamtszeitung" streng auf die Finger gesehen. Als sie einmal von drei Protektoraten zu berichten wußte, die in

Deutschland aufgestellt werben würden (1814 Nr. 313), f württembergische "Hofzeitung" erregt auf und sprach die tung aus, daß der Redakteur wegen dieser "ebenso abgesch als lächerlichen Nachrichtserteilung" die "nötige Zurechtw erhalten werde. Zugleich erging sie sich, wohl in Erinnerischönen französischen Zeit, in der nichts dergleichen gesagt durfte, in Klagen darüber, daß sich die Presverhältnisse orecht verschlechtert hätten. "Es gehört zu den sonderbarescheinungen der jezigen Zeit", schrieb sie, "daß öffentlich Zensur unterworsene Blätter sich erlauben, sahrlässig anachrichten aufzunehmen und zu verbreiten, welche ebensosel der Wahrheit entsernt als beleidigend sind." Die Kark Beschlässe warsen hier schatten voraus.

Auch das "Journal de Francfort" wukte sich! su behaubten. Gorres rühmt von ihm, bak es noch forgie als bie "Obervoftamtszeitung" redigiert fei (Rh. Mert. Mr. "aber es muß boch befremben", fügt er hingu, "bag, wa Deutschland alles, was frangofisch ift, ausftößt, fich not Blatt in Diefer Sprache in feiner Mitte behaupten fann. fonnte allerbings eine wichtige Bestimmung erlangen, mer bem Huslande, das die beutsche Sprache nicht verfteht, dun Amischenkunft ber feinigen einen Beariff von ber Stimmun Nation mitteilte und ben Berfehr amischen ihr und ben an Bölfern einleitete; aber es find wenig Spuren zu bemerten, es fich dies zu feinem Berufe gemacht. Davon abgefeben, fie bas Gute nicht wirft, mas fie erreichen konnte, ift ber tung fonft nichte Bofes nachzureben." Im übrigen mußte bas Blatt zu aktommobieren. Satte es früher Napoleon ve licht, fo trat es jest für Ludwig XVIII. ein. "Mit Berg nehmen die Freunde der Ordnung in Frankreich mahr." bi in der Nummer vom 19. Juli 1814, "daß feit einiger & Gemüter merklich ruhig werben, bag man fich wieber un Thron vereinigt, und ber König tagtäglich eine große ? neuer Unhanger gewinnt. Es folgt bann ein großes Lo bie frangofische Regierung und ben Ronig, und ichlieklich cs: "In der Maffe der Nation herrscht ein allgemeines ! n Glud, dem kein anderes die Wage halten kann." Dehr nnte ja Ludwig XVIII. nicht verlangen.

Einen antiquierten Einbruck machte das Blatt "Reich ber sten" (ehebem "Der Neuwieder"). Es schlug seinen früheren tworistisch-volkstümlichen Ton wieder an, der aber in die neue kit nicht recht paßte und auch vom Zensor sehr oft nicht versanden und gewürdigt wurde. Der allmächtige Rotstift wüstete rum meist so entsetzlich in den Spalten, daß das Blatt stets nz jämmerlich mit Durchschußlinien gegeißelt und zerrissen vor Bublikum treten mußte. Unter diesen Verhältnissen konnte reiner fröhlichen Entwicklung keine Rede sein.

Etwas beffer ftand es um bas "Riftretto". Die Beitung eb auch jest wieber einen gewiffen Leferfreis, besonders unter protestantischen Bevölferung, allein Die frühere Berbreitung. ber fie bis nach Rovenhagen und Stocholm gelangt mar. mochte fie boch nicht wieber zu erreichen. Die Sauerlanberfche Tlagsbuchhandlung, Die bas Blatt 1816 erworben hatte, ver-Die baber gunachft (1817), ibm burch einen zeitgemäßeren Titel aubelfen und nannte es fortan "Beitung ber freien Stadt antfurt"; aber biefe Reuerung machte weiter feinen Ginbrud. Eauf die Berlagsbuchhandlung zu einem wirkfameren Mittel Ff und für beffere Redaktionsfrafte forgte. Dabei traf fie auf ten geringeren als Borne. Zwar genoß Borne bamals noch Dt ben glanzenben Ruf feiner fpateren Sahre, aber er hatte boch bereits burch die Berausgabe seiner Beitschrift "Die ege", von der noch fpater bie Rebe fein wird, einen Namen acht, ber auch ber Zeitung zugute fommen mußte; zudem feste Tofort in feiner geiftreichen Beife mit feinem fprühenden Bige . fo baß bie Reitung mit einem Schlage weit über ihr bis-Taes Niveau emporgehoben murbe. Allein fehr balb ichon te ibr bie Blute gefnickt werden. Bunachft betrachtete ber ba-Tige Bolizeigewaltige ber freien Reichoftabt Frankfurt, ber mator Thomas, diefe freiere journalistische Regung von vornein mit Migvergnugen und hemmte fie, wo er fonnte; noch it hindernder aber griff fortwährend ber Benfor Johann Joseph Derus ein. Diefer war zu Dalbergs Zeiten Umtsgenoffe

Bornes im Bolizeigmte gewesen. Borne batte unter bem Ginter Urimas bie Stelle eines Bolizeiaftuars innegebabt, munt f ieboch im Jahre 1815, als man nach Biebererlangung ber 30 heit die bürgerliche Gleichberechtigung wieder aufhoh, niederlan Während jener Amtstätigfeit Bornes batte Seperus gewiß genng die Überlegenheit feines Rollegen empfinden muffen m lick ihn nun mit bem gangen Bebagen bes fleinen Briftes fille baft er jett mit weitreichenben Dachtbefugniffen über ibm fun "Launenhafter, einsichtslofer wird wohl in ganz Deutschland lin Benfur verwaltet, als die hiefige," fcbrieb baber Borne in feine Muffake Die Deufwürdigkeiten ber Frankfurter Benfur'. 3 Strenge hat mich nie fo erbittert, als es ihre Rachficht tut, wi fich aus biefer ergab, baf jene fruchtlos und nur ein Bert te Es murben Reitungsartifel gestrichen, Die in be Willfür war. Mefibengen ber Regierungen ober Fürften, von benen fie band ten, selbst gebruckt maren ober batten gebruckt merben buffe Aft ce nicht die billiafte Forberung von Brekfreiheit, ban fie fe ieben Staat, von welchem die Reitungen fprechen, in einem folde Wrube bewilligt werben, als in bem Stagte felbft über ibn ace werden dürfte . . . Aber genug; ich will mich jest nicht w loden laffen. ben Groll, Die Wehmut meines Bergens auf ftromen; jeder aute, jeder nachfinnende beutiche Burger gurnt weint, wenn er fieht, welchen Jammer ungeschickte Sande Orten über bas teure Baterland bringen." Allein es follte if bloß bei ben Streichungen bleiben, es fam auch noch zu weit ernften Ronflitten. Borne hatte eine aus Rom batierte Rorrefpont eines frangofifchen Blattes gebracht, in ber bie angeblichen B fichten Ofterreichs auf Wiebererrichtung eines "Ronigreiches Me ale Sefundogenitur ber Sabsburger erörtert murbe. Der Zen Severus hatte bie Übersetzung nicht beanftanbet. In Wien & regte ber Artifel jeboch Migvergnugen, und ber öfterreichi Minister = Resident in Frankfurt, ein Berr von Sandel, mit beswegen beim Sengte Klage führen. Darauf enticulbigte f ber Benfor, er habe ben Artifel nur frei gegeben, menn einem beutschen Blatte entnommen fei. Borne erflarte iche daß diese Einschränkung nicht gemacht worden sei, vermochte aber bas betreffende Bensorblatt vom April — es war mittlerweile Juni geworden — nicht mehr vorzuweisen, und infolgedessen billte das Franksurter Polizeigericht folgendes charakteristische Urteil:

In Untersuchungssache gegen A. Borne, Übertretung ber Bensurweisung betreffend, ift ber Bescheid:

## Nachbem:

- 1. ber in Nr. 107 ber "Zeitung ber Freien Stadt Frankfurt" unter der Aufschrift: Italien, Rom, 15. März, enthaltene Artikel an sich schon so geartet ist, daß die Redaktion solchem in kinem Falle eine Aufnahme hätte gestatten sollen;
- 2. ber Redakteur nicht mehr mit Bestimmtheit zu behaupten vermag, daß die Zensur diesen Artikel habe passieren lassen, auch die Borlegung des Zensurblattes unter dem unstatthaften Borgen, solches nicht mehr zu besitzen, hartnäckig verweigert, nicht winder auf die wiederholt an ihn, mit umstandlicher Erklärung des ihn betreffenden Prajudizes, gestellte Frage sich gar nicht eins gelassen hat;
- 3. die früher gegen den Redakteur der "Zeitung der Freien Stadt Frankfurt" gepflogenen Untersuchungen allerdings zu dem Berdacht berechtigten, daß er auch bei diesem Artikel die Zensurschichten unbeachtet gelassen, welcher Verdacht durch die Versweigerung der Vorlegung des Zensurblattes als des Dokumentes, womit jeder Redakteur bei vorkommenden Fällen sich über die Befolgung der Zensurweisung legitimieren muß zur Gestischeit erhoben wird. Als wird derselbe wegen dieser wiedersten Richtbefolgung der Zensursverschriften bei einem Artikel, undhehin seines höchst anstößigen Inhalts wegen nicht hätte in die Zeitung aufgenommen werden dürsen, in eine vierzehntägige Arreststrase auf der Polizeiwache, sowie zur Bezahlung er Untersuchungskosten verurteilt; er wolle denn binnen acht gen durch Vorlegung des Original-Zensurblattes beweisen, daß esensur diesen Artikel entweder pure, oder unter einer von

ihm erfüllten Bedingung habe paffieren laffen, als worauf ander weitige Berfügung ergeben foll.

Decretum Bolizei-Gericht, am 11. Juni 1819.

In fidem copiae:

Gravelius, Attuat.

Börne mußte barauf vierzehn Tage unter Saunern, Betten und Dieben zubringen, und es ward ihm außerdem verboten, ie Beitung weiterhin zu redigieren. Nach einem kurzen Interregum übernahm dann 1821 der Hofrat R. P. Berly die Redaktion ist längere Sahre.\*)

Am wenigsten günstig stand es mit dem "Frankfurtet Journal", das sich zunächst gar nicht erholen konnte und mit 1819 nur eine Auflage von 200 Exemplaren hatte. Doch vorzagte der jetige Herausgeber, der Drucker Johann Ludmi Heller, dem die Bormünder der Dietischen Kinder das Bie überlassen hatten, keineswegs und führte dann auch später mit langer rastloser Tätigkeit eine neue Blüte des Blattes herbei.

Recht verheißungsvoll begann sich eine neue Zeitung in Herzog tum Nassau zu entwickeln; leiber sollte ihr Leben won kurzer Dauer sein. In Nassau waren die Zeitungsverhält nisse bisher wahrhaft kläglich gewesen (Bergl. Bd. II, S. 176) nachdem nun aber die Einrichtung einer auf konstitutionelle Grundsägen beruhenden Berfassung verkündet und die Prefssech eingeführt worden war, wünschte die Regierung auch eine d Bedürfnissen der neuen Zeit entsprechende Zeitung zu bestund zog, wohl hauptsächlich auf Betreiben des Regierungspridenten von Ibell, den umsichtigen, in weiten Kreisen geschätz Publizisten Iohannes Weigel zur Gründung einer soll heran. Weigel hatte 1814 nach dem Sturze der französsischerung die Redaktion der "Mainzer Zeitung" wieder üf nommen, gab aber die ihm nicht mehr in der früheren Weise

<sup>\*)</sup> Näheres in Bornes gesammelten Schriften, besonders in ben gigen: "Die Zeitung ber freien Stadt Frankfurt" und "Denkwürdigleiten Frankfurter Zensur".

ende Stellung gern auf, als ber Ruf nach Wiesbaben an ihn Die naffauische Regierung gemahrte ihm ein Rahresialt von 1200 Gulben und verlieb ihm ben Charafter eines visionsrates und den Titel eines Sofrates, bagegen verpflichtete Beitel, auf eigene Rechnung und Gefahr eine viermal mochentpericeinende Reitung unter bem Titel "Rheinische Blatter" Dadurch gelangte Nassau mit einem Schlage auszugeben. ben Besit einer politischen Zeitung, Die, bant ber gewandten ber ihres Redafteurs, bald Ginfluß und Unfeben gewann. rigens tat auch die Regierung noch alles, mas in ihren Kräften mb. bas Blatt zu fördern. Alle Behörden, bie bisher auf ften bes Staates ober ber Kirche bie Frankfurter "Dberpofttegeitung" zu halten berechtigt gewesen waren, murben ange-Ben, von jest ab auf die "Rheinischen Blatter" zu abonnieren. pie alle Gbiftallabungen und fonstigen öffentlichen Befanntdungen, Die, abgesehen von bem "Bergoglichen Intelligeng= itt", bisher noch in die Frankfurter "Dberpoftamtezeitung" geruckt worben maren, in ber inlandischen Reitung befannt zu Dem Bergoglichen Stadtdireftor zu Wiesbaden murbe gegeben, jedenfalls für sich felbst aus bem ihm bafür ausgeten Betrage biefe Leitung gleich bem Berordnungs- und Inigenablatte anguichaffen und für feine Amtonachfolger gleich veren öffentlichen Urfunden aufzubewahren, zugleich aber auch auf bingumirfen, daß in den Städten von den Stadticult-Ben und in den großeren Gemeinden von dem Oberschultheifen Eremplar ber "Rheinischen Blatter" für Rechnung ber Benbefasse angeschafft merbe. \*)

Auf diesem so weithin geebneten Wege begannen die "Rheisten Blätter" am 2. Juli 1816 ihren Lebenslauf. Es versid sich von selbst, daß die Zeitung in erster Linie die Intensien der nassausschen Regierung in der öffentlichen Meinung trat; diese Richtung einzuhalten, konnte aber Weitel nicht ver fallen, da er den Grundsägen, nach denen der Regierungss

<sup>\*)</sup> G. Zebler, Der nassausiche Bublizist Johannes Beigel (Annalen b. eine f. nas. Altertumskunde. 30. Band) Biesb. 1899.

prafibent von Ibell die Bermaltungeorganisation bes Germanume Maffau burdführte, aus voller Überzeugung guftimmte. naffausichen Berhaltniffen murbe jedoch nur ein fleiner Teil be Beitung gewibmet: Beinel itrebte von pornberein banach, nicht nur ein offentliches Organ für Raffau, jondern auch qualeich fit ben gangen Mittelrhein zu ichaffen, ber feit ber Unterbruchun bes "Rheinischen Derfure" feine Stimme mehr befan, bie be Dack mil eigentumlichen Buftanbe bort freimutig beiprach. Beitel weit bavon entfernt, fich ber preunischen Regierung, bie mit allem Nachbruck beitrebt mar, bas neu erworbene Bebie an Rhein bem übrigen preukischen Staateforver zu einem pragnifte (Banzen einzugliebern, irgendwie oppositionell gegenüber zu stellen: aber er mar auch andrerieits immer bereit, für bie Bahrm ber Gigentumlichkeiten ber Rheinlander einzutreten und auch ! rechtigten Bunichen und Ausstellungen feiner Landsleute in Spalten feines Blattes zu öffnen. Das murbe jedoch pon be preußischen Regierung fehr unangenehm empfunden, um jo met als die Mikstimmung in ber neu erworbenen Broving von Son Bu Bahr muche, und fie machte beshalb wiederholt Berfuche, be freimutigen Sprecher ben Mund zu ichließen, wie fie es gw mit Gorres und feinem Blatte getan hatte. 218 bie "Rheinicha Blatter' im Januar 1817 in Dr. 15 und 16 amei Artifel wo öffentlicht hatten, in benen die Organisation ber in ben Mein propingen errichteten Regierungen einer icharfen Kritit unterzon worden mar, verlangte ber Oberprafibent von Ingereleben Robleng ben Ramen bes Berfaffere biefer Artifel, eventuell be ilbersendung bes Mounffriptes, um burch Bergleich ber band idrift ben Ginfender zu ermitteln. Allein Beinel mies beibe mit Entschiedenheit gurud und erflarte feiner Regierung, baf a feinen Namen nennen werbe, co fei benn, baf man ibm erlogen Angaben in ben Artikeln nachweisen könne. Der Oberbrasiden erachtete aber biefe Beigerung Beigels für höchft ungehörig und verlangte von ber naffanischen Regierung, im Abministrationsweg gegen ben widerstrebenben Rebattenr vorzugeben. Der nassauijo Staatsminister von Marschall gab jedoch bie Erklarung ab, bis Die Landesacieke ihm im vorliegenden Kalle nicht erlaubten, wei

tere Schritte zu tun. Gin balbes Sabr fvater fam es zu einem weiten Konflitte. In ber Nummer vom 21. Juni 1817 murde die aroke Teurung besprochen, die damals in den Rheinlanden berrichte, und barüber geklagt, baf bie preufische Regierung nicht mit ber erforberlichen Umficht und Schnelligfeit ber Dot gefenert habe. Durch biefen Borwurf fühlte man fich aber in Berlin um jo empfindlicher berührt, als bamit auf einen allaemeinen Mangel in ber Berwaltung, Die Schwerfälligfeit und Bedanterie, gang richtig bingewiesen murbe, und es mar fein gerinerer ale ber Staatstangler Rürft Barbenberg felbft, ber ben Rinifterrefibenten von Mettingh in Biesbaben beauftraate. über bie Ragellofiafeit bes Rebafteurs ber "Rheinischen Blatter" bei ber naffauischen Regierung dringend Beschwerbe zu führen. Beine Maieftat erwarten bie Ausmittlung bes Ginfenbers jenes Auffakes", fcbrieb ber Staatsfangler, "und baf man benfelben ar gebuhrenben Strafe giehen werbe. Rugleich erfuche ich Sie, berauf angutragen, bag ber Rebafteur gum Wiberruf und gur Brichtigung ber nach bem abschriftlich anliegenben Berichte bes Staatsminifters von Ingersleben falichen Tatfachen angehalten mb für bie Folge einer ftrengeren Benfur unterworfen werbe." Beitel lebnte jedoch wiederum die Ramensnennung ab. da ber betreffende Artifel nur Tatfachen enthalte." "Es ift ichmeralich". iblieft er seine Rechtfertigung, "bei den reinsten Absichten und ben aufrichtigften Beftreben, nütlich ju fein, folche Bormurfe gu biren, Die tief bemutigen muften, wenn fie verdient maren. Sch werbe gern alles Unftößige vermeiben, bie Erzählung von Tatfeden aber liegt in meinem Beruf." Der Staatsminifter von Raricall hielt es nun zwar für richtig, bem Berliner Rabinett in Bedauern über ben Borfall auszudrücken, beanuate fich aber Dinifterrefidenten von Mettingh gegenüber, biefem bie naffauis ie Berordnung über Preffreiheit ju überfenden mit ber blogen Berficherung, daß Weigel aller Beranlaffung zu weiteren Beichwerben aus bem Wege gehen werbe. Und als von Mettingh udmals bei bem Staatsminister von Marschall vorstellig murbe, befdwerte fich biefer über bas anmagenbe Benehmen und hatte bie Genugtuung, daß ber preukische Minister des Auswärtigen.

Fordan, ihm durch den naffauischen Ministerresidenten Generalmajor von Bestocq erklären ließ, daß v. Mettinghs Zudringlichteit und seine Zumutung, den Redasteur der "Rheinischen Blätter zur Rennung seines Korrespondenten zu zwingen, in Beslin durchaus migbilligt werde.

Solche Differengen bielten Beitel jeboch nicht ab. bort, w er es für richtig hielt, auch feine Stimme gu Gunften ber pre-Riichen Regierung zu erheben. Als der rheinische Abel pon den Staatsfangler von Carbenberg bei beffen Rheinreife bie Beruinn Der alten Landitanbe verlangte, und Gorres in ber fogenannte Noblenger Abreffe bie Rudfehr zu bem alten Reubalipftem for Derte, trat Beigel mit jeiner gangen Berebfamfeit Diefen realtis naren Beitrebungen entgegen und verteidigte fomohl die foxiale Bleichheit, wie die firchliche Baritat. Daburch leiftete er ba preukischen Regierung einen großen Dienst, und ba mittlerweile für bieje bie Werhaltniffe noch ichwieriger murben. fo mar e natürlich, bag bei Barbenberg ichlieflich ber Bunich auftaucht, Diejen "Berold ber öffentlichen Meinung in ben Rheinlanden" bauernd in das preußische Lager hinüberzuziehen. Er lieft mit Weigel Verhandlungen anknupfen und ihm ben Borfchlag machen, mit den "Aheinischen Blattern" nach Bonn überzufiebeln. Diefe Mufforberung zu entsprechen mar Beitel auch nicht abgeneigt trat er boch bann in weit großere Berbaltniffe: aber er mußte vorher wiffen, ob ihm bie preukische Regierung auch gestatte wurde, seine allgemeinen politischen Grundansichten in feiner Rei tung jum Ausbruck zu bringen. Er ließ baber bem Staatsfangler eine Denfichrift "Rheinbreußen im Dezember 1818" über reichen, in der er sein politisches Glaubensbefenntnis entwidelte Ginleitend legte er ben Ginfluß bes Bolfes und ber öffentliche Meinung im Brogesse bes Staatslebens bar. "Die Stimmung ber Reit." fagte er, "ift wesentlich bemokratisch: in ben aufae tlarten Ländern ist fie es besonders und somit auch am Rheis Breiheit und Bleichheit, Diefer fo verschrieene Ruf. an ben fid ichmähliche und furchtbare Erinnerungen fnüpften, ift bas Lofunge

<sup>+)</sup> Bebler, G. 164.

wort der Gegenwart: Freiheit, Die Befnanis, nur bem Gefeke gu geborchen. Gleichheit, Die allgemeine Berpflichtung, einem und bemfelben Gefete untertan zu fein. In funfzig Sahren ift in ber ichonften Salfte von Europa ber Sieg biefes Bahlfpruches entschieden. Diefe Freiheit und biefe Gleichheit werben bann ihre Berrichaft begrundet haben; ob auf eine blutige ober unblutige Beife, bas hanat von uns ab. Diefer bemofratische Beift ift wefentlich monarchisch. Ohne erbliche Monarchie weber Freibeit noch Sicherheit, barüber find alle Berftanbigen unter und einig. aber auch barüber, bak biefe Freiheit und Sicherheit, wie bie Reftigfeit bes Trones felbit, ihre Burgichaft in einer Berfaffung finden." Abgeseben bavon, baf bie allgemeine Erwartung ber Einführung ber letteren bis jett getäuscht sei, habe man bie Rheinlander noch durch manniafache Mikariffe ber preukischen Berwaltung besonders gefranft. Das wirksamfte Mittel, Die beaangenen Berfeben wiebergutzumachen, fei eine forgfältige Muswahl der bochften Brovingialbeamten. Die Beamten mußten ebenjo fehr bas Bertrauen bes Bolfes wie bes Ronigs haben. "Die lettere Bebingung ift am Rhein befonders wichtig, weil es bier eine öffentliche Meinung unter aufgetlarten Menschen gibt." Das Bolf verftehe nicht jeben und werbe nicht von jedem verstanden, wenn fie auch dieselbe Sprache fprachen. Darum fei es Hug und billig, einem Lande Borgefette ju geben, Die feinen Renfchen, ihren Begriffen, Sitten und Gewohnheiten nicht fremb feien. Leiber habe die preußische Regierung viele Beamte in Die Rheinlande gefandt, Die bort nicht am Blate feien, und beshalb fei bie Stimmung bort nach und nach burchaus breukenfeindlich geworben.

Diesen freimütigen Darlegungen stimmte ber Staatstanzler offenbar zu, benn er richtete jett unter bem 26. Februar 1819 an Weißel ein Schreiben, in welchem er ihn aufforderte, sofort einen Wohnsitz in den preußischen Rheinprovinzen, wo es ihm veliebe, zu nehmen und bort fortan die "Rheinischen Blätter" verauszugeben. Dabei sprach Hardenberg die Erwartung aus, als Weißel in seiner Zeitung das Interesse des preußischen Staates zu seinem Hauptaugenmerk machen und das Blatt im

Geiste der Mäßigung, besonnenen Billigkeit und leidenschaftslofen Prüfung redigieren und überhaupt das seinen Handen anvertraute Organ der Öffentlichkeit mit Umsicht und Klugheit gebrauchen werde, damit der Geist der neuen Prodinzen mit dem der älteren vertraut gemacht und freundlich verbunden, und ein wohltätiger Einfluß auf die Stimmung dieser Länder ausgeütt werde. Zugleich wurde ihm für die "Rheinischen Blätter", jedoch nur unter seiner Redaktion, die Befreiung von der Zensur zugessichert, ferner, um ihn einigermaßen von der Abhängigkeit frei zu machen, in der sich jeder Redakteur mehr oder weniger von der Zahl seiner Abonnenten befinde, ein vom 1. Jan. 1819 ab zahlbares Jahrgehalt von 1000 Talern mit der Aussicht einer künstigen Erhöhung dieser Summe, außerdem 500 Taler Umzugsgelder und der Titel eines Geheimen Hofrates.

So verlockend nun auch diese Anerhietungen maren, wer mochte sich Weigel boch nicht fo ohne weiteres zu entschliefen. In einem Antwortschreiben vom 12. Marz betonte er. bak a wenn er den auf ihn gesetten Erwartungen entsprechen folle, auch bie öffentliche Deinung für fich haben muffe. Sein gange öffentliches Sein sei ein Beschent ber öffentlichen Deinung. Durch jeden raichen Wechiel fete er fie aber aufs Spiel. Ran werbe nicht unterlaffen, ihn ale einen Barteiganger barzuftellen beffen Grundfate und Dienfte fauflich feien. Aus biefem Grund möchte er feine gegenwärtigen Berhaltniffe nur ablofen, nicht ab brechen, und bat beshalb, fein Berufungspatent noch bingus ichieben zu wollen. Außerbem munichte er, es moge ber Befreiung von ber Benfur eine fo ausbrudliche Sanftion geneben werben, bag er nur bem Ronige, bem Staatsfanzler und feinen Bewiffen verantwortlich bleibe, gegen untergeordnete Stellen und Lofalbehörben fich aber nie zu rechtfertigenben Erörterungen vervilichtet sche. Dem Ronige und bem Baterlande sich nutlich gr machen, bezeichnete er als einen ber größten Buniche feine Lebens, benn, fchloß er, "in meiner Seele fteht bie Überzeugung unerschütterlich fest, bag Deutschland nur burch und mit Breufen gu retten ift." In einem zweiten Schreiben an Sarbenbera von 11. Juni 1819 bat bann Weigel um noch weitere Sinausichiebung jeiner Berufung, weil sich die Stimmung in den Rheinlanden nur noch verschlimmert habe. Gehe er unter diesen Verhältnissen nach der ihm zugedachten Bestimmung ab, so komme er in die höchst schmerzliche Lage, mit der öffentlichen Meinung zu brechen, oder oft in einer der Regierung mißfälligen Lage zu erscheinen. Er wünsche deshalb nicht eher abberufen zu werden, dis etwas Entscheidendes für das Land, sei es durch Errichtung von Stäns den, oder auf irgend eine andere Weise, geschehen sei.

Inzwischen waren die Karlsbader Beschlüsse gefaßt worden; es folgten die Bundestagsbeschlüsse vom 20. September. Inssolgedessen wurde am 5. Oktober 1819 im Herzogtum Nassaudie Zensur wieder eingeführt. Darauf trat Weizel von der Resdaktion der "Rheinischen Blätter" zurück und erhielt unter dem 12. Oktober einen Urlaub auf unbestimmte Zeit. Sein Nachssolger wurde der Konrektor Fischer.

Dit ben Rarlebaber Beichluffen mar aber auch ber eigent= liche Amed von Beitels Berufung nach Breuken hinfällig ge-Die preufische Regierung brauchte nicht mehr auf Die öffentliche Meinung einzuwirken und fich gegen Angriffe in ber Breffe zu mahren, fie batte ja burch die Rarlebaber Beschlüffe Rittel genug in Die Sande befommen, jede Stimme ber Ungufriedenheit burch bie Benfur fofort jum Schweigen ju bringen. Eie nahm baber auch bavon Abstand, Beigel nach Breugen gu sieben, und ging babei mit aller biplomatischen Geschmeibigkeit Berte. In ben verbindlichften Worten brudte Sarbenberg in tinem eigenhandigen Briefe vom 13. September 1819 Beikel fein Bedauern aus, bak Breuken unter ben obwaltenden Umftanden ber Aussicht, einen fo ausgezeichneten Bubligiften zu besitzen, entsagen miffe, und bot ihm eine Gelbentschäbigung. Beitel wies biefe aber zurud. "Das Spiel mar eine luftige Posse," schrieb er bitter an einen Freund, "in der ich als ehrlicher Hanswurft Brugel betam. Ginmal ift es ben Berren Ernft gewesen, ba bie Rheinischen Blätter' noch im Bange maren. Diesen hat es gegolten; fie follten gewonnen werben, ba fie nicht unterbrudt werben tonnten. Raum hatten bie Rarlsbader Ronferengen ber Sache ein anftandiges Ende gemacht, als man auch eine andere Sprache führte. Es hatte ja zu regnen aufgehört, warum sollt man ben läftigen Schirm nicht in die Ede stellen?"

Leiber war damit die journalistische Tätigkeit Weitels für immer abgeschlossen. Ein weitstrebender Geist, der einem großen Staate Fackelträger und Wegweiser hätte werden können, wurde in die Ecke gedrängt und führte dort von nun an das stilk Leben des Gelehrten. Im Dezember 1820 nahm Weitel die Stelle des Bibliothekars der öffentlichen Bibliothek zu Wiesbaden an, schrieb eine Geschichte der Staatswiffenschaft, ein interessants Buch "Das Merkwürdigste aus meinem Leben und aus meinen Zeit" und starb am 10. Januar 1837, seit Jahren tief verstimmt über die traurigen politischen Zustände Deutschlands.

Die "Rheinischen Blätter" waren unterbessen bereits an 1. Oktober 1820 eingegangen, worauf bann bas Herzogtum Nassa bis zum Jahre 1848 kein einziges politisches Blatt besaß.

In ber Stadt Maing fügte es abermals ein gludlicher 3m fall, daß die "Mainzer Reitung" auch jett wieber in burchan tüchtige Banbe fam. Wie schon erwähnt, leitete gunächft Beitel bas Blatt von 1814 bis Mitte 1816, und bann trat ber ausatzeichnete Friedrich Lehne an feine Stelle. 3m Sabre 1771 3 Gernsheim in Beffen geboren, mar Lehne ichon als Rnabe nad Mains gefommen, hatte bann bort ftubiert und bierauf langen Reit Die Stelle eines Professors ber iconen Biffenschaften a ber Universität zu Mainz bekleibet. Rach beren Aufhebung murt er Bibliothefar ber Stadt Maing und ichlieflich auch Redaften ber "Mainger Zeitung". "Die Zeitung hat fich", rubmt Gore von ihr (Rh. Mert. Nr. 80), "feit bem Augenblice ihres Bieber erscheinens burch manche Gigentumlichkeit bes Urteils und frei Unficht ausgezeichnet." Diefes offene Bervortreten Beibels biet auch Lehne für seine heilige Pflicht chensowohl bei ben innern, wie bei ben ausmärtigen Angelegenheiten. Go hatte er auch ber Mut, gegenüber bem allgemeinen glübenben Saffe gegen Rape leon, ber naturgemäß noch im Bergen eines jeben Batrioten nad gitterte, gang energisch seinen Abschen über bie nichtsmurbig Beinigung bes Gefangenen von St. Beleng burch Sir Subjo Ame Ausbruck zu geben. "Die Behanblung Napoleons auf St. heina", schrieb er (1818, Nr. 137), "zu welcher England keinesse berechtigt ist, wird ein ewiges Schandmal in seiner Geschichte liten, wenn er dieser Behandlung unterliegt." Gin besonderes ladienst erwarb sich Lehne noch um die Erforschung der Altertümer kretadt Mainz. Die Ergebnisse dieser Studien veröffentlichte nie der "Mainzer Zeitung" in einer Reihe von Aufsähen, deren Int auch von Goethe anerkannt wurde. Nach langer schmerzeiter Krankheit starb er 1836.

Durchaus fläglich fah es mit ben fonftigen Reitungen im Maebiete bes Rheins aus, mit ber "Darmftabter Zeitung", ber Bormfer Zeitung", ber "Großherzogl. babifchen Staatszeitung" 2c. E maren famtlich hinter ber Reit gurudgeblieben und trugen alle bie charafterlose Physiognomie bes ehemaligen rheinischen Bubes. "Sie liegen in völliger Schlaffucht befangen," spottet Gres (Rh. Mert. Nr. 80). "Größtenteils auf bas ichlechtefte Mababier gedruckt, ergahlen fie andern Blattern bie Begeben= liten kalt und unteilnehmend nach; fie miffen nichts von bem Ceifte, ber bie gange Welt bewegt: ihnen hat fich nichts begeben. de bak bie Bewegung ber Beere rudläufig geworben ift; nicht 200 noch Freud hat fie von Anfang an aufgeregt; alles schlevot in lauer, fühler, nuchterner Langeweile bin. Die rudfehrenben Rangofen wurden nichts baran auszuseten finden." Doch sekt a noch entschuldigend hinzu: "Wir glauben übrigens gern, daß be Charafterlofigfeit weniger bas Werf ber Berausgeber, als bas kr Zensoren ift." So findet fich benn auch vieles in biesen Beitungen schief und falsch bargestellt. 3. B. war sowohl von kutider wie auch frangofischer maggebenber Seite gewünscht worben, bag in ben Berichten über ben zweiten Ginzug ber Mierten in Baris vermelbet werbe, er fei unter bem "ungebenten Jubel" ber Parifer polizigen worben. Das geichah benn auch, worauf benn biefe gewichtliche Luge auch in verschiebiftorifche Werke werging. In Wahrheit mar bas Gegentil bei bem Einzuge ber Fall. Buftav Bartort fchrich am 8. Juli 1815 aus Paris an feine Eltern: "Geftern find wir bier wirklich, zwar nicht unter ben Afflamationen bes Bolfes,

das sich im Gegenteil oft mit: à bas les Prussiens! vive l'Empereur! 2c. 2c. vernehmen ließ, eingerückt."\*)

Nicht viel besser mar es in ben beiben Königreichen Burt temberg und Bapern mit ber Reitungeliteratur bestellt. 31 bem erstgenannten Lande mar nach wie por ber "Schmabifde Merfur" die Haubtzeitung, aber wie ärmlich nahm fie fic noch immer aus! Unter ber Gewaltherrschaft bes Ronigs Friedrich durfte fie ebensowenia ein freies Wortsagen, wie ehemals unter den Drucke des napoleonischen Regiments. Veranlassung, sein publigiftisches Umt zu üben, batte ber Bergusgeber und Redaftent Brofessor Chr. Gottfried Elben reichlich gehabt, benn unmittelber nach dem Friedensschlusse begannen die bekannten Berfassund fampfe in Burttemberg, Die bas ganze Land aufs tieffte erregten, aber bem "Schwäbischen Merkur" war nicht gestattet, barüber 11 berichten, nur bas Amtliche, Die Aftenftucke, bas rein außerliche burfte er mitteilen. Bon ben heftigen Debatten fiel tein Bort Nach dem Tode des Königs Friedrich (30. Oft. 1816) befierte sich die Berhältniffe etwas. König Bilbelm stellte viele Rif ftande ab und führte fogar mit bem 30. Sanuar 1817 bie Bri Infolgebeffen murbe in Die Berfassung ber § 24 freiheit ein. aufgenommen, der jedem Burger Denkfreiheit, und ferner bal § 28, der die Freiheit der Preffe und des Buchhandels in vollen Umfange, jedoch unter Beobachtung ber gegen ben Diftbrauch be ftebenben ober fünftig zu erlaffenben Befete, zuficherte. burch langiahrige Rnechtschaft eingeschüchtert, glaubt ber Schwie bifche Mertur" doch nur fehr bescheidenen Gebrauch von bie orbentlich bie Freiheit machen zu burfen. Man sieht ihm Schüchternheit an, mit ber er eine neue Rubrit "Auf nicht off zielle Weise eingegangene Rachrichten" einführt und in bieser mit auch Rammerberichte bringt. Toch auch nur Ausika aus den Protofollen bei ben inneite stingenheiten. So hatte er auch bei parteilichkeit abgefaßt. alübenhen Haffe gegen Rong Namen der Redner genaum. teilen, und bann gibt man . . . Beglich bie Abstimmungeliften be

<sup>\*)</sup> L. Berger, Der alte Harkort. Lpzg. 1890, S. 139.

nut. Weiterhin maat bann ber Rebakteur noch andere Rundbungen, auch offiziellen Inhalts, mitzuteilen, fo ein Geh, Ratspreiben an ben Bringen Baul, ber fich auf Die Seite ber Altthtler, ber Beaner bes Ronias, gestellt batte, und eine Gingabe T Tübinger Burger betreffe ber Berfassungelache, mas bie 216abung bes Oberamtmanns Dieg nach Tübingen veranlagt. um m Burgern bas amtliche Mikfallen auszubruden. \*) Auch bie ammerverhandlungen in Baden, an benen sich ein Rotteck. Wessenra. Thibaut und Liebenstein beteiligten, werben wiebergegeben. bit Greignisse, wie bas Wartburgfest und bie Tat Sands, mit nem gemiffen Freimute besprochen. Die Feier auf ber Bartra rühmt ber Berfaffer bes Berichtes als ernft und icon. Dan bemertte ben tiefen Ginbruck," schreibt er, "ben fie auf = eblen Junglinge machte. Diefer Ginbruck wird unverlöschlich m." Sand wird ein "exemplarifcher Jüngling" genannt, und me Tat erfährt bas verständige Urteil: "Nur schwärmerische prteiwut fonnte bicfes Ungeheure erzeugen, indem fie gegen ihr nenes Riel wütete!" Als ber reaftionare Bicomte be Bonalb Der Robebues Tod ausruft: "Der Fanatismus tehrt in bas Bater-Erd von huß und Luther gurud und vermeint, im Broteftantismus En Ursprung bes Unbeils finden zu muffen," ba fügt ber "Merr" hingu: "Richt auch in ber Philosophie? Dieses fehlte noch r gewöhnlichen Tirabe!" Damit ift aber ber Sobevunkt ber reffreiheit erreicht; Die Rarlebader Beschluffe find mittlerweile Faßt worden, und bald weht ein eifig-falter Wind von Frantet her. Gin Gefet vom 1. Oftober 1819 verfündet, baf fünfalle politischen Tagesblätter und Reitschriften Burttembergs ter Oberaufficht und Leitung bes Ministeriums ber auswärtigen ragelegenheiten ber Renfur unterworfen feien, und bie Regieregeigt at der bag fie ben Rarlebaber Befchluffen Bel-Sinch Gubel" ber Barifer vollt. " 1819 eine Gingabe nn auch, worauf benn biefe gefetige Gblingen, bie gwar Dant Erzung uver vie Rarlsbader ... Affe ausspricht, ihren Bea

<sup>\*)</sup> Otto Elben, Gefch. b. Schwäbischen Merture, Stuttg. 1885, S. 47. III. Salomon, Gefcichte bes beutiden Zeitungswesens.

noch in ben "Schwäbischen Merkur" findet, wird dem Z ber das Aktenstück nicht beanstandet hat, schon ein Berwiteil. Bald verschärft sich dann die Aufsicht über die Presse nicht lange, so liegt ein bleierner Druck auf allem geistigen kehr; kein freies Wort darf mehr öffentlich ausgesprochen w Ein Bersuch des Kurländers F. G. L. Lindner, 1819 in Egart eine freisinnige Zeitung "Die Tribüne, Württember Zeitung für Versassung und Volkserziehung zur Freiheit" he zugeben, schlug daher vollständig sehl; die Zeitung erschien kurze Zeit. Ebenso die "Neue Stuttgarter Zeitung" Fr. Seybold herausgab. Sie wurde ohne jedes richterlichkenntnis unterdrückt.

Bang besonders trub fah es in Bapern aus. Dort ber Minister Montgelas, ber "erfte Staatsmann bes R bunbes", auch weiterbin am Ruber geblicben und regierte wie por gang im Beifte bes napoleonischen Defpotismus. Hauptbestreben mar, Bapern burchaus felbständig zu machen mithin jeden Rusammenschluß ber beutschen Staaten zu einer famtmacht zu verhindern. Er suchte baber Breuken, w ging, ju fcmachen, bie nationalen Beftrebungen als "De Michelei" zu biskreditieren und iede beutsch-nationale Regur Babern zu unterbruden. Die Feier bes achtzehnten Oft murbe bereits 1816 verboten, und biejenigen, welche, ohne Erlaubnis ber Bolizei eingeholt zu haben, ben benfmurbigen begingen, erhielten als "Ruheftorer" eine Strafe. baprischen Beamtenschaft aber wurde, um ihnen jebe Agit für die beutsche Sache unmöglich zu machen, untersaat, für it cine ausländische, b. h. nicht-baberische Reitung zu ichreiben.

Dieser surchtbare Druck, mit bem Montgelas jebe ben nationale Gesinnung zu vernichten trachtete, wurde besof schmerzlich von bem Kronprinzen Ludwig empfunden, der su alte deutsche Herrlichkeit schwärmte und darum bei seinem Bocm König Maximilian Joseph, seinen ganzen Ginfluß ge machte, den Minister zu stürzen. Doch erst im Februar gelang es ihm, den König zu diesem Schritte zu bewegen. wesentliche Anderung in der Haltung Bayerns wurde damit

tht herbeigeführt: bas neue Ministerium mar ebensowenig wie tontgelas imitande, die neue Reit zu begreifen, und infolgebeffen twickelte fich nach und nach eine allaemeine Difftimmung in abern. Um biefer nun zu begegnen und qualeich auch bie Fentliche Meinung in Deutschland für fich zu gewinnen, Die fich reufen burch feine reaftionaren Bestrebungen mehr und mehr richerat hatte, griff die babrische Regierung zu dem alten Berrechen guruck, bem Lande eine Berfaffung gu gemabren, arbeitete s folches Grundgefen in furger Reit aus und lieft es am 3. Mai 1818 verfündigen. Daburch erwarb fich Bapern bas erbienft, ale erfter großerer Bunbesftaat bie Berbeikung ber undesatte erfüllt zu haben, und murde beshalb in gang Deutschnd als ber liberalfte Staat gepriefen. In Bahrheit mar aber er febr menia gewonnen: besonders blieb die Breffe in ihren anben; bie Benfur fur bie Beitungen murbe beibehalten. HII. Beilage ber Berfassungeurfunde lautete ber § 2 bes Diftes über die Breffreiheit: "Ausgenommen von biefer Frei-Et find alle volitischen Reitungen und veriobischen Schrifwolitischen ober statistischen Inhalts. Diefelben unterliegen bafür angeordneten Benfur."

Daburch war ber bayrischen Presse auch sernerhin jede freie teinungsäußerung versagt und ein ersprießliches politisches Leben möglich. Aussührlich und mit großem Freimut wagte dies der Abswrdnete und Regierungs-Direktor Dr. Ign. Aubhart in einem Thristchen darzulegen.\*) Jede Regierung muß stets darnach deten, führte er aus, das öffentliche Bedürsnis auf das gesueste kennen zu lernen. Das öffentliche Bedürsnis kommt aber m Ausdruck in der öffentlichen Meinung. Das beste Mittel, die öffentliche Weinung kennen zu lernen, ist die Preßfreiheit, die unter allen Gattungen von Schriften sind zu diesem Ende vortrefslichsten die politischen Zeitungen und Tagesblätter. die empfangen und verbreiten Nachrichten und Gedanken für dwider schnell und wohlseil, alle Tage, ja alle Augenblicke

<sup>\*)</sup> Rubhart, Aber bie Benfur ber Zeitungen im allgemeinen und bes bers nach bem baprifchen Staatsrechte. Erlangen 1826.

unter Gestalten, Die allen Ständen, allen Altern und allen heiten zusagen: sie wirfen ununterbrochen und gleichsam m boppelten Schlagen auf die Meinung und find oft bie einzige & auf welche bas Lefen einer großen Menge von Menschen bes Allein von unfern baprifchen Reitungen, fo ausgezeich Leistungen mancher in anderer Beziehung find. barf man ben bestehenden Berhältnissen folche Birfungen nicht erw Wir haben gesehen, wie fie bei dem freudigften Greigniss Ginführung ber Berfaffung, nach einem turgen Ausrufe biefen Gegenftand ftumm geblieben find. Ein Urteil übe Berfassung ober eine Berteibigung gegen auswärtigen Tab feine gewaat: Die wichtigften verfassungemakigen Greigniffe vor ihnen zuweilen unberührt vorüber: Berordnungen, weld Franfreich und England mit bem lauten Rufe bes Beifalls bes Tabels und mit allen Ermagungen bafür und bagegen w aufgenommen worben, werben von unferen babrifchen Reit entweber ohne Bemertung und Beurteilung nur einfach ange ober gar übergangen. Sie nehmen zwar feinen Tabel gegen Regierung auf, aber auch bie ungeschickteften und leibense lichsten Angriffe ansländischer Blatter werben von ihnen mit einigen Worten widerlegt, flüglich genug gewählt, um Tabel felbst zu verhehlen. Und weil man wenigstens im lande annimmt, in genfierten Zeitungen fei es bie Regier welche spricht, so konnte mancher verleitet werben, bas ! schweigen ber baprifchen Zeitungen ale ein Zeichen polit Berfunfenheit ber Bagern, ober als ein ftillschweigenbes & fenntnis ber Regierung, ober als Berachtung ber öffent Meinung zu erflären. Die Urfache biefes Ungeiftes ber ! ichen Reitungen ift aber feineswegs Gleichgiltigkeit ber B gegen ihre Berfassung und Regierung, fie liegt lediglich i Befchrantung ber Zeitungen burch bie Benfur, und fo biefe und vollende mit einer unbegrengten Billfur ber Ber fortbauert, fo lange werben auch beren Ubel bleiben. Diefe ben aber immer für bie Regierung größer fein, als fu Bublitum, benn berjenige, welcher feine Meinung in inlan Reitungen frei bekannt zu machen gebinbert ift, und ber

ndernis Die Schranken bes Gesekes mobl nicht übertreten hatte. rb zu auslandischen Reitungen feine Ruflucht nehmen und in fen mit besto grokerer Beftigfeit und Leibenschaft feinen unbtlich gurudaebaltenen Deinungen und Gefühlen Luft machen. leichzeitig werben gewiß viele tuchtige Manner, Die ber Regiena ergeben find und fie freiwillig verteibigen wurben, trokbem meigen, weil fie nicht alles rechtfertigen konnen und ber Antt find. ban, wer fein Recht zum Tabeln befitt, auch bas Recht m Lobe verloren habe. Der Regierung bleiben alfo nur bie rivilegierten Berteidiger, Die nicht immer Die geschickteften find. Durch folche Berteidigungen tann aber bie Regierung bie öffentiche Meinung nicht gewinnen. Man versuche es, einen Artifel mr Rechtfertigung ber Regierung in ein baprifches Blatt aufzuwhmen: schnell wird er, gleichsam einem ftillschweigenben Befehle bleenb, alle inlanbischen Blatter burchlaufen; fein Biberfpruch wirb erfolgen, aber es ift auch, ale fprache bie Regierung allein, und mahrlich! es ift nicht ein Reichen ber Anerkennung Beiftimmung, bak man jemanden ohne Widerfpruch und ohne Kutwort läkt.

"So wird eine unbillige Machtübung ber Regierung gerächt", wit schließlich Rubhart aus, "welche die öffentliche Meinung, int durch geistige Überlegenheit zu leiten, durch physische Gewalt interdrücken will! Wahrlich: hätte man eine Anstalt erfinden wellen, den Feinden der Regierung alle Mittel zum Angriffe zu gen und jener alle Mittel zur Verteidigung zu nehmen — man inte die Bensur der Tagesblätter erfinden mussen!"

"Indessen," fügt er resigniert hinzu, "besteht nun einmal die smur ber politischen Zeitungen, und da ist denn zurzeit nur trauf zu achten, daß sie nicht weiter als innerhalb der von den seine Zneichneten Grenzen ausgeübt werde." Darauf entwirft eine Instruktion für die Zensoren, in der er die von den Gesetzen gesteckten Grenzen genau angibt. Er hebt zunächste dor, daß die Versassungsurkunde die Preßfreiheit als Regel schreche, daß aber bei den politischen Zeitungen eine Ausnahme der Regel gemacht werde. Diese Ausnahme trete jedoch nur

in vier Fallen ein. Die Benfur tonne bei ben politischen tungen nur ausgeubt werben:

- 1. Wenn durch die Bekanntmachung einer Schrift ober i Auffațes ein Strafgefet übertreten wird (Soikt über die fin ber Breise § 6, 7, 8.)
- 2. Wenn badurch ein rechtswidriger Angriff auf Pr personen gemacht wird (§ 10 bes Ebikts).
- 3. Wenn Staatsdiener ihre Bortrage und sonstige A arbeiten oder statistische Notizen, Berhandlungen, Urfunden sonstige Nachrichten, zu beren Kenntnis sie nur durch ihre Di verhältnisse kommen konnten, ohne besondere Erlaubnis dem Tübergeben.
- 4. Wenn Schriften ober Auffage burch Reiz und Berfüh zu Wollust und Laster ber Sittlichkeit gefährlich sind.

Über biefe Brenze burfe ber Renfor nicht binausgeben: fonders muffe Tabel ber Befetgebung und Bermaltung, be fich nirgende verboten fei, ben Reitungen erlaubt fein. Gine mutige Brufung der Gefete fei nur forderlich - aber fr fo schlieft er nicht ohne Bitterfeit, "wenn bie Renforen ! eines jeden den Ministern mikliebigen Auffates verantwortlich ober bie Ungufriedenheit berfelben erfahren mußten (und bies fie ohne eine bestimmte Inftruktion zu magen), fo ift ein rechte Benfur schwerlich moglich. In biefem Ralle nämlich ben die Benforen im umgekehrten Berhaltniffe fein mit ben und Geschworenen. Diefe find beruhigt, menn i Bweifelsfalle losfprechen: Die Renforen aber merben be und ficher vor Unannehmlichkeiten fein nur - wenn fie Streichen ift unter folchen Berhaltniffen für fie che n. bas ficherfte."

Und darum strichen sie denn auch immer einfach dara ohne irgend welchen höheren Gesichtspunkt einzunehmen, der unfinnigsten Weise, weil es ihnen das bequemfte war. sie dadurch die politische Entwicklung des Landes schädigte in verhängnisvoller Weise aufhielten, fiel ihnen dabei woh selten ein, und auch die Regierung ahnte wohl gar nicht, Verantwortung sie durch diese barbarische Unterdrückung

weieren geistigen Regung auf sich lub, wie empfindlich sich die wolitische Unreife, in der das Bolt gewaltsam erhalten wurde, in mal rächen werde. \*\*)

Um meiften hatte unter biefem ichweren Drucke naturgemäß bebeutenbite Blatt, Die Augeburger "Allgemeine Reimana" zu leiben. Doch befand fich bie Reitung auch noch in mberer hinficht in einer miglichen Lage. In ber napoleonischen Leit mar fie eine begeifterte Berehrerin bes Raifers Napoleon gerefen, hatte gang im frangofischen Kahrwaffer geschwommen Beral. Band II, 122); jest, in ber neuen Reit, konnte fie fich mit ben neuen Berhältniffen wenig befreunden. Wohl hatte fie oprübergebend 1813 und 1814 mit in ben allgemeinen Subel Begeisterung hinreifen laffen, balb aber ftanb fie ben beut-Den Berhaltniffen wieder burchaus fühl gegenüber und brachte Ser bie beutschen Ruftande nur bas Rötigfte. Dagegen manbte Le nach wie por Franfreich ihre lebhafteste Aufmerksamkeit zu. Fort und fort widmete fie bem bortigen Barteileben viele Spal-En. und felbit langen Brotofollen geftattete fie ben breiteften Zaum. Daber befaß fie benn auch in Baris eine gange Ungabl Porrespondenten, von benen ein Baron von Gaftein lange Reit as meifte lieferte. Doch mar Ectitein feine matellofe Berfonichkeit. Der Redakteur Stegmann fagt einmal, er fei 1815 ber Lffibe Kouches gewesen und "auch sonft nicht unbedenklich." \*\*)

Bon dem wenigen, das die "Allgemeine Zeitung" über Deutschland brachte, entfiel fast gar nichts auf die Heimat der zeitung, auf Bayern. Bon dem, was sich dort ereignet, was ort die Gemüter erfüllt, wird nur das Wichtigste trocken registriert. Etwas mehr wurde über Österreich mitgeteilt. Durch die Zefreiungskriege war das österreichische Bolk einigermaßen aus einer "Theaters und BachähndlsStimmung" aufgerüttelt worden nd suchte sich nun etwas mehr über die Weltverhältnisse zu interrichten. Die Wiener Zeitungen boten ihm aber nichts, und

<sup>\*)</sup> Bergl. auch Bornes Auffat "Die Freiheit ber Breffe in Banern" in einen gesammelten Schriften.

<sup>\*\*)</sup> Eb. Bend, D. Allgem. Beitung. München 1898, S. 190.

io griff co denn zur Cottaichen "Allgemeinen Zeitung", die an wenigsten von dem großen politischen Sturm und Drang enthick, von dem die übrigen größeren deutschen Zeitungen erfüllt ware. Die Antlage der Zeitung, die 1812 bis auf 1007 Abonneme zurückgegangen war, stieg darauf 1815 bis auf 2719 Exemplan. Dieter opterreichische Leserfreis ist dann der Zeitung jahrzehme lang tren geblieben.

Unter Diefen Umftanden mar es natürlich, bak fich Sohan Biedenb Cotta nach tuchtigen öfterreichischen Mitarbeitern m Mm tiebiten batte er fich wohl Friedrich von Gent # monnen ben berühmten literarischen Selfer Metternichs, ab Babet geigte teine Luft, fich an bestimmte Pflichten au binder Sale betiebte er Cotta gern auf ber Durchreife in Stuttagrt, m ber er bann mit ihm die jeweilige politifche Lage besprach, mi Latin and ale er am 12. Dezember 1818 burch Hugeburg fan nie i generatie Grandiegenenr bie Aufwartung bes Redaften Sammer in in der Buartier, ben brei Mobren, entgegen! wir Meine in Ber in in Siege Beit nur zwei geliefert, 1816 cim worden bei ber bei ber Barrergeld und 1817 einen ander The second second second Die politischen Auffage, bie : e ein " Diterreichischen Beobachtet von mo fie bann bie Milgemein Diefe Artifel erichienen abs . No Samerica

mar, so wandte sich Com
in widen Beobachters (Beng)
immiren im politischen K
Blriche ganz genau. b
wim war. Doch auch wi
wim war. Doch auch wi
wim war. Doch auch wi
wim war. die volitischen wi
wim war. die volitischen wi

Bahrheit und Genauiakeit er sich verburge, aber nur unter ber Be-Dingung, "baf alebann alle anderen Artifel über Ofterreich gange Eich ausacichloffen bleiben." Rugleich verlangte er bie ftrengfte Berichwiegenheit feines namens. Auf Dicfe barten Bebingungen ging Etta ein und ftellte baburch feine Reitung vollständig in ben Dienft ber Metternichschen Regierung, jedoch gang im geheimen. benn felbit ber Rebafteur Steamann erfuhr nicht einmal, baf bie Porrefpondengen, Die jett aus Wien unter dem Bfeudonbm "Aris Bibcs" einlicfen, von Bilat berrührten. Aus bem Beifte, ben fie mitmeten, fonnte man ihre Berfunft allerbinge erraten. Später erweiterte Cotta sogar bie Bilat gemachten Ronzessionen noch ba-Bin, baf er feinen Rebafteur Steamann anwies. fünftig auch inennbiaklich feinen von benienigen Artifeln anberer Reitungen mehr aufzunchmen, gegen bie in bem "Ofterreichischen Beobachter" Isolemifiert murbe, bas beift alfo, bie bem "Ofterreichischen Beisbachter" aus irgend welchem Grunde nicht genehm waren. Das burch murde bie Reitung zur vollstänbigen Schlevventragerin ber ERetternichschen Bolitif gemacht; fie burfte nicht ein einziges freies Bort über Öfterreich außern.

Trot biefer unerhörten Bugeftandniffe erhielt nun Cotta aber much noch nicht einmal bas entsprechende Aquivalent; Bilat zeigte Fic nur als ein febr unregelmäßiger Rorrespondent, ber zuweilen Fogar gang verfagte. Allerbings mar bies weniger feine Schulb, Fonbern er schwieg hier auf Bunfch von oben. Die Wiener Re-Dierung fab es nicht gern, bag bie öfterreichischen Berhaltniffe bend Borfalle viel in ber Breffe befprochen murben, und fo fam es. bag manches Wichtige gang unerörtert vorüberging, gum profen Diftvergnugen Cottas. In einem langeren (von Bepd mitgeteilten) Briefe an ben baprifchen Gesandten in Bien, Grafen Bray, macht benn auch Cotta einmal feinem Unwillen rudhalt-"Gegen feine Macht hat Die "Allgem. Ztg." von jeber erofere Schonung beobachtet", fchrieb er, "als gegen Ofterreich. Bar nicht zu ermahnen jener in ber gangen bonapartiftischen Epoche Beobachteten, oft zu ben unangenehmften und gefährlichften Er-Brterungen führenden Rücksicht . . . . Um mir fortwährend Artikel mans im Beifte bes öfterreichischen Gouvernements zu verschaffen, trat ich langft in engere Berbaltniffe mit bem Rebafteur be Diterreichischen Benbachters". herrn von Bilat. Benn ich it genötigt merbe, brucken zu laffen, wie viel Belb mich bicies Babaltnis gefoftet hat, und welche feltene, mangelhafte und une beutende Nachrichten ich für fo bedeutende Summen erhalten bak wird bas Urteil ber billigen Lesewelt mahrhaftig nicht geget mich ausfullen. Chensomenia versaumte ich es. mir bas Bolwollen des Kofrates p. Gent zu erwerben. Allein ich gemalt balb, bak es fcwer fei. Berrn v. Bilat fo viel anzubieten, di ihm vielleicht (trok bes allgemeinen Biberwillens gegen feine "Brobachter") ein Berbot ber "Allgem. Rtg." in Ofterreich in Cbenfo regelmakig wie bie Aguinoftialftim tragen fönnte. fanich auch gegen ben Schluß jebes balben Sabres Bilatif Drobbriefe, Die bas nabe Berbot ber "Allgem. Rta." anfundide um jedesmal wieder durch ergiebige Rablungen beschworen mi befänftigt zu merben. Diefer unaufborlichen Brandichatungen mube, in benen ber Rame bes Kurften Metternich ebenfo we ichwenderisch als unwürdig bervorgestellt wurde, beagh ich mich is verfloffenen Mai (1828) felbst nach Wien, um boch endlich einmi gleich vor die rechte Schmiebe zu gehen, um mich über mein Stellung offen und redlich zu erflaren und bie eigentliche Billent meinung bes Fürften-Staatsfanglers zu vernehmen. bisherigen mußte ich glauben, feine Stimme gar niemals, io bern nur die Stimme berer vernommen zu haben, bie trot be von mir bezogenen Summen boch nichts fo febr munichten, di burch recht miffällige Artifel ben Berbot ber "Allgem. Rtg." # intriquieren." Er berichtet bann weiter, bag er Bilat gur Ro gestellt und biefer barauf "bie anfänglichen Forberungen w Drohungen" ziemlich herabgeftimmt habe. Auch bei Gent fei d gewesen, und biefer habe ihm zwar unumwunden gesagt, er lok bie Gefinnung ber "Allgem. Big." und ihre " Deferenz gegen be Wiener Sof", allein ce werbe nicht viel belfen, Die großere Talente und die mehrere Tätigfeit stunden auf der liberglen Sein

Trothbem verharrte Cotta in seiner "Deferenz" und gab fid nach wie vor alle Mühe, "Binte im Sinne bes Fürften Metternich" aus Wien zu erhalten und damit die flägliche Politif be

tillstandes und ber Unterbruckung alles geistigen Lebens zu berworten und zu forbern.

Bahrhaft flaglich fal es mit ben Nachrichten über Brenken ber "Allgem. Rig." aus. Schon in ber napoleonischen Reit ar bas nordische Ronigreich nur wenig beachtet worden, aber ich nach feiner helbenmutigen Erhebung murbe es taum einiger eilen gemurbigt. Es erhielt etwa fo viel Raum wie Beffenarmftadt ober Naffau. Bon 1813 ab fandte ber Freiherr von tein bem Blatte öftere Nachrichten, aber bas Berhaltnis geiltete fich nicht inniger, weil ben begeisterten Freund freiheitlicher iftitutionen bie Metternichichen Grundfate, bie in ber Zeitung rtreten wurden, bestandig verletten.\*) Rur Beit bes Wiener ongreffes erhielt bas Blatt auch verschiebene Urtifel von Sarnberg, in benen ber Staatstangler für bie Teilung Sachsens rovaganda machte. Diesen Ausführungen trat aber die baprifche egierung ftete entgegen, und Montgelas ließ foggr, um fraftiger wirfen, bie Entgegnungen aus Berlin batierten. Huch fpater ch wandte fich Barbenberg bann und wann in Brivatschreiben Cotta mit ber Bitte, biefe und jene Mitteilung in ber "Allgem. ig." zu veröffentlichen, boch "nicht ale offiziell, aber mit bem eprage ber Authentigitat." Bu engeren Begiehungen tom es och nicht. Über bie Berfassungeblane Sarbenberge und auch nft über biefe und jene Borfalle in Berlin machte bann und unn Barnhagen von Enfe Mitteilungen. Merkwürdigerweise ihm die Redaktion auch mehrere Urtikel von dem in bas reakmare Sahrwaffer geratenen Friedrich von Colln über die Berantung ber atabemifchen Freiheit auf. Berufemäßige Rorreondenten icheint die Beitung in den in Rede ftebenden Sahren Breugen aber nicht befeffen zu haben. Ernft Morig Arnbt. ben fich Cotta wiederholt mandte, lebute ab, "aus mehreren fachen", ichrieb er. teils wegen meiner aukeren Berbaltniffe. le wegen meiner Reigung". \*\*)

<sup>\*)</sup> v. Gagern, Dein Anteil an der Politif. Stuttgart, 1833, Bb. IV, periciebenen Briefen Steins an Gagern.

<sup>\*\*)</sup> Goethe vermutete unter ben norddeutschen Mitarbeitern ber "Allgem.

Diese Armseligkeit in ber Berichterstattung über bie Berbalt: niffe in Öfterreich und Breuken batte aber nicht blok ihren Grun in bem ftarten Antereffe, bas bie Rebaktion nach wie por Rrantreich widmete, und etwa noch in den Rücksichten, Die fie ben beibn Mächten gegenüber beobachtete, auch nicht in bem Dangel at geeigneten Mitarbeitern: fie ergab fich auch aus ben Berwiftungen, die der Rotstift ber Benfur in ben eingesandten Artika anrichtete. Oft blieb von ben Rorrespondenzen taum bie Salit. manchmal nur ein Biertel stehen: bazu fam noch. bak wichtigen Urtitel nicht in Augsburg, sonbern in Minchen genfiert murbe. Dort blieben fie aber gunachft tagelang in ben Bureaus liegen, mi wenn ber Ministerpräsident Montgelas verreift mar, mochenlang, mb waren bann, wenn fie gurudfamen, veraltet und vollig beblagiet mußten nun aber, ba einmal von oberfter Stelle beautachtet, at jeben Kall abgebruckt werben. Das Ericheinen folder verglitte Artifel mußte aber bem nicht eingeweihten Lefer gang unverfianb lich und unbeareiflich fein, fo baß fich Stegmann, wie Send mit teilt (S. 211), bann mahrhaft schämte und porforalich Rlage a Cotta fandte, um beffen Bermunberung und Rritif poraubengen

Nicht selten hatte die Zeitung auch unter ber geistigen Ungulänglichkeit des Augsburger Zeusors (die Person wechselte offign leiden. Hend erzählt folgenden Fall: Die Beilage wur 11. April 1815 wollte einen Artikel über die Biederherstellung der Jesuiten bringen. Der Zensor bemerkte dazu: "Dieser Audgug scheint aus Arndts Blid aus der Zeit für [l. auf]. die Zeit

<sup>3</sup>tg." auch ben ihm fo unsympathischen Abolf Müllner in Beißenfels, to Berfasser ber "Schulb", und widmete ihm baber folgenden Stachelbers:

M . . . . r.

Etwas ift er, muß auch was icheinen, Denn immer etwas ift ber Schein, Nun aber in ber Allgemeinen Birb er boch immer mehr gemein.

Doch gehörte Müllner nicht zu den Korrespondenten ber "Augem. 31g." er schrieb nur für das Cottasche "Worgenblatt" und das mit ihm verbunder "Literaturblatt". Der Stachelvers ist erst jest aus der Sophienausgabe Band 5, S. 202, bekannt geworden.

tonnte bei dieser Boraussetzung nach der früheren Bemerkung über diese Schrift nicht passieren." Der Redakteur Stegmann sandte nun das Manuskript ein und fügte hinzu, der Aufsatz sei durchs nicht aus Arndts Schrift, sondern die Arbeit eines Korrespondenten; er ditte den Herrn Assebrentsernung viel Derangement machen würde. Der Zensor erwiderte darauf, jedenfalls müsse in dem Artikel alles, was aus der Schrift des Arndt entsehnt sei, weggesassen. "Und wahrscheinlich ist das Ganze Auszug derselben," setze er trotz der Bersicherungen Stegmanns nochmals binzu. Tatsächlich war der Artikel von Böttiger versaft.

Solcher Zensurhandel, bemerkte Stegmann seufzend bei der Witteilung dieses Konfliktes, habe er aller Augenblicke. Doch steigerten sich die Drangsale noch, so daß Stegmann am 4. Ja-nuar 1819 in seiner Not Cotta gegenüber klagte, er werde immer schärfer angefaßt; alle wichtigen Aufsähe über deutsche Angeslegenheiten, darunter von Friedrich Schlegel, Fr. Roth, Thiersch, blieben in München liegen, ebenso die Korrespondenzen von Usteri über katholische Angelegenheiten. Allein die schlimmsten Zeiten soch erst noch kommen, als die Wirkung der Karlsbader Beschlüsse eintrat. Diese Periode ist aber erst im nächsten Absschilben zu behandeln.

Bon ben sonstigen Zeitungen Bayerns war ber "Korresspondent von und für Deutschland" das verbreitetste und beliebteste Blatt. Seine Napoleon-Schwärmerei hatte er überswunden (Vergl. Bd. II, S. 119) und äußerte nun, wie Görres einmal sagt (Rh. M. Nr. 80) "eine muntere Lebenskraft". Unsbedeutend blieben auch serner der "Fränkische Merkur" in Bamsberg, geseitet von Dr. K. F. G. Wegel, die "Würzburger Zeistung", die "Bayreuther Zeitung", die protestantische "Augsburger Abendzeitung" und die katholische "Augsburgische Ordinari-Post-Zeitung". Die beiden letztgenannten Blätter erschienen auch noch nach wie vor in einem so altväterischen Gewande, als hätte seit breißig, vierzig Jahren jede Entwidlung vollständig still gestanden. Selbst in der Hauptstadt München vegetierten die beiden Blätter,

bie "Münchener politische Zeitung" und bie "Königlich prime gierte baierische Nationalzeitung", nur so hin. 1820 ging bem bas legtgenannte ein.

2. Die Zeitungen in Öfterreich. Geringes politisches Leben. Die "Wien Zeitung". Ihre Pächter, die van Ghelenschen Erben. Gentz seitz bestimmt Mormen für das Blatt fest. Konrad Bartsch, der erste berufsmäßige Jownalist Österreichs. Seine Leiden und Schickfale. Sein Gegner Gentz. De Leistungen der "Wiener Zeitung". Der "Österreichische Beobachter". Wird von Gentz bevorzugt. Beschwerde des Pächters der "W. Stg." über de "Beob.". Haltung des "Beobachters". Adam Müllers "Bote in Cyrol". Die "Prager Zeitung".

Amar hatte auch auf ber öfterreichischen Breffe mahrend be navoleonischen Reit die Kauft des fremden Eroberers ichmer at laftet, aber boch nur verhaltnismäßig turze Reit, und als bien Drud aufhörte, nahm die öfterreichische Sournaliftit febr bald wiede ihre frühere Bhufioanomie an. Bon bem frifch quellenden politischen Leben, wie es sich besonders am Rhein und in Mittel beutschland seit 1814 in so mannigfacher Beise aukerte, mar bie aber nur wenig zu versvüren. Nach wie vor lebte man an bet Donau nur bem behaglichen Benuffe. Die Schen ber öfter reichischen Minister bes achtzehnten Sahrhunderts, eine Reitung "zum Sprachrohr ber Staatsverwaltung an bae Bublifum" 31 machen, hatten bie leitenben Staatsmanner ber neuen Reit gwat mehr und mehr übermunden, aber zu ber Anficht. baf auch bot Bolt ein Recht habe, ju fagen, mas es meine ober gar muniche vermochten sie sich boch nicht emporzuschwingen. \_Gs ist nicht bas Suftem ber öfterreichischen Regierung," fcbrieb Borne in feine Abhandlung "Dentwürdigfeiten ber Frantfurter Renfur". bie "öffentliche Meinung für sich zu ftimmen, sondern fie erkennt aut feine folche an, und fie wurde barum ein Lob aus beren Mund, von ihren Untertanen ausgesprochen, ebenso unwillig gurudmeijen

wie einen Tabel. Dieses ist sehr folgerecht. Die öffentliche Meinung ist eine Macht im Staate; um ihre Gunst buhlen, bas weißt sie anerkennen, und sie anerkennen, bas heißt ihr huldigen." Lichts aber lag ber österreichischen Regierung ferner, als der Acht zuzugestehen. Und bas Bolf ließ sich in seiner großen Mehrzahl die Bevormundung auch weiterhin ruhig gefallen, brauchte es sich doch bei dieser obrigswillichen Fürsorge dann um die Staatsangelegenheiten nicht weiter kümmern.

So blieb es benn auch weiterhin in Wien bei ben beiben emtlichen Beitungen, ber "Wiener Zeitung" und bem "Öfterseichischen Beobachter"; erstere war das streng offizielle Organ ber Regierung, lettere das offiziöse Organ des auswärtigen Amtes. Wem diese beiben Blätter nicht genügten, der mußte sich ine ausländische Zeitung halten; die Auswahl war jedoch nicht eroß, da die meisten ausländischen Zeitungen in Österreich versoten waren. Man griff dann meist zur Cottaschen "Allgemeinen Zeitung", die, wie wir im ersten Teile dieses Kapitels gesehen saben, ihre Haltung angelegentlich nach den Wünschen der österzeichischen Regierung richtete und darum die einzige große fremde Zeitung war, die während der ganzen bedrückten Zeit unangesochten in Österreich geduldet wurde.

Die "Biener Zeitung" war von Haus aus ein reines Brivatunternehmen, für das die van Ghelensche Buchdruckersamilie as Privileg erworben hatte. Bei der abermaligen Versteigerung im 1. Juli 1811 erstanden bei starker Konkurrenz die van Ghelenschen Erben das Privileg auß neue mit dem Meistgebot von iner jährlichen Pacht von 26050 Gulden in Obligationen. In inbetracht der niedrigen Auflage der Zeitung muß dieser Pachtschilling sehr hoch erscheinen; doch wurde damit wohl hauptsächlich as Inseratenprivileg bezahlt, denn die "Wiener Zeitung" war was einzige Insertionsorgan der Stadt, und so wurde denn auch in einer amtlichen Denkschrift aus jener Zeit das jährliche Erschanis der "Wiener Zeitung" auf 91000 Gulden geschätt. Bei der Bersteigerung des Privilegs 1817 ging dann aber der Pachts

schilling zurück; die van Ghelenschen Erben brauchten nur mit 19050 Gulben, jedoch in Metallgeld, zu bezahlen.\*)

Œ

3

£

Sehr lange mar bas Berbaltnis ber "Biener Reitung" u Staatsvermaltung burchaus untlar und unbestimmt gemeien: ber Berfteigerung bes Bripileas 1811 hatte ichoch Gent i einem offiziellen Gutachten feste Linien gezogen, innerhalb ber fich nun fünftigbin bas Blatt bewegen mufte. Er aab bank bie Richtschnur für bie nächsten Sabrzebnte. In biefem eridin bas Blatt in brei Abteilungen. In ber erften wurden bie Ereis niffe bes In- und Auslandes mitgeteilt, in ber ameiten bie Geiter und Berordnungen ber Staatsverwaltung, alle Berfügungen ke nieber-öfterreichischen Landesregierung und alle Juftiangdrichten mahrend die britte Abteilung die Inferate ber Bripgtverfont Dabei murbe ein gang besonderer Bert barauf gelet enthielt. bak nur bie zweite Abteilung als amtliches Blatt gngeiche "Diese Alteilung ift babero allein unter bem entime denden und von den übrigen Teilen untericheibenben Rams Umteblatt fundgumachen," beißt es in ber Inftruftion für be Bachter. Inbezug auf die erfte Abteilung mufte fich ber bo ausgeber verpflichten, "es fich zu einem allgemeinen Grundfe an nehmen, in der geschichtlichen Darftellung ber Reitereignif fich bloß auf Erzählung ber Tatfachen zu beschränten, ohne be felben mit eigenen Betrachtungen zu beleuchten, ober ihnen te ftimmte Dentungen zu geben." Die Bahl bes Rebafteurs bie bem Bachter überlaffen, boch hatte diefer bie gemablte Berfon b Bolizei-Sofftelle anzuzeigen, worauf es biefer porbehalten blich "wenn fie fich über die Wahl bes Individuums mit ber t. Staatstanglei und ber bohm. ofterr. Boftanglei beshalb eine nommen haben wird, für ben Fall ber Bebenflichfeit eines folde Individuums benfelben auszuschließen."

Ginen geeigneten Rebatteur zu finden, war aber fcmer, ben Wien besaff bamals teine publizistische Kraft von Bebeutung;

<sup>\*)</sup> E. B. Zenker, Die Gesch. ber "Biener Zeitung" in ihrem Beche nis zur Staatsverwaltung, eine Abhandlung in ber Festschrift "Bur 6ch ber Maiserl. Biener Zeitung." Wien 1903, S. 36.

an Ghelenschen Erben betrauten baber ichlieklich ben Sournaften Ronrad Bartich mit ber Redaftion, obwohl biefer nicht 1113 ben Anforderungen ber Soffanglei entsprach. Immerbin Statigte fie Bartich unter bem 7. Mars 1812, fo bak biefer ber :fte von Umts wegen eingesette Redafteur ber "Biener Zeitung" morben ift. Rubem barf er auch ale einer ber erften, wenn icht überhaupt als ber erfte berufsmäkige Sournalist Biterreichs etrachtet werben. Er murbe 1759 zu Wien geboren und wendete d fruh mit einem gewissen Enthusigemus ber literarischen Tatiait gu. Schon 1778 und 1779 finden fich fleine Arbeiten von im in ber "Wiener Realzeitung" und bem "Ungarischen Dla= 13in". Aus ber Schule von Sonnenfels hervorgegangen, ichlok rich jener fleinen Gruppe von jungen Aufflarern an, welche ie Ibeen einer rationaliftischen Reform auf allen Gebieten bes Staatelebens, wie fie bie josephinischen Jahre gezeitigt hatten, mit enen von Freiheit und Berfassung, wie fie in ber frangbisichen levolution bervortraten, ju verbinden fuchten. Daraus ergab d für Bartich eine gemiffe Borliebe für Frankreich, Die ibn ann Reit seines Lebens beherricht hat und ihm bisweilen jogar erhangnisvoll geworden ift. 3m Jahre 1789 erhielt er fodann ie Stelle eines Softongiviften ber bobmifch-öfterreichischen Sofanglei, behielt aber babei fo viel freie Reit, bak er 1782 noch ie Redaktion ber "Biener Zeitung" übernehmen tonnte. Seine Darftellung ber frangofischen und niederlandischen Berhältniffe and aber höheren Orts wenig Beifall, und als er im Rebrugr 1795 ie Umgeftaltung ber Landesverfassung in ben vereinigten Rieberunden mit einer gewissen Sympathie besprochen hatte, erregte er par bie heftige Ungufriedenheit bes Raifers Frang. In einem igenhandigen Sandidreiben an den oberften Direktorialminifter Brafen Rolowrat rugte ber Raifer, bag in ber letten Rummer er "Wiener Beitung" jene Beranberung "mit jo lebhaften und eizenden Farben geschilbert murbe, daß hiervon die übelfte Ginsirfung auf bas Bublitum entstehen fonne"; es fei sowohl ber tebafteur, wie ber Renfor zu bedeuten. In einem langeren 5dreiben an bas Direktorium suchte fich Bartich gwar gu rechtertigen, feine Situation mar jeboch erschüttert, worauf er ichließe

lich 1799 auf Bunich bes Ministers von Thugut von feine Boften "entfernt" murbe. Das Genauere barüber ift in ba Wiener Bolizeigrchive nicht angegeben. Balb barauf (1801) quittierte Bartich auch ben Staatsbienft und beteiligte fich an ben Beichafte eines Brokbanblers. Das Unternehmen propertit aber nicht, und die Firma mufite schlieklich liquidieren, wow nun Bartich 1812, wie ichon erwähnt, aufs neue bie Redi ber "Wiener Beitung" übernahm und bis 1817 führte. 6 Saltung gab jedoch abermals zur Unzufriedenbeit Unlak: bie bers wurde ihm wieder zu große Kranzofenfreundlichfeit wer worfen, namentlich als 1813 ber Rampf gegen Rapoleon begen Einer seiner Sauptgegner in biefer Reit mar Gent, ber baranfente, ihn wieder zu beseitigen. "Daf ber Rebattent it ,Biener Zeitung' ein geheimer Berbunbeter unferer Reinde it schrieb er am 13. September 1813 an Metternich. "barüber be fein Ameifel mehr obmalten . . . Die Art, wie biefer Redates feine Artifel zu ftellen und zu fombinieren weiß, fpricht chair wohl für feine Geschicklichkeit, wie für feinen bestimmten Bille. Bofes zu ftiften und mit einem hämischen, ber Sache höcht w teiligen Sinne zu Werke zu geben. Durch Die Renfur ift bicio Übel auch gar nicht abzuhelfen, benn mit Leibwefen muß id Bemerfung machen, daß weber & (Lebzeltern) noch irgend jenach in ber Staatstanglei für biefe Dinge Ginficht und Taft acm besitt, um einem so verschmitten Batron, als biefer Bartic i muß, die Spitze zu bieten. Man scheint ibn vielmehr, permutik aus Mangel an Beurteilungsfraft, zu protegieren. Das ift m einmal bie Erbfrantheit biefer Reit. Die Regierungen mett burch ihre eigenen Inftrumente ohne Unterlag verlett und m raten." Aber Metternich legte biefen beftigen Beidulbigung boch fein all' zu großes Gewicht bei, und ba Bartich mittlermei wohl auch noch vorsichtiger wurde, fo mußte Bent ichon ein Monate fpater jugeben, daß fich ber Redafteur ber \_Biener & tung" jest "vernünftig und bescheiben" betrage. Tropbem mutd immer wieder Anklagen und Berbachtigungen wider ihn laut, m es brobte ihm im Mai 1815 eine abermalige Entlassung, bo murbe diefe auf feinen "chrfurchtsvollen Refurs an Ge. Daicfil ı umgeanbert, daß er wenigstens die Redaktion bes inländischen 3 der Zeitung behielt und diesen bann bis zu seinem 1817 sten Tobe leitete.\*) Nach ihm wurde J. C. Bernard kteur der Zeitung.

Die Leistungen ber Reitung blieben fort und fort fehr ia, obaleich bas Blatt vom 1. Oft. 1813 ab taglich erschien. Raschheit in der Berichterstattung, die schon unter Bartsch u wünschen übrig gelaffen hatte, nahm auch unter Bernard nicht rlich gu. Die Melbungen von den Kriegesichauplagen folgten Freignissen in beträchtlichen Intervallen nach und beschränften orwiegend auf die Wiebergabe ber offiziellen Bulletins. Allerlag bas ja auch an ber Stellung ber "Wiener Reitung" als amtlichen Blattes, das fich in ber Kriegsberichterstattung grö-Burudhaltung auferlegen mußte als andere Blatter. Bon ber rschlacht bei Leipzig bringt bie Zeitung bie erste Runde erft in Nummer 143 bom 26. Oftober. Bier erstattet fie nämlich ht über ben am 24. besselben Monats gehaltenen feierlichen 1a bes AML. Grafen Neppperg in Wien, ber "mit umlichen Berichten" über bie "emig benkwürdigen Siege" einge-Der Artifel gebenft ber Freudenbezeigungen bes mmenaeftrömten wonnetrunkenen Bolfes", des feierlichen festes in ber Metropolitanfirche ju St. Stephan und ber neinen Stadtbeleuchtung, womit ber Tag bes Jubels befen wurde. Die folgende Nummer vom 27. bringt militärische :berungen und Auszeichnungen anläklich bes glücklichen Aus-& ber Schlacht, und erft bie weiteren Blatter veröffentlichen Berichte vom Rriegeschauplage. Auch bei bem nächsten großen nisse, ber Klucht Napoleons von Elba (26. Februar 1815). Die Berichterstattung nur langsam nach. Die Nummer vom Mary veröffentlicht bie befannte Acht-Erflarung bes Wiener resses gegen Napoleon, und erft bie folgende Nummer vom Narz - also zwanzig Tage nach bem Ereignisse - ver-

Eugen Guglia, Bur Gefch. d. "Biener Zeitung" im Zeitalter ber Reson und Napoleons in ber Festschrift "Zur Gesch. d. Kaiserl. Wiener g". Wien 1903, S. 117.

öffentlicht (nach der "Allgem. Zig.") die ersten noch sehr und stimmten Nachrichten, die aus Livorno und Florenz eingelanse waren. Rascher funktionierte der Apparat der Berichterstatun nach der Schlacht bei Waterloo, deren Erfolg in einer aufer ordentlichen Beilage bekannt gegeben wurde.\*)

Etwas mehr als bie "Biener Reitung" bot ber Diter reichifche Beobachter", bas Leibblatt bes Serrn von Ga (Beral. Bb. II, S. 220), benn biefer fuchte feine Reitung # fördern, wo er nur fonnte. Als im Berbit 1813 ber Rebafter Bilat befürchtete, bas amtliche Blatt werbe jest burch bie of giellen Befanntmachungen und Broflamationen winnen - auch bas berühmte Manifest aus ber Reber non Gen mit bem Biterreich bem Raifer Napoleon ben Rrieg erflint mußte querft (am 19. Auguft 1813) in ber "Biener Reitun' erscheinen -. erwiderte ihm Gent: "Sorgen Sie fich mit um ben Beobachter'. Schon bie Gefinnung wirb ihn imme hoch über die armselige Region halten, worin bie Biener Re tung' friecht." Und am 19. Oftober fcbrieb er ibm: "Den Be obachter' rühme ich burch alle Brabitamente und gebe ber Bien Reitung', fo oft ich fann, folche Genichftofe, in ber Meinung baß Ihr erfter Alffogiierter nicht beffer operieren fonnte."

Es war daher sehr natürlich, daß sich die Rächter in "Wiener Zeitung" schließlich über diese Bevorzugung des "Bedachters" bei der Regierung beschwerten, aber Gentz war nicht in Mann, sich dadurch etwa beengen zu lassen; mit höhnischer Geringschätzung schreibt er unter dem 26. Oktober 1813 an Mettenich: "Ich höre, daß die "Wiener Zeitung" einen abermaligs Schritt (die van Ghelenschen Erben hatten sich schon zweimal, so. Febr. und am 18. Sept. 1812, beschwert) gegen den "Beschachter" getan und diesen mit einem förmlichen Prozesse bedrüftet. Dies ist ein Grad von Unverschämtheit, der alle Erwartungen übersteigt. Es scheint diesen Menschen gar nicht zu ahner daß nur eine ganz außerordentliche Langmut die Regierung be

<sup>\*)</sup> Emil Löbl, Die Entwicklung ber journalistischen Technit in & "Biener Zeitung" in ber Festschrift "Zur Gesch. b. Katserl. Biener Zeitung" Bien 1903, S. 45.

mmen kann, ihnen nicht bas burch Treulofigkeit und Bosbeit nast verscherzte Brivilegium zu nehmen und fie aus ber Stadt iggen. Und fie wollen einer von Em. Erzellenz unmittelbar ichütten Zeitung ben Brozeft machen! Bas Bilat hierüber at. ift nicht phantaftisch. Sehr richtig vielmehr und fehr bubich reibt er: Der, welcher Napoleon besiegte, wird doch vor Bartich b Lebzeltern nicht weichen? Ich glaube alles Ernftes, bag Em. caelleng bie Unnahme bes Brogeffes burchaus unterfagen mußten. il es mir ein mabrer Standal icheint, bak 6 ober 8 Monate za por gemeinen Berichtsböfen barüber verhandelt werden foll. ber, welcher heute Europa wieder aufbaut, das Recht hat ober bt, einen Artitel in eine Reitung feten ju laffen, Die unter ner Autorität und aleichsam unter seinen Augen gebruckt rb." Die van Ghelenschen Erben waren benn auch flug nug, von einem Prozesse abzusehen und sich schließlich mit r Tatfache abzufinden, bag bie Regierung für ihre halbamtben Kommunikationen ben "Beobachter" bevorzugte. il er in feinem seiner Teile einen amtlichen Charafter batte. benbei mochten fie auch wohl erwägen, bag Gent mittlerweile ttlicher Benfor ber Staatstanglei geworben mar und fie unter nftanden außerorbentlich ichifanieren fonnte. Spater befferten a bie Berhältniffe etwas, fo bak auch bie "Wiener Beitung" und ba einen Artitei von Gent erhielt; immerhin mar boch r "Beobachter" ftets bas bevorzugte Blatt. Als ber zweite rrifer Friede unterzeichnet mar, lieferte Gent über biefen amei tffate, ben einen für bie "Wiener Reitung", ben anbern für 1 "Beobachter", aber jene befam nur (wie Gent an Bilat rieb) bas "nacte Faktum ber Unterzeichnung", Diefer ben In-(t der Hauptartifel. \*)

Die Haltung bes "Beobachters" entsprach natürlich ganz ben undanschauungen Metternichs und bessen Beraters Gentz. So ige die Sache Napoleons noch nicht entschieden war, bis Ansig März 1814, behandelte das Blatt die Person des Kaisers himit großer Borsicht und Rücksicht; zugleich beobachtete es ein

<sup>\*)</sup> Guglia in ber Festschrift b. "Wiener Reitung", S. 120-122.

vollständiges Stillschweigen über alles, mas bie Brinzen aus! pormaligen foniglich frangofischen Kamilie betraf. Die fich b Schon febr lebhaft regten und in ben Borbergrund zu bran fuchten. Als bann aber bie Sache Ravoleons befinitiv verle war, anderte ber "Beobachter" raich fein Berbalten: er wi ein lebhafter Fürsprecher ber Bourbonen, und Benk felbit. b das Gold Ludwigs XVIII. bestochen (Bergl. Bb. II. S. 2 fchrieb für bie Reitung verschiebene Artifel und trat mit je agnach glangenden Beredfamfeit für Die unumichranfte Bie herstellung des alten Thrones ein. Dabei verfocht er auch t Strupel die Belaffung von Elfak und Lothringen bei Frank worauf Gorres im "Rheinischen Merfur" ben "Bephachter" tia angriff, freilich ohne bamit, wie man weiß, irgend etwas erreichen. Auch weiterhin mar ber "Beobachter" weit bavon ( fernt, die Intereffen Deutschlands zu forbern. Uberall mo ber beutiche Bebaufe zeigte, trat er ihm entgegen, und als Bartburgfeier befannt murbe, mar er es befonbers, ber fich be gegen biefen jugenblichen Enthufiasmus manbte. mas bas . Or fitions-Blatt" in Beimar veranlafte, mit aller Scharfe of ben "Beobachter" vorzugehen. Aber die Bolitif Metternichs minierte, und bamit erhielt bie Saltung bes "Bevbachters" i Sauftion.

Als eine Art Absenker bes "Beobachters" kann ber "B in Tyrol" betrachtet werben, ben Abam Wüller 1814 lausgab, als er Landeskommissär und Landwehrmajor in Twar. Wie sein Freund Gent, so tat auch er alles, sein hein land Preußen herabzusehen, zu verdächtigen und zu schäbis dabei verirrte er sich oft in die wunderlichsten romantischen Plastereien. Dem "Rheinischen Merkur" warf er u. a. (7. Juli 1814), er schreibe den Sieg über Napoleon nicht Condern den Böltern zu, und da die Redaktion der "Allgeme Beitung" gedankenlos genug war, die Anklage nachzudrucken wies Görres diese Beschuldigung in Nr. 89 des "Rh. Mie mit souveräner Berachtung als "hellen, klaren Unverstand" zu Solche Zurückweisungen waren dem Emporkommen Mülleri Österreich keineswegs hinderlich; er stieg vielmehr beständig hi

ım schließlich in die Wiener Hof- und Staatstanzlei und wurde uch als Müller von Rittersdorf geadelt.

Betreffe ber fonftigen Reitungen in ben beutichen Erblanbern mn nur auf bas hingewiesen werben, mas bereits im ameiten anbe Scite 226 u. f. ausgeführt murbe. Doch mag noch einiges ber bie "Brager Reitung" bemerkt werben. Gie hatte biser ben Titel "Obervoftamtezeitung" geführt und mar immer. uch während ber navoleonischen Kriege, obgleich in dem fritiben Berbfte von 1813 fein geringerer als Gent fie geleitet atte. aukerft burftig gemefen. Unter einer überaus angftlichen enfur wurden fogar die Infdriften bei öffentlichen Beleuchtungen Brag einer Brufung auf ihre Bulaffigkeit unterzogen. Um ie viel schwerer noch mag ba ber Drud ber Benfur auf bem olitischen Teile ber Beitung gelaftet haben! Mit bem Sahre 1814 achte sich jedoch in bem Blatte ein etwas regeres Leben beertbar; auch erschien es jett täglich mit Ausnahme ber fünf Bebiten Reiertage und bes 18. Oftobers, bes Tages ber Schlacht zi Leivzig. Der Redafteur Bolfgang Abolf Gerle mar ein umchtiger und fenntnisreicher Mann, ber auch bedeutende Mitrbeiter beranzuziehen verftand. Go gewann er Rarl Maria von Beber, bamals Operndireftor in Brag, für fich und erhielt von iefem von 1814 bis 1816 regelmäßig "Dramatisch mufikalische totigen". Bisweilen melbeten fich aber auch Mitarbeiter, bie paar noch Gelb bagu gablen wollten, falle ihre Artifel aufgeommen würden. Die Redaktion macht baber eines Tages beunt, daß ihr wohl interessante Auffage erwünscht feien, sie fich ber bie Aufnahme nicht bezahlen laffe. Die eingefandten Gelber ibae man wieber abholen. Der Breis ber Zeitung wechselte. m Jahre 1814 foftete fie jahrlich 14 fl. in Brag, mit ber Boft 8 fl. 28. 28., im Jahre 1816 16 fl. resp. 22 fl., im Jahre 1817 8 fl. refp. 24 fl. Als ber Frost ber Reaftion erschien, ging uch die "Brager Reitung" wieder gurud, und bas einzige volische Blatt in Böhmen erschien von 1819 ab abermals nur vierial wöchentlich im Umfang von vier Rleinfolio-Seiten. Dagegen ieg das Abonnement auf 32 fl. für Brag und 50 fl. mit Bofterfendung - ein geradezu ungeheuerlicher Breis, bem ber Inhalt in keiner Beise entsprach. Deshalb wurden benn auch Nummern der Zeitung als sehr kostbar angesehen und von Expedition nur gegen Borweisung einer "Zeitungsabholungsta ausgegeben, auf der die Zeitungsnummern vorgedruckt waren; Zahl der abgeholten Nummer wurde dick durchstrichen.\*)

Eine solche Presse konnte bem Bolke natürlich nichts sie mußte ben nationalen Geist, ber kaum erwacht war, gar wieder erstiden, und die Regierungsgrundsäte, nach benen t verfahren wurde, mußten die Nation zu ben verhängnisvol Ratastrophen führen. Das scheinen die obersten Leiter auch weilen dunkel geahnt zu haben, aber mit einem Leichtsinn einer Gewissenlosigkeit ohnegleichen suchten sie die drohe Schatten zu beschwören. "Mich und den Wetternich hält's no soll Gent einmal lachend ausgerufen haben. Aber er hat inbezug auf sich recht bekommen, Wetternich mußte den Bank seines Regierungssystems noch erleben.



<sup>\*)</sup> A. G. Przedat, Gesch. d. beutschen Zeitschriftenwesens in Bop Deidelberg 1901, S. 119.

## Fünftes Kapitel.

## Die Zeitschriften während der Periode von 1814 bis 1819.

ie politischen Zeitschriften der erften Jahre. 3hr Charafter. C. C. lers Grundzuge, nach denen die paterlandischen Zeitschriften zu leiten Ludens "Nemefis". Goethes ablehnendes Derhalten gegen die refis". Die Zeitschrift tritt für die Einheit Deutschlands ein; fritisiert lundesafte; mendet fich gegen Schmalz; fiebt fich allerwarts gebemmt. is Konflikt mit Kogebue. Gibt die "Nemefis" auf. er". Die Orefverhaltniffe in Bolftein und Schleswig. Die "Kieler er" über die Verfaffungsfrage. "Die Zeiten" von Chr. Daniel Dok. ien deutsches Volkstum und deutsches Recht; treten für die Begemonie jens ein; wenden fich gegen Schmalz und Dabelow. Der "Bermann", Zeitschrift für Westfalen. Widmet fich vorwiegend der Volkswirtschaft bem Ausbau der Rechtsverhältniffe. Verlangt eine feste Verfaffung, elsfreiheit und Orekfreiheit. Wird unterdrückt. Die baprische Zeit= "Allemannia". Organ des Ministers von Montgelas, Wendet fich fent gegen Oreufen. Derspottet den "Rheinischen Merfur"; verdächtigt ationalen Bestrebungen. Macht plotlich eine Schwenkung und ftellt dann fein Erscheinen ein.

Der lebhafte Wunsch, den vaterländischen Geist zu heben zu frästigen und das Berständnis für alles das, was dem rlande not tue, in die weitesten Kreise zu tragen, also eine ige politische Bildung herbeizusühren, erfüllte natürlich auch hervorragenden Zeitschriften der in Rede stehenden Spoche. hiedene wurden einzig und allein zu dem Zwecke gegründet, Bemeingesühl und den Gemeingeist zu stärken und den Wider-

ftreit der Anfichten über die Bege, die zu einem gefunden det schon Staatsleben führen mußten, auszugleichen.

Bei dem breiteren Raume, den die nicht mit den Berichn über die Tagesereignisse beschwerten Zeitschriften gewährten, sow ten die Verfasser hier in ihren Artikeln gleichsam tieser Macholen, ihre Themata erschöpfender behandeln, sich über in Ideale breiter auslassen. Allerdings erhielt dadurch manche Michanderschung einen zu gesehrten, akademischen Charakter. Din die umständliche Darstellung wurde der lebhafte Bulsschlag, in der Tag ihn forderte, zu sehr gedämpft.

Husführlich gibt einmal C. T. Belder in ben Rich Blättern", Bb. I. die Grundzuge an, nach benen biefe with landischen Reitschriften zu leiten feien. Ihre oberfte Bflicht in führt er aus, bahin zu wirfen, baf bie Bolfer ihre nationale Gigentumlichkeit als ihr heiligftes Recht bemahrten. habe Riebuhr hervorgehoben, daß die innere Berbindung in edeln Bolfes burch gemeinschaftliche Nationalität und burch in Liebe zu berfelben noch fefter und heiliger fei, ale felbit bie anfen bes Staatsverbandes. Darum muffe es unfer ernftliches Sinde fein, unfere beutsche Nationalität immer fester und coler ausst bilden, alles wirklich Fremde und Schlechte in Religion, 804 Sprache, Sitte, Kunft und Wiffenschaft möglichst auszuschm und dem Beifte unferes Bolfes gemake Formen aus bem 26 des Volfes felbst hervorzurufen. Niemand fürchte, wie nach aeschehen sei, daß die Deutschen zu dem letteren noch nicht mi scien. Jede Zeit, in der das Leben neue Geftaltung fordere, fein besonnener ernftlicher Sorgfalt in Bilbung und Sprache reif biese und trage in dem neuen Leben felbst bie Gemahr biff "Bon bem Bolfe alfo", fagt er bann weiter, "von feiner & harrlichkeit, Gesetlichkeit und Besonnenheit im Suten und Bin gen, von ber unselbstfüchtigen Bereinigung aller Stanbe für basicht banat ce gang vorzüglich jest ab. ob fernerbin eine vom Rolfelde losgeriffene, burch Huslanderei verderbte, lahme Rabinettepolit ober die Stimme ber Ehre und Freiheit ihres Bolles bie Gurit beraten foll." Bei allen Bohlgefinnten nun babin zu mirfen, bi fie mit aller Hingebung auf ein burch gesetliche Freiheit mi bren Gemeingeist gesichertes Gemeinwesen hinstreben, und bak und mit biesem Streben für alles Baterlanbische eine entebene öffentliche Meinung gewonnen merbe: bas muffe t bei allen vaterlandischen Zeitschriften die Sauptanfaabe bilben. : öffentliche Meinung fei ebenfo bie unentbehrliche Grundlage 28 ebeln morglischen Lebens ber Menschen, wie die Erbe ber e ernährende Boben für bas phyfifche Dafein. Durch Ber-Fungelofiafeit, Rosmovolitismus, zu große Trennung ber Stände einander, bes Wiffens vom Leben und endlich burch ichmabe Ausländerei fei une die entschiedene öffentliche Meinung peren gegangen, und hauptfächlich infolge biefes Mangels jene mzenloje Schmach über uns gefommen, Die wir, ein fonft fo 28 und ftarfes Bolt, fo viele Sahre hatten erbulben muffen. rch bie Befreiungstämpfe habe aber bas beutsche Bolf bas =trauen zu fich felbst wiebergewonnen; bas fei ber herrlichste winn ber blutigen Rampfe. Geftütt auf bicfes wiebergewonnene trauen bes beutschen Bolfes zu fich felbft, merbe es fein ver-Liches Bemühen ber vaterlandischen Reitschriften fein, bas ge= ene und erweiterte Dasein bes beutschen Bolfes ju forbern. Die temperamentvollste Reitschrift biefer Beriobe von 1814 1819 und zugleich auch die erfte, die auf bem Blane erschien, E Qubens Memefis". Beinrich Luden, acboren April 1780 in Lorstedt bei Bremen, wurde im Frühjahr 1806 Brofessor ber Geschichte nach Jena berufen und wirfte bort rgia Jahre hindurch mit aukerorbentlichem Erfolge. Ucaien maren bie besuchtesten ber Universität. Nach längerer antheit ftarb er am 23. Dai 1847. In ben weitesten Kreisen chte er fich burch feine "Allgemeine Geschichte ber Bolfer und aaten bes Mittelalters" und feine "Allgemeine Geschichte bes itschen Bolfes" (12 Bbc.) befannt. Bur Grundung ber "Nefis" wurde er burch Karl von Grolman angeregt, ben nachligen preukischen General, der vor dem Ausbruche ber Beiungefriege unter bem Dednamen eines Saubtmanns von Gerlach Bena lebte. Darauf fnupfte Luben bereits im November 1813 Bertuch in Weimar Berhandlungen an und einigte sich mit fem babin, bak von 1814 an die gevlante Reitschrift in monatlichen Seften und in Banden zu vier Seften mit Anviern mi Rarten in Grokoftav im Industrie:Rontor ericheinen jolle. Di bielt ce Bertuch für geraten, porber noch bas Broieft ben & beimen Rat von Boigt und por allem Goethe gur Begutatien su unterbreiten. Diesem Berlangen entiprach Luben and wint und fand barauf bei Boigt bas gronte Boblwollen. das Unternehmen und persprach alle Erleichterungen, die von abhingen. Bang anders Goethe. Er verhielt fich ablebuen = außerte fich babei in febr charafteriftifcher Beife. ichon vor Jahren," fagte er zu Luben. -offen zu Ihnen . fprochen, auf Ihre Distretion rechnend: bas will ich and i Alls öffentlicher Beamter habe ich gegen bie Sergne einer Reitschrift nichts einzumenben. Unfere Regierung wirte auch gewiß in dieser Beit hartem Tabel ausseten. wenn fte # erlaubte, einem folden Unternehmen entgegenzutreten. ia - Die Freiheit mit vielem Blute rubmvoll erfampft; w follte uns die Freiheit, wenn wir fie nicht benuten. find wir am geneigtesten, fie burch Bort und Schrift zu bent auch schon barum, weil biefes ber bequemfte Dtobus ift. wird die herzogliche Regierung Ihnen und Bertuch ohne Bud vollfommen freie Sand laffen. Gine Broteftion aber tann 300 niemand versprechen und niemand gewähren; ein ieber bleibt if für seine Sandlung verantwortlich: Sie werden jeboch wohl feiner Broteftion bedürfen, und follten Sie fich jemals verlie laffen, über bie Schnur hinauszugehen, fo wird Bertud. ba # auf folche Dinge verfteht, Sie fcon an die Schranken mit Hätten 🕏 Jufchrift: noli me tangere freundlich erinnern. mich aber, ehe Sie sich verbindlich gemacht hatten. vertraulich meine Meinung gefragt, fo wurde ich Ihnen gewiß bas uf Unternehmen widerraten und Sie aufgeforbert haben, bei 3me aclehrten geschichtlichen Arbeiten zu bleiben, ober vielmehr, be fich schon in politica eingelaffen und fogar ein Sanbbud & Staatsweisheit geschrieben haben, zu Ihren gelehrten geschie lichen Arbeiten gurudgutehren, Die Welt ihren Gang geben ? laffen und fich nicht in bie Amifte ber Ronige zu mifchen, welchen boch niemals auf Ihre und meine Stimme gebort werte

b .... Sie wollen in biefer munberlichen und furchtbaren t ein Journal berausgeben, ein politisches Journal: Gie gefen bastelbe gegen Rapoleon zu richten und gegen bie Franen. Aber glauben Sie mir: Sie mogen fich ftellen, wie Sie Ien, fo merden Sie auf diefer Bahn bald ermüben . . . Ales in werben Sie an die Throne ftogen und, wenn auch nicht en, welche auf benfelben figen, boch benen migfallen, welche elben umgeben. Sie werben alles gegen fich haben, mas groß Dornehm in ber Belt ift: benn Sie werben die Butten peren gegen die Balafte und die Sache der Schwachen führen en bie Sand ber Starten. Rugleich werben Sie von Bleichen beripruch erfahren teils über Grundfake, teils über Tatfachen. - werben fich verteibigen und, wie ich hoffen will, glücklich, und urch werben Sie neue Reinbichaft wiber fich erweden . . . . t ben Gleichen burften Sie vielleicht fertig merben : wen Sie 1 überwinden, den konnen Sie ignorieren . . . . es mit ben Dachtigen und Groken, mit benfelben ift nicht Ririchen zu effen . . . Den Baffen berfelben bat man nichts . ufeten . . . 3ch möchte unferm fürstlichen Saufe feine Unehmlichkeiten bereiten; ich mochte unfer Gouvernement, bas # über 100 000 Bajonette zu verfügen bat, in feine verbrießen Berhandlungen verwickelt seben; ich möchte von ber Uni= itat, beren Mitglied Sie find, jeden Rachteil abwenden; ich Re endlich, warum follte ich es nicht fagen, auch an meine be und Ihr Bohl." Sier trat eine Baufe ein, bis Goethe tfuhr: "Glauben Sie ja nicht, baß ich gleichgültig wäre gegen großen Ibeen Freiheit , Bolf, Baterland. Rein : biefe Ibeen Din und: fie find ein Teil unferes Befens, und niemand vera fie von fich zu werfen. Auch liegt mir Deutschland warm 3ch habe oft einen bitteren Schmerz empfunden bem Gebanken an bas beutsche Bolk, bas fo achtbar im ein= ten und fo miferabel im gangen ift. Gine Bergleichung bes itichen Bolles mit anderen Bolfern erregt uns peinliche Beile, über welche ich auf jegliche Beise hinwegzukommen suche. b in ber Wiffenschaft und in ber Runft habe ich bie Schwingen junden, durch welche man fich barüber hinwegzuheben vermag: benn Wissenschaft und Kunst gehören der Welt an, und ihnen verschwinden die Schranken der Nationalität; aber Trost, den sie gewähren, ist doch nur ein leidiger Trost unl setzt das stolze Bewußtsein nicht, einem großen, starken, geach und gefürchteten Bolke anzugehören. In derselben Weise hauch nur der Glaube an Deutschlands Zukunst. Ich halte so seit, diesen Glauben. Ia, das deutsche Bolk verk eine Zukunst und hat eine Zukunst. Aber und Einze bleibt inzwischen nur übrig, einem jeden nach seinen Tale seiner Neigung und Stellung, die Bildung des Bolkes zu met damit der Geist nicht verkümmere, sondern fähig bleibe zu licher großen Tat, wenn der Tag des Kuhmes andricht."

Gine folde abwartende Stellung einzunehmen, berir Luben aber nicht die geringfte Reigung. Er mar burchaus m ber Unficht, bag ber "Tag bes Ruhme" burch bie Rabinette beigeführt werden murbe, und hielt ce beshalb für eine bei Bflicht bes Bolfes, auch weiterhin ben nationalen Gebanfen huten und zu pflegen. Ohne Bergug ging er baber an bie & wirklichung feines Blancs und fandte bereits mit bem Beginn Jahres 1814 bas erfte Seft ber "Remefis" bingus. gangen Barme feines Temperaments trat er fofort mitten in ! manniafachen Fragen bes Tages hinein und ichrieb bie & schrift fast vollständig felbst. In ben erften Monaten von 18 handelte co fich besonders um den Frieden mit Frankreich, ba manbte fich benn Luben mit aller Entschiebenbeit gegen Grundanschauung ber Rabinette, man habe nicht gegen Stu reich, fondern nur gegen Bonabarte gefambft. Die gange fraudfi Nation habe unaussprechlich gefrevelt, erflart er: viel Boies. Berruchtes fei ichon geschehen gewesen, ebe ber Rorfe aufgetid und für bas, mas er begonnen, habe er in bem Bolle f bienstbare Beifter und bereitwillige Sande gefunben. trat Luden lebhaft für bie Ginheit Deutschlands ein und w babei von feinem Freunde Lorenz Dien energisch unterft

<sup>\*)</sup> Beinrich Luben, Rudblide in mein Leben. Jena, 1847, S. 11

Richt nach Berfassung." schrieb biefer (Band IV. S. 114). richt nach Ginteilung, nicht nach Sandels. Deuf- und Beiffensfreiheit, nicht nach Wegichaffung bespotischer Ginrichtungen. tubienzwana, Nachbruck, Bofterpressung, unerschwinglicher Steuern: chte nach allebem muffen wir fragen. Mit bem Raifer ift bas les gegeben. Bogu Berfaffungen entwerfen, wenn man feinen Rittelbunft hat, von bem fic geliend, mit Macht unterftukt, austen können? — Das beutsche Bolf muß baber jest keinen tunich haben, ale ben Raifer. Ge muß an nichte benfen, nach hte rufen, feine Landesschmergen verbeißen, bis ihm biefer unich gemährt wird. Dann lindert sich alles von felbit." 218 lieklich aber ber Bunich nicht in Erfüllung ging, fritifierte ein :fat ber "Nemesis" bie ungludliche Bunbesatte fehr scharf and V. S. 190 u. fola.) Er tabelte, bak bei ihrer Abfasiung Bolt nicht um feine Meinung gefragt worben fei, baf ber ind alfo fein Boltsbund, fondern blok ein Kürftenbund fei. fest auseinander, wie not unferem Bolfe eine mabrhafte po-Tobe Ginbeit tue. bak es nur burch fie alle feine iconen Efte gebeihlich entwickeln konne, bag es nur burch fie bem Blanbe gegenüber ftola und fühn bagufteben vermöge, nament= gegen Franfreich und gegen Rufland bin, beffen Streben Besten zu unverfennbar sei. Und trot aller biefer Dabegen, welche bie Geschichte und eine gefunde Politit uns juge= en, batten unfere Rurften nicht bie Ginbeit beschloffen, fondern beutschen Bund! Dann geht ber Auffat auf ben Inhalt Bundesafte naber ein und legt beren Ungereimtheit. Salt= afeit. Intonsequens und Nichtbeachtung ber öffentlichen Meinung gangem Freimute bar. Und in einem anderen Artifel gibt Den unummunden feiner Entruftung über die getaufchten Soffgen Ausbrud. "Es ift mahr," fagt er, "bem beutschen Bolfe ber Mut gefallen. Das, was es mit freudigem Bertrauen t ber ewigen Gerechtigkeit erwartet hat und nach ben Grunben, die zur Reit ber Rot laut ausgesprochen worben find, mit cht erwarten burfte, ift nicht in Erfüllung gegangen; es fieht in feinen teuersten Soffnungen weit gurudgefett; es bemerkt

mit Ingrimm, wie es nicht die Früchte auf den Feldern brechen barf, die es mit seinem Blute und mit seinen Tranen gedüngt hat; seine Freude hat sich in Leid verwandelt."

Bei der Schmalzschen Denunziation des Tugendbundes schwist natürlich auch Luden die Zornesader; das hält ihn aber doch nicht ab, auch weiterhin seine Hoffnung auf Preußen zu setzen, das unsehlbar mit der Zeit die Hegemonie über ganz Deutschland erlangen müsse. Diese Hoffnung befestigte sich in ihm umssomehr, je klarer die Unzulänglichkeit des deutschen Bundes zutage trat. Eine derbe Satire auf die K. lichkeit des Institres brachte die "Nemesis" in Band IX, S.

Bei dem großen Druck, der sich jetz. mehr und mehr auf das ganze politische Leben legte, ward es aber der Zeitschrift nach und nach immer schwerer, ihre offene Meinung zu sagen, und als die Weimarischen Presverordnungen vom 3. Mai 1817 erschienen waren, hätte Luden am liebsten das Unternehmen sofort aufgegeben. "Nach meiner Weinung gibt es jetzt keine Presfreiheit mehr in unserem Lande," schrieb er unmutig an Bertuch, "und sie ift verfassungswidrig ausgehoben."

Die wesentlichen Beschränkungen durch diese Presverordnungen sollte er auch sehr bald nachdrücklich spüren; allerwärts sah er sich gehemmt, und so ruft er denn einmal in einem Briefe vom 12. Dezember 1817 an Bertuch verzweiselt aus: "Ei, Gott im Himmel, leben wir denn in Konstantinopel? Und ist das die Freiheit, die teuer erkaufte?" Und einige Tage später flagt er dem alten Freunde: "Die Sachen werden immer bunter; die gewalttätigen oder vielmehr die seigen Eingriffe immer häusiger. Die Weimarische Regierung scheint ihre Basis, welche die öffentsliche Meinung ist, gar nicht zu kennen, und die gepriesene Weißes heit wird bald Kindern zum Gespött sein."

Aber ce sollte noch schlimmer kommen. Luben hatte burch einen Schriftsteller, der damals in Weimar lebte, ben Kurlander F. G. L. Lindner, einen Bericht Kotebues an die russische Regierung erhalten, der sowohl Beleidigungen gegen Luben, wie auch Ausfälle gegen die deutschen Universitäten enthielt. Wit diesem Berichte war erwiesen, daß Kotebue, wie man schon längst ver-

mutete, ein Spion Ruklands geworben mar, und Luben wollte baber bas Schriftstud im Ranuar 1818 in ber "Remefis" abbruden, um Rokebue baburch ber allgemeinen Berachtung preissugeben. Allein Rokebue erhielt von bem bevorftehenden Abbrud Renntnis und mußte die Konfistation der noch nicht ausgegebenen Bogen burchzuseken, vermochte es aber nicht zu verhindern, bak ber Bericht furs nachber in Wielands "Bolfefreund" befannt gegeben murbe. Obgleich nun Luben gar nicht zur Beröffentlichung bes Berichtes gefommen war, wurde boch gegen ihn von Robebue ein Brozeft erhobeng, as biefem um fo leichter gelang, ba fich unifche, öfterreichisch, und fachfische Ginfluffe für ihn in Weimar geltend machten. Es sam babei zu langwierigen Berbanblungen. Die fich bis in bas Sahr 1819 hinein zogen und Luben viel Unannehmlichkeiten bereiteten. Er murbe für fein gar nicht ausgeführtes Beginnen giat nur vom Beimarer Kriminglgericht verurteilt, sondern auch noch vom Leibziger Schöffenstuhl mit brei Monaten Gefängnis ober 60 Reichstalern Gelbstrafe beleat.\*) "Es tut mir febr meh." ichrieb er an Bertuch, "bak in unferem Baterlande fo etwas vorgeben fann. Gin Straferkenntnis gegen einen Mann. ber feines Bergebens beschulbigt ift, niemals als Ungeschulbigter por Gericht gestanden, niemals vernommen, niemals verteibigt ift. - nein, mahrhaftig - es fteigt mir boch die Scham - in ber Scele ber Weimarifchen Regierung - ins Geficht."

Mittlerweile hatte er bereits Bertuch zu bedenken gegeben, ob sie beibe nicht die Weimarische Regierung bitten sollten, daß diese ihnen einen Zensor setze, weil sie irre geworden seien und die dulcedo servitutis doch den molestiis libertutis vorzögen. "Wir könnten dabei sagen," setzt er satirisch hinzu, "daß man unter

<sup>\*)</sup> Goethe notierte in seinem Tagebuche unter dem Datum 15. bis 25. Dez. 1817: "Die zwen Aushängebogen Luden contra Kopedue gingen im Stillen herum. Jene Aushängebogen machten Aussehen. Früh rückte man Luden ins Haus und konsiszierte die noch übrigen Exemplare. Suchte man sie desto fleißiger auf. Erschienen sie übersetzt und mit Noten im "Bolksfreund" Nr. 13 und 14. Burde auch auf diese Beschlag gelegt. Burden sie von der Eröserschen Buchhandlung am schwarzen Brett seilgeboten und gingen reißend ab." Tagebücher, 6. Band.

III. Salomon, Geidichte bes beutiden Reitungsmefens.

Napoleon benn boch besser baran gewesen sei." Es blieb aber bei bem Borschlage, benn mit der Spannkraft Ludens ging es unterdessen zu Ende. Im Herbst des Jahres 1818 gab er die "Nemesis" auf. Es sind 12 Bande zum Preise von 45 Rilm. erschienen.

Bu ber "Nemesis" gesellte sich sehr bald eine zweite Zeitschrift, die ebenfalls aus Universitätstreisen hervorging, aber neben ben allgemeinen Gesichtspunkten auch die heimischen Berhältnisse mit ins Auge faßte, das Journal "Kieler Blätter". Es begann mit dem 1. August 1815 und erschien im Berlage der Alabemischen Buchhandlung in Kiel. Drei Hefte machten einen Band aus, der 5 Mark kostete. Bis Ende 1819 sind 7 Bande erschienen. Für die Redaktion zeichneten die Prosessoren Dahlsmann, Falck, Twesten, Welcker; die Herausgeber waren v. Berger, Cramer, Dahlmann, Falck, Hegewisch, Heinrich, Niemann, Pfass, Reimer, Reinhold, Twesten, Weber, Welcker und Justizrat Wiedemann. Alle Gegenstände des Wissens, erklärten die Herausgeber, soweit sie unmitttelbar mit dem Leben zusammen hingen, sollten in den Plan der Zeitschrift gehören.

Die Brefverhältniffe fonnten babei nicht binbernb in ben Weg treten, benn fie maren bie gunftigften : batte boch Ronig Christian VII. bereits 1770 in Danemart, Solftein und Schleswig die vollständige Breffreiheit eingeführt, und biefe batte fich, trot aller politischen Sturme, ungeschmälert in ben Bergogtumern Rur Danemart mar allerbings wegen bes burch bie frangofische Revolution auch bier im Norden üblich geworbenen allzu wuften Tones unter bem 26. September 1799 eine neue Druckfreiheitsverordnung publiziert worden, die zwar feine Renfur einführte, "weil biefes Mittel einen unbehaglichen Zwana mit fic bringe für jeden guten und aufgeklarten Dann, welcher bie Abficht hegt, mit feinen Ginfichten zu nüten," aber immerbin bie Grenze ber Drudfreiheit möglichft genau feftfegen und fur bie Übertreter angemessene Strafen bestimmen follte. Muf Solftein und Schleswig mar jedoch biefe Berordnung nicht gerichtet. In einem Reffribt vom 1. Rovember 1799 an Die Oberbitafterien und Oberfonfistorien bieg es vielmehr: "Wir haben Uns veranlaßt gefunden, in Unseren Königreichen gegen die eingerissenen Mißbräuche der Preßfreiheit eine auf die Verschiedenheit der Fälle umständlich eingerichtete Verordnung ergehen zu lassen. In Ansehung Unserer Herzogtümer und deutschen Lande nebst der Stadt Altona würden, sobald die Umstände es erheischten, ebensfalls genaue der dortigen Versassung entsprechende Maßregeln ersforderlich sein. Es haben sich auch daselbst von Zeit zu Zeit Spuren einer durchaus nicht zu duldenden Schreibfrechheit blicken lassen. Da wir aber die Hossenung hegen, daß die pflichtmäßige Wachsamkeit unserer Landeskollegien, dem Übel fernerhin gesetzemäßig zu steuern, hinreichen wird, so haben wir hiermit nur auf Unsere unterm 18. Oftober 1771 erlassene Verfügung (in der vor dem Mißbrauche der Preßfreiheit gewarnt wurde) von neuem ausze merksam machen wollen."

Diefe Berfügung genügte auch vollständig, besonders für die "Rieler Blatter", benn biefe gingen über einen gemiffen aemeffenen Ton nicht bingus. Immerbin erhoben fie bort, wo es galt. wichtige Grundfate energisch zu vertreten, auch mit allem Nachbrud ihre Stimme. Das geschah besonders bei ber Berfassunas= frage. Bier fette Dahlmannn in bem Auffate "Gin Bort über Berfassuna" ausführlich auseinander, daß in der Boltereprafentation, die geschaffen merben folle, auch wirflich alle Stande bes Bolfes pertreten feien, und baf bie Reprafentanten bas Recht ber Steuerbewilligung, sowie Anteil an ber Besetgebung haben mußten. 11nd Segewisch wies in bem Artifel "Reprafentation bes Bauernftandes" gang besonders barauf bin, bag auch bem Stande ber Bauern, ber bisher feine Rechte gehabt, eine Bertretung auf bem Landtage gufomme. Die große Begehrlichkeit bes Abele bagegen. Die gang unberechtigt fei, muffe entschieben gurudgewiesen werben. Als bann aber ber Ronig von Danemart, ber öffentlichen Deis nung entgegen, bennoch ber Ritterschaft in Schleswig und Solftein die alten Brivilegien aufs neue bestätigte, scheuten sich bie "Rieler Blatter" nicht, ju erflaren, fie fanben es beffer, lieber feine Berfassung zu haben, als eine folche, in ber eine besondere Rafte einen ungebührlichen Borzug vor dem gesamten Bolfe erhalte.

Bon ben sonstigen Abhandlungen seien hervorgehoben "Holsteins Sichen und Buchen" von Prof. Niemann, "Über das Bershältnis der dänischen Sprache zur deutschen in dem Herzogtum Schleswig" von E. E. Kruse, "Über die friesische Abstammung der alten Dithmarschen", ohne Angabe des Verfassers und "Daniel Ranzau" von Brof. Möller in Kopenhagen.

Als die Herausgeber mit dem siebenten Bande ihr Unternehmen abschlossen, machten sie nicht die geringste Bemerkung über das Aufhören des Journals; wahrscheinlich war es ihnen verboten, anzugeben, daß sie sich nicht den Beschlüssen des Bundestages vom 20. September 1819 zu fügen vermöchten und darum die Zeitschrift lieber eingehen ließen.

Weiterhin sind bei diesen nordbeutschen politischen Zeitschriften bes zweiten Dezenniums auch "Die Zeiten" von Christian Daniel Boß zu nennen, die zwar bereits seit 1805 (jährlich in 12 Stücken mit Kupfern in Großoktav zum Preise von 8 Atlr. für den Jahrgang) zunächst in Rudolstadt, dann von 1807 ab in Leipzig erschienen, aber bis 1813 einen wissenschaftlich-betrachtenden Charakter trugen und erst, als die politische Bewegung alle Gemüter ergriff, mit in die Tagesfragen eintraten.

Der Herausgeber Christian Daniel Boß, geboren 1761 zu Braunschweig, gestorben 1821 zu Halle, war Prosessor der Geschichte an der Universität zu Halle und verfaßte eine große Menge historischer Werke, von denen besonders eine "Geschichte des Hauses Stuart" und eine "Geschichte der englischen Revolution" zu nennen sind. Auch "Die Zeiten" schrieb er ganz allein und ließ sie auch auf seine eigenen Kosten drucken; einen pekuniären Gewinn erzielte er damit aber nicht, denn es wurden faum 400 Exemplare aufgelegt.\*)

Wie die "Nemesis" und die "Rieler Blätter", so betonten auch "Die Zeiten" sehr energisch beutsches Bolkstum und beutsches Recht. Schon im ersten Hefte des Jahrganges 1814 trat bas Journal lebhaft für die Wiedererlangung des ganzen Rheingebietes ein. Nicht der Rhein, sondern die Bogesen und Ardennen

<sup>\*)</sup> Beinr. Brodhaus, &. A. Brodhaus, I, S. 43. Lpag. 1872.

feien Deutschlands Grenzc, und bie beilige Aflicht ber Berbundeten sei es, dieses beutsche Land wieder gurudgunehmen. Später, ala Öfterreich mehr und mehr eine isolierte, ben beutschen Bestrebungen allmählich sich entfrembende Stellung einnahm, trat ber Munich immer lebhafter berpor. Breuken mochte fich an bie Spike ber beutschen Angelegenheiten stellen, sei es in ber Form einer Begemonie, ober fo, bak fein Monarch wirklich bas Oberhaupt von Deutschland werbe. Im Aprilheft von 1816 wird biefe Anficht in bem Auffage "Über Die Täuschungen und über bas Befentliche bei bem beutschen Bunde" gang offen ausgesprochen und begründet. Die beutsche Bundeshandlung babe fast nichts von allebem ausgeführt, erflart ber Berfasser, mas ber Deutsche erwartet habe. Die Hauptursache sieht ber Berfasser barin, bak bie beutschen Lander nicht eine Schutmacht, fonbern zwei erhalten batten. was anftatt zur Ginheit, gerabe jum Gegenteil führen muffe. Offenbar aber gebühre Breuken Die Stellung als Dberhaupt ber beutschen Ration, mahrend Ofterreich auf Italien angewiesen fci. "Breugen muß an die Stelle bes Beichuners bes Rheinbundes treten", führt bann ber Berfasser weiter aus, "Biterreich an bie Stelle bes Ronias von Italien . . . Benn Ofterreich eine deutsche Macht ift, so ift es doch, bei der geringen Anzahl feiner beutschen Bewohner, eine romisch-beutsche Macht . . . . Brenken bagegen ift an ben Rhein hingewiesen und muß ber Richtung biefes Stromes folgen und beffen Gebiete beichüten. Die innern und äußern Berhältniffe bes ehemaligen Rheinbundes geben also im mefentlichen die Art bes beutschen Bunbes an die Band, ber unter Breukens Schutz und allein unter bem Schute biefer Macht steben muß . . . Die einzelnen Teile bes Bundes aber murben auf diese Beise auch ihren besonderen Borteil am ficherften finden. Breufen wird die notwendige Freiheit ber Glieber gestatten muffen. Die größeren Staaten bes Bunbes werben so unabhangig sein können, als es nur möglich und nach ben gegenseitigen Berhältniffen munichenswert ift. Die fleineren aber werben nur fo eine Sicherheit finden; benn wenn biefer Bund nicht geschlossen wirb, so muffen fie, und wohl auch bie größeren, nach und nach von ben zusammenstoßenden Mächten verschlungen werden. Die Bedingungen und Gesetze, unter welchen die einzelnen Glieder in den Bund treten, machen dann eben die Bundesversassung aus. Durch diese erhält dann auch jeder einzelne Deutsche ein Vaterland, wonach die Edleren sich so schwerzlich sehnen."

Die unerhörte Behanptung des Geheimrats Schmalz, das Balf beim Ausbruch der Befreiungs-Kriege nur aus Pflicht gefühl, wie etwa beim Löschen eines Brandes, zu den Basseilt sei, wurde auch von den "Zeiten" gebührend zurückgewiesen. Desgleichen widerlegte Boß ("Zeiten" 46, S. 169 fg.) mit allem Nachdruck die Behauptung des Staatsrates Dabelow in Göttingen, daß die deutschen Fürsten nicht gehalten seien, den Artikel 13 der Bundesaste in Bollzug zu setzen, da sie bei der Beratung über die Bundesaste nicht mit dem deutschen Volke, sondern nur unter sich pazisziert, solglich auch dem deutschen Bolke nichts versprochen hätten: es hänge also lediglich von ihrem gegenseitigen Willen ab, ob sie Verfassungen geben wollten oder nicht.

Nach den Karlsbader Beschlüssen mußten solche Erörterungen natürlich wegfallen, worauf Boß 1820 auf die Weiterführung des Journals verzichtete.

Gine wertvolle Ergangung erhielten bie "Remefis", bie "Rieler Blatter" und bie "Reiten" noch burch ein pormiegend volkswirtschaftliches Journal, bas fich aber bei allen öfonomischen Fragen doch ftete auch auf ben allgemeinen vaterländischen Boden stellte und barum ebenfalls oft genug mit in bie politische Disfuffion eintrat. Es führte ben Titel "Bermann, eine Reitfchrift von und fur Beftfalen" und murbe vom 1. Rebr. 1814 ab von bem Brediger Afchenberg und bem Sanbelsichul-Direftor Dr. Stord in Sagen herausgegeben. Ru ben Mitarbeitern goblten von voruherein die angesehenften Dlanner bes Beftens. ber fernige Oberpräsident von Binde, der treffliche Rammer-Brafident von Sovel auf Berbeck bei Sagen, Ernft Morit Arnot, von Suberg auf Bufch, Bindes Schwiegervater, ber intelligente Raufmann Berhard Siebel in Elberfeld, Die Bruber Sartort und vide andere. Binde trat in ber Zeitschrift febr balb fur ben weiteren Bau von Runftftragen ein (Sahra. 1816, 15. Stud) und icil-

berte braftisch die Kurzsichtigkeit ber Menschen in Bestfalen, Die fich bamals, als pon 1788 bis 1794 bie beiden groken Chauffeen von Roln über Elberfelb nach Soest und weiterhin nach bem Dften und von Befel über Effen, Bochum, Siegen, Beglar nach Frankfurt a. DR. gebaut wurden, ber Anlegung ber Straken widerfetten, weil man folche Wegelinien als ein Übel, ja als ein Unglud betrachtete, ba man bei Rriegen bann mit Durchmärschen und Ginauartierungen übergogen werben wurde. Er fuchte babei offenbar abnlichen Ginfprüchen, Die etwa abermals auftauchen binnten . von vornherein zu begegnen. Mus ber Reitgeschichte brachte bas Rournal manches über bie Beteiligung ber Beftfalen an bem letten Relbauge gegen Rapoleon. Bei ber Schilberung ber Schlacht bei Liant wird berichtet, wie ber Chiruraus bes Sagenschen Batgillons bem gefturzten Blücher bie erfte Sulfe leiftete. Beiterbin wurde aber auch ber bittern Rlage barüber Ausbrud gegeben, bek man die Freiwilligen, Die Blut und Leben für bas Baterland eingesett, fo flang= und fanglos, auf fo "fchofele Art" ent= laffen habe. "Das gange Guberland ber Grafichaft Dard em= bindet es febr unangenehm," fchrieb die Beitschrift, "bag fein Landwehr=Bataillon, jene freiwilligen Rufiliere, beren ausgezeich= mete Tapferfeit der tapfere Steinmet fo ehrenvoll anerkennt, in Einen aufgelöft und mit einem Bunbel auf ber Schulter nach baufe entlaffen worben, anftatt baf man erwarten burfte, jene Braben wurden im friegerischen Glange gur Beimat gurudgeführt Die Dankbarkeit reichte eben nach bem Abschusse bes perben." Prieges nicht mehr weit.

Als bann ber Ausbau ber Rechtsverhältnisse begann, ber Abel immer mehr Ansprüche erhob und die bürgerlichen Kreise mit ihren Forderungen immer weiter zurückgedrängt wurden, trat auch der "Hermann" mit in diesen "Kampf ums Recht" ein, und als man barauf in Berlin verwundert fragte, was man denn am Rheine eigentlich wolle, antwortete der Rheinländer Gerhard Siebel in dem zornsprühenden Artikel "Der Bürgersinn am Rhein" (1818, S. 99): "Feste Berfassung, aus welcher hervorgehen: Bolksvertretung, Gleichheit vor dem Gesete, gleiche Stener und Last, öffentliches Berfahren, Landesmacht, Trennung der Ges

malten, freier Saushalt ber Gemeinden, allgemeine Sanbelsfreibeit obne Bolle, jedoch Repreffalien gegen alle Staaten, Die biefe Sandelsfreiheit nicht anerfennen wollen, und badurch Schut bes innern Sandels gegen ben Rubrang bes fremben: Breffreibet unter Berantwortlichfeit bes Berfaffers. Aufbebung aller Ilbableibsel bes Kendalismus - bas ift's, was wir wünschen." Solbe Sprache glaubte man aber in Berlin nicht langer bulben u burfen und fand benn auch balb einen Grund gum Ginfchreiten. Im Sommer 1819 brachte bas Journal einen burchaus fachlic geschriebenen Bericht aus Bonn über bie Berhaftung Arnbts und Belders: ber Bolizeiminister von Bittgenftein erblickte in bicien aber einen "frechen, unehrerbietigen, mit hamifchen Bemerfungen vermischten Tabel ber von Staatswegen genommenen Dafregeln' und verfügte im August 1819 bie Suspension bes "hermann". Der ftreng logale Alfchenberg ftarb wenige Monate fpater, wie es hieß aus Gram über bie Unterbrudung feines Plattes und Die Schmach, Die - nach feiner Auffassung - burch biefe auf ihn verfönlich gefallen mar. Sein Redaktions Rollege Dr. Stord war bereits 1818 als Professor nach Bremen berufen worben.\*)

Diefe hochgestimmten Zeitschriften, Die gang und gar von bem Gebanten erfüllt waren, vor allen andern Beftrebungen \_bas gehobene und erweiterte Dafein bes beutschen Bolfes" zu forbern, beherrschten das öffentliche Leben jedoch nicht fo gang unbestritten. Es traten auch noch einige Journale bervor. Die fich biefen großen allgemeinen Buge entgegenstellten und Sonderintereffen verfolgten. Allerdings maren ihrer nur menige, und alle ftanden fie auf einem recht niedrigen geistigen Riveau. Reine einzige geistige Rraft von Bebeutung stellte fich in ihren Dienst. nannt und etwas genauer betrachtet zu werben verbient nur bie "Allemannia", die einen fpezifisch baprifchen Standpunft ber-Sie wurde von Joh. Eph. Ant. Mor. Freiherrn v. Aretin bei Seibel in Sulzbach von Anfang Januar 1815 bis Auguft 1816 in 42 Oftavheften, die 7 Bande bilbeten, berausgegeben. Breis der 42 Sefte betrug 8 Taler 8 Ggr. Außer bem Titel

<sup>\*)</sup> L. Berger, Der alte Sarfort. Lbag. 1890. S. 182.

s "Allemannia" befand sich auf dem Titelblatte nur noch der Wahlppruch "Für Recht und Wahrheit", sonst war weder der Name eines Redakteurs, noch der Ort des Erscheinens, noch irgend eine Bezugsbedingung angegeben.

Das Journal ericbien unter ber Oberauflicht bes Ministerprafidenten Montgelas und vertrat beffen Bolitif (bie mir bereits 16. 146 charafterifiert haben) mit großer Beitigfeit. Es begann pobne iedes einleitende Wort, feste aber fofort energisch gegen Breuken, ben Freiherrn von Stein, Arnot, Die Teilung Sachsens. bie Reier bes 18. Oftobers zc. ein. Diefes Borgeben rief in ben nationalgefinnten Reitungen lebhaften Biderfpruch hervor, und Borres ichrieb im "Rheinischen Merfur": "Der bofe Beift, ber feit langer als einem Jahre unstät und flüchtig in Babern umbergeirrt und nicht recht wufite, wohin er feinen Ruft feken konnte. hat nun endlich einen folchen Ort in ber "Allemannia" gefunden." Aber bie "Allemannia" nahm bas nicht rubig bin: bereits im zweiten Bande überschüttete fie in einem besonderen Artikel ben "Mertur" mit Spott und Sohn. "Lieber verfteinerter Merfur," ichrieb sie, "es hat dir gefallen, mir in ber Rr. 188 beines olym= vischen Auskehrichts (verzeih' mir die Erinnerung an deinen nicdrigen Dieuft im Speifesagle ber Götter) eine beißende Merfuriale au fvenden und ohne weiteres ben Stein auf mich gu werfen. Nimm ce ber altbeutschen Göttin boch nicht übel, baß fie ihren Bag gegen alles Romifche noch nicht gang unterbruden Meine Allemannen find wie die alten Cappter, bei welchen ber Merfur unter Die verhaften Götter gehörte, ober wie Die Griechen, Die, wenv ihnen mas Unrechtes in den Beg fam, foaleich bie Rabe bes Diebesgottes witterten. Es ist, wie bu fo fcon jagft, eine Feindschaft gesett zwischen und und beinen Steingögen, seinem Samen und unserem Samen. Aufrichtig bift bu, Entel bes Atlas und Sohn bes Rübegahl, mehr als man es von bem windigen Lügengott erwarten fann. Du gestehft es boch geradezu, daß man dir ins Berg greift, wenn man fich anschickt. bie Steine aus bem Beg zu raumen (eine Anspielung auf ben Freiherrn vom Stein). Du nimmst als Strakengott Die Steinbamme in Schut, wenn gleich Wiebefing fie als bie schlimmften

Chauficen verwirft, und unter beinen Banben wird alles an Stein mic meiland bei Midas alles zu Gold. Den Aupiter felbit boff m man angreifen, wie frevelhaft man nur immer will: ba versicht bu feine Miene: ja bu hatteft ihm, ce ift allbefannt, feine b Donnerfeil fogar ichon gestohlen, wenn Keuer fo leicht in be Sand zu nehmen mare. Reiner ber übrigen Götter ift unberant ! von dir geblieben, und schon in der alten Welt warst bu ein tich tiger Sansfulotte. Run aber haft bu bich gang und gar ben Retischen Dienst cracben und opferst mit cot merfuriglische Dienstfertigkeit jenem harten Stein, an welchem Breufen frant und der dem gangen heiligen Reich ichwer auf dem Bergen liet Glaube mir, bu fleinster aller Blaneten und größter aller Bind macher, bu haft feinen guten Stein im Bret. . . . . auch immer die Urfache beines Ingrimms gegen mich fein mag, bi feift nun Betrüger ober Betrogener - es gereicht mir zu einige Beruhigung, bas lette zu glauben, benn einft fannte ich bich aud als Rämpfer für die gute Sache - in feinem Ralle wirft be bein Glud bei meinen Allemannen machen. Deine trismegiftiichen Orofelfprüche fommen ihnen nicht weniger abgeschmacht vor, ale weiland beine gefrorene Mufif in ber "Ginfiedler-Reitung". Drine mir boch, bu burchaebrauntes Geftirn, bas nicht ferner als feines Borgellan auf, mas bu felbft nur ale grobes Steingut erfenneft: behandle mich fürder nicht so vornehm, als war' ich eine von ben ichwarzen Sofdamen beiner geliebten Sollengöttin, und gib enb lich ben Berfuch auf, mich zu fteinigen. Und nun gehab bid wohl, bu bartlofer Gott mit bem Bundetopf. Drude bein bunte Butlein, bem ichon bie Mathologie bie Farben beiner Sabne beigelegt hat, tief in die Augen, verhulle bich in bein Mantelchen, und tu' endlich Bufe, gleich ben ausgetrodneten Schattengestalten, Die du aus Amtspflicht amm Styr geleiteft. Bas aber beinen Stein bes Anftofies betrifft, fo werbe ich bir nachftens zeigen, baß er weber ein Brund- noch Edftein, weber Ebel- noch Gifennoch Magnetftein ift, fonbern ein recht gemeiner rober Riefel. Mur wenig des Reuerstoffes führt er in feinem friftallifierten Bergen, und balb manbert er ben Weg aller ungeschliffenen Steine. b. h. - er wird weggeworfen."

Auf biefe Rabusinabe folgte bann im 3. Bande eine etwas achr fachliche Entacanung. In einem Artifel "Uber Beranlaffung nb Awed ber Allemannia" verwahrt fich bas Journal gunächst gegen en Bormurf, bak ce .. gang gegen Breuken gerichtet" fei, und rflart bann: "Wie ein marmer Regen nicht nur Acter und Fluren efruchtet, sondern auch die giftigen Bilge in Menge aus ber Erbe reibt. fo ift auch nach bem großen Rriege eine große Menge von Schriftstellern aufgestanden und hat besonders für einen Zwed carbeitet, welcher Erhebung einer einzigen Dacht, Berichtung aller übrigen in ber öffentlichen Meinung zu fein bien. . . . Borgualich maren Sachlen, Baiern, Baben, Burtemberg die Rielscheibe ber Schmabincht und bes Grolls." Schweigen mare bie Frechheit gewachsen, baber fei eine Gefellhaft achtbarer Manner aus verschiedenen Landern zu biefer Leitschrift ausammengetreten, um einen Rampfplat gegen biefe Ingreifer zu eröffnen und die Mitburger vor biefen Wölfen in Schafspelgen zu marnen. Und weiterhin wird die Reitschrift noch eutlicher: fie fpricht von einer geheimen Berbindung, die ber uropäischen Bolitif im lettverfloffenen Jahre eine andere Richung gegeben, und ichlieftlich wirft fie in dem Auffate "Die fiftigen Bachter" (Band 4) ber nationalen Bartei unter ber Naibe Breukens unverhohlen bas Streben nach einer vollfommenen Revolutionierung Deutschlands vor. "Alchtet man," beift es ba, "auf die revolutionären Umtricbe und Reden in Banden und Reitschriften bes Norbens, fo follte man meinen, es sei auf nichts weniger, ale auf eine beutsche Republik abgesehen. lichkeit ber Sache bei Seite, ermage man nur ben Umstand, baf jene Treiber und Sprecher ben Schutz machtiger Fürsten genießen, und baf biefe Berftand und Macht genug haben, um - mare an ber vergeblichen beutschen Republif etwas Bahres - ce gu erraten und zu hintertreiben. Es fonnen bemnach jene revolutio= naren, abfichtlich gebuldeten Außerungen weiter nichts bezwecken. als bie beutschen Bolfer zu einem fieberhaften Ausbruche zu verleiten, ber eine militarische Ginmengung von Nachbarftagten berbeigoge und rechtfertigte, und - die deutsche Republif batte am Ende das Los der polnischen von 1795! Also, Deutsche! miktraut diefen Predigern der Freiheit und eines unfichtbaren Reiches, das mit Blut fommen, mit Blut gehen wurde!"

So grell wie möglich waren also bie nationalen Bestrebungen als Schreckgespenft hingestellt worben, um ein strafferes Busammenfassen Deutschlands unter ber Oberherrschaft Preußens zu verhindern.

Mittlerweile anderte fich aber bas politische Bild Deutschlands. Friedrich Wilhelm III. hatte, anaftlich geworden burch bie laute Sprache ber Sturmer und Dranger und ichlieflich beftie erregt burch die Schmalzische Denunziation bes Tugendbundes. fich von ber nationalen Sache abgewendet und fich auf die ariftofratisch-bureaufratische Seite gestellt. Daburch mar bie preud kische Regierung ber Sumpathieen aller nationalgefinnten verluftig gegangen - und nun ereignete fich bas feltsame Schane fviel: Die "Allemannia" gab mit einer fühnen Schwenfung ibren bisherigen Standpunkt auf und suchte die Sympathie ber Nationalen auf ihre Seite zu gieben. Schon gegen ben Schluft bes fünften Bandes bin zeigt fie liberale Alluren und tadelt ben einft fo hoch emporgehobenen Schmalz wegen feines Saffes gegen freie Berfassungen, und im sechsten Bande weiß fie fich mit allen Männern der einst so bart befämpften nationalen Richtung chels mutig zu verfohnen. Borres, der ehedem fo heftig befehdete, ift jett auf einmal ein reichbegabter Gelehrter von unverganglichen Berdiensten,\*) und bie 3dee ber beutschen Ginheit erfährt eine gang neue Beleuchtung. Die "Allemannia" gogert nicht, zu erflaren, daß, fo wie Spanien, Frankeich und England aus einen Menge verschiedener Bolferstamme und fleiner Fürstentumer großen Reichseinheiten emporgewachsen seien, Diese Erscheinung fich auch in Deutschland wiederholen muffe. "Diefe Ginbeit." fährt sie fort. "steht auch als allgemeiner Bunfc und allgemeines

<sup>\*)</sup> Görres erhielt sogar nach der Unterdrückung des "Rheinischen Rersturs" vom Grasen Montgelas einen Ruf nach Bayern, um dort bei sehr besteutender Besoldung ein neues Blatt herauszugeben, dem man die Zensursfreiheit sicherte. Görres war aber ehrenhaft genug, das Anerdieten zurückstauweisen.

Beburfnis aller beutiden Bolfer por uns und tann baber mit Benfo großer morglischer wie geschichtlicher Babricheinlichfeit als ie weitere Rolge bes letten großen Beitrefultates angesehen meren." Balb nachher flart fich bann ber Bebante über bie gu ritrebende Ginbeit Deutschlands noch weiter. In bem Auffage Über Bolferbestimmung" werben die Bedingungen erörtert, Die Bu Bolf befiken muffe, um verwandte Stammaenoffen mit fich pereinigen, und es wird bargelegt, bak ein Bolf. bas ftammverwandte Bolfer mit fich zu vereinigen bestimmt fei, ungefähr in er Mitte berfelben gelegen fein muffe; ce muffe geographisch salminieren, Die Rluffe mukten von ba in Die anderen Staaten inaus. nicht aber zu ihm hereinströmen, es muffe ein acterbauenes fein u. f. w. Schlieklich ift es flar bewiesen, bag nur bic Bapern bas Bolf fein fonnen, um bas fich bie übrigen Stammesenoffen icharen muffen, um die beutiche Ginheit zu verwirklichen. Der Berfasser nennt amar ben Namen nicht, aber ein Ameifel 'ann nicht auffommen.

Rachbem bie "Allemannia" biefe Sobe erflommen hatte, stellte ie mit bem Schluffe bes 7. Band ihr Erscheinen ein. In einem \_Abichieb8-Worte", batiert vom 15. August 1816, ohne Ortsan= aabe, beift es: "In einer Reit allgemeiner Leibenschaftlichfeit und Seiftes-Berwirrung magte bie Allemannia' es zuerft und allein, für bie Unterbruckten und Beschmahten gegen Übermacht und Berleumdung ihre Stimme zu erheben, querft ben aufgeregten Gemutern rubige Ermagung und Bertrauen auf ihre angeborenen Berricher zu empfehlen, zu warnen vor den unter gleifenden Borten von Bolfstum und Deutschheit bargebotenen gefährlichen Beichenken. Manchem hochgefeierten Manne hat fie ben Stempel angeborener Erbarmlichfeit aufgebrudt, mancher Schwindelnde wurde auf die Bahn ber Besonnenheit gurudgeführt, ber redliche Burger in feiner Gefinnung beftarft." Seit brei Monaten habe fich nun aber bie Stimmung in Deutschland geanbert, beshalb fonne - bas fagt bas Abschieds-Wort jedoch nicht bireft - bie "Allemannia" jest zu erscheinen aufhören. Wahrscheinlich waren schon im Berborgenen die Mächte tatig gewesen, Die einige Donate später den Grafen Montgelas fturzten und bamit feinen unheilvollen Ginfluß auf die Entwicklung der deutschen Dinge in Ende machten.

2. Die politischen Zeitschriften der letzten Jahre. Okens "Jis". Oken Programm. Der Herausgeber behandelt mit Vorliebe politische Frage. Mißstimmung in Weimar. Goethe über die "Iss" und die Presstrück überhaupt. Karl August kann sich nicht entschließen, Goethes Aufforden zu solgen. Die "Iss" und das Wartburgkest. Okens Absetzung und ke Unterdrückung der "Iss". Börne über die Cragödie der "Iss". Börne Seitschriften. Sein Einstuß. Die "Wage". Ihre Ankündigung und ik Programm. Börne bittet Goethe um Beiträge. Der Erfolg der "Wage". Ihre Cheaterbesprechungen. Gentz und Rahel über sie. Die "Zeitschwinger. Börnes Ankündigung der Zeitschwinger. Ihr Inhalt. Wird unterdrückt. Börne Ubssched von den Cefern,

Die "Allemannia" schloß jedoch die Reihe der politischen Zeitschriften von Ginfluß während der in Rede stehenden Period noch nicht ab. Nachdem die "Nemesis," die "Kieler Blatter. Boß' "Zeiten" und der "Hermann" ihren Kulminationsputt bereits überschritten hatten und die "Allemannia" schon versunt war, stiegen schließlich noch drei Journale mit raketenartiger Behr menz empor und warsen ihre Strahlen weir hin in die Rundt verpufften dann aber sehr bald unter knatterndem Getöse. Gwaren dies die "Jiss", die "Bage" und die "Zeitschwingen".

Die "Isis" wurde 1817 von Professor Dr. Johann Aben Ofen in Jena gegründet. Dien, geboren am 1. August 1778 in Ortenan in Baden, war Professor der Naturwissenschaften in Jena und ein glänzender, ungemein geistig anregender Dozent zugleich aber auch ein leidenschaftlicher Politiker, besonders abs galt, das zertrümmerte Deutschland neu aufzubauen. In seiner reinen Begeisterung für Deutschlands Größe schrieb er zunächstir die Brockhaussichen "Deutschen Blätter" eine Reihe von Artiseln, und als diese Zeitschrift eingegangen war, suchte er Brokhaus für die Idee eines neuen Journals, für das er den Tim "Enchstlopädische Blätter" vorschlug, zu gewinnen. Darauf für

Fate Brodhaus auch im letten Stude ber "Deutschen Blatter" refes neue Journal an. bas aemiffermaken bas Rind ber Deutschen Blätter" und unter Ofens Leitung ben Naturs, technos Daifden und ötonomischen Wissenschaften, ber Geschichte, Sprach-Linde, Runft und Regensionen gewidmet fein follte. Allein Die Tusaabe verzögerte fich, bis endlich Brockbaus mit Dien auf beffen Drangen einen Kontraft bahingebend abichloft, baf Dien in Beng bne besondere Rennung bes Berlegers eine Reitschrift unter dem Eitel "Ifis, ober Encyflopabifche Zeitung" erscheinen laffen Es ftand baber auf ben Titeln ber erften 3abrange nur "Beng, in ber Erpedition ber Ifie", ober "Beng. weim Berausgeber." Rur ben Beginn ber Reitschrift mar ber Infana bes Sahres 1817 festaefent: Dien wollte aber nicht fo ange marten, fondern lieft bereits am 1. August 1816 bas erfte Stud ber Reitschrift, jedoch mit ber Sahreszahl 1817, ericheinen. Das Blatt follte fodann 16mal im Monat, jebesmal in Starte on einem halben Bogen, in Quart mit Rupfern und Sola-Anitten gur Musgabe gelangen, fam jedoch ftets fehr unregeladkia und aukerbem teils unpaginiert, teils mit falfchen Seitenablen. Mit ber Sahreszahl 1817 wurden 197 Nummern ber-Baegeben gum Abonnementebreife von 6 Talern. Der Sahrang 1818 erschien in Monatsheften zum Breise von 8 Talern. benjo der Jahrgang 1819, doch mar diefem das Motto vorgeent: Dedimus profecto grande patientiae documentum; et ricut vetus aetas vidit, quid ultimum in libertate esset, ita Ros, quid in servitute, ademto per inquisitores et loquendi Endiendique commercio. Glüdlicher Tacitus! Vit. Agric. "\*) Die weiteren Jahrgange erschienen bann mit ber Brodhausschen Firma in Leibzia.

Das Blatt war in hohem Grabe originell; darauf beutet con ber Ropf hin; er zeigte in ber Mitte die Geftalt ber Göttin Fis, rechts von diefer ben Anubis, links ben Ofiris. Über die

<sup>\*) &</sup>quot;Bir haben fürwahr ein großes Zeugnis von Geduld abgelegt, und wie die alte Zeit gesehen hat, was der Höhepunkt in der Freiheit war, so waben wir gesehen, was der Höhepunkt in der Knechtschaft ist, weil durch Späher jeder Berkehr im Reden und Hören genommen ist."

Bebiete, benen fich bie neue Reitschrift widmen werbe, fprach id. Dfen in folgender Beife aus: "Die Sfie' ift ein encyflopabiide Blatt: fie foll einem mabren Bedürfnis in ben großen beutich Landen abhelfen, nämlich bem ber allseitigen und zeitigen 80 breitung aller menichlichen Entbedungen und ber allseitigen grundlichen Beurteilung geiftiger Erzeugniffe in Biffenfort Runft, Gewerbe und Sandarbeit: nichts, was bleibenden und förbernben Wert hat, follte von ber Betrachtung ausgeichliffe Doch follen die Raturwiffenschaften immer den Same gegenstand bilben. Ausführlich begrundet bas Dien. Als gwitt Thema wird fodann die Runft "mit ihren Gebulfen. Diptholoi und Archaologie", angeführt und als brittes bie Geschichte, Di Defrete ber Geschichte muffe man fennen lernen; ber Gefdich muffe man gehorchen, benn fie fei Weltregent. "Sie ichrit haber ale ein ichquerlicher Riefe über Strom und Relfen, ibe loco sigilli und Schlaabaume, lachend über folche Anstalia, melche Beift und Sinn fangen wollen und im Range überpunde Ge mirb bie Rühnheit eines Narren erforbern, wenn einer it Die Geschichte aber ift Die Menschied Beschichte bannen will. Darum fei fie ber Spiegel bicfer Beit einer aber ift nichts. fchrift, Die Ratur ihr Rufboben, Die Runft ihre Gaulenwand; be Simmel laffen wir une offen."

Einige Disziplinen, wie Rebefunst, Dichtkunst, Sprachfunkt. 1. w. sollten nur sparsam ausgenommen werben, von "Theaterstreichen," Feuersbrünsten zc. sollte gar nicht gesprochen werben. Im übrigen sollte die Zeitschrift dem freiesten Berkehre geössind sein: "in ihrem Hafen kann landen und lösen, wer nur immer mag, und wer etwas hat"; es könne also von keiner Partei die Rede sein, oder von allen: "Jeder ergreise eine Meinung, oder ein System, welches ihm Freude macht, oder er ergreise keines; alles ist gut, und alles muß zugelassen werden!" Auf dem Umschlage war noch gesagt: "In dieser Zeitschrift kann jeder unaufgesordert einsenden, was er will, jedoch nur über unten anzugebende Fächer. Weder bezahlt jemand etwas, noch erhält jemand etwas. Alles ist frei."

Ein politisches Blatt follte also bie "Ifis" von Saus aus

nicht sein, und Oken sprach sich in diesem Sinne sogar noch später entschieden aus, indem er sagte: "Kein Blatt im Großherzogtum Weimar habe Ursache gehabt, ein seindliches Geset, das der Preßfreiheit, umzustoßen, am wenigsten die "Isis", die tein politisches Blatt sei, und in die sich nur hie und da, und par eigentlich gegen des Herausgebers Willen, etwas Politisches quasi verirrt."\*) Trozdem gewann aber die "Isis" alsbald einen politischen Charafter, und zwar einen von eminenter Bestung.

Bon vornherein tam so etwas wie ein volitischer Ton baburch in Die Reitschrift, bak Brofessor Gichstädt, ber Berausgeber ber Renaischen Allgemeinen Literaturzeitung", bas Erscheinen ber .3fis" au verhindern fuchte, weil er geltend machte, Die "Sfis" fei \_ein fritifches Blatt, eine Literaturzeitung", und bag nur er. Brofessor Gichftabt, laut Brivilegiums vom 7. Oft. 1803. bed Recht habe, eine Literaturzeitung berauszugeben. welle Brofeffor Ofen burch bie "Ifis" bas weitere Blüben ber Maemeinen Literaturzeitung ftoren und beeintrachtigen. eren protestierte Ofen; er erflarte, bag bie "Sfis" weber ein triffces Tageblatt, noch eine Literaturzeitung fei, und berührte and die Frage, "ob überhaupt ein literarisches Brivilegium ertilt werben tonne." Schließlich magte bie Weimarifche Regierung, mabem fie junachst bas Erscheinen bes Blattes, "fofern es Reensionen enthalte und ein fritisches Tageblatt fei", unterfagt latte, feinen weiteren Ginfpruch gegen bie Berausgabe besfelben; ben blieb bei Dfen eine gereizte Stimmung gurud, die fich als: beb in bem Blatte bemerkbar machte.\*\*) Bleich in ber erften Ammer bruckte er ben Baffus aus bem Grundaeset über bie landstandische Berfassung (Weimar, Mai 1816) ab, worin das Becht auf Freiheit ber Breffe ansbrücklich anerkannt ift. Rummer zwei findet fich neben bem Bilbe einer Bage folgende Stelle: Db wir wirflich Breffreiheit haben, ober ob fie burch

<sup>\*)</sup> Jus 1817, Nr. 163.

<sup>\*\*)</sup> Die betreffenden Aftenstude find bei A. Eder, Lorenz Dien, Stutturt. 1880, abgebrudt.

III. Salomon, Gefdichte bes beutiden Beitungswefent.

literarische Brivilegien und willfürliche Deutung und Auss berfelben als Frake verspottet werden wird, bas foll ber gang ber "Ris" lehren. Und in ben Rummern neun b murbe ein Huffan "Über bas Grundgefet über bie Lanbftat Berfassung bes Grokherzogtume Sachsen-Beimar-Gilenach gebruckt, in bem Ofen amar bie mutige Tat bes Groch Rarl August, seinem Lande eine Berfassung gegeben gu bereitwillig anerkannte, weiterbin aber erflarte: wie febr ei ben auten Billen, Die Beisbeit, Rlugbeit, Borficht, Gefe funde", welche fich in dem Grundgesete ausspreche, ju f wiffe, fühle er fich doch durch Wahrheits= und Baterlan au bem Geständnisse gedrungen, bak er bie Grundlage Ständeeinrichtung für "völlig verfehlt" balte und in jenem & acieke "nicht eine Spur von Staatsgrundgefet erfennen Die Rechte bes Bolles feien barin feineswegs festgefett ut erfannt. Bon biefen Rechten fei eigentlich nur eins verbur Breffreiheit; alle übrigen, beren er 23 aufgablte. feien aa "So also", schloß er, "steht es mit unferer ermähnt. priefenen Berfaffung!" Und gur größeren Deutlichfeit fe neben biefen Sat noch eine hinweisenbe Sand.

Ein solches heftiges Auftreten mußte in ben Kreise Weimar schwer verlegen; es wurde ein Ministerrat abgund in diesem der Großherzog angegangen, als Souverä polizeilich einzugreisen. Karl August soll aber erwidert "Ich als Souverän tue nichts. Wan muß sich jett vo waltstreichen höllisch in acht nehmen; wenn Ihr ihm aber lich etwas anhaben könnt, so mag es seinen Gang gehen."\*) legte er die mittlerweise über den Fall Ofen entstandenen Goethe vor, wohl weniger dem Staatsminister, als vi seinem Berater auch in solchen Angelegenheiten, die nicht in dessen Geschäftsbereich sielen, worauf sich Goethe in einen sührlichen Gutachten sowohl über den speziellen Fall, wi

<sup>\*)</sup> Brief Ctens an Brodhaus in H. E. Brodhaus, Friedrich Brodhaus. Leipzig, 1876. Bd. II, S. 170.

refreiheit überhaupt änßerte.\*) Er beutete zunächst an, daß wohl am besten gewesen wäre, wenn "man sogleich beim Erseinen der Ankündigung von Polizei wegen das Blatt verboten itte." Da es nicht geschehen sei, "so hat man den traurigen Borteil, zu sehen, wie ungehinderte Verwogenheit täglich wächst mich ihre grenzenlose Natur offenbart." Sodann unterwarf er die den Akten beigefügten Vorschläge der Landesdirektion, "wie dem ihre gesteuert werden könne", einer Prüfung. Die Vorschläge ingen, so entwicklte Goethe, dahin, man solle

- 1. bem Berausgeber ber "Isis" feine Ungebühr mündlich ber fchriftlich verweisen und ihn
- 2. bebroben, daß bei erneuerten Ausfällen auf einzelne Berfonen ober ganze Stanbe fein Blatt fogleich verboten werben folle;
- 3. werbe vorgeschlagen, daß man den Fiskal gegen Ofen aufregen und auf dem Wege Rechtens den bisher Beleidigten Geangtnung verschaffen möge.

Diese Maßregeln erschienen Goethe cher geeignet, "das übel zu vermehren, als demselben Einhalt zu tun"; er begründet diese Ansicht bei jedem Bunkte des längeren und erklärte schließlich: "Die anfangs versäumte Maßregel muß ergriffen und das Blatt solleich verboten werden. Man fürchte sich ja nicht vor den kolgen eines männtichen Schrittes, denn es entstehe daraus, was wolle, so behält man das schöne Gefühl, recht gehandelt zu haben, da die Folgen des Zauderns und Schwankens auf alle Fälle veinlich sind. Mit dem Verbote der "Isis" wird das Blut auf cinnal gestopse; es ist männlicher, sich ein Bein abnehmen zu lassen, als am kalten Brand zu sterben." Endlich gibt er an, wie dei der Unterdrückung vorzugehen sei. "Man ignoriere Oten und gar," rät er, "aber man halte sich an den Buchdrucker wie der beisem bei persönlicher Selbstgeltung den Druck des Vlattes... Okens Unternehmen ist Catilinarisch, und wer hätte

<sup>\*)</sup> Wörtlich wiedergegeben in dem "Briefw. d. Großherzogs Marl August wie Goethe von 1775 bis 1828." 2 Bde. Beimar 1863.

Luft, ben Cicero gu fpielen, ber schlechten Dant verdiente, ber bie Stabt rettete?"

Dieses harte Urteil über die "Ista" sowohl, wie über Dielbst, hatte allerdings nicht bloß seinen Grund in der Abneigi Goethes gegen die unruhigen politischen Berhältnisse seiner gindern auch in einer Antipathie gegen Oten, dessen biewe ungezügelte Leidenschaftlichkeit ihm zuwider war, und vielle auch in einer Differenz, die zwischen den beiden Männern wober Priorität einer ofteologischen Entdedung bestand.\*)

Der Großherzog konnte sich jedoch nicht bazu entschlie dem Rate Goethes zu folgen; auch auf die Borschläge der Lan direktion ging er nicht ein; die "Isse" erschien mithin ganz behelligt weiter, doch wurde sie plöglich in Österreich verb "Man hat nämlich dort allgemein behauptet," schreibt Oken Brochhaus, "der Name "Isse" bedeute einen geheimen Bund, cs wäre diese "Bundeszeitung" und ich der Meister oder Sch davon."

Einen Antrag, die Zeitschrift aus Baben zu verbannen, der Großherzog von Baben mit ber Bemerkung zurud: führe nicht Krieg gegen Zeitschriften."

Diese Zeit des ruhigen Weitererscheinens der "Isis" da aber nicht lange. Das Wartburgfest erschien, Ofen nahm ar teil und brachte darauf in der Nr. 195 der "Isis" eine schreibung davon — leider mit illustrierenden höhnischen netten zu dem Verzeichnis der am Abend des 18. Oftober dem Wartenberg verbrannten mißliebigen Bücher und verhe Embleme.

Diefe Redheit machte ein ungeheueres Auffeben; man

<sup>\*)</sup> Ausführliches über diesen Streit bei Birchow, Goethe als Historicher, Berl. 1861, und bei Dünger, Aus Goethes Freundestreise. Bichweig 1868, S. 117 ff. Seinem Mißbehagen über die "Jis" und Herausgeber machte Goethe auch in solgendem Stachelverse Luft:

Sie fährt in alles rasch hinein Mit Ungestüm und Besen Und will boch auch papistisch sein; Das ist ein seltsam Besen.

fich formlich um biefe Rummer, und als am folgenden Tage 27. Rov. 1817) ihre Ronfistation ausgefprochen mar, ftieg ihr Breis fo bedeutend, daß ein Dufaten und noch mehr für fie beatit murbe.\*) Dien aber wurde nach Beimar vorgelaben und bort von einem improvisierten Gerichte am 24. Januar 1818 "wegen Bergebens gegen bie bochfte Regentenwurde bes Landesberen und die Amtemurbe ber Landesbehörden, megen Berundimpfung beutscher Regenten und auswärtiger Umtsbehörden" 1. ju feche Bochen Reftungegrreft und Bezahlung ber Roften berurteilt. 2. vor Bieberholung folder Bergeben bei ungleich Mitterer Strafe gewarnt, und endlich murbe 3, Die Bernichtung ber Rummer 195 und bas Berbot bes Wieberabbrucks ausge= brochen. Gegen biefes Urteil ergriff Dfen aber bie Appellation, mb bas Oberappellationsaericht fprach ihn von der Anschuldigung be Staatsverbrechens frei, verfügte auch, bag inbetreff ber übrigen Anichuldigungen die Untersuchung, weil nicht von einer fompetenten Beborbe geführt, als nicht geführt zu betrachten fei. \*\*)

Eine Bestrafung Ofens erfolgte also nicht, was aber seinen stieklich boch noch herbeigeführten Fall nur beschleunigte. Denn seine Gegner wurden durch seine Freisprechung noch mehr gegen in aufgebracht; besonders der preußische Minister von Kampt biete nicht auf, ihn bei der weimarischen Regierung zu verdächtigen. Bedauerlicherweise tat auch Ofen alles, die gereizte Stimmung spen sich dadurch zu verstärfen, daß er viele Zustimmungsadressen, bie ihm von auswärts zugingen, und die sich nicht immer glimpfsich ausdrückten, in der "Isis" abdruckte. Infolgedessen erging meter dem 11. Mai 1819 an die Universität Iena ein Restript des Großherzogs Karl August, worin dem akademischen Senat aufssechen wurde: "Dem Hofrat und Prosessor Dr. Ofen die Altersative zu stellen, entweder die Herausgabe der "Isis" und jedes suderen ähnlichen Blattes, es erscheine nun unter diesem oder jenem

<sup>\*)</sup> Angaben A. Edere, bem wir auch sonft hier oftere gefolgt find.

Die Aktenstücke find in der "Jise", 1818, I, 739—765 und II, 767—1785 abgedruckt. Zugleich wird dort auch über die vielen Zensurschwierigkeiten berichtet, mit denen Den zu kämpien hatte.

Tite!, fofort und ganglich aufzugeben, ober feine Stelle als ? feffor augenblidlich niederzulegen." Gin Reffript bes Ber Muguft von Sachien-Botha und Altenburg an Die Großheria Bergoglich Sächfische Besamtuniversität vom 10. Dai entbie gleiche Weisung. Motiviert murbe fie folgenbermaften : Dien f fort, in der "Ifis" eine Sprache zu führen, Die bie bochfte ! billiquia verdiene: er verlete nicht nur fortwährend die allgemi Bflichten bes Schriftstellers, Sitte, Anftand, Bucht u. f. m., dern er laffe gugleich feine besondern Bflichten als öffentlich gestellter Lehrer ber Jugend ganglich unbeachtet. Gern babe ihm bis jett alle Schonung angedeihen laffen, auf Die ein lehrter von Verdienst Auspruch machen könne, allein ba bie gewordenen Berwarnungen feinen Erfolg gehabt. ber nacht Ginfluß eines folchen fortgefesten Migbrauche auf Die 2med ben Ruf ber Universität nicht zu verkennen sei, und Sofrat feine Sicherheit gewähre, bag er von feiner "faum glaub Berirrung" guruckfommen werbe, fo febe man fich zu jener ! native genötigt.

Der Senat remonstrierte zwar zunächst höflich, erhielt den Bescheid, daß es bei dem ersten Ausspruche verbleiben i und so wurde Ofen, da dieser erklärt hatte, auf eine solche sinuation habe er keine Antwort, am 7. Juni 1819 aus Stelle entlassen. Doch damit nicht genug; bald darauf i von der Landesdirektion auch noch die provisorische Unterdrüder "Isis" verfügt, wodurch das Entweder—Oder (Aufgab "Isis", oder der Prosessur vollständig illusorisch gemacht i und sich Oken dovvelt gestraft sah.

Dieses Versahren gegen Ofen erregte in ganz Deutstein peinliches Aufschen; viele Stimmen erhoben sich zu Gunften. Besonders energisch trat Börne für ihn ein. " sagt man, habe unter der Agibe der Preffreiheit häufi Geißel der Satire geschwungen," schrieb er, "und dadum allgemeines und ärgerliches Aufsehen gemacht. Er habe sie anständiger Außerungen bedient, denen es häufig an wissen licher Bedentung und Wirksamseit geschlt habe; er hab plumpen, Geschmack und Sitte beseidigenden Auskfällen hinge

end darum mußte man ihn von seiner Stelle entsernen. Allein und dies Bergehen, welche das Gesetz bedrohte und daher bestatien darf? Wann und wo war es untersagt, die Geißel der tatire zu schwingen? Ist Oken hierbei ohne Geschmack und plump Werke gegangen, so kann ihm nur auf wissenschaftlichem Wege irrechtweisend begegnet werden, aber der Staatsgewalt steht es icht zu, den Mangel an Witz zu bestrasen, und es steht ihr sicht an, als Kunstrichterin aufzutreten. Die Weise Okens hat vielen mißsallen, aber die Gutgesinnten verziehen ihm die ästhezischen Mängel seiner Schreibart, weil sie wußten, daß auf Deutsche, mit ihrer Elesantenhaut, kein leichter satirischer Kigel wirke, und daß man, um Eindruck zu machen, sich zuweilen grober Kartätzichen bedienen müsse."

Ofen büßte übrigens durch das Berbot der großherzoglichen Regierung seine Zeitschrift keineswegs ein, denn sie wurde jett zusnächst in Leipzig und dann in Rudolstadt gedruckt. Bon den Schicksalsschlägen, die den Herausgeber betroffen, erwähnte die "Isis" aber nichts. Das erste Hest seit der Unterdrückung im Großherzogtum enthält sogar bloß streng Wissenschaftliches, bringt jedoch auf dem Umschlage die Notiz, daß das solgende Hest wieder die gewöhnliche Mannigsaltigkeit zeigen und der Charakter der "Isis" unverändert bleiben werde. Allein die Karlsbader Besichlüsse nahmen Sen mehr und mehr die Lust, sich mit der Bolitik zu beschäftigen, und so entschloß er sich denn endlich, vom Jahrgange 1824 an alle politischen Aussätze des ersten Heites ohne weitere Motivierung seinen Lesern mit.

In Jena lebte Ofen noch bis 1828 als Privatgelehrter, wirfte dann eine Reihe von Jahren als Professor in München, von 1833 ab in Zürich, wo er seine berühmte "Allgemeine Naturgeschichte" in breizehn Bänden vollendete und am 11. Ausgust 1851 starb.

Die beiben andern Zeitschriften, die "Bage" und die "Zeitsichwingen", wurden von Ludwig Borne heransgegeben, dem glänzenden Stiliften, dem warmherzigen Berteibiger von Freiheit und Recht, der jedoch damals, als er mit der "Wage" hervors

trat, noch feine literarische Position besak, obaleich er bereits ameinnobreifigfte Lebensighr erreicht batte. Sehr balb aber ich feine Stimme Beachtung finden und er felbit zu ben Berut heiten bes Tages gezählt werben. Bornehmlich auf die Jue wirfte er bezaubernd." berichtet uns Guntom. "Diefe Krift. dieser Wit, die großgrtige Bersvettive in Belt- und Reite fchanungen, die man auf ber Schule taum abnte. und bie at der Universität zu dem Berbotenen gehörte! Bon den Kefich bes Suftems fah man fich erlöft: Die freie Ungebundenheit wa boch zugleich zu einer in bunten Farben schimmernben Rriftal fation ber Darftellung funftvoll verhartet. Alle Formeln w Befette löften fich hier vor ber freien Gefetgebung eines mid tigen Individuums auf, bas nicht aus bem Borfaal. fonbern an bem grünen Balbe ber Erfahrung und ber Geschichte beraustrat" Borne wurde badurch bald eine aufflarenbe Macht von groken Aber er fam über eine gewiffe Ginseitigfeit nicht bim Er betrachtete alle Erscheinungen bes Lebens unter bet aus. Wefichtswinfel ber Bolitif. In ber Reisebeschreibung, bem Theater referate, in Blaudereien über bas gejellschaftliche Leben: überal warf er auch eine Bemertung über bie politischen Berhaltmife Die fonftitutionelle Frage, Die Befcmorenengerichte, Die Breffrei heit ober bergleichen hinein. Und wenn fich absolut feine volltifche Begiehung finden lieft, fo mufte ein volitisches Witwort Ills bei einer Theater-Aufführung ein Kronungen außerordentlich dürftig ausgefallen war, fchrieb er: "Es murbe fast nur mit einer Stimme Bivat gerufen, mahricheinlich um akuftisch bargutun, wie einstimmig bas Bolt in feiner Freude fei." Solde Unspielungen, Andentungen und ironischen Bemerkungen, Die bie Benfur nicht wohl unterbrucken tonnte, fanden aber großen Beifall und reichten bamals allein icon bin, einen Schriftsteller vovulär zu machen.

Bei Borne bildeten jedoch diese wißigen Anspielungen nur die Arabesten, den fleinen Zierrat in seinen Abhandlungen, denn immer handelte es sich bei ihm im Grunde um eine sehr ernste Sache, immer suchte er bei allem, was er besprach, dahin zu wirfen, bei den Deutschen das Nationalbewußtsein zu wecken, sie

ür nationale Ziele zu begeistern; benn es war ihm Herzenssache, was Bolt zu einem freieren, gesunderen Staatsleben emporzuseben, durch die Ausbedung der Schäden des Staatslebens heils ame Reformen herbeizuführen. Dabei war sein Hauptgedanke, was Deutschland und Frankreich auseinander angewiesen seien, was sie sich gegenseitig ergänzen müßten. "Den Deutschen das Benie, den Franzosen das Talent," meinte er, "dem einen die chöpferische, dem andern die anwendende Araft." Und weiterhin rklärte er: "Werden die Deutschen frei, dann sind sie die besten freunde und treuesten Verbündeten der Franzosen, und bleiben ie in ihrer gegenwärtigen Erniedrigung, dann werden, "diese Mriege wie holländische Tompseisen zerbrochen werden." Diese Ansicht hat sich ja schließlich als ein großer Irrtum erziesen, zu Börnes Zeiten fand sie aber viel Anhänger und gab dörne die Aureole des großen Politikers.

Diese ausgesprochen politische Grundstimmung Bornes brachte 3 mit sich, daß ihm die Gesinnung in allen Verhältnissen das Bichtigste war, auch beim Dichter, und darum wandte er sich ibst gegen die Meisterwerke Goethes, weil er in ihnen den Puls-hlag des politischen Lebens vermißte.

Bon ben beiben Reitschriften, in benen Borne feine Unhauungen entwickelte, ift bie "Bage" bie bedentenbere. ollftanbige Titel lautete "Die Bage, eine Beitschrift für Burger-:ben, Biffenschaft und Runft." Das Journal erschien zu Frantart a. D. in zwanglosen Oftav-Beften. Die ersten fünf tamen t ben Monaten Juli, August, September, Oftober und Noember 1818 heraus, die beiden nächsten im Monat April 1819, as achte Beft gelangte im Juli 1820 und bas erfte Beft bes weiten Bandes im Auguft 1820 gur Ausgabe. Die letten vier cichienen im Jahre 1821. Die erften Befte verlegte ber Ber-Er wohnte bamals in bem jest abgebrochenen iffer felbit. iobanniterhofe, einem öfterreichischen Besitzum, und nahm bort uch die Bestellungen an. Daneben lieferte auch die hermannhe Buchhandlung bas Journal. Die letten vier Befte verlegte Deinrich Laupt in Tubingen. Acht Befte bilbeten einen Band, cr 3 Gulben 45 Rr. foftete. Bei bem Beifall, ben bie Beitschrift sofort in weiten Kreisen fand, stieg bie Auflage rasch at 800 Exemplare, so bag ber Herausgeber einen Reingewinn # 47 Gulben für ben Druckbogen erzielte.\*)

In der Unfundigung der "Bage" legte ber Berausate ausführlich bar, mas er geben und mas er vertreten mollte. Die Hustagen ber Beit zu erlauschen." fagte er, "ihr Dienenwid # beuten und beibes niederzuschreiben, mare ein ehrenvoller Dient felbit wenn er nicht gefahrvoll mare. Dak er auch biefes it vermehrt seinen Reis, und nur die Schwachheit vermag ein iolden Lodung zu miberfteben. Die Menichen haben Surcht, di maren fie Geschöpfe von nur augenblicklicher Dauer. unterbleibt fo vieles Gute in Worten und Taten. . . . . Freimntigfeit, welche bemjenigen, ber über burgerliche Angelege heiten bes Baterlandes und frember Staaten öffentlich urteilt. zieme ober nicht, sei mir noch ein freundlich eruftes Wort w Ich hoffe mit Mannern an reden, bei benen eine fin bifche Beifterichen nie Gingang fand, und welche fein Raufde Das lange Stubenleben hat Die Deutiche ber Blätter erichrectt. dem öffentlichen entwöhnt, und bas beständige Tragen von Bolioder Schafsvelzen hat Riedere und Bornehme gegen ben Gindme jedes Lüftchens empfindlich gemacht . . . Sie tommen und foam: man moge tabeln, ohne zu reigen, man moge Bunben beilen berühren, ohne webe zu tun, man moge belehren, boch unter be einfältigen Maste ber eigenen Wigbegierbe. Sie forbern viel und ce ift schwer, fie zu befriedigen. Wie man in einem von Sturme bewegten Schiffe mit Zierlichkeit strauchele ober falle, Die lehrt und lernt fein Beftris. Und von ben Berolben ber öffent lichen Meinung, Die ichon feit vielen Jahren ichwindelnd ichnel um die gange Windrose freift, von den Rlagern bes allgemeine Wiches magt man zu fordern, daß fie fich höflich verneigen, went ber Boben unter ihnen mantt, daß fie behutfam amifchen Die faule Gier geben und an jede Tur leife anklopfen, ebe fie fie öffnen? Bescheidenheit und immerfort Bescheidenheit! Aber Die Ratur gibt ihre Not burch einen Schrei zu erfennen, und nur auf bet

<sup>\*)</sup> M. Holzmann, Lubwig Borne. Berl. 1888, S. 109.

wendet er sich an seine nähere Umgebung, an die Bewohner ener Landstriche, "die in der Mitte zwischen süddentscher und wordbeutscher Gesinnung liegen." Diesen Leuten "dämmert es war noch über vaterländische Dinge," ruft er aus, "unter ihnen ist es nicht dunkel genug, um das Licht unentbehrlich zu sinden, und nicht hell genug, um es zu entbehren. Für sie tut es am meisten Not, daß die zerstreuten Lichtstrahlen sich zu einem Brennspunkte vereinen, der ihre Vaterlandsliebe entzünde. Bedarf es einer lauteren Aufforderung an die vielen geistreichen und mutigen Wänner unter ihnen, zu einem so edeln Vorhaben sich zu versbinden, und kann der Herausgeber der "Wage" anders als mit Zuversicht auf ihren Beistand zählen?"

Dieser Appell sollte auch nicht ungehört verhallen; Johann Jakob Willemer, Görres, die Rahel u. a. melbeten sich zur Mitarbeit. Der größte Sohn Franksurts, Goethe, an den sich Börne unter dem 10. Mai 1818 noch in einem besonderen Briefe wandte, schenkte jedoch dem heimatlichen Journale nicht die geswünschte Beachtung; er ließ den Brief Börnes unbeantwortet. Freislich war dieser auch nicht geeignet, den Altmeister zu gewinnen. "Darf der reiche Mann den armen zurückweisen, der ihn um eine milde Gabe bittet," schried Börne, "und wird der Berfasser dieser Blätter eine Mitteilung für die angekündigte Zeitschrift, die ihn und seine Leser ausmuntert, vergebens erwarten? Gewiß nicht." Diese burschikosen Zeilen konnten Goethe, der in seinen späteren Jahren einen so großen Wert auf die Beobachtung der Form legte, nur unangenehm berühren.\*)

Das neue Journal fesselte seine Leser sofort mit bem ersten Hefte, bas zunächst eine scharfe, aber wohlabgewogene Berursurteilung des bahrischen Preßgesetzes und weiterhin eine ergößeliche Satire "Ernsthafte Betrachtungen über den Franksurter Romödienzettel" bot, in der der Berfasser an die damals noch übliche Überschrift des Franksurter Theaterzettels "Wit gnädigster Erlaubnis" anknüpfte und sich dann gegen alle die "unterwürfigen

<sup>\*)</sup> Der Brief ist abgedruckt im Goethe-Jahrbuch, Bb. 19 (1898), S. 98.

Redensarten" wandte, die noch immer als "aufrechtstehende Mauern und Trümmer von niedergerissenen Kerkern aus Zeiten einer i knechtischen Untertänigkeit" aller Orten und Wege im deutschen zande zu finden seien, gegen das "Ew. Wohlgeboren", das "Hocht dieselben", das "Allerhöchstihrer". "Welchem Mann mit einem freien und fühnen Herzen in der Brust müßte das Kettengeklirre gefesselter Zungen nicht unerträglich sein," ruft er aus, "so daß er lieber alle seine Gefühle zurückbrängen, als sie den peinlichen würden und Verzerrungen einer veralteten Fendalsprache unters wersen würde?"

Beiterhin manbte er sich. ba ihm burch bie Renfur bei ber Befprechung öffentlicher Angelegenheiten fortwährend Beichranfungen auferlegt wurden, hauptfächlich ber Theaterfritif zu, burchfeste aber feine Referate ftets mit einer Rulle von fatirifchen Unfpielungen auf bie politischen und fozialen Berbaltniffe. momit er feinen Befprechungen einen prickelnben Beigefchmack agb. ber allerdings ben fünftlerischen Gindruck beeintrachtigte. Rritifen befamen durch folche Zwischenbemerfungen etwas Schie. lendes, bas auch ber geiftreichste Wit nicht verbeden fonnte. Sein ästhetisches Urteil traf jedoch oft das Richtige, obgleich er nicht von großen allgemeinen Gefichtspunften, wie etwa Leffing, ausging und auch feine tiefere afthetische Bilbung befaß. teilte nur mit feinem Gemute und auch immer nur von Rall an : Kall, aber babei wufte er meift bie Spreu vom Beigen gu fonbern. So mar er einer ber erften von benen, bie bie große Bebeutung Grillvargers erfannten. Schon in ber "Ahnfrau" hatte er ben Klügelichlag bes großen Dichtergenius gelpurt, bei bet "Sappho" und bem "Traum ein Leben" pries er laut bas auf-"Soll ich sprechen von dem holden steigende Dichtergestirn. Rauber in allen Reben unseres Dichters?" rief er aus. Diefer bald milden, bald alübenden Karbenpracht, von der Schonheit und Wahrheit seiner Bilber, von ber Tiefe und Barme feiner Empfindungen? . . . . Brillpargere Dichtungen find wie bie Bewachse des fublichen himmels, die Blute und Frucht auf einem Zweige tragen." Dagegen übergoß er bie Schicffalstragobien, für die damals gang Dentschland schwärte, unbefümmert um ben

tgeschmad, mit Spott und Hohn. An Houwalds "Leuchtturm" ber das vollständig Unwahre dieser Dramen nach und sertigte ei auch Böttiger gebührend ab, der es gewagt hatte, in der bendzeitung" den "Leuchtturm" umständlich zu loben. Shakeire," schloß er, "du ältester Sohn Melpomenens, reicher, kinderr Mann, wie läßt du so hart deine nachgeborenen Brüder ben? Bettler hast du bereichert, Narren begabt, Könige größer,
Liebe selbst seliger gemacht, und die Söhne deiner Mutter verhungern. O öffne deine Hand!"

Bon den Artifeln, die seine Mitarbeiter beisteuerten, sei ber ber von Görres "Kogebue und was ihn ermordete" und von Johann Jasob Willemer "Bon den Borzügen des Preßeings vor der Preffreiheit, oder von der Erlösung der Freiheit der Presse dunch den Zwang" hervorgehoben.

Die unicheinbaren Sefte murben balb in allen gebildeten eifen Deutschlands gelefen. Bents amufferte fich foftlich über Brillantfeuer ber geiftreichen Bike, obalcich er ben politischen Sichten Bornes biamentral gegenüberstand und gelegentlich arte, bak in Borne "ber Übermut und bie Berwegenheit ber olutionaren Bartei in ihrer bochften Bollenbung" ericbienen fei. gleich empfahl er feiner Freundin Rabel Die Letture bes Sourals bas Beiftreichste, mas jest geschrieben murbe." bel geriet in formliches Entzuden über biefe wigfprühenden aubereien und meinte. Gent hatte ben Berfasser noch weit bbrudlicher loben fonnen. "Er ist scharf, tief, gründlich, mahr. itvoll. nicht neumobisch, gang neu, gelassen, wie einer ber guten ten; emport, wie man foll," schrieb fie an einen Freund, bem bie Anschaffung ber Zeitschrift empfahl. "Und, so gewiß ich e. ein fehr rechtichaffener Dann. Rect aber befonnen. Rurg, in aroßer Kavorit." \*)

Diefer allgemeine Erfolg verschaffte Borne rasch einen großen if; er erhielt verschiedene Antrage von Berlagsbuchhandlern b ließ sich (wie schon S. 131 berichtet wurde) zunächst be-

<sup>\*)</sup> Rabel, Gin Buch bes Undentens für ihre Freunde. 2. Band, 576 ff.

stimmen, die Redaktion ber "Zeitung der freien Stadt Frankim" und weiterhin die Leitung der Wochenschrift "Zeitschwinger, die, nachdem sie 1817 von Pfeilschifter gegründet, schließlich pem Berleger Ferdinand Hauch in Offenbach a. M. verschlagen worden war, zu übernehmen.

In der Antändigung der Übernahme der Redaktion (Jul 1819) legte er dar, daß er sich zwar gründlich mit Politik, Livratur und Kunst beschäftigen werde, aber doch besonders mit der Wirslichkeit, nicht mit phantastischen Theorien. "Wenn wir der Glücken wollen," sagte er, "müssen wir die Politik ans das Wolken erdwärts ziehen. Kein Hungriger wird gestillt mit einer Abhandlung über die freie Kornaussuhr, kein Kranker geheilt mit einem Handbuche der Therapie." Darum solle man — und n werde es in den "Zeitschwingen" — öfter des Volkes Entbehrungen besprechen, als seine Rechte, wärmer die Staatsverwaltungen, als die Staatsversassungen im hänslichen Kreise und auf dem Rachtssich zeigen, als die Grundsätze der Gesetzgebungen und die großen politischen Verhältnisse.

Darauf legte er überall seine Sonde ein, wo er bessem wollte, besprach die schmachvolle Behandlung Ofens, die traurige Lage der Juden, seine eigenen Schicksale als Redaktenr da "Zeitung der freien Stadt Franksurt" 2c. Aber der Ton rich bald Mißbilligung in den leitenden Kreisen hervor, und nicht lange, so übten die Karlsbader Beschlüsse ihre Wirkung aus: die Großherzoglichshessische Regierung unterdrückte die Zeitschrift; nut vom 3. Juli dis 9. Oktober 1819 (von Nr. 53 bis Nr. 81) hatte sie Börne redigiert.

Nicht ohne Bewegung, die er hinter beißendem Sarfasmus verbarg, nahm er von seinen Lesern Abschied. Er sprach vor einer Kontinental-Gedankensperre, die nun wohl nächstens eintreten werde; darum werde ein vorsichtiger Beitungsmann schoftest darauf denken, womit er seinen Lesern später auswartstönne. "Nun, er legt sich auf solide Wissenschaften," erklärt er "Er treibt Aftronomie, mit Ausschließung der Kometen, weil diek Krieg und Not bringen, auf Geographie, mit Ausschließung der

Rurörter, weil bort bie Kongresse gehalten werben, auf Algebra, voch ohne plus und minus, da dies zum Finanzwesen gehört, auf Phuchologie, ohne Hosselen-Lehre, auf Theologie, mit Weglassung der heiligen Allianz" 2c. Der Mensch muß flug sein, meint er weiterhin, und sich lieber in die Zeiten, als in die Gefängnisse schwerten, er soll bescheiden sein, aber die Sache ist schwer. "Gebt und ein Mittel, fromm zu werden," ruft er endlich aus, "und wir greisen mit beiben Händen danach. Es ist zu spät, wir haben bereits vom Baume des Erfenntnisses gekostet und Gutes vom Bösen zu unterscheiden gelernt. Warum habt ihr ben Cherub mit dem flammenden Schwerte nicht früher vor euren Garten gestellt? Warum habt ihr uns in Versuchung geführt? Was ihr jest tut, ist alles vergebens!"\*)

Unter diesen Umständen verlor er auch die Lust, die "Bage" weiterhin herauszugeben; die Hefte erschienen in immer größeren Bwischenraumen, und schließlich ließ er, nachdem er auch mittler-weile Franksurt verlassen und anderweitige literarische Beziehungen angeknüpst hatte, das Journal 1821 ganz eingehen. Der Berzicht war auch nachgerade, da sich bei dem spärlichen Erscheinen der Hefte die Zahl der Abnehmer sehr verringert hatte, nicht sonderlich groß, wohl aber schloß Börne damit ein Unternehmen ab, das den wichtigsten Bendepunkt seines Lebens herbeigeführt hatte.

<sup>\*)</sup> Mit welcher Ausmerksamkeit die Regierungen die journalistische Tätige keit Börnes beobachteten, ist neuerdings auch durch Ernst Viktor Zenker dars gelegt worden, der in der Zeitschrift "Deutschland" (Jahrg. 1903) Berichte jranzösischer Agenten veröffentlicht, die Börne während seines Ausenthalts in Paris im Herbst 1819 auf Schritt und Tritt beobachten mußten, ohne daß Börne wohl die geringste Ahnung davon hatte. Diese Berichte wurden dann "offenbar aus Gefälligkeit", auch an die österreichische Staatskanzlei abgegeben und befinden sich noch heute im k. k. Hause, hofe und Staatsearchive zu Wien.

3. Die kleineren politischen Teitschriften. Collns "Aeue fackeln". ? "Centsche Blätter". "Das neue Dentschland". Die "Germania". Europäische Aufseher". Die "Freimnitigen Blätter für Deutsche". "Journal für Deutschland". Urndts "Wächter". Brans "Minerva". Ceutschen Burschen fliegende Blätter" von Fries. Gelsners "Bunde

Neben biefen politischen Zeitschriften von weitreichenbe beutung erschien nun aber noch ein ganzes heer fleiner Jon bie nur furz erwähnt werben fonnen.

Bereits gegen Ende 1813 aab der bekannte Kriedrid Colln bei Gottfried Baffe in Quedlinburg "Reue Radelr Journal in zwanglofen Beften" heraus. Sier gitterte und noch die gange tiefe Erregung bes Rrieges in jebem Befte. Artifel beichäftigten fich nur mit Ravolcon und ben Seine fprühten von Born und Berachtung gegen bie Fran Das erfte Seft enthielt Die Albhandlungen: "Dappleons ga Unterbrückung ber Breffreiheit". "Der Marichall Ren und ral Bandamme", "Über grobe Bestechlichfeit ber Staatebier ehemaligen Königreich Weftfalen", "Napoleons schändliche triquen, fich ber Berfon bes Ronigs von Spanien gu be tigen" 2c. Das zweite Beft: "Beleuchtung und Biberlegung schändlichen Libells bes geheimen Juftigrats Crone in Gi "Napolcon, wie er ift", "Über unverschämte Rabulifteren ( Brofuratoren und Advokaten im ehemaligen Königreiche Westf "Wodurch ift Napoleon bas geworden, mas er mar, und 1 jett ift?" 2c. Das britte Beft: "Fouche, Bergog von Ot faiferl.-frang. Bolizeiminifter", "Napoleone unverföhnlicher und Rachsucht", "Bieronymus Napoleon, ebem. Ronig von falen" 2c. Das vierte Beft: "Der Raub ber Biftoria vom benburger Tore in Berlin burch die Frangofen", "Das versitäts- und Schulwesen im ehemaligen Westfalen", "Die D Frangofen im ehemaligen Konigreich Beftfalen", "Queign parte" 2c. 3m Gangen erschienen 12 Sefte und zwar bis

Der warmherzige Rarl von Rotteck in Freiburg in Breisge bort 1814 "Teutsche Blätter" heraus, die aber nur 6. Januar bis 30. Juni erschienen, und zwar in 76 Nun

Inhalt jeder Nummer sonderte sich in zwei Teile, beren er "Rriege- und politische Nachrichten" brachte, mabrend ber ere "Batriotische Erhebungen" enthielt. Die "Rrieges und tischen Nachrichten" waren bisweilen baburch von besonderem zt. baf beutiche Scerführer in ihnen ihre Broflamationen und ichte veröffentlichten. Die erfte Nummer funbigte in einer Liellen Nachricht aus bem Hauptquartiere zu Lörrach vom Dez. 1813 ben Rheinübergang ber Urmee nach ber Schweiz In Berlin tauchte mit Beginn bes ins Elfaß an.\*) res 1814 im Berlage ber Gebrüber Gabide mit foniglich Tkifcher Renfur "Das neue Deutschland" auf. Gechs ide bilbeten einen Band zum Breife von brei Reichstalern. 3 Journal brachte viele (es behauptete "alle") Aftenftucke, "bie bie groke Staatsummalaung Bezug haben" und eine "chronofche Geschichte ober Tagebuch ber jegigen merkwürdigften Be-Enheiten sowohl im Relbe, als in ben Rabinetten." 3m großen aanzen fam es über einen gewissen trockenen Ton nicht bin-In Oldenburg in ber Schulzeichen Sofbuchbandlung lick R. Ridlefe, ein damals fehr beliebter Siftorifer, 1814 und 5 in zwanglosen Seften von 6 bis 8 Bogen, beren brei einen nb ausmachten, eine "Germania, Beitschrift für Deutschlands meinwohl" ericeinen. "Der Rame ,Germania' foll uns baran inern," fagte ber Berausgeber, "was wir urfprünglich maren b fein muffen." Beiterbin bemerfte er: Es foll auch öfter ein d aus ber beitern Gegenwart in Die dunfle Bergangenheit ber en Sahrzehnte getan werden. Bon ben Artiteln, Die gebracht rben, seien die folgenden hervorgehoben: "Wie soll beutscher tional-Sinn fich außern?", "Der Zeitgeift, fein Triumph und t Kall, eine allegorische Dichtung", "Gedanken und Bunfche es Sanfeaten" und "Fragmente über Napoleon." Es erschienen i Bande jum Gesamtpreise von brei Talern. Gine fachfische

<sup>\*)</sup> Bon den Rotteckschen "Teutschen Blättern" scheint nur noch ein emplar zu existieren, das sich z. 3. im Besitze des herrn Ersten Staats= walts Karl Gageur in Freiburg i. Br. befindet. Das Exemplar der Freizer Stadtbibliothet ist in Berlust geraten; das Wroßh. badische General=ndesarchiv in Karlsruhe hat nie ein Exemplar beselsen.

Reifdrift nannte fich "Der Europaifde Auffeber". Sie m pon 3. A. Bergt und Beinichen redigiert und tam ichon 1805 ein ein Jahr lang in Leibzig beraus, wurde aber, wie es ich unterbrückt und magte fich nun erft 1812 wieber bewor, won fie ununterbrochen bis 1824 ericbien. Der Rabraana fostete in Taler. Ginen besonderen Charafter erhielt fie baburch, bat bereite 1814 ben Dut zeigte. ben maklofen Berunglimbin Napoleons entgegenzutreten und später sich auch fehr tabfer bie reaftionaren Bestrebungen aufzulehnen. Über Rapek magte fie in bem Artitel "Die Bonabartianer" (Rr. 64 1 11. Oft. 1814) zu ichreiben: "Die Anzahl ber Anhanger Bo partes icheint iekt wieber in Deutschland gugunehmen. Dan Die ibn fonft vermunichten, fein Streben auf ben Grund bm schauten und alle feine Unternehmungen richtig murbigten, f jest feine Freunde worden. Sie feben ibn als bie Sout ber Berfassung burch Stellvertreter, als einen geschworenen & bes Leubalinstems und als fraftigen Erzieber ber Rationen Wiberstande gegen mutwilligen Druck und abgenützte Borteile Und ben schweren Druck, mit bem man alle politischen Ber niffe gurudgulchrauben gebachte, fennzeichnete fie in einem A (Dr. 66, 1817) mit folgenben Worten: "Das fünfzehnte! hundert will man mit Gewalt wieder in bas neunzehnte u bringen, und es foll nur Berren und Anechte, ohnmächtige Ri und Stlavenvölfer geben . . . Ru weit ging Rapoleon, u viel tat man nach feinem Sturge. Man beleidigte ben Be und erregte ein Diftrauen und eine Unzufriedenheit, well ber Tat noch mit manchen bebenklichen Rolgen broben."

Im Jahre 1815 trat Fr. von Colln abermals mit Beitschrift hervor, jest in Berlin, die er "Freimütige Bl für Deutsche" nannte, und die dann bis 1820 erschienen vertraten die konservative Richtung, kamen aber über obeliches Geschwätz nicht hinaus. Ebenso unbedeutend wa "Journal für Deuschland", das Fr. Buchholz von 18 1819 in Berlin herausgab. Nur ein ganz kurzes Dasein in Der Wächter", eine Zeitschrift in zwanglosen Heften, die Mority Arnbt 1815 und 1816 in Köln erscheinen sieß.

ebererwedung nahm Friedrich Alexander Bran mit ber "Die :pa" por. Die einst 1792 pon 3. 2B. pon Archenholk genbet worden war. Bran (geb. 1767, geft. 1831) hatte bas arnal bereits von 1809 bis 1812 unter Archenholy' Ramen in mburg herausgegeben, mar bann aber mit ben frangofifchen porben in Konflitt geraten und hatte nach Ofterreich flieben ifen. Dabei mar benn auch bie "Minerva" zu Grunde gegen. Gine Reitschrift "Rronos", Die Bran furze Reit in na berausaab, konnte fie nicht erfeten. Balb nach bem Rriege Ite fich benn auch Bran, Die "Minerva" wieber aufersteben Taffen; er gab fie junachft 1815 in Leibzig und bann bon 6 bis 1831 in Jena beraus, wo er eine Buchbandlung ertet hatte. Seine frubere Bebeutung erlangte bas Journal r nicht wieber: besonders fehlte es ihm an tuchtigen Diteitern. "Bran fcpreibt feine ,Minerva' gang allein felbft," licherte F. A. Brodhaus feinem Freunde Oten in einem Briefe n 9. Marg 1816,\*) "ober er gablt für etwaige fleine Mithulfe bitens brei Taler ver Bogen."\*) 3mmerhin befaß bie Reitrift eine gemiffe Stimme, Die besonders bei ber Behandlung : Berfaffungefragen, bei ber Berteibigung ber individuellen eiheit. bem Berlangen nach Offentlichfeit ber Rechtspflege und n lebhaften Gintreten für Gemiffens- und Breffreiheit in ben erglen Rreisen beachtet wurde.

Die erregtere Stimmung von 1817 rief in Jena "Der utschen Burschen fliegende Blätter" von J. F. Fries b ben "Bolksfreund" von Ludwig Wieland hervor. Doch te das lettere Blatt "zur Beruhigung der polizeilichen Seelenssst", wie Treitschle schreibt, seinen staatsgefährlichen Namen dab und erschien fürderhin dis zu des herausgebers Tode 319) als "Patriot". In Franksurt a. M. erstand zur selben it "Die Bundeslade", herausgegeben von dem vielseitigen iblizisten R. E. Delsner (geb. 1764, gest. 1828), der besonders hrend der Revolutionszeit von Paris aus ein wichtiger Korresindent vieler deutschen Zeitungen gewesen war. Die "Bundess

<sup>\*)</sup> Heinrich Brodhaus, F. A. Brodhaus. Lpzg. 1872, 1. Bb., S. 42.

labe" gab er jedoch sehr balb wieder auf, weil die Richtigk Bundestages und damit das Unersprießliche einer journalis Tätigkeit in Frankfurt schnell offenbar wurde.

Enblich seien noch zwei Journale bes achtzehnten hunderts verzeichnet, Posselts "Europäische Annalen", gesetzt von Fr. Murhard, und Schirachs "Hamburger tisches Journal", die auch in ber in Rebe stehenden Beit erschienen.

4. Die Teitschriften für universelle Bildung und die Unterhaltungsso Das Cottasche "Morgenblatt", redigiert von Cherese Huber. Deren prozentas eigenmächtige Eingriffe. Bevorzugung Frankreichs. Die Mit Börne und Müllner. Goethe gegen Müllner. Mülner echält die Re des "Literaturblattes". Goethes Mismut darüber. Cottas Konst Mülner. Dieser legt die Redaktion des "Literaturblattes" nieder. Hubers Rückritt von der Redaktion des "Morgenblattes". Die "Teitschrift". Ihr Begründer Schick, Ihr Redakteur Hebenstreit. Darbeiter. Psiegt das literarische Leben in Österreich. Fördert Gril Die "Teitung für die elegante Welt". Müllner treibt sein Unwesen Die "Ubendzeitung" von Winkler und Kind. Dient der seichten Unter und dem Klatsch. Der "Gesellschafter" von Gubitz. Der Kuhnsch mütige". Weitzels "Rheinisches Urchiv". Bäuerles "Wiener all Cheaterzeitung". Der "Ivanderer", der "Sammler", die "Chusnel "Originalien" 2c.

Bei bem außerordentlich angeregten politischen Lebe ganz Deutschland nach den Befreiungsfriegen erfüllte, i natürlich, daß alles das, was nicht die Berfassungsfrag überhaupt die neue Staatseinrichtung betraf, die Gemürwenig berührte, und daß daher auch alle jene Zeitschrisder universellen Bildung dienen, oder auch bloß Unterholefture bieten wollten, also die Politif ausschlossen, nur ringes Interesse erregten und darum auch nur wenig stützung beim Publifum fanden. Sie vermochten sich mith zu entwickeln und blieben zum großen Teil erstaunlich under Verhältnismäßig am vornehmsten hielt sich noch das

"Morgenblatt für gebildete Stände" (Vergl. Bb. II, 230 ff.). Cotta hätte dem Blatte gern eine dominierende Unng verschafft und gab ihm deshalb auch ein "Kunstblatt" ein "Literaturblatt" zur Seite, doch gelang es ihm nicht, eine zutende Persönlichkeit als Leiter zu gewinnen. Der Epigramziter I Ch. F. Haug, der bisher die Zeitschrift redigiert hatte, ies sich als ungenügend; ein Versucht es dem Jungen Friedrich Tert mißglückte ebenfalls. Da versuchte es denn Cotta einmal der sedergewandten Therese Huber, der Witwe seines veren Redakteurs der "Allgemeinen Zeitung" Ludwig Ferdinand der, deren schriftstellerische Qualität er durch die mancherlei träge, die sie bereits dem "Morgenblatte" geliesert hatte, gez, end kannte, und die damals gerade von ihrem bisherigen hnsit Günzburg nach Stuttgart übersiedelte.

Bevor jedoch Therese Suber das Anerbieten Cottas an= m, wandte fie fich an Saug, den fie von früher her fannte, erkundigte fich bei ihm über die intimeren Berhaltniffe bes ittes. Bas fie erfuhr, lautete aber nicht besonders verlockend. ibrem resoluten Tone berichtete sie barüber unter bem Buni 1816 an ihren alten Freund Ufteri: "Baug hatte bie Daftion bes ,Morgenblattes' bis vor einigen Monaten und Rte gebulbig meine Satire bagegen anhören. Er warf bie pulb auf Cotta, ber einen Rehrichtwinfel und Beifelgewölb aus machte. Ginmal follte binein, mas er aus gebn Grunden it verweigern fonnte, und ein anderes Mal, mas vorgeschoffene lber abverdienen follte. Wenn ich gegen Cotta flagte, beschul= te er Saug, es an Rritit und Bahl fehlen zu laffen - beibe ten recht. Blöglich borte ich bei meiner Anfunft, daß Freinb Reimar, ber zu feiner Beit im Dichterwalbe irrte, fpater .Morgenblatte' germanische Burgelbaume fchlug, in ber Sprache Menschen aber Magister Rückert beift, Die Aufsicht über bas orgenblatt' habe. Saug fagt mir nun: Minifter v. Bangen= m habe gefunden, daß bas Blatt fich mehr gur Bohe bes genblicks beben muffe. Er habe alfo Cotta an=, be= ober em= blen, daß Freimund Reimars Beift über ihm schweben folle, nit nichts gegen Teutschheit. Magnetismus, Mpftizismus und

noch ein "must, ich weiß nicht, welches? fich einschlich - in Gemäßbeit vom erften Lapitel ber Schöpfung geschah et-

Troşallebem veritand für sich schließlich bazu, die Rei in übernehmen. Ihre Übersiedlung nach Stuttgart erfolg 31. August 1516, doch läßt sich ein bestimmter Termin silbernahme der Redaltionsarbeit nicht angeben, da ein Rezwischen ihr und Cotta nicht abgeschlossen und auch ihr als Leiterin des Blattes visiziell niemals genannt wurde, es ist befannt, daß sie seit Ansang 1817 ein bestimmtes tionsgehalt, 700 Gulden jährlich, erhielt, serner eine Entschlister wechselte natürlich je nach der Arbeit; er betrug jedot den erhaltenen Luittungen selten mehr als 400 Gulden jähr

Gleich beim Beginn ihrer Rebaltionstatiafeit fuchte i moalicit flar zu machen, von welchen Gefichtsbunften at Blatt zu leiten fein werbe, und sprach fich in Briefen an I barüber aus. Zuerst manbte fie fich an Bottiger in D ben alten Braftifus, und leate ibm ibre Situation bar. habe mir", ichrieb fie ibm zu Anfang 1817. "bie Grundi Busammenstellung aus ben vielfachen Rirteln ber Lefer benen ich lebe. abstrahiert: ber Gelehrte, bie Dame, be eingeschlafene Beamte, ber Ged, bas wigbegierige Fraul nach einer Erholung lechzende Sausfrau. Den Gelehrter ich nicht, ber nimmt bas Blatt nicht in bie Sand, ober ale höchft gebilbeter Menfch an allem Beffern teil. ich nun in jedem Blatt Biffenschaft und Gefühl aufwede gier erregen, Rachfrage befriedigen. Alfo nehmen wir bi vier Artifel an: Geschichte, Roman, Rorrespondeng, weld velles du jour enthält; ober Naturgeschichte. Biographie. und wieder Korrespondeng; ober Roman, Betrachtung. und wieder Korrespondeng; ober Bolferfunde, Biographie, 9 und wieder Korrespondeng." Doch behielt fie babei ftets it baß die Reitung auch immer im Dienste ber Reit zu fteb also schr häufig "bas Apropos (wir würden heute sa

<sup>\*)</sup> Ludwig Beiger, Therese huber. Stuttg. 1901, S. 283.

mualität) mehr als die älteste Nummer der Einsendung entwiden muß." Gleichwohl wollte sie auch gelegentlich einmal
wn Blick zurückwerfen und das, was man seiner Zeit hoch geist habe, noch einmal nachprüsen, "neue Rezensionen von alten
kehern" bringen und zusehen, was diese Bücher "jetzt noch für
wrt hätten als Lesebuch", also z. B. der "Kinderfreund", "Miß
wra Sampson", "Sophiens Reise". Diesem originellen Gedanken
ist leider nicht weiter nachgehen können.

Beiterhin entwidelte fie auch ihrem alten Freunde Ufteri ihr voramm und hebt babei den Wert guter Biographieen hervor. Benn Sie uns ba furze, derbe, auch aus Chroniten genommene aterialien senden möchten!" schreibt sie. "Nur ernft und herze, damit ber Mensch fich bes Menschen annimmt."

Aber biefe Grunbfate fonnte fie nur wenig gum Ausbruck ngen. Bon bem Buft von Manuffripten, ber aus Saugs und iderts Beit auf sie gekommen war, follte fie je noch ben bkten Teil verwerten, und hatte sie bann mit vieler Dube ammern aus foldem Material aufammengestellt, fo fturate ibr ita eigenmächtig bas gange Urrangement wieber um. Schlieflich hrte fie fich gegen bie beständigen Gingriffe Cottas. mir zutraute", schrieb fie an ihn, "Ihnen nuplich fein zu nnen, fo mar es burch eine gemiffe Bielfeitigfeit ber Bilbung ib ber Lebensweise, Umgang mit allen gebilbeten Stanben, welcher r Gelegenheit gibt, ben Geschmad bes Bublifums fennen gu :nen, und vielfaches Interesse an Wiffenschaft und Literatur in rigen Sprachen. Sie werben mir es baber nicht verbenten un, wie konnten Sie Bertrauen zu mir haben, wenn ich nicht t heiteres Selbstwertrauen hatte, welches allein Belingen und eftreben gibt? - wenn ich Gie recht herzlich bitte, meiner Beteilung bes Wertes und Unwertes eines Auffages, bes Interesses ib Richtintereffes mehr Glauben beigumeffen, als Gie tun. Beben Sie, werter Freund, daß ich in biefe Ansichten und Urteile mein beiliges Gemiffen fete, wozu nute ich fonft? Ich ver= bre mit teiner Reile leichtfinnnig, suche meine Berfonlichfeit mer zu befeitigen und aus einem allgemeinen Gefichtspunkte zu teilen, aber bann haben Sie auch ein bischen mehr Blauben an meine Bahl. Ihre Bemerkungen muß ich ja chren, ich ehre ja Sie und Ihren Berftand, aber meine Motive, befter Freund, mussen auch bei Ihnen ein bischen gelten."

Im groken und gangen erzielte fie aber mit folden Borstellungen mohl nur menia: Cotta mar eine viel zu felbständige Natur, ale baf er fich mesentlich hatte beeinflussen lassen. mußte alfo lavieren, fo aut es ging. Bei ihrer großen Intelligens gelang es ihr balb, ben Mitarbeiterfreis zu erweitern. Unter ben Gedichten, mit benen fie gern bas Blatt eröffnete, befanden fic auch folde von Goethe und Uhland. Mit ben Romanen und Novellen, die fie barbot, fam fie jedoch über bas Mittelmakice nicht hinaus. Bei ben gelehrten Artifeln bevorzugte fie bie über Die fremden Literaturen, besonders bie über die frangofische und englische: fie brachte svaar Berichte über die Sigungen ber französischen gelehrten Rorverschaften, mahrend fie Die beutschen gelehrten Gesellichaften unberücksichtigt ließ. Diese Borliebe für Frankreich begegnete mancher Difbilligung. Franz horn richtete baber öffentlich bie Bitte an fie, "ber auslanbischen Literatur nicht zu viel Raum zu widmen, benn obwohl wir manche bort gegebene Notigen über biefelbe als löblich anerkennen, fo scheint boch bas gegenwärtige beutsche Leben und bas beutiche Schrifttum ber Aufmerffamfeit teile fo wert, teile fo beburftig. daß wir nicht viel Zeit und Teilnahme für die literarischen Angelegenheiten der Auslander übrig behalten. Den Uberfleiß, den wir fouft auf bas Fremde mandten, fann die jekige Ronzentration nicht bloß entschuldigen, sondern völlig rechtfertigen." \*)

Einer ihrer eifrigsten Mitarbeiter wurde sehr balb Ludwig Börne. Er lieferte ihr touristische Aufsähe, satirische Plaubereien über den Eftünftler, das Schmollen der Weiber, die Kunft, alt zu werden, gelegentlich auch Abhandlungen mit dithyrambischen Schwunge, wie die berühmte Denfrede auf Jean Paul, und beneben schlug er ihr auch einmal einen literarischen Purzelbaum

<sup>\*)</sup> Frang Born, Umriffe zur Geichichte und Artitt ber schönen Literatur Deutschlands mahrend ber Jahre 1790 bis 1818. Berl. 1819.

in einem toftlichen Berichte über ben Enthusiasmus, den Henriette Sontag in Frankfurt entzundet hatte.

Ein anderer Mitarbeiter brängte sich gegen ihren Wunsch ins "Morgenblatt" ein, der rauflustige Abolph Müllner. Durch seine derb zugreisenden, rücksichtslos umsichschlagenden Artikel imponierte er Cotta so, daß dieser sogar hinter dem Rücken und gegen den Willen der Leiterin Berichte von ihm ins "Morgensblatt" aufnahm. Dadurch litt der vornehme Ton der Zeitschrift, und von verschiedenen Seiten wurde Unmut laut. Goethe gab seinem Misvergnügen über den groben Kritiker 1818 durch solzgende Stachelverse Ausdruck:

Ein strenger Mann, von Stirne fraus, herr Doktor Müllner heißt er; Wirft alles gleich zum fenster hinaus, Sogar den Wilhelm Meister. Er ganz allein versteht es recht, Daran ist gar kein Tweifel: Denn geht es seinen Helden schlecht, Ergibt er sie dem Ceusel.

Und Therese Huber flagte in einem Briefe an Gubig: "Die Berliner Korrespondenz, die Müllner monatlich einsendet, ist mir immer eine Beschämung vor dem Publikum, wegen der Platitude, Gemeinheit und mir, sowie meinen Bekannten, oft ganzlichen Unverständlichkeit der Spage."\*)

Eotta kehrte sich aber nicht an die Berstimmung der feiner Empfindenden, denn beim großen Bublikum fanden die lites rarische Klopfsechterei und die groben Späße Müllners Beisall. Er schob auch die Einwendungen der Leiterin bei Seite, die ihm vorstellte, daß das "Morgenblatt" doch nicht der Plat sein könne, wo man rechts und links Hiebe austeile, und schließlich übertrug er Müllner sogar die Redaktion des 1820 dem "Morgenblatte" binzugefügten "Literaturblattes" und zwar unter den glänzendsten Bedingungen. Er bewilligte ihm fast das dreisache von dem was Therese Huber für ihre große Mühe erhielt. Für die bloße Resbaktion erhielt er jährlich 1000 Taler, ferner 200 Taler soge-

<sup>\*) 3.</sup> B. Gubis, Erlebniffe. Berl. 1868, Bd. II, S. 252.

heller Born bes beleibigten Rebakteurs. Es kam zu heftigen Auseinanbersetzungen, und als sich biesen schließlich auch noch Streitigkeiten finanzieller Natur hinzugesellten, war ein langerer geschäftlicher Berkehr zwischen ben beiben Männern nicht mehr möglich; Müllner legte 1824 bie Rebaktion bes "Literaturblattes" nieber.

Raft zur felben Beit löfte fich auch bas Banb, burch bas Therefe Suber mit Cotta verknüpft mar; boch fam es bier gu Keiner eigentlichen Rataftrophe. Den Ausschlag gab folieklich wohl eine Art Diftperftanbnis. Cotta hatte 1823 in Augeburg eine Schnellpreffe aufgestellt und gelegentlich geaufert, er wolle nun ben Druck und Berlag bes "Morgenblattes" nach Angeburg verlegen. Diefe Bemerkung hielt Therese Buber für eine indirette Aufforberung, ihren Bohnfit ebenfalls in Augsburg zu nehmen. und siebelte etwas voreilig nach borthin über (23. Oft. 1823). Milein Cotta empfand bies als eine Rücksichtsloffakeit und entzoa ibr barauf ohne irgend welche Anfundigung von Anfang 1824 an bie Rebaktion bes "Morgenblattes". Bie Geiger berichtet,\*) wurden ibr einfach bie Manuffripte nicht mehr augestellt : ibre Meinung murbe nicht weiter eingeholt, ihre ausgesprochene Unficht nicht befolgt. Bahrend fie in Angeburg mar, erschien bas Blatt weiter in Stuttgart. Amar erhielt fie noch zwei Jahre lang bas ihr bisber gezahlte Redaftionsgehalt, boch fuchte fich Cotta für biefe verhältnismäßig nicht fehr große Summe baburch ichablos au halten, bag er ihre großen und zeitraubenben Überfetungen. Die ber Memoiren ber Frau von Genlis, nicht honorierte. Schlieflich trat ber vollständige Bruch zwischen beiben ein, ber besonders Therefe Suber tief schmerzte; verlor fie boch mit ber Cottafchen Freundschaft eine Stupe, bie ihr fast breißig Jahre hindurch in ben mannigfachsten Lebenslagen einen Salt geboten hatte. Benige Sabre fbater ftarb fie (15. Juni 1829), vereinsamt und halb er-In ber Geschichte bes "Morgenblattes" bedeuten bie blindet. Jahre ihrer Leitung eine wesentliche Beiterentwicklung bes Jour-Benn fie bem Blatte auch einen gemiffen frauenhaften nals.

<sup>\*)</sup> Therefe Suber, S. 300.

nic

itre

itel

Charafter gab, jo hob fie es boch in jene geistige Atmojphan, i ber es sich bann ipater zur wirklich vornehmen Zeitschrift che wickeln konnte.

Etwas Ihnliches, wie bas "Morgenblatt", wollte auch it æξ Biener Reitschrift" bieten, aber es ftanb ibr meber en ńn intelligenter und favitalfraftiger Berleger wie Cotta, noch ent Ŷ. arofier und geiftig bedeutenber Mitarbeiterfreis, wie ibn id: Stuttgarter Blatt befaß, zur Berfffaung. Rubem batte fie mit ber weit mehr, als bie Blatter "braufen im Reich", unter eine ichweren Benfurbruck zu leiben. Die Reitschrift begann mit ben 4. Januar 1816 zu erscheinen, und amar gunachft erft unter be Titel "Wiener Moben-Reitung", anderte aber ihren Ramen, ihre Inhalt entsprechend, ichon im Juli 1816 in "Biener Robe Reitung und Reitschrift fur Runft, schone Literatur und Theater. bis fie ichlieklich ben einfachen Titel "Biener Reitschrift" at nahm. Der Begründer und Bergusgeber bes Blattes mar Sohan Schich (geb. 1770, geft. 1835), ein Dheim bes burch feine Boffer und Schwante in Wien fehr beliebten bramatifchen Schriftstellet Rilian Joseph Schicht. Sicherlich mar es ein arphes Baanit. als Johann Schich an die Grundung bes Blattes ging, benn a war burchaus feine literarisch befannte Berfonlichfeit, vielmehr jol er pordem eine Art Schneibergeichaft betrieben haben, moburd fich vielleicht erflärt, daß dem Blatte annachft ber Charafter eine Mobenzeitichrift gegeben wurde. Allein Schich wußte Die literarijon Berhältniffe zu beurteilen und zeigte fich auch auf bem Gebiete ber Literatur überaus orientiert. Dazu famen feine rechtliche Anichanung und fein praftifcher Blick bem Blatte von Anfang an trefflich zu ftatten. Er wußte, wie Schloffar in einem bier angespaenen Artifel bes weiteren ausführt.\*) burch aufmerfigme Beobachtung des literarischen Lebens emporftrebende poetische Talent leicht zu erkennen und an fich zu fesseln, bebeutenbe Berbindungen angufnüpfen und ben Lefer- und Abnehmertreis immer mehr 3 Doch führte er in ben erften Sahren bie Redaftion erweitern.

<sup>7)</sup> Dr. Anton Schloffar, die "Biener Zeitschrift von J. Schich und F. Witthauer. Ein Beitrag zur Geich. d. öfterr. Journalwesens in vormärst: Beit," (Beitschr. f. Bücherkunde. 5. Jahrg., 2. Bb. S. 464 ff.

reit (geb. 1774, gest. 1854), dem einige Zeit noch der Schriftseller Jos. Rarl Bernard zur Seite stand. Als dann aber im ahre 1818 Hebenstreit von der Acdaktion zurücktrat und Schickseller Zusammenarbeiten mit Bernard, der eine wenig verträgliche Latur gewesen zu sein scheint, als nicht ersprießlich erkaunte, nahm er Hließlich zu Anfang des Jahres 1820 die redaktionelle Leitung er Zeitschrift ganz selbständig in die Hand und behielt sie bis einem Tode.

Die Reitschrift erschien in groß Oftav im Sahre 1816 auiachft nur einmal in ber Woche, bann 1817 zweimal und von 1818 ab breimal. Anfanas mar die Nummer nur einen halben Bogen ftart, bald murbe fie aber wesentlich umfangreicher; auch erhielt fie ein "Notigblatt", bem ber Berausgeber viel intereffanten Stoff einzuverleiben mufte. Gine besondere Angiebung übten bie fünftlerifden Beilagen aus. namentlich die gestochenen und folorierten Mobebilber, Die allwöchentlich in einem Blatte erschienen. Much Musikblatter mit Originalkompositionen von Beethoven, Frang Schubert, Konradin Kreuker, &. Lachner u. a. wurben Der literarische Inhalt ber Acitschrift bestand aus Erzählungen. Gebichten, fulturgeschichtlichen, grebaologischen und naturbiftorifchen Auffagen, sowie aus Theaterbesprechungen, Die oft einen recht großen Raum einnahmen. Natürlich waren es bauptfächlich öfterreichische Autoren, Die hier als Mitarbeiter auftraten, ber bamals viel gepriefene 3. F. Caftelli, 3. L. Deinbarbftein. Raroline Bichler und ber junge Frang Grillvarger, ber bereits bor ber Aufführung seiner "Ahnfrau" seine Beschäftigung mit ben spanischen Dramatifern baburch befundete, daß er eine Brobe einer Übersekung aus Calberons "Leben ein Traum" bei-Doch unterließen es bie öfterreichischen Dichter bes öfteren, ihre Beitrage mit ihren Ramen zu unterzeichnen, und hatten ihren auten Grund babei; benn, wie Schloffar hervorhebt, galt ein Schriftsteller in bem vormarglichen Biterreich für eine anrüchige und verbächtige Perfonlichkeit, und mar er gar als Beamter bes Staats angestellt, fo mußte er sich außerorbentlich wohlwollender Borgefetter und Forderer erfreuen, wenn er nicht

₽6ı als mikliebig betrachtet werben wollte. Bon ben fonftigen be ichen Dichtern ericbienen befonders baufig ber Epigrammelt noi Saug, der berühmte Berfaffer ber "Schuld" Aboloh Mille Ê. B. Clauren. D. Graf von Loeben, Friedrich und Raroline bet Motte-Kouaus, Kr. Laun, A. Bottiger u. a. Bei einem Brit ausschreiben, bas die Reitschrift 1819 für die beste poetische to gablung erliek, und bei bem fie einen Breis von 25 Dufaten i Gold nebst einem Algessit von 10 Dufaten aussette, zu bem bem auch noch bas übliche Honorar von 6 Dufaten für ben Dras bogen tam, ging E. T. A. Hoffmann mit ber Robelle Der & fammenhang ber Dinge" als Sieger berbor. Die Theaterte iprechungen ichrieb Bebenftreit felbft und befunbete babei nete groker Sachlichkeit auch auten Geschmad und gebiegenes Urtel Bielleicht gerade deshalb geriet er alsbald mit Aboluh Miller. ber feine "Schulb" nicht genügend gewürdigt meinte, in eine lite rarifche Rebbe, die fich mehrere Jahre bingog und besonders bot Müllner mit großer Leibenschaftlichfeit geführt murbe. anders gestaltete fich bas Berhaltnis Bebenftreits zu Grillvorge. Sier fonnte ber Rritifer mit ganger, rudhaltlofer Begeifterung fit ben neuen Dichter eintreten und feinen Ruhm verklinden. Die erfte Aufführung ber "Ahnfrau" im Burgtheater (31. San. 1817) beibrach er ausführlich und ebenfo bie ber "Sappho" im nachfter Besonders betonte er ben boben poetischen Bert bet Rabre. Diese Darlegungen trugen nicht wenig bazu bei. Die Gr fenntnis von ber Bebeutung Grillvargers weiten Rreifen au er schließen; ber Dichter fah fich balb allerwarts hoch gefeiert, und ba folgten benn in ber Zeitschrift auch poetische Apostrophen. In Jahrgang 1818 ericbien ein Gebicht von C. A. von Gruber - Al ben Berfaffer bes Trauerfpiels ,Sappho'" und 1819 eine brama tische Phantafie "Phaon und Melitta" von bemfelben und bei fcone Gebicht "Un Grillparger" von Friedrich be la Motte Leiber follte bem Dichter biefe freudige Anerkennum Kouaué. bei Bublitum und Breffe nicht auch weiterbin zur Seite bleiben.

Auf bas ganze heer ber übrigen Unterhaltungs-Journale ber Zeit von 1813 bis 1819 näher einzugehen, verlohnt fich nicht Alle biefe Blätter find erstaunlich seicht und ohne jebe hoben

■ Bensauffassung. Wir nennen baber nur einige wenige, Die fich eines Bheren Leferfreises erfreuten. Rach wie por erschien in Leipzia Reitung für bie elegante Belt" (Bergl. Band II. 5. 62 ff.), Die noch bis 1816 von Alugust Dablmann und bann De Methufglem Müller (geb. 1771, geft. 1837), einem febr Bittelmäßigen Schriftsteller, redigiert murbe. Um meiften machte Re Reitschrift wegen ber Müllnerschen Urtifel, Die fie brachte. son fich reben, in benen ber ftreitfüchtige Berfaffernach und nach mit bem gangen literarischen Deutschland anband. Auch bie "einaemachten Lefefruchte". mit benen er eine Beit lang regelmäßig aufwartete, erregten ein gemiffes Intereffe, boch nur bei ber breiten Menge: Die feiner Gebilbeten fühlten fich von ihnen ungngenehm berührt. "Ich habe Müllners "Lefefrüchte' in ber Beitung für bie elegante Belt' feit 14 Monaten gelesen," fcbreibt Therese Suber an Cotta. "Die Form ift, in ihrer Entftehung, meiner Auficht nach, gefchmadlos: Die beständige Wiederholung ber burlesten Ramen bes Schreibers, bes Antwortenden, ber Ton ber barin portommenden Dame, ift in ber fteten Fortsetzung immer platt, fowie in fich felbft oft pobelhaft. Die Abficht bei biefer Form ift es natürlich, sich (wie die Rolle des Lustiamachers überall beabsichtigt) bie Freiheit, rechts und links Siebe zu verfegen, um fo mehr gugufichern. Mülner bat gewiß mehr wie eine Abficht, auch bie fehr nütliche, madere Wahrheiten zu fagen; allein biefe verliert fich in feiner eigenen Reber in ben vielerlei Bieben, Die er austeilt."

Mehr sentimental als rabulistisch war die "Abendzeitung", bie R. G. Th. Winkler (Pseud. Th. Hell, geb. 1775, gest. 1856) von 1817 ab mit Fr. Kind (geb. 1768, gest. 1843) in Oresben in Kleinfolio herausgab. Beide Schriftsteller gehörten noch mit zum Kreise der Romantiker, aber sie standen ganz an der Perispherie, und in der "Abendzeitung" lösten sie, wie Wolfgang Menzel einmal sagt, "die Romantik in das Teewasser einer geistsosen Klatschgesellschaft" auf. Aber sie wußten ihrem Blatte eine ziemlich große Verbreitung zu verschaffen; alle die kleinen Dichter von Sachsen, Thüringen und dem Harz, wie W. Blumenhagen, A. v. Tromlit, Karl Weisssog, E. H. Gehe, Wilh. Gerhard,

Gust. Schilling, Fr. Laun und wie sie alle hießen, zogen sie p Mitarbeitern heran, und diese verschafften bann ber Zeitschweinen gewissen Ruf. Irgend welchen literarischen Wert erlunge die "Abendzeitung" jedoch nicht, so beliebt sie auch lange Ja in den oberflächlichen Gesellschaftstreisen war.

Bahrend die "Abendzeitung" hauptfächlich bas Unterhaltum blatt für Mittelbeutichland mar, bot für Rorbbeutichland mi agus befondere für Berlin "Der Gefellichafter" ben notim Leic= und Unterhaltungestoff. Er murbe von S. 28. Guit (ach. 1786, geft. 1870) ine Leben gerufen, begann mit be 1. San. 1817 und erschien viermal in ber Boche (am Monta. Mittwoch, Freitag und Sonnabend) in Quart. Der gange Titel lautete "Der Gesellschafter, ober: Blatter für Geift und Bent. Wie bas Dresbener Blatt, fo brachte auch bas Berliner alle was bas Bublitum munichte, Novellen, Gebichte. Epigramme Unefboten, biographische Erinnerungen, Theater= und Runftbericht, Mufif- und Runftbeilagen und gelegentlich auch einmal eine fleinen literarischen Standal, der jedoch in einem Rebenteile bei Blattes, bem "Bemerfer", abgewickelt wurde. Der Bolitif und ber Wiffenschaft ging man möglichft aus bem Bege: Die Religion ließ man vollständig bei Seite. Man wollte ce eben mit alla und jedem halten und verzichtete babei auf einen ausgepragta literarischen Charafter. Das Mittelmäßige, bas bem allgemeine Reitaeschmacke am meiften entsprach, füllte hauptfächlich bie Ent Doch ericbienen auch Autoren von wirflicher Bebeutung Achim von Arnim, ber allerlei Novellen und Auszuge aus ent lischen Zeitungen lieferte\*), Brentano, bie Gebrüber Grimm. Sche bow, Wilhelm Müller, und felbft Goethe verfchmabte es nicht von Reit zu Reit einen Beitrag einzusenben. Barnhagen fteuent manchen fritischen Auffat bei, und Rabel veröffentlichte in ben Blatte bie mit "Friederife" unterzeichneten Briefe über "Bilbeln Meifters Banderiahre", Die von Goethe fo anerkennend gelot wurden.

Neben bem "Gesellschafter" erschien fobann noch in Berli

<sup>\*</sup> Reinhold Steig, Adjim von Arnim, Stuttg. 1904, Bb. 3, G. 384.

rer Kuhnsche "Freimütige" (Bergl. Bb. II, S. 261), ein rechaus seichtes Blatt, und einige Quartale hindurch (1816, 261).

3. Quart., 1. u. 2. Quart.) das Journal "Ernst und Scherz, oder der alte Freimütige", mit dem G. Merkel noch immal, aber vergeblich, in Berlin Fuß fallen wollte.

Im westlichen Deutschland, besonders am Mittelrhein, war ine Zeitlang das "Rheinische Archiv" eine sehr beliebte bellestische Beitlang das "Rheinische Archiv" eine sehr beliebte bellestische Bochenschrift, die jedoch bereits 1814 ihr Erscheinen instellte. Sie ging 1810 aus den von N. Vogt herausgegebenen Europäischen Staatsrelationen" hervor und wurde von Johannes Beizel zunächst in Gemeinschaft mit Bogt, später mit Nebe redissiert. Der gewandte und geistvolle Beizel wußte dem Inhalte eine große Mannigsaltigkeit zu geben und steuerte auch selbst versichiedene Aussätz über die Geschichte der Zeit und einen Teil seines Romans "August und Wilhelmine" bei. In dem Roman vertrat er, wie schon Rousseau vor ihm, die Ansicht, daß die Borbilder von Lebensweisheit und Sittenreinheit nur in der antiken Welt zu sinden seinen. Das Archiv umfaßt 15 Bände.

Schlieklich fei noch aus ber Menge ber fonftigen belletriftiichen Journale ber in Rebe ftebenben Reit bie ichon charafteris Terte Bauerleiche "Biener allgemeine Theaterzeitung" berporgehoben (Bergl. Bb. II, S. 245) und außerbem hingewiesen uf ben "Banberer", ber 1814 von 3. R. v. Gepfried in Bien gegründet murbe und anfangs auch politische Rachrichten prachte, bann aber vollständig auf bas allgemeine Riveau bes Literatur= und Theaterflatiches herabfant, ben "Sammler" 1809 in Wien gegründet und anfangs von Caftelli, fpater von Bortenschlag und 3. R. v. Sepfried redigiert, ein Blatt, bas eine Spalten nur mit Rachdruck fullte, Die "Thusnelba, ein Anterhaltungsblatt für Deutsche", herausgegeben von R. 28. Broote und Fr. Ragmann 1816 bis 1817 in Rrefeld, Die "Driginalien aus bem Gebiete ber Bahrheit, Runft, Laune und Bhantafie", herausgegeben von Georg Log in Samburg von 1817 bis 1844, Die "Bunichelruthe", berausgegeben von S. Straube und D. J. B. v. Hornthal in Göttingen 1818 mit Beitragen von G. D. Urndt, Uchim von Arnim, Brentano, ben Brübern Grimm, Gustav Schwab u. a., die "Leuchte, ein blatt für Wiffenschaft, Kunft und Leben" von J. D. Sp (Berl. 1818) und die "Asträa" von Weishaar (Stuttg.

5. Die literarisch-fritischen Journale. Das "Literarische Wochenblat Kotzebue. Das Programm Kotzebues. Sein Auftreten gegen die sil Bestrebungen, die Preffreiheit und die Zurschenschaft. Schreibt witz pikant. Das Blatt hat Erfolg. Geht nach dem Code Kotzebues an haus über. Der "Hermes", von Brodhaus gegründet. Wird nac Muster der englischen Zeitschriften eingerichtet und anfangs von Prosspäter von Brodhaus redigiert. Erhält mehr und mehr einen posi Charafter. Die "Wiener Jahrbücher der Literatur", begründet von! nich. Bringen Gentz Abhandlung über die Preffreiheit in England übrigen Mitarbeiter. Das "Konversationsblatt", die "Vaterländischen Bl—Heinrich von Creitsche, Karl Hagen und Heinrich von Sybel ül Presse von 1814—1819.

Endlich erübrigt noch, einen Blick auf die fritischen Jou der Zeit von 1813 bis 1819 zu werfen. Im großen und gi war die literarische Kritik jener tieferregten, von politischen Lischaften durchzitterten Jahre wenig abgeklärt; Haß und trübten sehr oft das Urteil, und die auf- und niederflutend regung bestimmte in vielen Fällen das Maß des Beifalls. erschien denn auch, abgesehen von den rein sachwissenschaft Zeitschriften, der Hallischen "Allgemeinen Literaturzeitung" "Inacigen Literaturzeitung", der "Leipziger Literaturzeit den "Heidelberger Jahrbüchern" und den "Göttinger gele Anzeigen", fein einziges kritisches Blatt in Deutschland, da der großen Menge des gebildeten Publikums tonangebeni wesen wäre.

Eine gewisse Beachtung und einen immerhin ansehnlichen! freis wußte sich bas "Literarische Bochenblatt" zu schaffen, bas Robebue vom 1. Januar 1818 ab im Beder Hoffmannschen Hofbuchhandlung in Weimar zum Preise Talern ben Band (ein Semester) erscheinen ließ.

Der geschwätzige und auch immer noch kampfluftige ehemalige serausgeber des "Freimütigen" fühlte offenbar das Bedürfnis, webem Streite der Meinungen ebenfalls wieder mitzureden und auch aund dort, wo es ihm angebracht erschien, ein paar Hiebe ause uteilen. Besonders als am Abend des Wartburgfestes auch ein Buch von ihm, seine "Deutsche Geschichte", in die Flammen gescheudert worden war, drängte es ihn, mit in den allgemeinen kampf der Meinungen einzutreten und sich dabei auch seiner daut zu wehren.

Er war burchaus ein Gegner ber freiheitlichen Beftrebungen Der Burichenschafter und erflärte fich für Die patriarchalische Staatszeinrichtung. Daber empfand er auch eine heftige Antivathie gegen -bie Turnfunft und die damit verfnüpfte Deutschtumelei, über die **"er sich** gern in beißendem Spott erging. In dem Gröffnungs= Artifel feines neuen Blattes trat er freilich noch fehr vorsichtia Lauf. "Diefes Blatt foll bem gefunden Menfchenverftande bienen." -führt er bort aus. "Es foll bie literarischen Gaufeleien beleuch= ten. bas Gute überall hervorheben, bas Bunderliche verspotten, bas Bofe entlarven; es foll bie Religion ehren, ben Aberglauben betampfen, Bernunft und Sittlichkeit in Schutz nehmen, boch ben Unftand nie verleten. Efelsfopfe in Sola geschnitten wird es nicht liefern, auch feine Schimpfübungen, wie unfere berühmten Literaturzeitungen. Aber bie merfwurdigen Erscheinungen sowohl im Leben, als in der Literatur foll es treu berichten und (befonders für Geschäftemanner, Die bei farg bemeffener Beit boch in ber Literatur ihres Baterlandes nicht gurudbleiben wollen) ben beschränften Raum nur Gines Blattes wöchentlich fo benuten, baß bie Lefer von vielen Dingen eine Überficht gewinnen, die fie fonft nur mubiam aus ben vielen Tageblatter ichopfen muften. Rebenber foll es feine Langeweile machen. Es ware überfluffig, mehr zu fagen. Empfehlen muß bas Blatt fich felbft; wo nicht, fo bleib' es ungelesen und ungeschrieben."

Das flang ja sehr vornehm, aber der alte erfahrene Bertuch traute der Sache gleich von vornherein nicht. Schon am 3. 3anuar 1818 schrieb er an einen Freund: "Kopebue hat sich durch sein literarisches Wochenblatt unter ein schlimmes Wespenn bettet und wird, was ich fürchte, die übeln Folgen bavon fi

Und bald follte es fich auch zeigen, in mas fur eine ! liche Situation er mehr und mehr geriet; benn es ift m leugnen, bak gerabe fein Auftreten in feinem "Litera Bochenblatte" ben glübenben Bag gegen ibn in ben Rreif Burichenschaft entfachte und ichlieklich babin führte, bak L Sand ihm ben Dolch in Die Bruft ftach. Natürlich mar nicht bie literarischen Besprechungen, sondern bie politischen ( fionen, die die freibeitverlangende und fich immer mehr amangt fühlende Jugend erbitterten. Rokebue erflarte run bak er gegen eine Berfaffung fei, bie boch alle liberglen fo fehnlichft wünschten. Wenn man benn aber absolut Stanbe muffe, fo burften fie nicht eine Urt von Opposition gege Rürften bilben, fondern fie follten nur bes Saufes altere ? fein, die dem Bater freundlich raten. Ferner fprach fich Ri gegen bie unbedingte Breffreibeit aus, Die amar viel nute noch mehr ichabe, und noch gegen manches andere, bas bie? und mit ihr die liberalen Rreife erftrebten. Die Bertret liberalen Beftrebungen faben baber in Robebue mehr und einen der schlimmften Feinde ber Freiheit, und ber beif Luden ichrieb unter bem 3. Februar 1818 an Bertuch: ichicken Sie mir Rokebues Wochenblatt nicht mehr: ich n Rogebue nichts wieder lefen."

In den literarischen Besprechungen wandte Kogebue sie die Romantik, die ja auch mehr und mehr in Kläglichkeit un lichkeit versank, gegen die Fouqué, Horn, Loeben, Houwa machte deren Verkehrtheiten und Überspanntheiten lächerlie bei entwickelte er viel Mutterwiß, suchte überhaupt seine chungen möglichst unterhaltend und pikant zu gestalten zielte damit bei der großen Menge einen bedeutenden Von dem ersten Bande wurde bald eine neue Auflage nös im Oktober 1818 konnte die Verlagsbuchhandlung sogar ein unveränderte Auflage ankündigen. Diesem raschen Empor des Journals wurde aber plößlich durch die Ermordung Kaam 3. Mai 1819 zu Mannheim ein Ziel gesett. Zwar 1

er ber Berleger, Wilhelm hoffmann in Beimar, bas Blatt in - bisherigen Beife weiterzuführen, aber er mufte bald ernen, bak ihm bagu fomohl bas Geschick, als auch ber Wik Die Berlagsbuchbandlung manbte fich baber nach und I an eine ganze Reihe hervorragender Autoren und bot ibnen bie Führung ber Redaktion unverhältnismäßig hohe Honorgre. er es wollte fich niemand bereitfinden. In biefer Berlegenheit Latteten bie Gebrüder Soffmann bem febergewandten Abolf Billner eine regere Mitarbeit an bem Blatte, worauf biefer bie Etidrift fofort für feine Brivatanariffe mikbrauchte. r er übel wollte, verfette er ichleuniaft einen Sieb. Ezers "Sappho" murbe, im ichroffen Gegenfan zu ber anermenben Rokebueichen Beivrechung ber "Uhnfrau", in grober Fife abgefertigt, por allem aber ber Brodhausiche Berlag Buch Buch in ben Staub gezogen, weil in ber Brochausichen Reitrift "Bermes" das Mulneriche Traueriviel "Ronig Angurd" Bunftig besprochen worden war. Die heftige literarische Fehbe gerte fich balb ber Urt, bag Müllner fogar ein "literarisches Leasbulletin" im "Literarifchen Bochenblatte" einrichtete.

Die haflichen Bantereien erregten in ben literarischen Rreisen br und mehr großen Unwillen und wurden auch von der großrapalichen Regierung in Weimar übel vermerft. "Die hiefige ensur ist auf eine fast lächerliche Weise angstlich", schrieb ein erarischer Freund, ber Bebeime Regierungerat Beucer, an Brodus. "und ber Großherzog und bas Staatsministerium machen n auten Hoffmanns die Bolle so beift, baß sie entweder bas iternehmen aufgeben ober ins Ausland verlegen möchten." eiterhin meinte er, Brodhaus folle bas Blatt faufen. beutenden Berlagebuchhandler fann es nüten, und jum fleinen iege paßt es gang charmant." Das ließ fich Brodhaus nicht eimal fagen : fofort fcbrieb er an bie Gebrüber Soffmann, und fe antworteten umgebend: "Daß wir bei ber Strenge unferer nfur, bei unferer Stellung gegen unfern Sof, bei ben emigen Nomatischen Qualereien wegen ber Parenthefen unferes Blattes, raft bem Gebanken Raum gegeben haben, unfer Diterarisches ochenblatt' in Beimar aufhören zu laffen, ift fein Geheimnis."

Damit waren bie Berhandlungen eröffnet. Die Gebrüber i mann teilten Brodhaus mit, bak bas Blatt, bas zu Roke Reiten etwa 1800 Abonnenten gehabt habe. beren zur Reit 900 befike, worauf Brochaus für biefe 1000 Taler best Der Rauffontraft murbe Ende Mars 1820 abgeschloffen, und Blatt ging auch fofort in ben Befit bes neuen Gigentumere i boch murbe ber laufende fünfte Band noch pon ben Gehri Hoffmann vollendet. Borber erfuhr auch bas Bublifum nichts von bem Besikwechsel: Ende Juni aber zeigten bie brüber hoffmann an, bag bas Blatt in Brochausichen ! übergegangen fei, und im Tert berfelben Nummer ericbien launiger Brief Ropebues aus bem Senseits an ben bisber Redafteur Wilhelm Soffmann, in welchem fich Robebue über Berfauf bes von ihm gegründeten Blattes an feinen Tobie Brodhaus beschwerte, mahrend hoffmann in Anmerkungen Sachverhalt flarstellte.

Dieser Besitzwechsel erregte natürlich in ber literaril Welt allgemeines Aufsehen und im hinblick auf ben nunmehr ben Sand gesetzten Müllner große Heiterkeit, besonders als im "Literarischen Wochenblatt" die bisherigen tiesen Verbeugu vor dem großen Dichter der "Schuld" ins Gegenteil verwand und "Die Albaneserin", das neueste Stück Müllners, scharfthsiert und als dramatisches Flickwerk gekennzeichnet wurde.\*

Die weitere Entwicklung des Blattes, das dann viele 3 zehnte unter dem Titel "Blätter für literarische Unterhaltun eine hervorragende Stelle unter den kritischen Journalen nahm, wird in den nächsten Abschnitten zu schildern sein.

Mit nicht Gehalt und mit einem größeren Fonds von lichem Ernst trat die schon erwähnte Zeitschrift "Hermes, fritisches Jahrbuch der Literatur" hervor. Der Buchhändle A. Brockhaus in Leipzig hatte den Mangel einer guten fri literarischen Zeitschrift längst empfunden und bereits unmitt

<sup>\*)</sup> H. E. Brochhaus, Friedrich Arnold Brochhaus. Leipz. 1876, .: S. 263—278 u. Rud. v. Gottschall, Das fünfzigjährige Jubiläum der "B für literarische Unterhaltung". Bl. f. lit. Unterh. 1868, Rr. 1.

"ach ben Kriegswirren ben Blan gefakt, eine folche zu schaffen: abei hatten ihm beständig die beiden englischen Journale .. Tho "dinburgh Review" und "The Quarterly Review" als Muster argeichwebt. Aber er hatte feine geeignete Kraft für die Leitung Unternehmens finden fonnen. Da las er im Spätherbst 17. baf Ludwig Wieland die Leitung des "Oppositionsblattes" faeben wolle, und fuchte nun biefen gewandten Sournalisten für Je geplante Zeitschrift zu gewinnen. Es entspann fich eine laniere Korrespondeng, in der die Grundzüge für bas Unternehmen meführlich bargelegt murben, und Brochaus besonders betonte. hak er nur eine das geistige Leben auch wirklich fördernde Reiticrift, die "Recheit, Tiefe, Berftand und Geschmad" in fich berziniaen müsse, gründen wolle. Zu einer Engagierung Wielands tam es jedoch nicht, da dieser bereits Berpflichtungen inbetreff jeines vom 1. Jan. 1818 an in Jena herauszugebenden neuen Blattes "Der Bolfefreund" eingegangen mar, worauf fich Brodbaus schlieflich an ben Leivziger Brofessor B. T. Rrug (geb. 1770. eft. 1842) wandte, der nun auch die Redaktion übernahm. Darauf erichien bann gur Oftermeffe 1818 bas Brogramm ber meuen Reitschrift, in welchem bargelegt murbe, bag nur bas Neueste und Bichtiafte aus jedem Aweige ber Literatur bem Lefer vorgeführt werden folle, und zwar in Abhandlungen, Die schon an sich einen felb= ftandigen Wert haben mußten; babei merbe die Beitschrift ftets bereit sein, freimutig die Rechte der gefunden Bernunft zu verteibigen "gegen boje Beifter aller Urt, besonbers gegen bie jest mehr ale je soutenden Schwarm=. Wirr= und Amanggeifter." Sinsichtlich ber Erscheinungsweise entschied man sich für bas Rierteljahresheft; ber Breis fur Die vier Befte bes Sahrganges wurde auf acht Taler festgesett. Das erste Beft gelangte gegen Enbe bes Jahres 1818 als 1. Stud bes Jahrganges 1819 gur Ausgabe und umfaßte 25 Bogen, bilbete also einen recht ftatt= Der Inhalt entsprach gang bem Brodhausichen lichen Band. Blane; es wurden nur größere Abhandlungen geboten, in benen ber Stoff in den Borbergrund gestellt, die fritische Angluse bagegen immer nur furz zusammengefaßt mar. In ber ganzen Unordnung zeigte es fich beutlich, daß man fich ziemlich eng an die

englischen Borbilder angeschlossen batte. Bei bem freim Tone, der gleich von Anfang an in ben Beften angeid wurde, fam es natürlich auch balb zu Konfliften, zunöch Müllner, bessen Trauerspiel "König Angurd" im britten besprochen murbe. Müllner fiel mit folder Seftiafeit und i tinenten Grobbeit über Rrug ber. baf biefer fich besonde feiner Stellung ale Universitateprofessor febr unangenehm berührt fühlte. Und ba nun aukerbem auch bie Unfichten! mit denen Brockhaus' nicht immer harmonierten, der erstere met wissenschaftlichen Charakter, ber lettere mehr bie allaemeine Rei mung betont seben wollte und auch ftets mit feinen Unfichten bu bringen fuchte, fo trat Rrug icon nach Sabresfrift non ber tung ber Beitschrift jurud, und Brodhaus beforgte forta Redaktion allein. Infolgebeffen erhielt ber "Bermes" berei zweiten Jahraange einen vorwiegend politischen Charafter, mo im ameiten Abichnitte unferer Darftellung bes naberen u richten fein wird.

In Ofterreich wollten bie Wiener "Jahrbücher ber ratur" die literarische Rritif ausüben, boch mar ibr 2mei bei nicht eigentlich, Die geistige Entwicklung zu flaren un fördern, sondern vielmehr jeden geiftigen Fortschritt gu ber Denn niemand anders als Kurft Metternich mar ber mit Begründer der Zeitschrift, und aus Staatsmitteln ließ ei Journal herstellen. Aus sich selbst hatte es sich auch nic halten fonnen, benn trot aller Bemühungen ber öfterreid Regierung, es in weitere Rreife einzuführen, ließ bas große 9 tum es boch gang unbeachtet. Die Beitschrift ift, fchreibt ? Seidlit, von ber Daffe gar nicht gefannt und bient ben & theken blok zur Rierbe.\*) Fest eingeschnürt in ben ing öfterreichischen Benfurpanger, tonnten fich bie Autoren nur bewegen und schrieben baber am liebsten über orientalische flavische Literatur. Das Wertvollste, mas die Zeitschrift br waren gleich in ben erften Beften zwei Abhandlungen von

<sup>\*)</sup> Die Poefie und die Poeten in Ofterreich. Grimma, 1837, B S. 120.

uber bie Breffreiheit in England, in welchen er an ber Sand -er Beschichte ber englischen Breife bargulegen fuchte. baf bie -Rekfreiheit jest nur noch ein relativer Begriff fei und unter ber -lenfur ebenfo ficher, ja noch ficherer befteben fonne, als unter wer Gefahr nachtraglicher gerichtlicher Beftrafung. Überbies feien Brefivergeben eine eigene Urt von Deliften, Die mit anderen Befetesverletungen nichts gemein hatten und darum auch eine Bnahmestellung außerhalb bes gemeinen Rechts einnehmen Theten. Er entzog damit der Breffe jeden Rechtsboden und über-Aferte fie ber Willfur ber Rabinette. Das alles trug er in fo Mangenber Sprache und fogufagen fo mundgerecht vor, daß bie Regierungen biefe Grundfate ohne Befinnen atzeptierten und bann \_mebrere Sahrzehnte hindurch zu ihrer Richtschnur nahmen. Bis -an folder fraffen Rechtsverwirrung batte berfelbe Benk hinge-Leitet, ber zwanzig Jahre vorher bem Könige Friedrich Wilhelm III. bon Breußen ben Segen einer freien Breffe mit fo beredtem Munde geschildert hatte!

Die "Sahrbücher" begannen 1818 und hatten als erften -Rebafteur Matthias von Collin (geb. 1779, geft. 1824), ben Ergieher bes Bergogs von Reichsstadt. Doch trat Diefer balb gurud. worauf 3. 2. Deinhardstein (geb. 1794, geft. 1859) bie Redaftion übernahm und mit einer gemiffen Umficht führte. Besonders perstand er es. ben Mitarbeiterfreis burch nordbeutiche Gelehrte au erweitern. Daß in biefem auch ber Allerwelts-Böttiger nicht fehlte, war wohl selbstverständlich. Es war sogar Metternich felbst gemefen, der ben unermudlichen Bielschreiber aufgefordert batte, bem "in echt gelehrtem, mabrhaft weltburgerlichem Sinne" geplanten Unternehmen als Rritifer ju bienen. Mit bem Rufammenbruch bes Metternichichen Regimes borten auch die "Sabrbucher" zu erscheinen auf. 1849 tamen nur ein Teil bes 1. und 2. Banbes in ber früheren Beife heraus, alles andere füllte bas General-Register über Die gesamten Banbe, womit ber Sabrgang 1849 und überhaupt bie Reitschrift abschloß.

Zwei kleinere Blatter, die noch in der in Rebe ftehenden Beit in Wien erschienen, das "Konversationsblatt" und die "Baterlandischen Blatter", seien nur der Bollständigkeit

wegen noch erwähnt. Das erstere, immerhin von Franz Gei mit Geschmack redigiert, trat 1819 ins Leben, ging aber be Ende 1821 wieder ein; die "Baterländischen Blätter für österreichischen Kaiserstaat", bereits 1808 von Armbruster gründet, brachten seit 1814, seitdem Franz von Sartori die daktion übernommen hatte, eine "Chronik der österreichischen ratur" als Anhang.

Gine furze Spanne Reit nur mar es. Die wir in bi ersten Abschnitte überblickten, ein Zeitraum von nicht viel mehr einem Luftrum: aber zu welcher groken Bedeutung ichwang bie Breffe in biefen wenigen Jahren empor! Alles, mas beutsche Bolf von 1814 bis 1819 erfüllte, ber belle Jubel der bittere Schmerz ber Resignation, fand in ihr einen la Widerhall. Sie murbe gum erstenmale in umfaffender Beife Ausbruck ber öffentlichen Meinung, jum erftenmale eine M Diefen Ruhm bat ihr Beinrich von Treitschfe in i "Deutschen Geschichte bes neunzehnten Sahrhunderts" (Ban' S. 406) zu nehmen versucht; er spricht bort von ber sichle bodenlosen Bubligiftif" ber Jahre 1814 bis 1819. Stelle tut er bie eminente Birffamfeit eines Borres. "Rheinischen Merfur" Rapoleon die fünfte Großmacht n mit einigen humoristischen und höhnischen Bemertungen a' Ratastrovhe ber Ofenschen "Ifis" stellt er vollständig falfd und das einflukreiche Beimarische "Oppositionsblatt" ermä nur einmal gelegentlich.

Wie anders spricht sich da einer seiner Borgänge dem Heidelberger Lehrstuhl der Geschichte, Karl Hage einer längeren Darstellung der öffentlichen Meinung in D land von den Befreiungskriegen bis zu den Karlsbade schlüssen (Raumers hist. Taschend. 1846 u. 1847) aus! "lich", schreibt er, "die Presse der damaligen Zeit ließ sid Lässigteit zu Schulden kommen; laut, energisch, von allen und unablässig rief sie unsern Diplomaten zu, was die Spordere, was die gesunde Politik fordere, und was die Sp Mächte erheische." Und bei dem unerhörtsfrechen Vorgehe

"Schmalzgefellen" betont er nachbrudlich, daß die Presse nicht versaumt habe, jeden einzelnen Bunkt ins rechte Licht zu stellen. Auch den "Bustand der Traurigkeit", den Groll und die Bersweiflung habe die Presse, so weit sie es durfte, wiedergespiegelt.

Diejem Urteile ichlieft fich auch Beinrich von Subel in feiner Beschichte ber Begrundung bes beutschen Reiches an. Eine febr lebhafte Bewegung ber Breffe in Subbeutschland. Thuringen und am Rhein unterstüte, fo führt er aus, die allge= meinen nationalen Bestrebungen in Reitungen. Reitschriften und moneren Werken: noch heute find die Namen Rotted, Dien, C. Belder. Gorres unvergeffen. "Man bat bamale und fvater bie unwiffenschaftliche Flachheit und ben halb revolutionären Charafter biefer Bubligiftif gerügt, und in ber Tat ift es nicht an bestreiten, bak die damalige liberale Schule fich oft nicht weniger ungeschult und unpraftifch gezeigt hat, als die Teutonen ber Burschenschaft. Gine Mifchung halbmabrer ober irriger Borftellungen von alt= buticher Freiheit, englischem Barlamentsrecht, rabifalen französis iden Theoricen ift in Diesen Schriften nicht zu verkennen; auch sie wrfielen bem Saubtfehler des damaliaen europäischen Liberalismus, bak fie in ihrem Gifer um das individuelle Recht die Notwendia= leit einer ftarken Staatsmacht, gerade jum Echuke jenes Rechtes gegen bas Berfinten in freiheitemorberifche Anarchie, verfannten und deshalb auch, wo einmal die Brobe gemacht wurde, sich un= geschickt zu gebeihlicher Lenkung ber Regierung zeigten. Durch bicfes alles tonnen aber ihre großen Berdienfte in fcmerer Beit nicht verdunfelt werden."

Um so schwerer wiegt dann aber die Schuld der Metternich und Gent, die durch die Karlsbader Beschlüffe diese ganze junge Zeitungs- und Zeitschriften-Literatur alsbald zu vernichten wußten und dadurch den deutschen Geift für Jahrzehnte in schwere Fesseln legten. Welche verheerende Wirkung diese Beschlüsse ausübten, wie sie unser ganzes nationales Leben unterdrückten und lähmten, das werden die Schilderungen im nächsten Abschnitt gesnugfam zeigen.



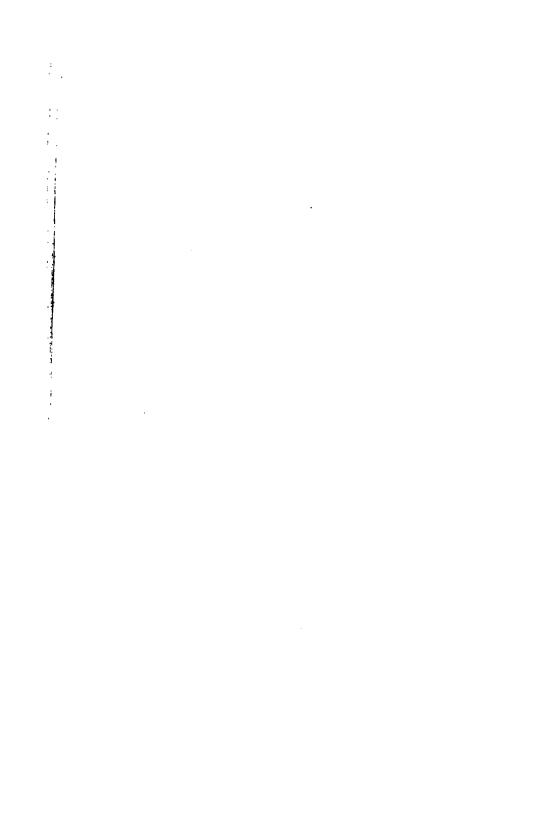

## Zweiter Abschnitt.

Im Banne der Karlsbader Beschlüsse.
(1819—1848.)

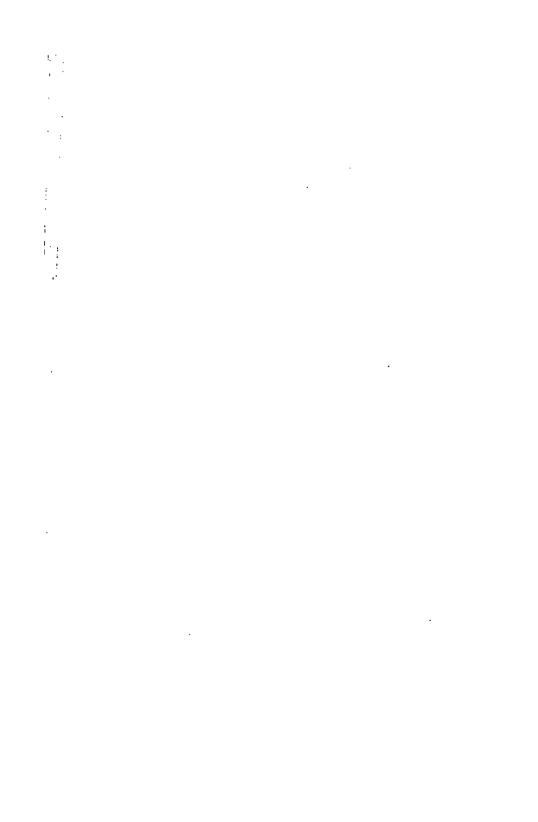

## Erstes Kapitel.

## Die Beit der Enttäuschung.

(1819 - 1830.)

l. Die Bundesstaaten und die Karlsbader Beschüsse. Allgemeine Crostlosigs bit. hinneigung der großen Menge zur Gerstächlickeit. Das Cheater Mordiert das ganze Interesse. Ein neues Zensuredikt für Preußen. Erichtung einer Ober-Zensur-Behörde in Berlin. Die Psiichten des Kollegiums; den Cätigkeit. hardenbergs Derschärfung der Tensurvorschriften. Die Shöllschen Instruktionen für die Zensoren. Die vernichtende Wirkung dieser Inkruktionen. Die pekuniären Lasten der Jensur und der Zeitungsstempel. Merreich und die Karlsbader Beschlüsse. Metternichs Jensurverschärfungen. Solnigkys Gewaltätigkeiten. Castellis Bestrafung. Fäulhammer über die österreichische Zensur. Bayerns Reservatrecht. König Ludwig I. und die Tensur.

Die Karlsbader Beschlüsse übten alsbald in ganz Deutschsland eine wahrhaft vernichtende Wirkung aus. Alle Hoffnungen auf eine Besserung der staatlichen und gesellschaftlichen Verhältzmise starben dahin; ein bitterer Groll, eine öde Trostlosigkeit bez mächtigte sich aller Patrioten. Jedes regere geistige Leben wurde von der harten Faust der Zensur unterdrückt, während von der unvorsichtigen patriotischen Jugend Hunderte in die Gefängnisse sestett wurden. Es begann jene nichtswürdige "Demagogenriecherei", die immer ein Schandmal jener Zeit bleiben wird.

Unter biesen Berhältniffen bilbete sich benn auf ber einen Seite eine klägliche Oberflächlichkeit, eine leichtfertige Unterhaltung in der Literatur und im Berkehr heraus, die bis zur lasziven Sublichkeit herabsank, auf der andern Seite jene biffige Fronie,

bie alle Tatkraft lahm legte und, wie ein zeitgenössischer Steller, Hermann Marggraff, in seinem Buche "Deutschingsgere Literatur» und Kulturepoche" (Leipzig 1839) schriet vornehmtuerischem Gebahren ungerade gerade und gerade un und doch wieder nichts weder gerade noch ungerade seir jenes zweifelhaste, blasse, alles bespöttelnde, mattherzige Zigeschöpf von Wahrheit und Unwahrheit, Ja und Nein, Si Nichtso, Lust und Unlust, welches, wie jedes Ding in der seinen Fluch in sich trägt, aber einen doppelten Fluch, di Geschöpf keinem es recht machen konnte, jedem wehe tat un kalt ließ.

Sogar bei bem wichtigsten Ereignisse bes Jahrzehnts Tode Napolons, fand die deutsche Presse kein einziges bedeu Wort. Rein einziger bedeutender Mann stand auf und hie gewaltigen Korsen, der noch vor zehn Jahren mit seinem ! die ganze Welt erfüllt hatte, die Leichenrede. Mattherzig di alle Blätter nur die Netrologe der englischen Zeitungen ab, mit gewissenhafter Angabe der Quelle, damit sie nur ja Verantwortung für Lob oder Tadel übernähmen.\*)

Schließlich war es nur noch das Theater, für das sich und Publitum interessierten. "Die Bühne und nichts a Bühne," klagt Marggraff, "die Henriette Sontag und wiel Henriette Sontag — diese ungeheuren Interessen des Bi Theaters verschlangen das ganze Theatrum mundi, es wieden wie im Himmel, ober wie es Gott in Frankreich lebt der reiche Mann im Evangelium; der arme Mann freilid mit Schwielen und Beulen behaftet draußen vor der Tüfümmerte nicht; der war für die Hunde, wenn auch zuglei Abrahams Schoß."

Die Regierungen ber einzelnen beutschen Staaten g

<sup>\*)</sup> Die Nachricht von Napoleons am 5. Mai 1821 erfolgtem swurde dem englischen Kolonialamte am 4. Juli durch einen Kapitän übermittelt; am Freitag, dem 6. Juli, erreichte sie Paris, von wo jalsbald nach Deutschland gelangte. Paul Holzhausen, Napoleon Franksurt a. M. 1902, S. 17.

nachdem am 20. September 1819 die Annahme der Karlsbader Beschlüsse durch den Bund erfolgt war, sehr bald daran, ihre sieherigen Preggesetze mit dem neuen Zensuredist in Einklang zu eingen. In Preußen hatte bisher noch immer das am 19. Dezember 1788 erlassene Wöllnersche Zensuredist zu Recht kestanden; jest wurde unter dem 18. Oftober 1819 ein neues Bensuredist für Preußen erlassen, das sich aber im großen md ganzen doch nur als eine Erneuerung des alten Gesetzes arstellte.

Das Bensuredikt von 1788 enthielt in der Hauptsache folzende Bestimmungen:

- 1. Alle Schriften muffen ber Zenfur vorgelegt und burfen beren Erlaubnis weber gebruckt noch verkauft werden.
- 2. Die Zensur hat die Aufgabe, demjenigen zu steuern, "was iber die allgemeinen Grundsäße der Religion, wider den Staat ind sowohl moralischer als bürgerlicher Ordnung entgegen ist, der zur Kränkung der persönlichen Ehre oder des guten Namens inderer abzielt."
- 3. Die Zensur ber theologischen Schriften steht bem Obersbusistorium, bezw. ben Provinzialkonsistorien, ber juristischen bem kammergericht, bezw. ben Landesgerichtskollegien, der Staatsschriften, Zeitungen zc. bem Winisterium des Auswärtigen, der Bochenschriften und gelehrten Zeitungen zc. den Universitäten, bezw. in den Provinzen, in denen sich keine Universität befindet, den Magistraten der einzelnen Städte zu.
- 4. Benfurfrei find die Schriften der Afademie, des medizinischen Inftituts in Berlin, ber Universitäten und deren Mitglieder.
- 5. Handelt über bie Art, in welcher bie einzelnen Rollegien n verfahren haben.
- 6. Befchwerben ber Drucker und Berleger gegen bie ureilenden Behörben können bei ber Oberinftang angebracht werben.
- 7. Nach erteilter Bensurerlaubnis sind Berleger und Drucker on jeder Berantwortung frei. "Dem Berfasser aber kann eine seiche, vollständige Befreiung nicht zu statten kommen; wenn sich inden sollte, daß er den Bensor zu übereilen, seine Aufmerksamseit zu hintergeben, oder sonst durch unzulässige Mittel die Ers

laubnis zum Druck zu erschleichen gewußt habe, so bleibt er be halb besonders bei einzelnen in einem großen Werke vorkomme ben unerlaubten Stellen nach wie vor verantwortlich."

- 8. Berleger ober Drucker, die ohne Zensur drucken, verfalle in eine Strafe von 5 bis 50 Talern; sollte die Schrift bei Be legung an die Zensur nicht erlaubt worden sein, so würde bekonfiszierung der ganzen Auflage und eine Gelbstrafe bis zu de doppelten Betrage, der etwa an den Druckfosten verdient worde eintreten. Im Wiederholungsfalle kann der Berlust des Bridlegiums erfolgen. Als nicht der Zensur vorgelegt werden aufolche Schriften angesehen, in denen nach eingeholter Zensur erlaubnis anstößige Anderungen vorgenommen worden sind.
- 9. Der Zensor erhält für jeden zensierten Bogen 21/2 Grosche 10. und 11. Ausländichse Schriften werden, wenn sie gegen in § 2 genannten Grundsätze verstoßen, nicht zum Debit zugelasse und müssen der Behörde eingeliefert werden. Der Buchhänden der mit Wissen solche Schriften vertreibt, kann mit den in § 8 genannten Strafen belegt werden. In Geld:, selbst in Gesängnisstrafe verfallen auch die Borsteher der Lesebibliotheten wesellschaften, die wissentlich solche Bücher zulassen.

Bon allen biefen Beftimmungen von 1788 fam nur biejenist in Begfall, welche die Zensurgebühren verlangte, bagegen wurd die Ginrichtung einer Ober-Zensur-Behörbe angeordnet, mit aukerbem traten noch verschiedene wesentliche Berschärfungen ein

Die Pflichten bes neuen Ober-Benfur-Kollegiums bestimmt ber § 6 dabin:

- 1. die Beschwerden der Verfasser oder Berleger wegen gan licher oder partieller Verweigerung der Erlaubnis zum Druck; untersuchen und nach dem Geiste des gegenwärtigen Gesche letter Instanz darüber zu entscheiden;
- 2. über die Ausführung des Zenfurgefetes zu wachen; je ihm bekannt gewordene Übertretung desselben, sowie die Fäl wo die verordneten Zenforen dem Geiste des gegenwärtigen C setzes nicht Genüge geleistet zu haben scheinen, oder über wel sich eine fremde oder einheimische Behörde beklagt hat, mit ein Gutachten dem betreffenden Ministerium anzuzeigen;

3. mit den Oberpräsidenten und Zensurbehörden über die Bensurangelegenheiten zur forrespondieren, ihnen die von den oben erwähnten Staatsministerien ausgehenden Instruktionen zustommen zu lassen, sowie ihre allfallsigen Zweifel und Bedenklichsteiten nach den ihm von den gedachten Ministerien gegebenen Vorstriften zu heben;

4. das Berbot des Berfaufes derjenigen innerhalb oder ungerhalb Deutschlands mit oder ohne Zensur gedruckten Bücher, deren Debit unzulässig zu sein scheint, durch die Berichte an die bergedachten Ministerien zu veranlassen.

Bon den Berschärfungen war die härteste die Suspendierung der Bensurfreiheit, die bisher die Universitäten und die Afademie der Bissenschaften genossen hatten. Gine solche Beschränkung der keien Forschung hatte selbst Wöllner seiner Zeit nicht gewagt.

Die Zeitungen erhielten noch eine besondere Belastung und tinengung durch die neuen Paragraphen 9 und 17. Der erstere bestimmte: "Die Ober-Zensur-Behörde ist berechtigt, dem Unternehmer einer Zeitung zu erklären, daß der angegebene Redakteur nicht von der Art sei, daß nötige Bertrauen einzustlößen, in weldem Falle der Unternehmer verpflichtet ist, entweder einen anderen Nedakteur anzunehmen, oder, wenn er den ernannten beibehalten will, für ihn eine von Unseren oben erwähnten Staatsministerien auf den Borschlag gedachter Ober-Zensur-Behörde zu bestimmende Kaution zu leisten."

Der § 17 endlich verfügte, als wenn die bisherigen Borschriften noch nicht hart genug gewesen wären, zu guterlett die vollige Bogelfreiheit der periodischen Presse in den Worten: Reitungen und andere periodische Schriften, sobald sie Gegenschinde der Religion, der Politik, Staatsverwaltung und der Geschichte gegenwärtiger Zeit in sich aufnehmen, dürsen nur auf Genehmigung der oben gedachten Ministerien erscheinen und sind von denselben zu unterdrücken, wenn sie von dieser Genehmigung fcablichen Gebrauch machen."

Diefe neue Berordnung trat natürlich in der gesamten preusichen Monarchie in Kraft, so daß es also Sonderbestimmungen fur die Presse, wie sie in den neuen Provinzen immer noch bestanden

hatten, nicht mehr gab. Im Eingange bes Ebifts wurde b sonders hervorgehoben.

Am 17. Dezember 1819 hielt das Ober-Zensur-Koll bereits seine erste Sitzung ab. Die ersten elf Ober-Zenwaren: die Wirklichen Geh. Legationsräte v. Raumer, Korsitz und Ancillon, der Bischof Eylert, Geh. Justizrat Sack, Ober-Medizinalrat Langermann, die Geh. Ober-Regierum Körner (Bater von Theodor Körner), Behrnauer und E Regierungsrat und Prosessor Friedrich v. Raumer, Prosesso Bibliothefar Wissen und Hofrat Beckedorff.

Im gesamten preufischen Bolte erregte biefe mefentlicht schränfung ber Breffreiheit heftigen Unwillen, boch fonnte ig öffentlich nicht mehr Ausbruck gegeben werben : bagegen ! verschiedene bobere Beamte ben Mut, ihre Migbilligung bes ( in amtlichen Gingaben offen auszusprechen. Go finbet fich Friedrich Rapp mitteilt,\*) in ben Ministerialaften ein Berich töniglichen Regierung in Frankfurt a. D. vom 3. November über die öffentliche Stimmung, in welchem ohne Umichweif e wird, daß die neuesten Beschluffe bes Bunbestages und bie b gegrundete preußische Benfur-Berordnung bie meiften Be fichtbar niederbenge und jedes freimutige Urteil über Gefeta und Berfassung verscheuche. Diese Aukerung vermertte ab Minister von Schudmann fehr übel, und er liek beshalb herrn von Rampt unter bem 25. Dezember 1819 erm "Da ber Bericht ber Regierung nicht ein Urteil ift, weld a priori über die Bundestagsbeschlusse und bas Rensu fällt, welches allerdings eine febr ungebührliche Unmakun wurde, da die Beschluffe mit Gr. Majestat Allerhöchste ftimmung gefakt find und bas Renfur-Gbift von Gr. M vorgeschrieben ift, so wird ihr aufgegeben, binnen acht Tac auzeigen, an welchen Individuen und Rlaffen ber Ginmobne Bezirfce und aus welchen Symptomen fie biefe eigenen B tungen, auch wer aus ihrer Mitte bieselben gemacht bat.

<sup>\*)</sup> Die preuß. Prefgeschung unter Friedrich Wilhelm III. (? Gesch. d. beutschen Buchhandels, Bb. VI. Lpdg. 1881.)

bie eigenen Beobachtungen bes Kollegiums auf benen ber Ins bwiduen beruhen können, ferner welche freimutigen Urteile über Gejetzebung und Verfassung verscheucht werben."

Die Antwort hierauf fehlt leiber in ben Minifterialaften.

Die Leiftungen bes Dber=Renfur-Rollegiums maren übrigens auferordentlich kläglich. und bie gange Situation biefes Ober-Renfur-Gerichtes gestaltete fich mehr und mehr bochft miglich. Statt, wie urfprunglich beabsichtigt mar, eine felbständig vermittelnbe und Aufficht führenbe Behörbe in allen Renfurangelegenheiten zu bilben. murbe, wie Rapp mitteilt, bas Rollegium brei vericbiedenen Ministerien untergeordnet und von biefen heute in feinen Magregeln gebilligt, morgen ohne Umftanbe bei Seite eichoben. Die Dinister bes Innern, bes Auswärtigen und bes Rultus erliegen 3. B. nach eigenem Ermeffen Bucherverbote, one es für angezeigt zu halten, bas Ober-Renfur-Rollegium von ben ergriffenen Magregeln zu benachrichtigen. Sogar bie Obermasibenten taten, mas ihnen aut bunfte, ohne bas Rollegium regelmakig in Renntnis zu feten. Auch bie aukere Situation bes Rollegiums ließ so ziemlich alles zu wünschen übrig. Da bie Ritalieber ihr Amt als Reben- und Shrenamt befleibeten, fo batte man es überhaupt für überflüffig erachtet, für bie notwendigen Bureaufoften ju forgen, geschweige benn einen Ctat für fie festaufeken. Nicht einmal ein Fonds für Unschaffung von Buchern, Brofchuren und Zeitschriften mar vorhanden, um bie Breferzengnisse, beren Charafter übermacht werben follte, anichaffen zu können: fie mußten bei einem Buchhandler entlieben werben. Ja, es fehlte fogar an ben entsprechenden Räumlichfeiten für die Sitzungen. Das Rollegium mußte froh fein, wenn es irgendwo aus Barmbergiafeit ein Unterfommen fand. Anfangs gewährte man ihm ein Zimmer im Ministerium bes Auswartigen, aber ichon im Juni 1820 murbe es von bort vertrieben, fo bak es in Ermanglung eines Lofals funf Bochen feine Sigungen halten fonnte, bis man ihm endlich ein Rimmer im Schlosse einräumte.

Unter biefen Umftanben fühlten fich bie Mitglieber bes Obers Benfur-Rollegiums nicht gerabe zu besonbers eifriger Tätigfeit angespornt; nur in ber erften Beit wurden ziemlich regelmäßig Sitzungen abgehalten, im Jahre 1820 im ganzen 32, im Jahre aber schon nur 19 und 1822 sogar nur 17. Bon der 78 die am 1. September 1823 stattfand, wurden keine förm Protokolle mehr geführt, sondern nur hie und da vom Poenten v. Raumer Registraturvermerke gemacht. 1823 sande 1824 gar keine, 1825 nur 4, 1826 nur 3, 1827 und aber wieder gar keine Sitzungen statt. Seitdem wurden höchstens bei außerordentlichen Gelegenheiten berufen.

Das Wenige, mas bas Rollegium leiftete, fallt also i erften Jahre feiner Birffamfeit. Das erfte, womit es fic, ber Restistellung ber allgemeinen Geschäftsorbnung, beschäf war bie Sorge, die politischen Reitungen zu übermachen, "um diefe pflichtmäßige Bachfamfeit beffer üben zu ton wurden an jedes Mitalied bie Blatter je einer Broving gar auffichtigung übertragen, bie von Oftpreußen an Bedeborff von Bestwreußen an Wilfen, Die von Bommern an Sad, bit Schlefien an Brof. Friedr. v. Raumer, Die von Bofen an S bie von Sachsen an Langermann, die von Beftfalen an Ri bie von Cleve-Berg an Behrnquer und bie vom Riederthei Der Bischof Eplert murbe mit einem Dezernat Ancillon. Er mochte vielleicht barum gebeten haben; war er überhaubt nur gogernd in bas Kollegium eingetreten. " eine in unserem von Ertremen beweaten Reitalter febr f Sache," erflärte er in feinem Annahmeschreiben, "ohne ber ! heit etwas zu vergeben, doch zugleich bie Bflichten ber Sun und Liberalität nicht zu verleten."

Das Zensuredikt und das Ober-Zensur-Kollegium ersaber dem Staatskanzler von Hardenberg noch immer nich reichend genug, den liberalen Geist vollständig in Fesischlagen. Er dehnte daher bereits zu Anfang des Jahrei die ursprünglich nur gegen die politischen Zeitungen erl Bestimmungen auch auf die politischen Schriften überhau obgleich sich das Ober-Zensur-Kollegium in einem Beschluf 21. Januar 1820 gegen diese dem Edikte vom 18. Oktobe zuwiderlausende Willfür verwahrte, und weiterhin ließ dem Geheimen Oberregierungsrat Schöll eine ausführlich

ftruftion für die Bensoren ausarbeiten, die dann unter dem 8. Januar 1820 an sämtliche Oberpräsidenten erlassen, und in der aussührlich angegeben wurde, über welche politischen Angeslegenheiten den Zeitungen zu berichten gestattet sei, und über welche sie zu schweigen hätten. Die sämtlichen politischen Vershältnisse der ganzen Welt mußten in der Instruktion Revue passeren, und bei jedem einzelnen Lande wurde mit peinlicher Gesmauigkeit festgestellt, welchen Standpunkt der Redakteur einzusnehmen habe.

Die große Schärfe und Bestimmtheit, mit der die Ansichten ber Regierung sowohl in bezug auf die politischen Berhältnisse, wie auf die Pflichten und Aufgaben der Presse in dem Erlasse zum Ansdruck kamen, machen ihn zu einem hochwichtigen Aftenstücke, bessen Hautsätze baher wörtlich wiedergegeben werden muffen.

Bunachft gibt ber Erlaß die allgemeinen Grundfage an, nach benen bei ber beutschen Bolitik zu verfahren sei. Es beift ba:

\_ - Ge muß von seiten ber Berren Oberprafibenten werzuglich barüber gewacht werben, bag in ben in ihren Begirfen ericheinenben Reitungen und politischen Schriften nichts aufgenommen werbe, was ber Bundesversammlung ober einzel= nen Bunbesaliebern zu einer gegründeten Beichwerde Unlag achen fonnte. Dan fann mit Recht von wohlbenfenben Schriftftellern erwarten. daß sie sich beeifern werden, die von den beutichen Kürsten gemeinschaftlich ergriffenen ober noch zu nehmenden Rakregeln in einem folden Lichte vorzustellen und die Nation aber ben 3med berfelben auf eine folche Beife zu belehren, baß bie Regierung in ber öffentlichen Meinung Diejenige Unterstützung aur Ausführung berfelben finde, auf welche ihre wohlmeinenden und vaterlichen Absichten ihr ein Recht geben. Sollte jedoch irgend ein Schriftsteller fich unterfangen, die verabredeten Beschluffe tabeln zu wollen, fo muß eine folche Berirrung burchaus gehindert merben. Auch bie in einzelnen Staaten bes beutschen Bundes ergebenden Berordnungen muffen ohne Bemerkung mitgeteilt merben; ebenso tann fein Tabel gegen biejenigen Minifter und Beamten gebuldet werden, welche bas Rutrauen ber beutichen Gurften

besiken. Hiervon hat jedoch in den Staaten, welche öffentlich beratende rebrafentative Berfammlungen haben, infofern eine Musnahme ftatt, als biejenigen Ausfälle, welche in folden Berfammlungen gegen bie Minister gemacht werben, angeführt werben tonnen, infofern fie aus ben in ben betreffenben Staaten felbit ericbeinenden Reitungen genommen find. Seboch muß felbit in folden Källen mit ber gebührenben Schonung verfahren und basienige, mas zu Gunften ober gur Rechtfertigung ber Minifter gefagt wirb, in gleichem Umfange aufgenommen werben. Diejenigen reprafentativen Berfassungen felbit betrifft, welche einige beutsche Fürsten, ohne bas Resultat bes Wiener Kongresses abzuwarten, in ihren Staaten eingeführt haben, fo fann bie Beurteilung berfelben in größeren politischen ober bistorischen Berten aans unichablich fein. Da aber bie Brufung ber in benfelben befolgten Grundfate aufer bem Kaffungefreife bes groken Bublie tume liegt, fo gehört biefelbe nicht in Rlugichriften, am wenigften: aber in Reitungen. Noch weniger fann gebulbet werben, bai unberufene Schriftsteller fich anmaken, folche Berfaffungeversuche. über beren Wert bie Reit richten wird, als Meisterstück ober bealudende Ginrichtung anzupreisen und baburch bie Begriffe bes Bolles zu verwirren. Überhaupt muß in Ansehung ber beutichen Angelegenheiten bemerkt werben, baf bie Aufnahme eines font anstökigen Artitels nicht aus bem Grunde erlaubt fein tann. weil er aus einer anderen beutschen, unter Benfur ftebenben Reis tung entliehen ift, insofern diese Reitung nicht in dem Lande felbik erscheint, auf welches ein solcher Artifel fich bezieht. bie Erfahrung gelehrt bot, wie unrichtig und nachläffig mande Rebafteure von Zeitungen ihre Quellen anführen, fo fann bie in einem anderen Lande gemachte Bemerfung, daß fie einen Artifel aus ber Landeszeitung genommen habe, nicht als Beweis für bie Bahrheit einer folchen Ungabe gelten. Gine Ausnahme verbient jedoch ber von bekannten wohldenkenden Mannern redigierte "Ofter reichische Beobachter", beffen Artifel immer aufgenommen werben fonnen, jedoch, wenn es nötig ift, mit Angabe ber Quelle. Bas hiernachst die auswärtige Politif angeht, fo hat die Breue Rifte Regierung bas Blud, mit allen Dachten von Guropa in

bem besten Bernehmen zu stehen. Die Zensur muß baher barauf sehen, bag von allen Monarchen und Regierungen, so wie von ihren Ministern mit der gebührenden Achtung gesprochen werde."

Der Erlaß geht bann genauer auf bas Musland ein und gibt für bas Berhalten biefem gegenüber folgende Richtschnur an:

"Der wichtigste Bunkt ber groken europäischen Bolitit ift in biefem Augenblide Franfreich. Die vier innigft verbundenen Rachte feben die Aufrechterhaltung biefes Staates, ber bemfeiben unentbehrlichen monarchischen Berfaffung und ber bourboniichen Kamilie in ber von uralten Reiten hergebrachten Sutzeffionserbnung als für die Rube und ben Frieden von Europa notvenbig an. Jeber Berfuch, in biefer gesehmäßigen Ordnung eine Anberung einzuführen, muß als eine Unternehmung gegen bie monarchische Gewalt felbit angesehen werben, und bas Glud eines ielden Unternehmens murbe bie Quelle unseliger Rolgen für Europa fein. Die Berren Oberprafibenten werben bie Benforen aufforbern, ben gefährlichen und verabichenungemurbigen Lehren entgegenzuarbeiten, welche von gemiffen in Franfreich erscheinenben Alugichriften ausgeben, um zu verhindern, daß Diefes Bift fich nicht burch preußische Beitblatter verbreite. Es ift jedoch nicht hinreichend, bergleichen Grundfage auszuschließen. banger berfelben versuchen allerlei indirefte Mittel, ihnen Gincang zu verschaffen, und hieran hauptsächlich muffen fie gehindert Es barf beshalb nicht langer ber Wahn unterhalten merben. werben, als wenn die foniglich frangofische Familie von ber Ration als ihr mit Gewalt aufgebrungen angefeben murbe. Die manniafaltigen Beweise von Menschenliebe und Wohltätigfeit, welche alle einzelnen Glieber biefer Familie bei jeder Belegenheit liefern, und welche von royaliftischen Blattern aufgenommen zu werben bflegen, sowie die Beispiele ber Liebe und Anhanglichfeit für biefe erhabenen Berfonen, welche fo häufig angeführt werben, burfen nicht langer, wie bisher allgemein ber Fall mar, verschwiegen werben. Die irrige Meinung, als wenn die frangofische Nation in zwei Barteien geteilt ware, welche fich bas Gleichgewicht halten, namlich Anhanger ber gefetlichen Monarchie und Freunde einer neuen Anderung ber Dinge, barf nicht langer burch unsere Beitungen

erhalten werben . . . . Einige Rebatteurs von Reitungen verbergen ihre übeln Ablichten unter bem Dedmantel einer gemiffen Unparteilichkeit, welche ihnen unterfage, fich für die eine ober andere Bartei zu erklaren. Diefe Entschuldigung fann feineswegs als aultig angenommen werben. Nachbem es fo weit gekommen ift. baf über die Absichten der linfen Seite feine Zweifel mehr ftatt haben können, nachdem Ludwig XVIII. im Angeficht von ganz Frankreich erklart hat, bag eine Faktion an bem Umfturg feines Thrones arbeite, fann für einen auten Burger feine Rebe von Unparteilichkeit zwischen zwei fog. Barteien fein. Es ift gar tein Grund mehr vorhanden, Die als Keindin ber Regierung bezeich-Artifel aus ben Reitungen biefer Bartei. nete Kaftion zu schonen. bem Constitutionel, bem Indépendant, bem Censeur, ber Renommée, ber Minerve 2c., burfen nur mit ber größten Bebutfamteit aufgenommen werben." Der Erlag wendet fich bann ben frangofischen Ministern zu, die zwar nicht angegriffen, abet boch auch nicht gerabe gelobt werben burften, ba fie fich zu febr ber linten Seite ber frangofischen Rammer zuneigten. Sierauf. gelangte ber Erlaß zu Spanien. "Was bie transpprenäische Salbinfel und die Mighelligkeiten Spaniens mit feinen Rolonieen betrifft," erflarte er, "fo ift man über ben mahren Bufammenhang ber bortigen Begebenheiten zu wenig unterrichtet, als baf unfere Berfaffer von Zeitschriften hoffen burften, ihren Lefern barüber etwas Neues und Nügliches fagen zu fonnen. Nachrichten, welche fie barüber aus englischen Berichten ichopfen. fonnen, insofern fie Tatsachen enthalten, welche ber Geschichte angehören, unbedenklich eingerudt werben; in feinem Kalle aber tann ber Aufftand ber fvanisch-amerikanischen Kolonie gegen bas Mutterland als rechtmäßig bargeftellt werben. Much mit ben Bereinigten Staaten von Rorbamerifa fteht unfere Regierung auf einem freundschaftlichen Rufe. Die aus jenem Lande eingebenben hiftorischen, geographischen und statistischen Rachrichten fonnen ohne Bebenken aufgenommen werben. Da jedoch in einigen westbeutschen Provinzen und in ber Schweiz ftarte Auswanderungen nach Amerika statt haben, und die Regierung bieses Freistaates. vielleicht mit Unrecht, beschulbigt wird, durch Unterhandler jenes

miich geworbene Übel zu unterhalten, fo muß verhindert en, bak burch unnötiges Rühmen ber vorgeblichen Bludfeit, welche man in ienem Lande geniekt, ober Lobpreisen ber Bheit der amerikanischen Regierung, ber Sang zum Ausbern genährt, ober ben Regierungen ber beutichen Stagten. bas Auswandern eingeriffen bat. Gelegenheit zu Beichwerben Bas bie Unruben anlangt, welche por einiger in England ausgebrochen find, fo bat bie Regierung in ommenstem Ginverftandnisse mit ben Reprasentanten ber Nation raftige Makregeln in Ansehung berselben ergriffen, bak bie euerung folder Bewegung nicht leicht zu befürchten ift. Sollte d bie Hoffnung bes rechtlichen Teiles ber Nation getäuscht follten neue Berfuche zu aufrührerischen Bewegungen gemacht ben. fo muffen biefelbigen, sowie fie es in ber Tat waren, als bas brechen einer verabichenungsmurbigen Menschenklaffe barge-Da die geographische Lage bes westlichen Teils Monarchie mancherlei Berührungen mit bem Ronigreich Dieberlande erzeugt, fo merben bie Berrn Dberprafibenten : Broping fich gugeiten in bem Kalle befinden, ihren Ren-1 über bie Art und Beife, gemiffe Dinge porzutragen, beere Boridriften ju erteilen. Die norbischen Staaten von opa, Schweben und Danemart, geben zu einer einzigen erfung Anlag. Der in Schweben regierende Ronig, Rarl ann, ift von allen Staaten anerfannt und hat auf gleiche Belung wie alle übrigen Monarchen ein gegrundetes Recht. jedoch fein Name oft von einer übelgefinnten Bartei gemißicht wird, welche ibn, gang ohne fein Butun, über alle Doben erheben möchte, Die ihre Throne burch Erbichaft befiten. juß biefem Beftreben infofern entgegengearbeitet werben, bag Lobeserhebungen biefes Surften vermieden werben. berg feste vor Lobeserhebungen bas Beiwort "übertriebene".) endlich zwischen unferer Regierung und bem romifchen Sofe wichtige Gegenstände Unterhandlungen gepflogen werben, fo jen nicht nur unsere Berhaltniffe mit biefem Bofe geschont, ern auch biejenigen Diskuffionen, welche fich zwischen benen und anderen beutschen Staaten erheben fonnten, blog geschichtlich und ohne Bemerkungen vorgetragen werben. Die Utung, welche die beträchtliche Anzahl unter preußischem Schiftehender Katholiken verdient, erlaubt nicht, daß Zeitungen Blugschriften etwas aufnehmen, was diese Religionsgenoffen kristönnte. Religiöse Polemik gehört am wenigsten in politik Zeitungen."

Raum war aber biefe Inftruftion verfandt. als fid Franfreich bie Berhaltniffe mefentlich anderten: bas liberale nisterium murbe gestürzt, und ein bochkonservatives tam ans Rink infolgebeffen bielt es Sarbenberg für burchaus notig, in de ameiten Instruktion pom 25. April 1820 barauf bingumit bak jest bie beutschen Reitungen energisch für bas neue frank fische Ministerium einzutreten batten. Die rechte Seite ber fe gösischen Rammer, auf die sich bas neue Ministerium ftute. man die Bartei der Ropalisten nennen. . Es ist endlich Ra fährt ber Erlag fort, "bag biefes Wort mit ber Achtung and sprochen werbe, welche in einem monarchischen Staate, wie in preußische ift, jeder gute Untertan für basselbe empfinden Befonders werden Em. - ben Renforen anempfehlen, bie & nennung von Ultra, beren zu meiner Bermunderung fich mi immer einige preußische Reitungen bedienen, nicht nur nicht biefen, fondern überhaupt in feinem Werfe zu bulben. Ausbruck einen hohen Grad ber Liebe und Berehrung fur it Berfon bes Königs und für bie monarchische Berfaffung at bruden, fo ift zu bedauern, bak man ihn verunglimpft bat. 20 man burch ben Gebrauch berfelben anzeigen, baf bie bamit b legten Bersonen die bestehende gemäßigte Monarchie in eine wil fürliche Berfassung umandern wollen, jo ift biefe Befdulbigu gang aus der Luft gegriffen und durch alles Borgefallene bi länglich wiberlegt. Der Migbrauch ber Namen ift weit ich licher, als er im ersten Augenblicke erscheint, weil man bu benfelben bie Begriffe ber Menge verwirrt und fie aulent bal bringt, bas Strafbare für lobenswert zu balten. Mus bemiel Grunde werden Em. - nicht langer bulben, bag ber Rame Li rale zur Bezeichnung einer Faktion migbraucht werbe. beren in murbige Bemühungen und verruchte Amede von ihren Mitalied st in Schriften und Reden enthüllt worden sind. Um bas blikum nicht länger in Täuschung zu erhalten, soll bas Wort rale nicht ohne ben Zusat: bie vorgegebenen oder die sich st so nennenden, gebraucht werden. Wohlgesinnte Schriftsteller andeln ohnehin diese Partei als Revolutionäre und werden sich er Benennung am liebsten bedienen."

Endlich wurde bei biefer Gelegenheit auch noch einmal auf anien bingewiesen, mo ber bespotische Konig Ferdinand VII. Drängen bes Bolkes am 7. Marg 1820 bie Konstitution von 2 batte annehmen muffen. "Em. — werben ben Renforen politischen Reitungen Die größte Bebutfamteit in Ansehung ber tifchen Angelegenheiten anempfehlen", bief es ba. "Rein geeter Mann (und ein folder foll boch jeber fein, ber burch bie aftion einer Reitung auf die Bildung feiner Ration wirfen ) kann alauben, bak ein Machwerf wie die fog. Konftitution Rortes von 1812 in irgend einem Lande bestehen konne, und Einführung berfelben fann also höchstens als ein beflagenster Brrtum geschilbert werben." Es wird bann vorgeschlagen. ben Redakteuren ber Reitungen untersagt werbe, ihre Nachten über Spanien aus anderen Blättern als bem Monitour, 1 Journal des Débats, Quotidienne unb Journal de Paris nehmen. "Diefe Beidranfung", meint ber Erlaß, "wird ihnen en laftigen Amang auferlegen, ba jene vier Blatter immer bie esten und in ber Regel bie mabriten Nachrichten liefern, bagegen bie Hamburger Blatter gewöhnlich faliche Gerüchte veriten."

Dieser Instruktion schloß Harbenberg in einem Bostskriptum nhändig noch die Bemerkung an: "In Ansehung der spanisn Angelegenheiten wird es dem Zwecke der verbündeten Moschen am gemäßesten sein, wenn die Redakteurs von Zeitungen auf die bloße Erzählung von Tatsachen beschränken, insofern elbe aus den oben genannten Blättern genommen sind, ohne nd eine Bemerkung noch ein Urteil über das Geschehene oder Erwartende beizufügen."

Bur Chre bes Ober = Benfur - Rollegiums tann feftgeftellt ben, bag es biefe Inftruftionen nicht billigte; es befaß aber

boch nicht so viel Mut, um dieser unerhörten E Prekfreiheit gegenüber vorstellig zu werden; es bes Besorgnisse erst dann zu äußern, wenn "ein besti Fall die schickliche Gelegenheit dazu bieten würde" 16. Sitzung vom 5. Mai 1820). Diese "schicklich hat sich dann später zwar oft gefunden, allein das Riim Lause der Jahre immer mehr zu einer untergeor herabbrücken, so daß es sich niemals zu irgend 1 ermannen konnte.

Die Rensoren aber richteten sich so strena ichriften ber Inftruktion und besonders nach be bes Staatstanglers Sarbenberg, bak fie unnachfid teuren alles ftrichen, mas nur einigermaken über gablung von Tatfachen" bingusging. Daburch er preußischen Zeitungen fehr bald ein fo auffallend feben, baß ber Staatsfangler unter bem 19. Jun ber Sinn feines Boftffriptums fei boch fein anbei ben Redafteuren ber preufischen Reitungen alles e befugte Beurteilen ber Begebenheiten auf ber pp insel, sowie die Aufnahme beurteilender Artikel lifchen und gemiffen beutichen Blattern ju un Die frangofische Regierung in Ansehung jener Beg felbe Suftem befolgt wie bie unfrige." fagte er "und ba von ben genannten vier Reitungen umf ständige Außerungen zu befürchten find, als fie un geordneten Benfur fteben, fo finde ich fein Beb nahme spanischer Artifel aus benfelben unbeding Die Absicht der Regierung, als eine folche ju ei feine Bartei genommen bat, murbe nicht erreicht. aller Rudficht tabelns: ober lobenswerte Sandlui bargestellt murben; besonders aber fonnte es auffal bas Bublifum ober Frembe bemerften, bag bei bei Urtifeln aus moblaefinnten frangofischen Zeitunge laffen worden ift."

Biel gewonnen war damit jedoch nicht, und hatte bie preußische Breffe die Schmach zu erbult

auf bie frangöfischen und spanischen Angelegenheiten unter bie frangösische Bensur gestellt zu seben.

Aber auch in Kallen vollstandig unvolitischer, gang privater. in jeder Beise ungefährlicher Natur fab fich die Breffe gehemmt und gehindert, fo daß man fast annehmen möchte, ber Benfor babe formlich bie Gelegenheit vom Raune gebrochen, um Breffe und Bublifum zu ichifanieren. Gin Beisviel von einem folchen aans unbegreiflichen Berhalten eines Berliner Benfore findet fich in einem Berichte über ben Aufenthalt Rarl von Solteis in Berlin im Rabre 1825. 3m Januar Diefes Jahres hielt Soltei in Berlin öffentliche Borlefungen über Shafespeare, als ihm plotlich leine Gattin burch ben Tob entriffen murbe. Diefer Berluft ericutterte ibn fo tief. baß er die Borlefungen einstellen mußte. und um bies bem Bublifum mitzuteilen, bat er feinen Freund bitig, eine turze Anzeige biefer Art für bie Reitungen abzufaffen. Diefer Bitte entsprach Sigig, allein ber Leiter ber Berliner Lofalzenfur. Geheimrat Grano, verweigerte fein "imprimatur", weil die in ber Anzeige erwähnten Borlefungen Solteis "als öffentliche" nicht zu betrachten feien. Selbst mundliche Borftellungen bikias anderten nichts an bem Berbote.

Ru all biefen Beschränkungen. Bedrückungen und Schikanen wurde ber Breffe schließlich auch aufs neue die Laft aufgeburbet, bie Roften für ben Benfor felbst zu tragen. Befanntlich mar burch bas Benfuredift vom 18. Oftober 1819 bie Erhebung von Renfurgebühren in Begfall gefommen. Man wollte baburch bie Renforen unabhangiger machen und in ber öffentlichen Meinung ctwas höher ftellen. Es murben fomit aus ber Staatstaffe vom 18. Oftober 1819 bis jum 1. November 1820 bezahlt: an bie Renforen von Brandenburg, Sachsen, Julich-Cleve-Berg, Nieder-Mein, Breugen, Bofen und Westfalen im gangen 1354 Taler 16 Sar., vom 1. Nov. 1820 bis jum 31. Dezember 1821 an bie Renforen in Brandenburg (inkl. Berlin) 2459 Tlr. 6 Sgr., in Sachsen 1080 Afr. 14 Sgr., in Julich: Cleve-Berg 397 Afr. 7 Sar., in Schlesien 38 Tlr. 14 Sar., in Westwreuken 50 Tlr. 17 Sar., im ganzen 4738 Taler. Bon Bommern war mertwürdigerweise keine Liquidation eingereicht worden. Dann wurde

eine etwas andere Taxe eingeführt, bei der die Regierung etwas billiger wegzukommen suchte; aber auch bei dem neuen Modus scheint sie die Ausgabe noch immer als recht lästig empfunden zu haben, worauf schließlich kurzer Hand durch Kabinettsordre vom 28. Dezember 1824 bestimmt wurde, "daß mit dem 1. Jan. 1825 die Entrichtung der Zensurgebühren aus Staatskassen aufhören und dagegen, wie das früher der Fall war, von dem Verleger oder Buchdrucker geleistet werden soll." Die Gebühr für den geschrucken Bogen eines Buches wurde auf drei Silbergroschen, fürden Bogen einer Zeitung auf fünf Silbergroschen sestgesetzt. Sowenig die Verleger auch von dieser plötzlichen Mehrbelastung erse daut sein mochten, mußten sie sie doch stillschweigend hinnehmen; eine Vorstellung beim Ober-Zensur-Kollegium wäre aussichtslostenewesen.

Endlich führte die preußische Regierung 1822 auch noch einen Beitungsftempel ein, ber bann bis Ende 1873 bestanden bat-

Die Lage ber preußischen Breffe hatte fich somit bestanbien ungunftiger geftaltet; noch weit flaglicher aber fab es mit bena Brefverhaltniffen in Ofterreich aus. In Breuken bestand bodie immerhin noch ein gewiffer Rechtszustand, in Ofterreich bagegen berrichte bie vollständige Willfur mit ber ausgesprochenen Tenden. alles politische Leben im Bolfe, ja alles geiftige Leben überhaupt -Wenn wir unfere mit rudfichtslofer Strenge niebergubruden. Unnalen wie die Mexitaner in Bignetten fcrieben," fagt S. DR. Richter in feiner Abhandlung "Die Wiener Breffe". \*) "fo matte ein Journalift, an Sanden und Rugen gefeffelt, in der Rafematte einer Festung, ale Mustration ber vormarzlichen Geschichte Ofter. reiche bienen." Unter biefen Umftanben maren bie Rarlebaber Beschluffe für Ofterreich nur von geringer Bebeutung. Metternich aab sich taum die Mübe, einen gewissen Rechtszustand aufrecht zu erhalten; er verfügte gang nach Butbunten. feinen Anschauungen follte ber "Untertan" überhaupt nichts lefen.

<sup>\*)</sup> Wien 1848-1888. Dentichrift zum 2. Dezember 1888, herausge ge en vom Gemeinderate der Stadt Wien. Wien 1888, Bb. II, S. 411.

und baher machte sich fogar jeder Beamte, wie Richter versichert, durch bas Lefen von ernsten Buchern "migliebig".

Die Renfurvorichriften von 1. September 1810 erhielten 1823 mb weiterbin 1837 burch Bestimmungen ber oberften Bolizeis bofftelle noch wesentliche Berschärfungen, mit benen besonbers bie Reitungen und bie bichterischen Erzeugnisse getroffen murben. Schon 1810 mar nur für bie miffenichaftlichen Werfe eine emiffe "Rachficht" empfohlen, bagegen für bie "Erzeugniffe bes Bikes und Brobutte ber Dichter" bie Unwendung ber gangen Scharfe bes Gesches angeordnet worden, weil biefe literarischen Exeuaniffe für die große Menge berechnet wären und boch "weber bes mabre Bohl bes Gingelnen, noch bes Gangen gu beforbern erianet feien." Aber ichon die "Nachficht" für die miffenschaftlichen Werte lieft fehr viel zu wünschen übrig: ce wurden die Borlefungen über die alte Geschichte von Friedrich von Raumer berboten, ferner Ofens Naturgeschichte. Baron von Sügels streng Imfervativ geschriebenes Buch "Spanien und die Revolution" und wieles andere. Der 9. und 10. Band bes Brodhausichen Rouberfationslexifons burfte nur an arökere Bibliothefen verabfolat merben : zudem verbot ein Erlaß der Bolizeibehörde vom Jahre 1821 Diefen Bibliotheken, jene Bande an Beamte niederer Ratewrie und insbesondere an Bersonen aus dem Bürger- und Geverbestande auszuleihen.

Wenn man babei von "Nachsicht" sprach, wie mußte man ba bei ben Zeitungen verfahren, die man mit aller Strenge beanflichtiate!

Als Borftand der Zenfurbehörde fungierte zunächst ein geswiffer Hager, weiterhin der Graf Josef von Sedlnigky, der Mer dreißig Jahre lang sein Amt mit barbarischer Strenge versich und durch seine groben Gewalttätigkeiten selbst die Kraft des genialen Grillparzer zu brechen wußte. Er war 1778 zu Tropslowiz in Schlesien als der Sproß eines alten polnischen Adelsschlechtes geboren, studierte die Rechte und trat früh in den kerreichischen Staatsdienst, in welchem er rasch emporstieg und schon 1815 Bizepräsident und 1817 Präsident der obersten Polizeis

und Zensurhofstelle in Wien wurde. Mit großem Rassubildete er hier ein bis ins kleinste geordnetes Spionin heraus, durch das er sich mit Hulfe geheimer Polizeiagenten alle Persönlichkeiten von Bedeutung unterrichten ließ; auch bas berüchtigte Chiffernkabinett an, in welchem die Brid Postsendungen aller Männer, die im Geruche einer liberal sinnung standen, geöffnet wurden. Durch diesen unerhörten den er auf das gesamte geistige Leben Österreichs ausübte, er der Gegenstand des Hasses aller freidenkenden Rasganz Deutschland. Erst die Märztage von 1848 segten beilvollen Mann aus seiner einflußreichen Stellung hinweg, er noch bis 1855 teils in Troppau, teils in Wien in Zurückgezogenheit lebte.

Die Werkzeuge Seblnitths, die Zenforen, waren in de unbedeutende Köpfe, wie Joseph Freiherr von Reger, der ve dis 1824 zensierte, und Dr. Franz Sartori, der Vorstel Zentral=Bücher=Revisions=Amtes; daß sich auch fähige I wie Joseph Schreyvogel, der guten Sache wegen zu der hergaben, geschah selten und wurde auch von der Regierm besonders gern gesehen.

Bis zu welchen lächerlichen Rapriolen es bie Reni weilen brachte, mußte felbst Castelli erfahren, bekanntlich e gabmiten öfterreichischen Schriftsteller jener Beit. ftand in ber "Wiener Zeitung" unter ben Berftorbenen bei eine "Marianne Soundso, Rammerfrau Ihrer Maje Raiferin, geborene Bolgl." Ferner brachte um Diefelbe Platat in Wien die Anfundigung eines Unterhaltungsabei Beften "ber in bem Burgerspital verarmten Burger". Stilbluten nahm Caftelli unter feine Fresto-Anefboten au in ber Dresbener "Abendzeitung" veröffentlichte, und fü hingu, daß nach jener Wortstellung die Raiferin pon E eine geborene Solgl fein muffe, und baf bas Biener Sp höchft fonderbar eingerichtet fei, ba bie Burger barin be In Diefer Beröffentlichung erblickte aber bie öfterreichische behörde eine Ungehörigfeit und zog Caftelli zur Rechenscha behauptete nun zwar, er habe nicht gegen bas Gefet at De nicht Unzensuriertes "ins Ausland" geschickt, ba boch bie ener Zeitung" und das Plafat gewiß zensuriert sei; allein das man nicht gelten, sondern belegte ihn mit 50 Gulden Strafe; i ward zugleich in dem Urteil vermerkt, daß eine Appellation ftattfinden dürfe.

Diese finstern, geisttötenben Maknahmen, ichreibt baber Abal-Käulhammer in feiner Grillvarger-Biparaphie. \*) haben bie ternichiche Bolitif am meiften fompromittiert. Gie bingen als erne Atmosphäre über Öfterreich: bas gesamte Bolf litt unter unendlichen Schaben. "Der Drud verbarb bie Dukendichen bes bamaligen Geschlechts, lieft bie große Daffe in bileben aufgeben und machte bie befferen Ropfe zu veffimifti= n Rritifern, Die fich von ber verrofteten Staatsmafchine wenia-B im ftillen lossaaten, ober aar bem Lande ben Rucken Daburch aber, bag bie furzfichtigen öfterreichischen atsmänner bas gesamte öfterreichische Bolf von ber foftlichen cht ber ibealen Geiftesbildung fern hielten, erweiterte fich Rluft zwischen bem Raiserstaat und bem übrigen Deutschland ter mehr: balb mar fie fo breit, bak alle Bemubungen ber eren Reit, das Berfäumte nachzuholen, scheitern mußten. Da= perlor Ofterreich für alle Reiten ben Unspruch auf Die fernere rung Deutschlands.

Die bayrische Regierung behielt sich den Karlsbader Besissen und Beitschriften der Zensur, nicht auch die Bücher; war der Effekt schließlich derselbe, da die bayrische Polizei ben Inhalt der Bücher sehr scharf kontrollierte und jedes ch sofort verbot und einzog, das ihr nicht geheuer erschien. Zeitungen konnten auch durch die Karlsbader Beschlüsse nicht er geknebelt werden, als dies bereits durch die Versassung vom Mai 1818 geschehen war. Das klägliche Bild, das sie boten, uns bereits Ignaz Rudhart geschildert (Siehe S. 147.)

Doch schien es einmal, als follte fich ihr trauriges Schidfal as beffer gestalten; ein Lichtstrahl flog plöglich über fie bin,

<sup>\*)</sup> Franz Grillparzer. Eine biographische Studie. Graz 1884, S. 80-83.

als König Ludwig I. am 12. Oftober 1825 ben Thron bei hatte; aber die junge Hoffnung erstarb nur zu bald wieder.

Ludwig hatte fich als Kronvring fort und fort als ein & freiheitlicher Inftitutionen befannt, feinem Bibermillen gegen A nich und beffen Spftem jederzeit unverholen Ausbrud om "Brekfreiheit wie in England burch Bundesbeichluft" perland Die Rarlebaber Beichlüffe verurteilt. Bon einem folden A burfte die Breffe mit Auversicht auch eine Erlösung pon Reffeln ber Reufur erwarten, und in ber Tat perfündete auch die Thronrede bei ber Eröffnung bes Landtages am 27. vember 1827 neben verschiedenen andern Bereinfachungen Bermaltung auch die Aufhebung bes Renfurebiftes. tungen follten, wenn auch nicht ganz zenfurfrei. fo boch imm mit einem gemissen Freimute besonders bie einheimischen Bet niffe beforechen burfen. Darauf ftromten bie baprifchen Reitt über in Lob und Dauf und feierten ben Ronig in ber i ichwenalichsten Beife. Bald aber zeigte es fich, daß Ronig & boch die seltsamsten Beariffe von Freiheit und Recht hatte. er in feiner Schwärmerei fur bie Runft, in feiner Begeifte für ein romantisches Tentonentum, in feinem bie munderlid Blüten zeitigenden Dynaftenftolze weit über bas rechte Raf ausging. Aber er forberte hartnäckig, bag ihm bie Bolt tretung und die Breffe auf feinen Wegen folgten, und bi eine Unmbalichkeit war, fo tam es febr balb gur Dupolition Ronflitten, worauf ber Ronig schließlich mit bem Ministe Abel allen freiheitlichen Inftitutionen ein Ende machte.

Die übrigen Bundesstaaten fanden sich mit dem Karlk Prefigeset ohne viel Kopfzerbrechens und auch ohne viel Sab, so gut es eben ging, und stimmten auch ohne irgend Einwendung 1824 für die Verlängerung der Giltigkeit diese visorischen Presbestimmungen bis zum Erlasse eines endg Gesets, d. h. auf unbestimmte Zeit. Das in Aussicht g definitive Prefigest ist dann aber nie vom Bundestage e worden.

Die Zeitungen unter dem Drucke der Karlsbader Beschlüffe. Die preufiz Zeitungen. Werden durch das Berüberfluten der Darifer Zeitungen -adiat. Errichtung eines Zeitungs-Kontors in Berlin. Die beiden Ber-- Zeitungen werden ermabnt. Die "Speneriche Zeitung" das pornehmere 4. die "Doffifche" eine fpegifiich berlinische Zeitung. Der nene Befitzer -Spenerichen". Dr. S. B. Svifer. Guntow über ibn. Die Mitgrbeiter der neriden". Der Derleger der "Speneriden" ftellt die erfte Schnellpreffe Berlin auf. Die "Doffische Zeituna" geht in die Bande C. f. Leffings Die Mitgrbeiter Bubit und Rellfigb. Setterer mird "die Seele der una" und der Berliner Mufter-Journalift. Die "Breslauer Zeitung". Gründer Karl Schall. Laube über ibn. Seine Leitung der Zeitung bere neue Zeitungen im Often. Der Graudenzer "Gefellige". Tefifche Zeitung". Ihre hochkonservativen Grundsäte. Ihre Beein-Die "Magdeburger Zeitung". Ihr Kampf gegen die Intelligeng-Lore. Die Bevormundung durch Gouverneur und Oberpräfident. mangen in Burg und Balle. Die "Kölnische Zeitung" und die übrigen ter Blatter. Die hamburger Zeitungen. Die Zeitungen in Bremen Subect. Die frankfurter Oreffe. Karl Deter Berly. Das Zeitunas. in Baden. Der "Schwähische Merkur". Die "Ullgemeine Zeitung". ≥ fcmere Bedrückung. Cotta und der Minifter Graf Rechberg. reichische und der frangofische Ginfluk. Orgien des Tenfors. Starter Rudagna der Zeitung. Die öfterreichischen Zeitungen.

Um meisten mußte die große Rummerlichkeit ber Beitungen Breuften empfunden merden, mo fich bisher bas politische en am fraftigften geaußert batte. Durch bas Dabinfiechen Die Unterbrudung verschiebener Reitungen und Reitschriften r bereits in ben letten Jahren eine große Dbe entstanden; jett, ber pollständigen Leere, Die aus allen Blattern bem Lefer acaenaahnte, sohnte es kaum noch, eine beutsche Reitung in die und zu nehmen. Wer aber bennoch etwas von ber Belt erren wollte, griff zu frangofischen Beitungen, die mithin in ben angiger Sahren immer mehr in Breugen Gingang fanben. ich amtlicher Notierung wurde der "Courier Français" 1825 75, 1829 in 94 Exemplaren, die "Gazette de France" 1825 20, 1829 in 228, ber "Constitutionel" 1825 in 399, 1829 442, tas "Journal des Débats" 1825 in 646, 1829 in 561, ber lessager des Chambres", der 1825 noch gar nicht nach Breußen n. 1829 in 155 Eremplaren gehalten. Es wurden also 1825

in Preußen 1140 Zeitungen aus Paris bezogen, und 1821 1480, was gegenüber den außerordentlich niedrigen Auflag preußischen Blätter — erschien doch die "Kölnische Zi 1820 nur erst in 1861 Exemplaren — eine sehr bedeutend fuhr war.

Ginen fleinen Fortichritt machte aber bas Reitungem Breuken in jeuen traurigen Sahren trokallebem, und amar but nach bestimmten Borfchriften geregelte Beforberung ber Bei burch die Boft. Diefe Beforderung murbe burch bie Errichtum "Roniglichen Reitungs-Rontors" in Berlin berbeid bas am 1. San. 1822 eröffnet murbe. Bisber mar bas Rei Debit ein ben Bostbeamten als Bripatgeichaft überlaffenes vilegium, bas bei ber Willfur, mit ber bie Beamten bie ber von ihnen gelieferten Beitungen festsetzen konnten, ein erhebliche Ginnahmequelle barftellte. Diefem Unfuge macht "Allerhöchste Regulativ über Die fünftige Bermaltung bes tungsmefens" vom 15. Dezember 1821 ein Ende. beamten erhielten ein etwas höheres Gehalt, und bie Boit! ben Abonnenten bie Reitungen zu ben in einer forafältig arbeiteten Breiflifte angegebenen Breifen. Dabei flog be burch die Besoraung ber Beitungen erzielte Gewinn in Die fasse. Die neue Einrichtung konnte jedoch nicht gleich i Breuken eingeführt werben; fie trat junachft nur in Ber Leben, mahrend man fich in ben Provingen bis gum 1. 3ar mit einem Übergangestadium abfinden mußte. Die erfte B für ben Gebrauch ber Koniglich preußischen Boftamter 1822 und wies 474 Reitungen auf, die nachste im Jahr bereits 843. Seute (1905) erscheinen zwei Breisliften, ei lands-Breislifte" und eine andere für bas Ausland beftim nicht in die Sande des Bublifums tommt, in frangofischer abgefaßt ist und ben Titel "Liste des journaux alleme étrangers dont l'abonnement est servi par l'Adminis des Postes d'Allemagne" führt. Die "Inlande-Breislist rund 13300 Zeitungen und Zeitschriften auf, von bene 9700 in beutscher, rund 3600 in fremben Sprachen er Sie wird alljährlich in etwa 7700 Exemplaren gebruckt. 1

von der Preististe für das Austand nur etwa 170 Exemplare aufgelegt werden. Aus dem kleinen Berliner "Zeitungs-Kontor" hat sich mittlerweile ein riesengroßes "Kaiserliches Post-Zeitungs-amt" entwicklt, eine vorzüglich organisierte Musteranstalt, durch die täglich in der Hauptarbeitszeit, von 5 Uhr abends bis 6 Uhr 45 Min. abends, rund 180 000 Exemplare politischer Zeitungen und 56 000 Exemplare von Zeitschriften nach den Bahnhöfen besordert werden, während im ganzen in vierundzwanzigstündigem Dienste 20 000 Zeitungspakete auzusertigen und 1104 Zeitungspiede mit einem Gesamtgewichte von 39 500 kg in die Welt hinsus zu senden sind.

Die politische Presse von Berlin war noch immer bloß wich die "Bossische" und die "Spenersche Zeitung" vertreten, denn die "Allgemeine Preußische Staatszeitung", die mit dem 1. Januar 1819 ins Leben getreten war, konnte nicht wohl als ine politische Zeitung im eigentlichen Sinne des Wortes bestracktet werden.

Die beiden alten Blätter hatten zwar nach den Befreiungstriegen nicht so ohne weiteres mit in den hohen Ton eingestimmt, den der "Rheinische Merkur" und verschiedene andere Zeitungen angeschlagen hatten, das würde schon die Berliner Zensur nicht geduldet haben, immerhin waren sie etwas freier aufgetreten, und das sollte ihnen nun sofort, nachdem die Regierungen die Zügel wieder straff angezogen hatten, verwiesen werden.

Auf Antrag des Geh. Ober-Regierungsrates Schöll, der auf den "schlechten Geist" der Berliner Presse nachdrücklich hinwies, richtete das Ober-Zensur-Rollegium unter dem 28. Febr. 1820 an den Redakteur S. H. Catel von der "Bossischen Zeitung" und unter dem 20. September desselben Jahres an den Buchhändler Spener, den Besiger der "Spenerschen Zeitung", die ernstliche Ermahnung und Warnung, sich in bescheideneren Grenzen zu halten, da sie sonst im Falle fortdauernder Halstarrigkeit den Antrag auf Entziehung des Privilegiums ihrer Blätter zu geswärtigen hätten, zumal sie sich nicht allein unbefriedigend, sondern auch unschiedlich gegen den ihnen bereits gewordenen Tadel verzteidigt hätten.

Darauf schränkten die beiden Zeitungen ihre politischen Erörterungen wesentlich ein; sie brachten nur das Notwendigste und hielten dabei mit ihrem Urteil sast vollständig zurück. Um so breiter ergingen sie sich aber über alle Borfälle des Theaters und über den Tagestlatsch. Dabei offenbarte sich eine wahrhaft klägeliche geistige Armut, der jedes nationale Empfinden nach und nach vollständig entschwand. So schrieb denn auch der junge Waldeck im Frühling 1828, nachdem er seinen ersten Winter in Berlin zugebracht hatte, an einen Freund in die Heimat: "Öffentslicher Geist eristiert in keiner Art."

Der wachsende Berkehr brachte es aber mit sich, daß beide Beitungen vom 1. Januar 1824 ab, mit Ausnahme des Sonn-tags, täglich erschienen.

Ein besonderer Charafter bildete sich bei den beiden Blättern nur langsam heraus, doch zeigte es sich immerhin alsbald, daß die "Spenersche Zeitung" danach strebte, sich mehr mit den allgemeinen Weltbegebenheiten zu beschäftigen und die wissenschaftelichen Forschungen in den Kreis ihrer Betrachtungen zu ziehen, während die "Vossische Zeitung" sich besonders dem Berliner Leben widmete und dadurch ein spezisisch berlinisches Blatt wurde, das schließlich eine große Popularität gewann und das Konfurrenzblatt vollständig überflügelte.

In dem in Rede stehenden Jahrzehnt, den zwanziger Jahren, stand die "Spenersche Zeitung" aber noch auf gleicher Höhe mit der "Bossischen Zeitung", ja, sie nahm wohl gar einen höheren Rang ein, denn sie galt als "vornehmer". Der gesamte preußische Hof bezog sie, und zwar in auf Schreibpapier gedruckten Exemplaren; ferner las sie jeder, der etwas auf Rang und Stand hielt, sogar der Altmeister Goethe in Beimar, dieser allerdings hauptsächlich nur der Theaterkritiken wegen, da ihn, wie es Zelter verbürgt, die Spenerschen Kritiken in höherem Grade befriedigten, als die der anderen Blätter. Doch das waren nicht nur ihre einzigen Borzüge; sie brachte auch vieles früher als die andern Blätter, besonders die Rachrichten aus dem Auslande und dann allersei Personalien aus den höheren Beamten= und militärischen Kreisen. Wenn eine geologische Eroberung am Ural

gemacht worden mar, plaudert Rarl Buktow in einer Erinnerung an "Ontel Spener", ober wenn die Englander eine neue auftralifche Mufelaruppe gefunden hatten, fo mar bas an ben Berberichen Dublen, wo bie "Speneriche" ihr Beim hatte, fruber befannt, als in ber Breitenftrafe in ber Redaftion ber "Boffifchen". Und wenn fich ein Bring verloben wollte, ober ein General als Bouverneur an ben Rhein ging, fo ftand bas meift zuerft in ber Spenerichen", und die hochintereffante Rachricht murbe vom Bublifum mit ber gebührenden Achtung aufgenommen; ericbien ine folde Mitteilung aber einmal querft in ber "Boffifchen". fo partete man erft, bis fie auch bie "Speneriche" brachte, bevor man fie als vollftand g verburgt hinnahm. Ja, es fonnte mohl ar baffieren, baf ber Benfor, wenn er auf bem Rorretturabguge ber Boffischen" auf eine folche hochwichtige Nachricht aus ben bof- ober Militarfreisen ftiek, mit blauer Tinte an ben Rand thrieb: "Boher wiffen Sie das? Quelle angeben!", mahrend es ibm bei ber Durchficht ber "Spenerschen" nie einfiel, folche Rachrichten zu beauftanden: er wufte, aus welchen Quellen fie floffen.

Beim Tobe Napoleons suchte die "Spenersche Zeitung" ihre Ritteilungen aus den englischen Blättern noch dadurch etwas zu ergänzen, daß sie — aus der unlängst erschienenen Geschichte des preußischen Staates von Manso eine Charakteristik Napoleons ebbruckte (Nr 85 vom 17. und Nr. 86 vom 19. Juli 1821). Eine eigenes Urteil wagte sie nicht zu geben. Die "Bossische Zeitung" half sich über die schwierige Lage dadurch hinweg, daß sie einen Artikel der "Worning Post", des Organs des Miniskeriums Castlereagh-Liverpool, wiedergab (Nr. 84 vom 14. Juli), in welchem zwar das Genie des Berstorbenen anerkannt, aber auch mit allem Nachdruck darauf hingewiesen wurde, daß er sich zur Geißel und zum Fluche" der Menschheit gemacht habe. Später (19. Juli) brachte sie auch noch einen Artikel der "Times".

Einen besonderen Aufschwung nahm die "Spenersche Zeitung", nachdem die Konzession von den Spenerschen Erben 1827 durch Kauf in den Besitz des Königlichen Bibliothekars Dr. S. H. Spifer übergegangen war. Dieser, ein heller Kopf, der für die

englische Staatseinrichtung schwärmte und darum gewöhnlich Lord Speifer genannt murbe, fuchte nach bem Mufter ber englischen Reitungen ben Inhalt ber "Svenerichen" etwas manniafaltiger gu machen und auch Angelegenheiten zu berühren. über bie man bisber immer ichen geschwiegen hatte. Gebr anschaulich ichilbert uns Rarl Buktom in ben icon ermabnten Erinnerungen biefe für bie Berliner Journaliftif ber zwanziger und breifiger Jahre bebeutfame Berfonlichfeit. "Der neue Befiger ber "Spenerichen", fcreibt cr. "batte in seiner außeren Erscheinung etwas Imponierenbes. ein ficheres Sclbftgefühl, auch fo viel Ariftofratifches in feinem Befen, daß er ben hohen Gonnern ber Zeitung bie Burgichaft eines nur makvollen Gebrauchs ber Bubligitatsmacht aab. Seine Borliebe für England ftand einem bamaligen Redaftenr wohl an. ba ihm lediglich bie freien Berhandlungen bes britischen Barlamente ale bie Abzugequelle ber in Europa gahrenden Stimmungen und die Gelegenheit, ein freies Bort zu boren, erscheinen burften. Huch batte Lord Speifer, um fein Anschen zu mehren, Die Berwaltung der Königlichen Schauspiele bewogen, Shakespeares ,Macbeth' nach einer eigens von ihm angefertigten Überfetung in Szenc geben zu laffen. Die ihm befreundete Auguste Crelinger, bie allbewunderte Lady Macbeth, verschaffte ihm die Genugtuung, feinen Namen minbeftens aller feche Bochen an ben Straken. eden prangen zu feben. Mit mahrem Stolz ichritt bann ber stattlich gewachsene, im Antlig etwas burgunderrot gefärbte Beri über ben Opernplat in die Ronigliche Bibliothet, an welcher et bestallt mar. Er burfte fich fagen: bort bie Universität, bie Atabemie ber Wiffenschaften, bas Opern-, bas Schauspielhaus, allet achört mir! Drüben in ber Afademie ber Runfte, wenn ber alt Schadow einen Bauf hatte, focht er ihn in ber ,Spenerschen aus: Banoffa, Bahn maren Spifers Rorrespondenten. Ja, aud bem Burgersmann tam Spifer burch zwei Mitarbeiter bei, bie fich fogar mit heiflen Staates und Stadtangelegenheiten zu beichäftigen magten. Der eine war ein einfacher Raufmann mofaiicher Glaubensgenoffenschaft, Daniel Alexander Benda, ber anden ein Rollektivbegriff, ber einfach Civis hieß. Bener, ber fich guweilen, nicht eben glüdlich, in obstrufe Philosopheme verlor, verEte fich schon fehr fruh und mit mehr Erfolg in ber iekigen Laiglität Engen Richters. Schon por 40 Sahren magte ber menmann zuweilen in ber "Spenerschen' bem Rinanzministerium m Ricfe zu gitieren, machte bescheibene Baufverwaltungs-Bordae, auch gemütliche Staatsichulbentilaungs-Blane, furt, er berte freimutia ein damaliaes absolutes Noli me tangere. Es Thrt alfo Benda ber Ruhm, in ber Reit ber Unterdrückung =8 freien Bortes über staatliche Berhaltniffe ben Finger auf miche Wunde gelegt zu haben. Civis, ber nicht felten Lord eifer felbst mar, mar jener Unus pro multis, ber sich über En Pflafterftein, über ben er ftolvert, über iebe Bfüte in einer Rabaren Strafe geargert hatte und biefen Arger bann in ber Denerschen' ausschüttete zum weiteren Arger bes bamals nicht ber berrifchen, ja in ber Regel grob auftretenden Magiftrate'. Ten nachlässige Strakenvflege nun leicht ,boberen Orte' gerügt Den fonnte."

Auch ber Theaterreferent ber "Spenerschen", ber biefer bie Te verschafft hatte, vom Altmeifter Goethe gelesen zu werben, In weiten Rreisen biek er ber ein origineller Mann. Theater-Schulg"; in intimerer Gefellschaft nannte man ibn gern Buftigrat"; bei feinem alten Freunde v. Stägemann und im benfchen Saufe, wo er mit b. Konen, Beinrich Meyer, Tieann und v. Clermont verfehrte, war er ber "Boet Schulg", und terarifc wurde er burch Rellftab in beffen Satire "Benriette, ie schone Sangerin", als "Buckepuls" verewigt. In Babrheit ieß er Friedrich Schulg, und in feiner juriftifchen Rarriere mar nur bis jum Referendarius vorgebrungen. Bon Rindheit an marmte er für bie Bretterwelt. Nur mit Muhe gwang er fich im Studium ber Rechtswiffenschaft, und als er als Referenbar ich Brandenburg geschickt worden mar, entbehrte er das Theater schmerzlich, bag er feinen Freund v. Stagemann befturmte, m boch um alles in ber Welt wieder nach Berlin zu verhelfen. arauf fpannte ibn v. Stägemann unter feiner Leitung gum ülfsarbeiter im Minifterium ein; boch die Theater-Baffion machte chulz zu allem anderen untauglich, fo baf ihn v. Stägemann ild entlaffen mußte; aber burch feine Bermendung murbe es bewerkstelligt, daß Schulz lebenslang sein geringes Gehalt k "als ausgezeichnet durch Unbrauchbarkeit", wie sein Gönner öfter scherzend sagte.\*) Das Theaterreferat für die "Spen Zeitung" übernahm Schulz 1823, als Gubig davon zurw nachdem er mit Müllner wegen einer Besprechung der "Si in eine unerquickliche literarische Fehde geraten war. Die Ri von Schulz zeichneten sich durch Klarheit, Sachkenntnis und K wollen aus, so daß der kleine anerkennende Aufsat Goethes Berliner Dramaturgen" sich, wie Gubig meint, meist auf S bezieht. Der damalige Musikreferent der "Spenerschen" we bekannte Hofrat und Komponist J. B. Schmidt.

Ganz unbestritten die erste Stelle nahm die "Spen Zeitung" mit ihrer technischen Einrichtung ein, denn der ? händler Spener war cs, der die erste Schnellpresse in B aufstellte, um auf ihr seine Zeitung zu drucken. Gin zeitgenöss Korrespondent berichtet darüber unter dem 12. April 1823:

"Der Buchhändler Spener, Berleger der einen hiesigen tung, hat behufs des Drucks derfelben eine Druckmaschin England kommen lassen, wo mit großer Schnelligkeit und ratesse vermittelst Dämpse der Abdruck des Sates geschieht, nauf gewöhnlichen Druckerpressen von Menschenhänden ver werden muß. Diese Maschine ist äußerst künstlich zusam setzt und gereicht dem Ersinder wegen der glücklichen Beso vieler Hindernisse zur Ehre. Des Königs Majestät diese Maschine jetzt selbst in Augenschein genommen. Bei Gelegenheit wurde sie in dessen Gegenwart in Gang gebra druckte das neueste Zeitungsblatt ab. Auf der ersten Se selben standen aber statt der früher darin enthaltenen Art gende Verse:

Die Drudmafdine an den König.

Der Deutschen Scharffinn zu bekunden, Die Kunst zu drucken faust ersann; Sein Werk in schwerem Kampf begann, Doch kühn ward alles überwunden, Der Neider Haß, selbst fluch und Bann.

<sup>\*)</sup> F. B. Gubis, Erlebniffe. Berlin 1868, Bb. 1, S. 216.

Was wahrhaft gut, muß endlich siegen, So ward denn diese Kunst, eh' ein Jahrhundert schwand, Ein allgemeines Völkerband, Und höher ist sie stets gestiegen; Was mühsam sonst der Menschen Kraft Gewirkt, jeht feuer seichter schafft.

erfwürdigermeife murbe in bem Bedichte Kauft (es hatte ifer Ruft geheißen) und nicht Gutenberg als ber Erfinder chdruckerkunft angegeben, und leider ift auch ber Rame finders ber Mafchine, bes Deutschen Friedrich Ronia Gisleben 1774, geft. zu Oberzell bei Burgburg 1833) int geblieben, ber mit feinem Beichaftsgenoffen, bem Stutt-Mechanifer U. K. Bauer, 1810 in London die erste Schnell-Die Heimat hatte ihm die Mittel gur Bermirffeiner Erfindung nicht gewährt: erft in England fand er ige Berftandnis für feine Blane, junachft bei bem Londoner ider Thomas Bensley, bem fpater noch bie beiben Druder Woodfall und Richard Taylor beitraten. Jest mußte er noch erleben, daß ihm das Baterland nicht einmal die Inerfennung burch Mennung feines Ramens erwies und bie nafchine aus England" womöglich als eine englische Erhinstellte.

ie bei der "Spenerschen", so erfolgten auch bei der "Boseltung" in den zwanziger Jahren bedeutende Umgesen, zum Teil ebenfalls herbeigeführt durch Besitzwechsel. mächst trat mit dem Schlusse des Jahres 1822 der alte der S. H. Catel, der seit 1806 die Zeitung geleitet hatte, r Redaktion zurück. Zwar gibt der Nachruf, den die He Zeitung" unter dem 30. Juni 1838 dem im 81. Lebensdhingeschiedenen widmete, au, daß Catel die Zeitung bis edigiert habe, doch war er in den fraglichen Jahren offenst noch Mitarbeiter; die Zügel der Redaktion hatte mit wind des Jahres 1823 der jugendkräftige bisherige Justizsarius C. F. Lessing (geb. 17. Jan. 1780) ergriffen, ein es Breslauer Münzdirektors und Neffe Gotthold Ephraims, ann von tüchtiger wissenschaftlicher Durchbildung, freier und und praktischem Berstande. Zunächst hatte er aber

noch keinen Besitanteil an bem Unternehmen; erst als i Jahre 1828 die Frau Münzdirektor Lessing, geb. Boß, is ging das Geschäft zu drei gleichen Teilen an ihn, seinen Bow den standesherrlichen Gerichtskanzler Carl Friedrich Lessing, an seine Schwester, die Frau Professor Wilhelmine Müller, selfing, über. Weiterhin verkaufte dann der Kanzler Kolinen Anteil an seine beiden Geschwister, so daß also fortan biesen sich jedes im halben Besitze des Privilegiums besand.

Der Juftigtommiffgrius Leffing bearbeitete ben politifden & ber Reitung: boch ba mar ja nicht viel zu leiften, meil nicht acfagt werben burfte. Beit mehr bedeutete ber lofale Teil. 1 für biefen fand Leffing bald zwei Mitarbeiter, Die burch bie tige Urt, wie fie ihre Aufgabe erfaften, Die Reitung außerorde lich förberten. Es maren bies R. B. Gubik. ber 1823 Referate für das Schausviel übernahm, und dann Qudmia Rell ftab, ber im Spatherft 1826 eintrat und neben eigenem ichir rifchen Talente und vielfeitiger, insbesondere mufikalifcher Bilbe feinfühligem Urteil und eleganter Form bes Ausbruck gugleich feltenftem Grabe Die Schlag- und Schreibfertigfeit bes Sournalite befaß. Er war am 13. April 1799 ale ber Sohn eines Mit falienhandlers in Berlin geboren, follte fich auf ben Bunich feint Baters bei seiner musikalischen Begabung ber Dufit w men, wendete sich aber der militärischen Karriere zu, mutt Artillerie-Offizier und weiterhin Lehrer für Mathematif und & schichte in der Brigadeschule zu Berlin. Allein ichon 1821 am tierte er ben Dienft und widmete fich ber Schriftstellerei. fchrieb er u. a. die fatirifche Schrift "Benriette, Die fcone Gin gerin", in ber er fich über ben maglofen Enthufigemus luft machte. bem fich bas Bublifum ftete bei bem Auftreten ber Benrich Sontaa. bes vergötterten Lieblings jener Jahre, bingab. Doch g er sich baburch viele Unannehmlichfeiten und eine mehrmonati Festungsstrafe gu. Rachbem er biese verbust hatte, trat er nu mehr in bie Redaftion ber "Boffifchen Beitung" ein, gunachit a Referent für bas Mufikalische. Balb aber erweiterte er ben An feiner Tätigfeit, murbe die Seele ber Beitung und blieb es b in die vierziger Jahre, bis zu bem Wendepuntte ber politifch chältnisse. In seinen Händen lag, wie Kletke berichtet,\*) die amte seuilletonistische Berichterstattung über alle hervorragensen Ereignisse des städtischen und gesellschaftlichen Lebens. Seine tigkeit, seine Arbeitssund Spannkraft waren bewunderungstig, nicht minder seine Befähigung, auch dem schon oft Besochenen immer wieder eine ueue Seite der Auffassung abzugesunen und durch ein hohes Formtalent das Interesse daran endig zu erneuern. Dadurch gewann er nach und nach einen Berordentlichen Einfluß, ja, ein großer Teil des Berliner Publisms wagte lange Jahre hindurch, besonders in musikalischen mgen, erst dann ein Urteil zu fällen, wenn sich Rellstab endstig in der "Bossischen Zeitung" ausgesprochen hatte. Er war ih und nach der Berliner Wuster-Journalist der vormärzlichen kt geworden.

Benn icon die beiden Zeitungen ber Sauptstadt Berlin ein Bit burftiges Ansehen boten, fo mar bies natürlich bei ben eufischen Brovingblattern in noch weit größerem Dage : Rall. Recht grell zeigte fich bas bei einigen neuen Untermungen, Die trot ber Ungunft ber Beit ins Wert gefett rben. Das wichtigfte war bie Grundung ber "Breslauer titung", ober, wie fic anfange hieß, ber "Neuen Breslauer itung". Das Blatt fam einem Bedürfnis entgegen, benn in m perfehrereichen Breslau mit 90000 Einwohnern erschien bisr nur die fonservative "Schlesische Reitung" - aber in mas r einem fläglichen Gemande trat die neue Zeitung am 1. 3aar 1820 ans Licht! Sie erschien in fleinem Quartformat und nächst nur einmal wöchentlich, ba bie Berliner Boft, bie bie smärtigen Blatter brachte, aus benen bie politische Beisheit icopft werden mußte, nicht öfter in Breslau eintraf. Erft von 28 ab tam die Reitung täglich beraus.

Wahrscheinlich hatte sich die neue Zeitung auch nicht lange halten, wenn ihr Gründer nicht der originellste und populärste ensch von Breslau gewesen wäre, durchaus geeignet, das Schiffs in in dem seichten Kahrwasser boch immer so einigermaßen flott

<sup>\*)</sup> Die Boffifche Zeitung. Gin Rüdblid. Boff. Btg. 1872, Nr. 45.

Es war Rarl Schall, ber Allerweltsfreund. zu erhalten. Gefellichafter, ber große "Freubenmarichall" der allbeliebte Breslaus . ber Sir John Kalftaff ber ichlefischen Saupte ftabt, ber mit feinem unerschöpflichen Belächter jebes Rest effen, jeden Ball, jede Landpartie belebte und mit feinen geift ibrühenden Toaften, drolligen Geschichten und losen Scherzen ieben Rreis zu amufieren mufite. Gine etwas frause Lebens führung hatte ibn ichlieklich zur Grundung einer Reitung verans Er mar am 24. Kebruar 1780 als ber Sohn eines bes auterten Raufmanns zu Breslau geboren und follte fich gleichfallst bem Sandelestande midmen. "Er mußte furze Baren verfaufen: lernen." ichreibt Laube, ber ibn noch verfonlich fannte, mit einem! Anflug von Satire.\*) "und bas lernte er fo gut, bak er fich fvater nie mit etwas Grokem abgeben tounte und bis an feinen Tod mit turgen Baren handelte," b. h. fich immer nur auf bet ichaumenden Oberfläche bes Lebens hielt. Nach bem Tobe seine Batere aab er bas taufmannische Geschäft auf. "begann feinen Bergensbrang auszuströmen in ichulblofen Charaben, schwarmes rifchen Bebichten, fleinen Luftspielen, las Goethe, lernte Englisch und Frangofifch, burchritt alle Geschichtswerte, versveifte babei Bindbeutel, fuhr Schlittschub, taugte wie ein Bott, mar generos. aglant, liebensmurbig - alles in einem Atem." bis fein Erbteil verzehrt mar. Der liebensmurbige geschäftige Dufigagng mufte ein Ende nehmen, und Schall fich nach einer Beschäftigung um. seben, die ihn einigermaßen ernährte. Die bes Journalisten fcbien ihm die geeignetste zu fein, und balb gelang es bent auch den Ginfluffen feiner vielen Freunde, für ibn von bem Fürften Bardenberg bie Rongeffion für eine zweite Breglaues Mit ber gangen Lebhaftigfeit feines Acituna zu erlangen. Temperaments ging er im Berein mit einem Dr. Loebell ans Werk. Er suchte ein burchaus bem Beschmade feiner Reit entiprechendes Blatt zu ichaffen. Alles Neue, mas nur irgendme auf ber Oberfläche erschien, murbe besprochen; "wo er irgend eine

<sup>\*)</sup> Heinrich Laube, Moderne Charafteristisen. Mannheim 1835, Bb. L. S. 159 ff.

irgend einen Wint, ein offenes Auge, ein berausforderndes n fab." berichtet Laube. "ba marf er einen Bers, eine mterie bin: es fam die bunteste Konversation in sein Blatt: r einer von benienigen Beiftern, Die bas bewundernswertefte Intnis ber monus plaisirs baben: ber fleinste Bulcinelloch bes fleinsten Wesens ging bei ihm nicht verloren; er mar Der gewandtesten Rammerfrauen ber Beltgeschichte . . . . Da= rturlich auch einer jener Gourmands ber Literatur, welche un allem berumlecken, lauter fleine Gebanken völlig aufzuberftehen, nichts wollen als liebaugeln, eine charafterlofe atenwirtschaft einführen möchten, Die feine Manner, fondern Afthetifer find." Bon bem Sammer ber Reit verfpurte man feinen Sauch: von ben Enttäuschungen, unter benen alle n der Nation schmerzlich litten, fiel fein Wort.

Im großen Bublitum gefiel natürlich biefe tanbelnbe, witelnbe. ibe Art gang ausnehmend; die junge Reitung prosperirte und ınn auch in der Broving viele Leser. Laube behauptet des= pon ihr, baß fie bie Schlefier modernisiert habe: für ben . fest er mit beifenbem Sohn bingu, fei fie auferbem bie verfitat ber freien Runfte und Biffenschaften gemefen; biefer feine ganze Beisbeit aus ihr gesogen. Als sich aber 1830 politische Leben wieder vertiefte, geriet Rarl Schall in picriafeiten; fein Ton wollte nicht mehr paffen; allein er te keinen andern anzuschlagen. Doch half ihm der Tod bald alle Verlegenheiten hinweg; er starb bereits am 18.Aug. 1833. ter entwickelte sich bann bie Reitung, wie wir noch feben ven, zu einem großen führenden Blatte ber liberalen Bartei efiens.

Eine andere neue volitische Zeitung trat in Liegnit am fanuar 1821 ins Leben, tonnte fich jedoch nicht lange halten. felbe Schidfal hatte ber "Neue Elbinger Anzeiger", ben Jatob Riefen in Elbing grundete. Gludlicher bagegen mar "Der Mige", ben Karl Gotthilf Rothe vom 8. Juli 1826 ab in nauart zu 10 Sar. für bas Bierteljahr in Graubeng ber-1ab. Das Blatt trat aber zunächst nur als Unterhaltungst hervor; an die Politik magte ce fich vorläufig nicht heran. 18

Erft feit 1840 entwickelte es fich zu ber bebeutenben Beitung, es heute ift. In bem "Weihegruß" ber erften Nummer bie

Die Erdenträume zu verschönen, Uns in des Lebens bangem Streit Und mit dem Schicksal zu versöhnen, Ward eine Göttin uns geweiht, Sie nennet sich Geselligkeit.

So erklärt sich ber Titel "Der Gesellige". Für die bescheide Biele des Blattes vermochte benn auch ein begabter Sattlerzei Wilhelm Schumacher aus Danzig, längere Zeit als Redatten genügen.

Die alten preukischen Brovingblatter blieben in ben Rede stehenden Sahrzehnt fämtlich auf ihrem bisherigen Ri Die "Schlesische Reitung" in Breslau fehrte hochkonservativen Grundsäke wombalich noch schroffer beraut bisher und gewann es auch über fich, Die Rarlsbaber Beid als eine Maknahme zu preisen, Die das Bobl bes Ganzen bes Einzelnen bereits burch manche treffliche Musiaat gefo Sie manbte fich auch gegen bie beginnenben Freiheiteli ber Griechen, die die Sympathie der gangen gebilbeten Belt b und brachte es fogar fertig, ben schandlichen Defpotismus wortbrüchigen Königs Ferdinand VII. von Spanien in ! zu nehmen und babei auszurufen: "Bobin führen bie Lehn Liberalen? Sie befehden nicht nur allein die Throne, so auch die Gesellschaft und die Bolfer felbst : fie bedroben nid die Regierungen, sondern auch die einzelnen Burger." beutet ihr Geschichtsschreiber Rarl Beigelt wiederholt an b manches, was die Reitung brachte, nicht aus bem Berge Redafteurs floß, sondern aufgedrungen wurde. wurde," fchreibt er, "aufe aukerste eingeschranft, und felb richte über rein tatfächliche Borgange, die bem berrichenben 6 unbequem maren, mußten fofort im Sinne besfelben burch : spondenzen ergangt werden, an deren unbedingte Aufnahr Existenzberechtigung einer Zeitung gefnüpft mar."\*)

<sup>\*) (</sup>Karl Beigelt), 150 Jahre Schlesische Zeitung. Brest. 1892,

dem nun doch noch einigermaßen etwas zu bieten, was einigen alt hatte, besprach die Zeitung ziemlich ausführlich die landsschaftlichen Interessen Schlesiens, die klimatische Beschaffenheit Landes, die Notstände nach Mißernten und Überschwemmungen brachte Vorschläge zur Abhilfe dieser Wisdre. Seit dem Januar 1828 erschien sie auch täglich, mit Ausnahme des untags.

Die "Magbeburgifche Zeitung" fuchte fich etwas freier balten und faßte baber Ruß in den burgerlichen Rreifen der teren Umgegend, boch hatte fie auch fernerhin viel unter bem ude zu leiben, ben bas Intelligenz-Rontor in Magbeburg ause (vergl. S. 86), bas schärfer vorging als bie Intelligengntore in anderen Stadten. Besonders bart betroffen murbe Reitung, ale burch Rabinette-Orbre vom 7. Juli 1824 noch e wesentliche Erweiterung des sog. Intelligeng Rwanges ausprochen wurde; denn die Orbre bestimmte, bag fünftig außer bisherigen auch noch bie Berkaufsanzeigen von Büchern. ifitalien. Landfarten, Rupferftichen 2c. in bas Intelligenablatt verudt werden mußten, wenn fie in ber Beitung veröffentlicht ben follten. Doch bamit nicht genug: es murbe weiterhin foauf Betreiben bes Bermaltere bes Magbeburgifchen Intelligeng= ttes burchgesett, bak alle Unzeigen auch gleich oft in ben telligenablattern wie in ben Beitungen inseriert werben mußten, ) schlieflich bestimmte noch eine vom General = Boftmeifter aler unterzeichnete Berordnung vom Jahre 1827, daß nunir auch alle Kamilien-Nachrichten ben Intelligenz-Blättern ein= erleiben feien. Trot biefer schweren Beeintrachtigungen mar Befiter ber Reitung, Friedrich Faber, ftets bereit, weitere ttel jur Bebung feines Blattes baranguwenden; er ließ vom Januar 1829 ab die Reitung fechsmal in ber Woche erscheinen ) suchte dem redaktionellen Teile eine größere Mannigfaltigkeit geben. Doch bedeutete ihn babei ber Bivil-Gouverneur Staatsrifter von Klewit, daß er zwar politische Nachrichten bringen :fe, allein eine Meinung über biefe Dinge nicht zu außern habe. mit hatte fich aber die obrigfeitliche Bevormundung noch lange it genug getan. Sie ging fogar foweit, bag ber Dberprafibent ber Provinz Sachsen zwar dem Verleger auf bessen Ersuchen pftattete, die amtlichen Melbungen der Wasserstände der Elbe daale zu veröffentlichen — jedoch nur bei außerordentlichen Fällen! Unter diesen Verhältnissen bewies der Verleger in Lat eine große Tapferkeit, daß er nicht schließlich auf die Inspense gezung seines Unternehmens verzichtete.

eiı

lae

Ð,

'n

lid

2.2

ŔΠ

ka

if

tāt

tit

**Q**i **9**i

ü£

ìιε

In dem benachbarten Burg gab der Magister Coldstauch von Czlolbzaczky), der in Halle seines Blattes verlustig pgangen war (vergl. Bb. II, S. 152) — wahrscheinlich schon ik Sommer 1809 — eine in volkstümlichem Tone gehaltene Zeitscheraus, die er anfangs "Burgscher Kurier", dann, um die Sobindung mit seiner Baterstadt aufrecht zu erhalten, "Hallessellen Burgscher Kurier", weiterhin "HallesBurgscher Kurier" und erlich "HallesBurgscher Kurier" und erlich "HallesBurgsche Kurierzeitung" nannte. Nach seinem 1866 erfolgten Tode leitete sein Sohn die Zeitung in dem bisherise Tone weiter, die dann Ende 1848 aus dem Blatte die modenisierte "Burgsche Zeitung" wurde.

Die Zeitungsverhältnisse in Halle ersuhren insosern ein Beränderung, als der Tieftrunksche "Kurier", der zulett den hoch trabenden Titel "Deutschlands Kurier- oder Staatsdote" getrage hatte, in der Mitte der zwanziger Jahre aufhörte, worauf Gustwechwelsche am 1. Jan. 1828 ein neues Blatt "Hallischer Kurier. Zeitung für Stadt und Land" ins Leben rief. Doch betrachtet er sich dabei gewissermaßen als der Nachfolger Tieftrunks und bezahlte als solcher die betreffende Abgabe an das Waisenhaus bit 1848 weiter (veral. Bd. II, S. 153).

Doch nicht nur in ben alten preußischen Provinzen, and im Westen der Monarchie, wo sich nach den Befreiungsfriegen ein so frisches politisches Leben entwickelt hatte, zeigte sich während der zwanziger Jahre allerwärts eine klägliche politische De. Görres, Mallinckrodt, Weißel waren zum Schweigen gebracht; kein freies Wort wagte sich mehr hervor. Das einzige Blatt von einiger Bedeutung war jest die "Kölnische Zeitung", aber sie ließ doch nicht im Entferntesten ahnen, daß sie sich einst zu einen Weltblatte entwickeln werde. Nach amtlicher Feststellung (die wegen des eingeführten Zeitungsstempels ersolgte) hatte sie 1822

eine Auflage von 2086 Eremplaren; von biefen murben 830 in Roln abgefest, mahrend 1256 nach auswarts gingen. Diefe Muflage blieb mabrend ber gangen amangiger Sabre fast unverandert. Der einzige fleine Fortichritt, welcher gemacht murbe, bestand barin, daß die Reitung vom 1. April 1829 ab fechemal wöchent= lich erschien. Ihre Saltung blieb ausgesprochen fatholisch. Beim Tobe Napoleons brachte fie einen geradezu unwürdigen "Bericht eines beutschen Biebermanus" (Dr. 121 vom 31. Juli), in welchem ber fterbende Raifer beständig über feine "Unreife" flagt. übrigen maren ihr Berausgeber und feine resolute, eifrig mit tatige Frau angelegentlich beftrebt, bas Reitungsgeschäft möglichst eintraalich zu machen. Noch heute erzählt man fich gern in Rolner Rreifen, wie Frau Du Mont bem Inferatenwesen bes Blattes mit vieler Umficht vorftand und an jedem Donnerstag iorafam barauf achtete. ob bie hollanbifchen Fischer auch mit ber üblichen Schellfischfracht vor Röln eingetroffen feien. fie rechtzeitig, fo ichickten bie Rischhandler auch fofort noch bie entsprechenden Inserate. Brachte nun ber jum Ausspähen an ben Rhein geschickte Segerlehrling bie erwunschte Runde, fo rief Frau Du Mont mit fraftiger Stimme auf aut Rolnisch bem Metteur ber Segerei gu: "Werft be Turfei erus, be Egmonber Schellfeich finn bo!" Und schleunigft murbe ber Urtifel über bie Turfei entfernt und bamit Blat fur Die Schellfisch-Inserate geichaffen.

Von ben beiben andern Kölner Blättern, bem "Welts und Staatsboten" und bem "Berfündiger", erschien das erstere nur in einer Auflage von etwa 1000 Exemplaren, und das letetere hatte sogar kaum eine Auflage von 350 Exemplaren.

Eben so bürftig wie in Preußen sah es im übrigen Rordsbeutschland im Zeitungswesen aus. Bon den drei Hauselftädten hatte vornämlich Hamburg im 18. Jahrhundert eine große Zeitungsliteratur aufzuweisen gehabt; nach den schweren Schicksalssichlägen 1813 konnte sich die Hamburgische Presse aber auch in den zwanziger Jahren noch nicht wieder genügend erholen. Doch ersfreute sie sich etwas günstigerer Zensurverhältnisse, so daß sich der preußische Geh. Ober-Regierungsrat Schöll (wie schon ers

wähnt wurde) in der an die Oberprafibenten erlaffenen Inftr zur Überwachung ber Breffe vom 25. Auguft 1820 quebt gegen die Samburger Blatter mandte und die Oberbraff anwies, ben Redafteuren zu untersagen. Rachrichten übe Ausland aus ben Samburger Zeitungen zu nehmen, "b wöhnlich faliche Gerüchte perbreiten." In Bahrheit brach fehr wohl bas Richtige, aber unretuschiert, fo u. a. übe finftern Defpotismus Kerbinands VII. von Spanien, mae in Breufen nicht gestattet mar. Das bedeutendfte Blatt nach wie vor ber "Hamburgische unparteiische Rorrespondent jedoch noch mahrend ber gangen zwanziger Sahre nur vien ber Woche und auch nur in Klein-Quart ericbien. Un Ste Legationsrates Dr. Stöver, der 1822 ftarb, übernahm 31 R. F. A. Hartmann, aus Forsta in der Niederlausit a und feit 1818 Brofessor ber Geschichte am Samburger al schen Spmnasium, Die Redaktion, und nach bessen 1828 er Tode ging die Leitung bes Blattes am 1. Oftober 1828 M. Runkel aus Altona über, ber fie fobann nabezu Sahre, bis 1865, innehatte. Mus ben Lebensichicksalen ! übrigen Samburger Zeitungen (vergl. S. 110) ift nur ein änderung hervorzuheben. Die "Abreß-Rontor-Nachrichten ten sich vom 2. Februar 1826 ab "Hamburgische Neue und Adreff-Rontor-Nachrichten". Ferner ift zu regiftrier feit 1825 noch ein neues fleines Blatt, "Der Freischut zunächst wöchentlich nur einmal, in Samburg beraustam, aber fast nur mit Theaterfritifen befante. Spater entwid ber "Freischüß" zu einer großen, fehr beliebten Beitung.

In Bremen begnügte man sich mit der schlichten , Zeitung", die schon seit 1813 erschien, und dem "Bürger der scit 1816 herauskam. In Lübeck kamen auch ferne "Lübeckischen Anzeigen" heraus, die sich mit Vorliebe den mischen Fragen widmeten und 1824 die Absahrt der Dampsbotes von Lübeck nach Kopenhagen in besonders ge Tone seierten.

Die Presse in Sabbeutschland mar etwas manni und bot verschiebene charafteristischere Erscheinungen; ber Druck ber Karlsbader Beschlüsse lastete aber hier ganz ebenso erstickend, wie in Nordbeutschland. Auch hier durfte kein Laut hörbar werden, der die Regierungen irgendwie genierte, kein Wort über das fallen, was einst feierlich versprochen war und nun nicht gewährt wurde. Und darum macht auch die süddeutsche Zeitungsliteratur der zwanziger Jahre nur einen trübseligen Eindruck.

In die Frankfurter Journalistif trat eine neue Berfonlichkeit mit Rarl Beter Berly, ber fich febr bald als ber Tppus eines politischen Rebafteurs ber Metternichschen Beit entwickelte. Schon in feinem Auferen tennzeichnete er fich als einen folchen. Stets war er gemeffen, vornehm, jugefnöpft wie ein Diplomat. Mus feinem immer alatt rafferten Gefichte fprach eine gemiffe Burbe, besondere feit er den Titel eines Sofrates führte. Diefer foll ihm, fo faate man, verlieben worden fein, weil er niemals persucht babe, ben Sofen einen Rat zu geben. Seberzeit mar fein Saar in zierliche Lödichen gelegt, ganz wie bei Metternich und Bon ber Wichtigfeit seines journalistischen Berufs mar er, wie Riehl erzählt, ber ihn noch perfonlich fannte\*), vollständia burchbrungen; er übte ihn mit Baffion, aber nicht mit Leiben-Doch war er erft auf einem Ummege jum Journalismus íchaft. gelangt. Um 10. November 1781 zu Frankfurt g. M. geboren. lernte er zunächst in einem Frankfurter Bandelshaufe, stand bann von 1804 mehrere Jahre in foburgischen Diensten und murbe wirflicher Kinangrat, verlor aber bei ben politischen Ummalgungen feine Stelle, lebte bierauf, von 1811 an, als Brivatlehrer in feiner Baterstadt, bis er 1821 in die Journalistif eintrat und die Redattion ber "Beitung ber freien Stadt Frankfurt" übernahm. Dieje führte er darauf bis 1829; mahrend ber Jahre 1827 und 1828 redigierte er auch bas Beiblatt "Bris". Bon Bedeutung wurde feine journalistische Tätigkeit jedoch erft, als er die nicht mehr lebensfähige Zeitung (bie bann auch am 30. Juni 1831 einging) aufgab, in die Dienste bes Fürften von Thurn und Taris

<sup>\*) 28.</sup> Hiehl, Kulturgeschichtliche Charaftertöpse. Stuttgart 1891, S. 75 ff.

trat und Redakteur der "Obervoftamtezeitung" wurde. b feiner vorsichtigen und forgfältigen Redaktion bob fich bie U postamtszeitung" rasch gang aukerorbentlich. boch wird bie im zweiten Rapitel biefes Abschnittes weiter barzulegen fein.

Die beiben anderen Frankfurter Blatter von einige beutung, bas "Frankfurter Bournal" und bas Journal Francfort", erhielten sich nur mühlam am Leben. Das a suchte sich bin und wieder durch eine liberale Anwandlung t intereffanter zu machen, boch burfte biefe Reigung nur io W tern zu Tage treten, daß fie vom Bublifum faum bemerft m fonnte und barum fast aang wirfungelos blieb. Alle die ! richt vom Tode Napoleons fam. bruckte das "Rournal" Nefrolog der "Morning Chronicle", des Londoner Oppofit blattes, ab (in Rr. 194 u. 195), in welchem Die englischen nifter anaeklaat wurden, das Dabinfiechen bes Berftorbenen ichulbet zu haben. "Die Geschichte von bem Schluffe Lebens", hieß es ba, "ift alles, nur nicht ehrenvoll fur bieje bie die Geschäfte Englands leiten, und ebensowenia fu Nation felbst." Ru biesem Eintreten für Napoleon gehörte i hin ein gewiffer Mut.

Noch behutsamer als das "Frankfurter Journal" wa und nach das "Journal de Francfort" geworden, das n vorigen Jahrzehnt seine Lefer immer recht aut über Gra Bett zeigte es feine ausgesprochen fran orientiert hatte. Tendens mehr, sondern gravitierte vielmehr, wie Riehl bi nach bem Norben und wurde vorzugeweise von Leuten ge bie burch bas regelmäßige Lefen einer frangofifchen Reitu Sprachfenntniffe täglich wieber auffrischen wollten, benen ( Barifer Blätter zu teuer maren. In Diesem Sinne mi fogar auf Symnafien gur Brivatlefture empfohlen.

In vollständiger Schweigsamkeit mußte auch in ben giger Jahren noch die Breffe Babens verharren. Der 9 von Berftett fand die Rarlebaber Beichluffe fo vortreffli er burch ben Bundestagsgesandten in Frankfurt erflare "Baben brudt feinen ehrfurchtsvollen Dant für bie v Maieftat bem Raifer von Ofterreich für bas Befte bes b 3 und seine innere Ruhe bewiesene Sorgsalt aus." Bei Anschauungen blieben natürlich alle die feurigen Worte Rotteck und Liebenstein zu Gunften der Preßfreiheit und eiheit vollständig wirfungslos, und tiesbefümmert schrieb der an Brockhaus: "Was und vieviel darf man noch sagen rucken bei Ihnen? Bei uns im Badischen kann ich durchschts Politisches mehr drucken lassen, weil jeder auch nur ge freie Ausdruck, jedes nicht vollends knechtische Wort von ensor gestrichen wird."

hnlich lagen die Verhältnisse in Württemberg. Dort m 7. Februar 1823 eine strenge Zensur-Instruktion an je württembergische Regierungen erlassen worden, und vom erium aus wurde sorgfältig kontrolliert, ob die Zensoren enau den Anweisungen nachkamen. Waren sie zu milde, elten sie einen Verweis. Und so erschien denn auch eines im Regierungsblatt eine von dem Minister der auswärtigen genheiten kontrasignierte Bekanntmachung, nach welcher dem

Geheimen Legationsrat von Bilfinger, "wegen unterer Entfernung verschiedener, mit den bestehenden Bensursriften unvereinbaren Stellen eine öffentliche Zurechtweisung chsten Befehl zuerfannt" wurde.

nter diesen Umständen war es dem "Schwäbischen Mersber einzigen politischen Zeitung von Bedeutung, in dieser en Periode, niemals möglich, sich zu einem höheren polis Bewußtsein emporzuschwingen, was schon ein Blick auf die risten zeigte. Da stehen lange Jahre: "Bundesversammsdann "Preußen", "Bahern", "Heffen", "Lippe" u. s. f., st seit 1829 erscheint wieder die Überschrift "Deutschland", wen demselben "Österreich" und "Preußen" als besondere. Die Empfindung für ein gesamtes deutsches Baterland ollständig. Es durfte ihrer aber auch gar nicht Ausdruck in werden, und darum spielen denn die Borgänge im Ausdie Berhandlungen in der französischen Deputiertensammer er griechische Ausstand, eine viel größere Rolle, als die zen Borfälle; nur der Tod Napoleons wird furz abgemacht. nd vor zehn Jahren sich die Zeitung in ehrfurchtsvoller Ers

gebenheit gar nicht genug tun konnte, berichtet sie jett nur "Buonaparte ist nicht mehr", und dann folgen einige Notizen über Krankheit, Tod und Begräbnis, ohne jede politische Bestrachtung.

Welche idpllischen Redaktionsverhältnisse damals beim "Schwäbifchen Merkur" bestanden, schildert Otto Elben in feiner - Beicichte bes "Schwäbischen Merture". Als eine ber wichtigften Aufaaben ber Redaktion, erzählt er, galt bie genque Kontrollierung ber Roniastrafe. Ram bort ein Staffetenreiter baber, fo gab's unameifelhaft etwas Neues, und es murbe beobachtet, mobin en fich wendete. 3m Dezember 1825 rollte nun foggr eines Tagel eine Boftfutiche bie Strafe berauf: eiliaft marb ihr ein Laufe. junge nachgeschickt, und balb brachte biefer bie Rachricht: Die Rutiche ift in ben innern Schlofthof gefahren, ein Rurier ift am Bortal abgestiegen. Best murbe ein Buchbalter ins Geheime Rabinett bes Rönias geschickt, ber barauf bie Runde von bem am 1. Dezember zu Taganrog erfolgten Sinfcheiben bes Raifen Alexander von Rufland brachte. Die Reitung melbete bies Er eignis nun in ihrer Nr. 306 vom 21. Dezember. Die Nachrich hatte also brei Wochen gebraucht, um von Taganrog zum "Schwäbifchen Merfur" zu gelangen.

In der inneren Verwaltung des "Schwäbischen Merkurs"; trat Ende der zwanziger Jahre insofern eine Anderung ein, als Prof. Chr. Gottfr. Elben, der Gründer des Blattes, am 4. Februar 1829 starb, und darauf seine beiden Söhne Karl und Dr. Emil Elben, von denen der erstere bereits 1817, der letztere 1828 in das Geschäft eingetreten war, die Leitung übernahmen.

Neue Zeitungen famen in Burttemberg nicht auf. Gine "NeckarsZeitung", die Friedrich Seybold 1820 ins Leben rief, erlag bald den Zensurkalamitäten; ein "Teutscher Beobachter"; der von S. G. Liesching im August 1822 in Stuttgart gegründen wurde und für die politische Sinheit Deutschlands eintrat, wurde zunächst in Preußen und Frankreich verboten und dann von der württembergischen Regierung nach einer fümmerlichen Existenz von breiviertel Jahren unterdrückt. Zudem wurde Liesching noch das durch bestraft, daß er fünf Jahre lang bei keiner Redaktion einer

n periodischen Zeitschrift mit politischer Tendenz zugelaffen i durfte. Die Konzession zur Herausgabe weiterer polis Blätter, um welche verschiedene Buchhändler baten, wurde gert.

Lecht miklich gestalteten sich mehr und mehr die Brekverife in Bapern, weil fich bie baprifchen Staatsmanner jest iterreich anzulehnen begannen und die Anfichten Metternichs Die Breffe nach und nach vollständig zu ben ihrigen machten. ugsburger "Allgemeine Reitung" geriet baburch in immer grö-Berlegenheit. Sie follte ein großes politisches Blatt fein und oft genug nicht einmal bas fagen, mas ber benachbarte pabifche Merkur" frei und offen berichten burfte. In einem : vom 26. Juni 1822 flagt ber Rebatteur Stegmann, er nur Reit hatte und nicht auch frank mare, murbe er feine Gebanten über bie Möglichkeit ober vielmehr Unmög= t, eine allgemeine Zeitung zu ichreiben, ausführlich bar-; die Schranken seien allzu eng geworben.\*) Dabei sollte es noch schlimmer kommen, benn am 15. Juni 1823 wurde bie ir auch auf ben in ber "Allgemeinen Reitung" fo wichtigen spolitischen Stoff ausgebehnt, und außerbem burfte über aprifche Standeversammlung nichts mehr ohne besondere Eris der Regierung und dann nur in der von der Regierung ichriebenen Form veröffentlicht werben.

Die Folgen bieser verschärften Zensur-Vorschriften blieben aus. Als die "Allgemeine Zeitung" mitteilte, daß das elle England eine für Spanien günftige Haltung eingesien habe, — eine Meldung, die der "Schwäbische Merkur" ner Nummer vom 25. Juni 1823 ungehindert bringen durfte rich der Zensor die Stelle und setzte noch für die Redaktion: "Diese Nachrichten können bei der Nichtoffizialitätelben und bei den gemachten Eröffnungen nicht gegeben n." Sie wurden einsach unterdrückt, weil Österreich und auch Bayern auf der Seite Ludwigs XVIII. standen, der ien den Krieg erklärte, um die dortigen Konstitutionellen

<sup>\*)</sup> Eb. Hend, Die Allgemeine Zeitung. München 1898, S. 216.

niederzuwerfen. Da nun aber die Reitung boch unmolich "Offizielles" bringen konnte, fo wandte fich Cotta unter 28. Juni 1823 in einem Briefe an ben baprifden M Grafen Rechberg und führte aus, daß unter folden Umit und wenn felbit Beichluffe und Reben aus bem englicher lamente "bei ber Nichtoffizialität" ber Nachricht nicht me bracht werben fonnten, Die Aufgabe ber "Allgemeinen Bi bis zur Unmöglichfeit in Frage geftellt merbe. Er tue alle Unparteilichkeit und Mäßigung zu beweisen, und gebe aus anerkannt werden muffe, Die "Allgemeine Reitung" gern 30 ftrumente ber Regierungszwecke ber; er fei auch burcha Benfur, aber bie "Unparteilichkeit und Anhörung aller B bie Selbständiakeit" moge burch fie feiner in gang Gurow teten Reitung boch nicht geraubt werben. Die Antwort & nisters war aber febr fubl. Die Rensurmeisungen gegenüb "Allgemeinen Zeitung", erwiderte er, bezweckten nur, bem "ben leiber nicht immer bewährten Ruf ber Unparteilichkit halten und ihm baburch ben Beifall ber Rabinette fowol bes gebildeten Bublitums, wie ben fortwährenden Son Regierungen zu fichern." Der hinweis auf ben "Sowi Merfur" befage nichts, benn es fei befannt genug und erf lich auf eine fehr unerfreuliche Weise öffentlich gur Spra fommen, daß die zu Stuttgart erscheinenden Reitungen nat anderen Grundfaten und Ansichten redigiert murben. also babei, bag nur Nachrichten offizialen Charafters a werben follten.

Allein Cotta wollte sich unter bieses Joch nicht bew unterließ es, seinen Korrespondenten die entsprechenden Be zu geben, und infolgedessen hatte die "Allgemeine Zeitun unter massenhaften Streichungen zu leiden. Selbst folcher St den Stuttgarter, Frankfurter, Hamburger und sogar auf bal Boden den Nürnberger Blättern durchging, wurde vom schonungsloß getilgt. Von den teuer bezahlten Pariser Sei war kaum noch daß letzte, daß uninteressanteste Achtel, durch die hindurchzubringen.\*) In dieser Not war Cotta eben im

<sup>\*)</sup> Hend, S. 219 ff.

och einmal mit einer Eingabe an die babrische Regierung emben, als aang unerwartet eine fleine Befferung ber Ber-Ffe einzutreten ichien. Auf weffen Beranlaffung biefe ber-Abrt wurde, fann nicht mehr bargelegt werben. Offenbar Cotta auch an geeigneter Stelle in Wien feine Rlagen portht, und barauf richtete ber foniglich faiferliche Bucherrevifor recht in Stuttgart unter bem 22. Juli 1823 ein Schreiben m (ober an die Redaktion der "Allgem. Rtg."), in welchem brieb: Da ihm der Adressat (boch wohl Cotta) so lopale und ane Gefinnungen ausgebrückt und sich insbesondere bereit tt habe. bie moblwollenden . . . Absichten ber öfterreichischen erung in Sandhabung einer geregelten Breffreiheit . . . burch allerfraftigften Dagregeln zu unterftuten . . . fo fann bie reichische Regierung feinen anderen Bunfch begen, ale bak iamtlichen . . . Redafteurs . . . auch von biefem preismurbigen te befeelt fein mogen." Die öfterreichische Regierung muffe uf bringen, "und fie barf und wird hierzu ben Beiftand aller den Bundesftagten und ber fremben Dachte fraftigft in Unh nehmen, daß nebit ber gebührenden Chrfurcht für bie faiche Religion und einer wechselseitigen, alle Reibungen aus-Renben Duldung ber übrigen Religionsparteien fünftig in pojer Sinfict allein nach ben Grundfagen ber beiligen ang fürgegangen werbe, mithin in Behandlung ber Saeschichte . . . biese Tendeng die vorherrichende fei."

Der österreichische Zensor in Stuttgart hatte also die Fäden die baherische Pregaufsicht in der Hand und schaltete und eine im eigenen Lande, und Cotta mußte dies sogar einen Glücksumstand ansehen! Zu solchen ungeheuerlichen altnissen hatten sich die Presverhältnisse verschoben.

Die leichte Schwenfung zum Erträglicheren war übrigens von furzer Wirfung. Zu Ende des Jahres 1823 trat eine ere Hinneigung Bayerns zu Frankreich ein; man wollte lut an der Isar große Politik treiben, und die Folge war, an den Zensor in Augsburg die Weisung erging, fortan, was überhaupt auf eine Opposition gegen die französische erung und auf den Liberalismus in Frankreich Bezug nehme,

zu streichen. Darauf ging ber Zensor so handfest zu Bent, sogar ber Minister Graf Rechberg sich veranlaßt sah, ihr einer Audienz zu bemerken, daß er so streng denn doch nicht zugehen brauche; er möge sogar hie und da auch einmal "Oppositions"-Artikel passieren lassen, allerdings nicht ohne sichtige Auswahl und nicht ohne zur Bedingung zu machen, auch jeweils Artikel im entgegengesetzten Sinne ausgew würden.

Nun verfuhr ber Zensor wieder etwas milber, im war der Inhalt der Zeitung beständig so kläglich, daß die nentenzahl von 4089 im Jahre 1823 auf 3602 im Jahre herabsank.

Doch die einigermaßen erträglichere Zeit dauerte nicht es kam ein neuer Zensor, und dieser dekretierte (wie Staunter dem 17. Febr. 1815 an Cotta schrieb), die Mig Zeitung" dürse durchaus nichts bringen, was möglicherwe französischer Minister übelnehmen könne, gesetzt auch, da Gleiche schon in französischen Zeitungen gestanden habe. wiederum wurde alles gestrichen, was nur einigermaßen Liberalismus aussah, oder auch nur die geringste Mißbil der kraß-reaktionären Regierung Karls X. enthielt.

Mühfelig schleppte fich die Beitung burch die weiteren bes traurigen Dezenniums.

Am fläglichsten im ganzen Gebiete bes beutschen Bunt es aber in der österreischen Presse aus. Hier waschon S. 158 bis 168 und S. 256 bis 259 ausgeführt jede geistige Bewegung unmöglich; die beiden Blätter der stadt, die "Wiener Zeitung" und der "Österreichisch obachter", blieben daher auch jett noch die beiden nennenswerten politischen Zeitungen des Kaiserreichs, und gab sich die erstere nach wie vor in ängstlicher Gemessen der Hoff und Staatsanzeiger, während die letztere, spez Organ von Gentz, sich in hohlen Phrasen erging und imp neue in hochsahrendem Tone das herrschende Regierungsfrechtsertigen suchte. Es verlohnt nicht, näher darauf ein Die Provinzblätter blieben auch weiterhin nur der matte

schein ber beiben Wiener Zeitungen. Die "Prager Zeitung" richtete, um doch einigermaßen dem Wunsche ihrer Leser zu ents sprechen, am 1. Januar 1828 "Unterhaltungsblätter" ein, die sedann als Beilage an jedem vierten Tage erschienen. Sie wurs den von Prof. Anton Müller (geb. 1792, gest. 1843) redigiert, der sich besonders als geistreicher Theaters und Musikrezensent anszeichnete. Später entwickelte sich aus diesen "Unterhaltungssblättern" die "Bohemia".

1. Die Zeitschriften der zwanziger Jahre. Brodhaus über die Seichtheit der Jeurnale. Die alten Zeitschriften. Der "Hermes". Er erhält mehr und mehr einen politischen Charafter. Sein Inhalt. Kotted über den "Hermes"; Milner über ihn. Brodhaus Untwort darauf. Der "Hermes" unter K. Schmid. Die "Wiener Zeitschrift"; ihre Mitarbeiter. Grillparzer und des Blatt. Das "literarische Wochenblatt" unter Brockhaus' Redaktion; desen Konstitte mit der preußischen Regierung. Muß zweimal den Citel sadern. Das "Morgenblatt". Heine über die Zahmheit des Blattes. Wildelm Hauff übernimmt die Redaktion. Sein Konstitt mit Cotta. Sein Cod. Der "Gesellschafter". Heinrich Heine und das Blatt. Bringt die "Harzreise". Die "Ubendzeitung". Ihr kläglicher Inhalt. Verspottet von Hauff und Kanbe. Kleinere Journale. Die neuen Zeitschriften, das "Mitternachtblatt" von Müllner. Die "Berliner Schnellpost" und der "Berliner Kurier" von Saphir. Der Saphirsche Wig. Heine und Holtei über ihn. Die sonstigen venen Zeitschriften. Goethe über die Journalliteratur der zwanziger Jahre.

Bie auf den Zeitungen, so lasteten natürlich auch auf den Zeitschriften die Karlsbader Beschlüsse wie ein schwerer Alb. Das frische Leben, das die "Remesis", die "Kieler Blätter", die "Jiss", die "Bage", die "Zeitschwingen" in die Journalliteratur gebracht hatten, war erstorben; immer seichter, immer kläglicher, immer erbärmlicher wurde unter der scharfen Kontrolle der Zensoren der Inhalt. "Unser Journalwesen ist in Deutschland ein glänzendes Elend", schreibt Friedrich Arnold Brochaus im Sommer 1823 in den Prosessor Karl Ernst Schmid in Iena. "Fast alle Zeitschriften kämpsen mit dem Hungertode, und nur wenige, die entseder durch altes Hersommen in alle Lesezirsel einmal eingeführt

find, ober beren Gemeinheit fie in folche führt, gebeiben baft. Wer balt für fich ein Journal?" Und zugleich flat in einem Briefe an Brofessor &. Q. 23. Meper, ben Biograf bes berühmten Schausvielers Friedrich Ludwig Schröber, über Bladereien mit ber Renfur bier (in Sachfen), und wieber! einer zweiten in Berlin und bie elenden Berhote in Ditenti "Und diese Menschen, die folche Albernheiten verordnen", mit perameifelt aus. "bie wollen die Welt burch Ronareffe und Bi nette regieren! Wir seben, fürchte ich, noch großen Beweit entgegen : haben bie Barteien jemalen einander fo ichroff enter gestanden?" Aber er beschwert sich auch über Die Baltum! Schriftsteller. "Gine traurige Erscheinung ist ferner Die Go heit, welche in unserer Tagesliteratur herricht, und bie 80 tung, welche baburch auf die beutschen Schriftsteller beruff Unftatt fich in bem Rampfe gegen Bfaffentum und Junkertm benn in biefen beiben ,tumern' ftedt taufenbfaltig nugncient Keind verborgen - zu unterftuten, gefallen fie fich in echt lichen fleinlichen Bantereien und in fnechtischem Beginnen." Di Beschulbigungen gegenüber ift aber boch hinzuzuseken, bak & Schriftstellern jener Zeit schlechterbinge nicht möglich mar, e offenen Rampf gegen die Reaktion zu unternehmen : jedes ! bes Tabels murbe ja boch vom Benfor fofort geftrichen.

Es war also ganz selbstwerständlich, daß ein Journal ausgesprochen politischem Charafter und nachdrücklich liba Tendenz in den zwanziger Jahren gar nicht erscheinen so Um diesem Mangel aber doch wenigstens einigermaßen abzuhs suchte Brockhaus seiner literarischen Zeitschrift "Hermes" schon S. 232 erwähnt wurde) mehr und mehr einen polit Charafter zu geben. Aber aus Sorge, die Zensur könne alsbald einen Streich spielen, verlegte er den Druck und Eder Zeitschrift ins Ausland, nach Amsterdam, dem Ausgangspeiner buchhändlerischen Wirksamkeit. Der ganze Jahrgang des "Hermes" erschien daher scheinbar in Amsterdam, und als sich herausstellte, daß die Behörden doch etwas mehr sicht übten, als er erwartet hatte, bekannte der "Hermes" teipzig als seinen Heimatsort.

Uber bie Schwieriafeit ber veranberten Saltung bet Reitfcrift war fich Brodhaus vollständig flar. "Bei bem jegigen Auftande ber Breffe in Deutschland", ichrieb er an Johannes Beigel in Biesbaben, "wird fich faum erwarten laffen, daß noch Schriften ericeinen werben, welche Belegenheit zu politischen Untersuchungen barbieten burften, und es wird baber eine Art ton Runft werden, einen Saben zu finden, an welchem man berdeichen Untersuchungen und Betrachtungen wird anfnupfen fonnen. Doch wird es baran nie gang fehlen, ba man befonbers ja auch bie auslandische Literatur zu Gulfe nehmen fann." Seine Benachungen, "gewandte Febern" ausfindig zu machen, waren benn auch nicht vergebens: eine gange Reihe hervorragender libergler Manner - barunter Rotted, Fries, Rraufe, Baulus, Beatheiber, Bilhelm Grimm, Wilibald Alexis, Freiherr von ber Ralsburg, Wilhelm Müller in Deffau u. a. - murben Mitarbeiter bes "Bermes", und ber Abfat ber Reitschrift fteigerte fich bermaken, bak fich Brodhaus verpflichtet fühlte, im 6. Stud von 1820 "bem gesamten beutschen Bublifum für bie ausgezeichmete Mufnahme bes Sournals zu banten".

Den Inhalt ber Hefte bes "Hermes" bilbeten eingehende politische Essans über die wichtigsten Tagesfragen, namentlich über bie Berhandlungen der württembergischen, bahrischen und badischen Landtage, die damals als die Borschule des fonstitutionellen Lebens in Deutschland im Bordergrunde des Interesses standen, die Begelsche Rechtsphilosophie, das Schopenhauersche Hauptwerf "Die Welt als Wille und Vorstellung", das Auftreten des Mystigismus und Somnambulismus, die Nachblüte der Romantik, die Schickalstragödie, ferner über Goethes "Divan" und die mannigsfachen Übersetzungen des Tasso, Calderon, Milton 2c.

Den Bert bieser vielen ausgezeichneten Beiträge, die alle von einer gemissen, wenn auch immerhin stark gedämpften natiozalen Grundstimmung getragen wurden, erkannte besonders Rotteck lebhaft an. "Nach der jetigen Lage der Dinge," schrieb er an Brockshais, "kann Ihr Institut einen ganz unschätzbaren Wert und eine wahrhaft welthistorische Bedeutung erhalten, und ich weide mich mit patriotischer Freude und mit inniger Hochachtung für den

ebeln Urheber und Lenker bes Instituts an ber Borstellung Großen und Guten, welches baburch ausgeführt ober zur I befördert werden mag. Sie werden unzähligen Bohlgeswein Schöpfer des Trostes, der Bekräftigung werden, und Beitgeist wird sich freudig Ihrer Waffe bedienen, um die trogenden Ministerialbefehle zu zernichten."

Ginen anbern Standpunkt, gang feiner niebern Beim entsprechend, nahm Daulner ein; er wies auf bas glan pefuniare Geschäft bin, bas Brodbaus mit feiner liberalen ! ichrift wohl machen muffe, worauf biefer ihm bie entimo Mufflärung aab. "Wer ben "Bermes" für eine faufmam Svefulation balt", ichrieb er ihm, "ber fennt bie Beid unserer fritischen Inftitute wenig. Fast feine eriftiert obne ! ftukung vom Stagt, und bie Biener , Jahrbucher', welchen bie Ibee wie bem "Bermce' jum Grunde liegt, mußten, um ju fteben, und muffen nun, um fortaubauern, gur Salfte auf faiferlichen Brivattaffe bezahlt werben . . Deshalb fonnte ich nicht erwarten, beim "Bermes" zu gewinnen. bas ich auf erften Sahre gewiß nicht getan, fonbern babei fehr bebeutent acfett habe, was mich übrigens nicht abbalt. bas Inftitut fo segen, ba ich es für nüglich halte und es mit ber Reit hoffentlich schadlos halten burfte, melches alles ift, mi wünsche."

Ein halbes Jahr später konnte Brockhaus an den Pro R. E. Schmid in Jena schreiben: "Ich bin jetzt nahe daran dem "Hermes" auf meine Rosten zu kommen, wobei ich abe alle meine Mühen n. s. w. gar nichts annehme. So schwer in Deutschland, ein Journal zu gründen und zu erhalten. Glück ist es, daß der Absatz nach Österreich zwar nicht eige erlaubt, aber auch nicht absolut verboten ist, denn dahin is stärkste Absatz. Dies kommt wohl mit daher, weil es in ir reich viele reiche Privatpersonen gibt, die ein Journals selcsen werden. Ich werde aber nicht aushören, diesem In die größte Sorgsalt zu widmen, und zufrieden sein, wenn i Ende nur nicht geradezu dabei einbüße."

eiber war ce Brochaus nicht vergonnt, die mit so vieler und mit so energischem nationalen Empfinden geleitete rift weiter auszubauen; erschöpft von all ben Rampfen. burchzumachen hatte, ftarb er vor ber Reit am 20. Hug. 1823. Redaftion bes "Bermes" übernahm nun Brofeffor Rarl Schmid in Jena (geb. 1774, geft, 1852), ber bisher icon r Mitarbeiter gewesen und auch mehrfach bei ber Redaftion te gezogen worben war. Er feste bas Unternehmen gang nne bes Grunders fort, boch erflarte er, baf ber Stand-\_etwas höber und allaemeiner" als bisher genommen mer= alle, und die Beitschrift sich möglichst auf basjenige befen werbe, .. mas feinem, ber auf höhere und universale na Anfprüche macht, ganglich gleichgültig ober unverständlich arf." Er mutte aber balb erfennen, bak er biefes hohere nicht zu erreichen vermochte, und erklärte barum auch offen ier Borrebe jum 32. Banbe, bag boch nur bem unermub-Brodhaus burch "feine außerorbentliche Tatigfeit, feine . andere für feine Ibeen zu gewinnen, ig zu begeiftern. Mut und feine Beharrlichkeit es moglich gewesen fei. bem ice' immer eine reichliche Ausstattung zu verschaffen und fo egelmäßiges Ericheinen ficher zu ftellen." Schlieflich erlahmte ib nachbem 1827, 1828 und 1829 nur je zwei Banbe gur abe gelangt maren, und 1830 und 1831 fogar nur je ein Band fertig gestellt werben fonnen, borte bie Reitschrift gang auf. amfakt im gangen 35 Banbe im Umfang von burchichnitt= 5 Bogen; Die größere Salfte ber Banbe (20) ericien bis 1823, also wesentlich unter Brockhaus' Leitung. In ihrer Beit hatte fie eine Auflage von 1100 Eremplaren gehabt. Dem nordbeutschen Brodhausschen Journale ftellte fich - bie nüben "Bolitischen Unnalen", Die bann auch 1828 in München igen, fonnen nicht weiter in Betracht tommen - ale ofterches führendes Blatt gern bie "Wiener Beitfchrift" gur (vergl. S. 220), aber ihr Berausgeber Johann Schich e natürlich auch nicht ben leisesten Bersuch magen, einmal Schritt in bas politische Bebict zu tun; um fo angelegentmar er bestrebt, sein Blatt jum Sammelpunkte aller berpersichtet: es mar bas aber bei bem bamaligen mangelhaften Briefverfehr noch nicht in Breuken befannt geworden, fo bak ber Minister von Schudmann sich bes bochsten über bie unerhorte Antastung bes Erbfolgerechts ber befreundeten Rarenfamilie ente fette und bie Berbreitung bes Brockhausschen Blattes in Breufen sum zweitenmale unterfaate. In bem in ber "Magemeinen Breufischen Staatszeitung" veröffentlichten Berbote beift es. bie Notig fonne nur "als eine gefliffentliche Falfchheit betrachtet wer ben, wie fich biefes Blatt beren ichon öfter ichulbig gemacht. Darauf reifte Beinrich Brodhaus, ber nach bem Tobe feinet Baters bas Berlagsgeschäft und auch bie Redaftion bes Sournall übernommen batte, fofort nach Berlin, um bie Aufhebung bel Berbotes zu erwirken, war boch mittlerweile allgemein befant geworden, daß Rifolaus in der Tat den ruffifchen Thron beftieget hatte. Allein alles Bemühen war vergeblich; ber fo fcwer de icabiate Berleger murbe fomobl im Ministerium, wie im Rabine bes Königs, abschlägig beschieben. Er versuchte es nun abermal mit einer Titelanberung und nannte fein Journal vom 1. Juli 180 ab "Blätter für literarifde Unterhaltung." Das führt feltsamerweise auch biesmal wieber zu bem erwunschten Erfole Die preukische Regierung gab fich ben Anschein, als habe fie ein aans neue Reitschrift vor fich, und ließ fie anstandelos vaffiered Unter bem Titel "Blatter für literarische Unterhaltung" ift band bie Reitschrift noch fiebzig Sahre erschienen."\*)

Dürfen ber "Hermes", die "Wiener Zeitschrift" und bis "Blätter für literarische Unterhaltung" als die vornehmeren Journale ber zwanziger Jahre bezeichnet werben, so können bes "Morgenblatt", der "Gesellschafter" und die "Abendzeitung" all bie beliebtesten gelten. Sie kamen mit dem meisten Geschick bes

<sup>\*)</sup> Zu den Brochausschen Zeitschriften wird auch des öftern das Ben "Zeitgenossen" gerechnet, das von 1816 bis 1841 in 18 Bänden (48 Kummern) erschien; doch ist diese Publikation nur eine Sammlung von Biographicen, die eine Art Gegenstück zu Schlichtegrolls "Rekrolog der Deutschen bilden sollte.

T. gleichzeitig eine Art Ergänzung für das bereits ziemlich rein bekannte "Konversationslexison". Zudem sollte es fortsclich erscheinen. In einem Briefe an Börne drückte sich Brockhaus noch bestimmter aus. "Ich werde dem Blatte veredelten Charafter geben," schrieb er, "der alle rein persche Polemit gänzlich ausschließt und von der Literatur und it (so weit sich diese aus Schriften behandeln läßt, da rein sche Aufsähe, die keine literarische Beranlassung haben, aussloffen bleiben) das Neueste in kurzen, verständigen und wosich geistreichen Aufsähen mitteilt."

Rebenbei sei bemerkt, bag in biesem Briefwechsel zwischen Chaus und Borne ber lettere, zur Mitarbeiterschaft aufgesert, ein Honorar von acht Louisbor für ben Bogen in Quart angte.

Aber fo fehr auch Brodhaus bedacht war, Die Bolitif bier lichft zurückzubrangen und nichts zu bringen, mas bei irgend ben Regierungen Anftok erregen fonnte, mukte er es Doch n im Sommer 1820 erleben, bak fein Blatt in Breuken vern wurde. Durch eine Stelle in ber "Correspondance inéde Napoleon", die in der Rr. 4 bes Juni 1820 jum Abt gefommen war, und in ber fich einige wenig schmeichelhafte ierfungen über ben Ronig von Breufen und die Ronigin Quise nden, batte fich Friedrich Bilbelm III. unangenehm berührt hlt, worauf Sarbenberg fofort bas Berbot verfügt hatte. dhaus gab fich barauf bie erbeuflichfte Dube, biefes Bannes er ledig zu werben, boch gelang es ihm erft, als er fich bagu anden hatte, mit bem 1. Dezember 1820 ben Titel feines rnale in "Literarisches Ronversationeblatt" umaurn und weiterhin, mas ihm fehr fcmer murbe, feinen geen Berlag einer preußischen "Regensur" zu unterwerfen.

Tropalledem kam es wenige Jahre später (1826) nochmals inem Berbote des Blattes in Preußen. Im Dezember 1825: das "Literarische Konversationsblatt" nach einem preußischen inder die Notiz gebracht, daß der russische Thronfolger der Ffürst Nikolaus sei und nicht der ältere Großfürst Konstantin. er letztere hatte auch in der Tat bereits auf die Thronfolge

versichtet: es war bas aber bei bem bamaligen maned Briefvertehr noch nicht in Breufen bekannt geworben, fo be Minister von Schudmann fich bes höchsten über Die und Antaftung bes Erbfolgerechts ber befreundeten Rarenfamiltet fette und die Berbreitung bes Brodbausichen Blattes in Sa sum zweitenmale unterfaate. In bem in ber Allocai Breukischen Staatszeitung" veröffentlichten Berbote heift & Notiz fonne nur "als eine gefliffentliche Ralichheit betrachtet ben, wie fich biefes Blatt beren ichon öfter ichulbig acmi Darauf reifte Beinrich Brodbaus, ber nach bem Tob # Baters bas Berlagsgeschäft und auch bie Rebaktion bes 3m übernommen hatte, fofort nach Berlin, um bie Aufbebm Berbotes zu erwirken, war boch mittlerweile allgemein bi geworben, bag Ritolaus in ber Tat ben rufftichen Thron ich hatte. Allein alles Bemühen mar vergeblich: ber fo ichmet ichabiate Berleger murbe fomohl im Ministerium, wie im Rei bes Rönigs, abschlägig beschieben. Er versuchte es nun abt mit einer Titelanderung und nannte fein Sournal pom 1. Auft ab "Blätter für literarische Unterhaltung." Dot feltsamerweise auch bicsmal wieber zu bem ermunschten & Die preußische Regierung gab fich ben Anschein, als habe f gang neue Reitschrift vor sich, und ließ fie anftanbelos wi Unter bem Titel "Blatter für literarische Unterhaltung" if bie Reitschrift noch fiebzig Sahre erschienen."\*)

Dürfen der "Hermes", die "Wiener Zeitschrift" 1 "Blätter für literarische Unterhaltung" als die vornehmeren nale der zwanziger Jahre bezeichnet werden, so könn "Morgenblatt", der "Gesellschafter" und die "Abendzeitu die beliebtesten gelten. Sie kamen mit dem meisten Gesel

<sup>\*)</sup> Zu den Brockhausschen Zeitschriften wird auch des öftern "Zeitgenossen" gerechnet, das von 1816 bis 1841 in 18 Bänden (mern) erschien; doch ist diese Publikation nur eine Sammlung von phicen, die eine Art Gegenstück zu Schlichtegrolls "Rekrolog der Sbilden sollte.

che bes großen Bublifums nach unterhaltenber, re chlich fenstaler und fußlicher Lekture entgegen.

Das "Morgenblatt" (vergl. S. 213) hatte vielleicht einen böberen Rang einnehmen können, wenn es Cotta geglückt einen geeigneten Redakteur zu finden. Allein nach feinem be mit Therese Suber suchte er Jahre lang vergebens nach i folden und leitete unterbeffen in Gemeinschaft mit feinem ie Johann Georg bas Blatt felbst. Dabei svielte bice ctwa 'olle eines Aldenbrobels. Es murben ihm, wie früher icon leiber auch fvater noch, allerlei Beitrage aufgezwungen, bie aus freundschaftlichen und geschäftlichen Rudlichten nicht ffenden wollte, mahrend fie boch wegen ihrer Richtigfeit ihren gen Blak hatten im Babierforb finden muffen. Aukerbem Cotta ale Beichaftemann allzuschr barauf bebacht, feinem e einen möglichst großen Leferfreis zu gewinnen und barum nbe anzuftofen. Alles, mas eine entichiebene Sprache führte. e unterbrudt. Rach 1829 flagte Beinrich Beine in einem e an Cotta, allerbings in ber gahmsten Beise, um ben vieligenden Berleger nicht zu verleten, daß er dem "Morgen-" bisher nur wenig habe ichicken fonnen: Die Schuld liege r Natur feines Talentes, bas nur felten imftanbe fei. "ben n Ton bes "Morgenblattes" zu treffen." So waren bas volle jener Reitschriften eigentlich nur Gebichte. Ziemlich viele te, wie fcon früher, so auch jest noch, Rudert bei, so g. B. Reihe perfifcher Fabeln, Die Makamen bes hariri, "Morgeniche Früchte" u. f. m. Seine iconften aus jenen Sahren, lieber aus bem "Liebesfrühling", gab er freilich bem bamals iebten Tafchenbuch "Urania".

Gegen Ende bes Jahrzehntes gelang es Cotta endlich, einen kteur für sein Blatt zu gewinnen, von dem er sich mit Recht versprechen durfte, den jungen Wilhelm Hauff. Dieser, en 1802 zu Stuttgart, war allerdings erst 24 Jahre alt, sotta mit ihm in Verhandlung trat, aber schon hatte er durch Märchen, seine wissprühenden "Mitteilungen aus den viren des Satans" und seinen Roman "Der Mann im

Mond" die Aufmerksamkeit der ganzen literarischen Belt Dai lands auf sich gezogen. Cotta beeilte sich daher, diese in Kraft an sich zu fesseln, worauf bereits im vierten Quartal i die neueste Erzählung des Dichters "Die Bettlerin vom Bont Arts" im "Morgenblatt" erschien, und Hauff dann mit 1. Januar 1827 auch die Redaktion gegen ein Jahresgehalt 1400 Gulden übernahm, jedoch nur den belletristischen kwährend seinem Bruder Hermann der wissenschaftliche übertung wurde. Das mit dem "Morgenblatte" verbundene "Litent Blatt" redigierte bereits seit 1825 Wolfgang Meuzel.

Das "Morgenblatt" lentte nun unter Bilbelm Souff neue Bahnen ein, aber die erhoffte Entwicklung zu größent beutung ließ boch auf fich marten, benn wie ichon friber Therefe Suber, fo erlaubte fich Cotta auch jest wieder ale eigenmächtige Gingriffe, Die bas Unfehen bes Blattes foabie und bem Redafteur fein Umt bis zur Unertraglichkeit erfcmette "Ich mage zu behaupten", flagte baber Sauff bereits unter 17. April 1827 in einem Briefe an Theodor Bell, bag w allen Redafteuren in Deutschland feiner ein fo ichwieriges hat, wie ich, nicht allein wegen ber ungeheuern Menge mitt mäßiger und schlechter Stoffe, die alltäglich eingeben, fond wegen bes Charafters bes Gigentumers biefes Blattes. Cotta es zu verschiedenen Reiten und namentlich in ben letten V Sahren allein mit feinem Sohne (einem Stallmeifter und Rams herrn) geführt. Arglos übernahm ich bas Blatt. es aber einmal einen Monat geführt hatte, gab er mir fo oft verstehen, mas er, als Gigentumer, anbers haben wolle. bas ihm endlich, wiewohl mit blutendem Bergen, ba mein Soche tag schon bestimmt war, die gange Geschichte beimichlug und abtrat. Go hatte er ce aber auch nicht haben wollen; er fni bie Berbindung wieder an, gab nach. Die größte Schwieri machten mir die Rudfichten, die ich wegen ibm zu nehmen be bald war ein Manuffript ichon früher bezahlt, balb batte eine alte Rechnung an einem anderen abzugieben; balb batte auf die Regierung Rudficht zu nehmen, balb wieber nicht. fam ce. bag wir ausmachten, ehe ich bie Sache von neuem i ⇒hm: Alle Artifel, die polemischer Ratur find, follen bem ,Lite= ■tur-Blatte' übergeben werben.\*)

Bon den wertvolleren Beiträgen, die das "Morgenblatt"

ter Wilhelm Hauffs Redaktion brachte, sind besonders die Geste von Wilhelm Müller, Ludwig Robert, Karl Simrock und und Grüneisen zu nennen, serner Roberts "Aphorismen aus veris" und dessen geistreicher Aufsatz "Über den Einfluß der seisteater auf Kunst und Künstler". Der Redakteur selbsteuerte die Novelle "Jud Süß" bei, die aber von der Zensurzg verstümmelt wurde.

Leiber sette ber Tod dem begabten Dichter ein frühes Ziel; son am 29. November 1827 starb er an einem Nervenfieber, sch nicht ganz 25 Jahre alt. Nur zögernd entschloß sich Cotta, Reserven des "Worgenblattes" den Verlust mitzuteilen; als Potto wurden dabei die Scumeschen Verse gewählt:

. Du schienest uns mit zeuerblicken Noch jüngst zortunens Lieblingssohn, Und in dem Morgen deines Lebens schon Schnitt Utropos ihr Werk in Stücken!

Kur ben "Befellichafter" (vergl. S. 224) gestalteten sich ie Berhältnisse etwas günstiger. Der rührige Gubik wußte sich ach und nach einen großen Mitarbeiterfreis zu bilben und hatte abei bas Blud, auch wertvolle Beitrage, u. a. von Beinrich eine, zu erhalten, besonders bessen "Hargreise". Die ersten veineschen Beitrage im "Gesclichafter" waren jedoch Gebichte. Bie Bubig in seinen Erlebnissen (II, 260) erzählt, trat Beine nes Tages im zweiten Biertelighre 1821 bei ibm ein und übereichte ihm funf Gedichte mit bem Bemerken "Ich bin Ihnen öllig unbefannt, will aber burch Sie befannt werben!" ab die Berfe fofort burch und gewahrte alsbald, daß ein beeutender Boet aus ihnen fprach; boch hatte er noch allerlei an er Form auszusegen und bei bem Gedichte "Die Brautnacht" erlangte er, baß einige Stellen "gereinigt" wurben. Diesem Berlangen wollte Beine anfange nicht entsprechen, bequemte fich

<sup>\*)</sup> Sans Hofmann, Wilhelm Sauff. Frankf. 1902, S. 154.

aber schließlich boch bazu, nannte aber später in seiner wi ben Art bas Korrigieren und Unbern ber Rebatteun "gubigen".

Die fünf Gedichte, mit benen sich Heine zum erstender literarischen Welt Berlins vorstellte, waren "Der Kint "Die Minnesanger", "Gespräche auf der Paderborner haubei Sonette an einen Freund" und die schon en "Brautnacht". Der Abdruck erfolgte vom 7. Mai 182 Gubig vermittelte sodann auch die Herausgabe des ersten chens Heinescher Gedichte in der Maurerschen Buchhandli Berlin und veranlaßte die Besprechung dieses Erstlingswerte Varnhagen im "Gesellschafter" (1822, Bl. 11). "Der hit tretende Dichter", schrieb Barnhagen, "hat ausgezeichnete Veine Lieder kommen aus einer echten Quelle." Wit Recht denn auch Heine in einem Briefe an Gubig vom 23. Roben "Gesellschafter" "die Wiege seines Ruhms".

In noch weit höherem Maße sollte sich aber ber schafter" diesen Chrentitel verdienen, als er die "Harzreise" mit der Heinen ersten großen Ersolg in der breiter des Publikums erzielte. Bei der Einsendung des Man bat er aber dringend, nichts zu ändern. "Es ist freilich Derbe darin, indessen, da doch der "Gesellschafter" (zu aller Berwunderung) sich in der letzten Zeit vom Berde Liberalität gereinigt hat und täglich zahmer und zahmer hoffe ich, daß die Zensur deshalb meiner Harzreise etwo die Finger sehen wird... Sollte deunoch gestrichen we bitte ich an solchen Stellen die gebräuchlichen Querstri auszulassen."

Die Besorgnis Heines war leiber nicht unbegrün' Bensor war der übermütige Ton, der hier angeschlages so neu, daß er mit seinem Rotstift viele Stellen dur Aber Gubig ließ das doch nicht so ohne weiteres ergehen; er wurde vorstellig, und als sich der Bensor steigte, führte er eine ministerielle Entscheidung herbei, verm er schließlich das Ganze doch noch "glücklich genug über d

arune Biele', bas Spmbol ber grauen Mittelmakigfeit, ift bie Rolonie in Deutschland, auf welcher Theodor Sell und feine Freunde ihr faftlofes, ichmachliches Wefen treiben, Die Luneburger heibe ber Schriftstellerei, auf welcher bas burftige Bolfchen ber Beidschnuden seine kummerliche, svärliche Nahrung sucht.... Reine Frage gab ce mehr, feine Ameifel, feine Gegenfage; Die Pritif lobte nur, auch wenn fie tabelte: man fufte fich auf beibe Bangen, wenn man fich brei Stunden lang nicht gegeben; man lächelte immer: bas Berg mar von Baviermache, bie Hugen von Blas, und bie Ronversation murbe auf cinige bestimmte Noten gefett. Clauren ichrieb fein Bergigmeinnicht', und Theodor Bell machte alle Sahre ein anderes Sonnett bafur, um gu geigen, wie bie Dictkunft nichts fagen tonne über nichts. Theodor Bell und feine Freunde find Die literarischen Jafobiner Deutschlands: wie iene Die Freiheit, fo ruinierten biefe ben Geschmad und bie Runft. Sene mordeten burch bie Buillotine, Diefe burch Langeweile . . . . Die Reit ber Abendzeitung' mar bie Reit ber Grippe in unfrer Literatur: Die iconen Wiffenschaften ennubierten fich und hatten ben Schnupfen; Die Leute waren nicht frant, benn bas ift ein enticiebener, ganger Ruftand, fie waren franklich, fie afen lauter ichlechten Ruchen und hatten aufgeschwemmte Gefichter. Go find ihre Schriften: wie ber fachfische Dialeft breiweich; man greift überall burch und greift nichte. Sie find ein ichwammiges Bolg, woraus man nichts schnigen, bas man nicht brennen fann. ber Biffenichaft fügliche Bebanten, in der Runft Wortklimperer mit permaffertem Geschmad, in ber Kritif Speichelleder, mutlofe Allerweltsmenichen, ober ichwachnervige Rleinigfeiteframer. Gine Literatur ber Bisitenfarten!" Schlieflich fommt er auch noch auf bie "Memoiren ber Abendzeitungs-Gpoche", wie er ben von bell berausgegebenen Briefmechsel zwischen biefem und Ran ber Beibe nennt, ju fprechen und ruft aus: "Man fann bes Tobes erichreden vor biefer friedfeligen Beschräntheit; alle fünstlerische Spefulation, alle hobere Rultur icheint verloren gegangen gu fein: lauter hausliche Rartoffelgebanten friechen vorüber!"

Aber trog biefes Spottes und Hohnes erschien bie "Abends zeitung" ruhig weiter und hatte auch noch viele Jahre ihr großes

Rublifum, brachte auch fpaar bie und ba einige Auffake von bebeutenberen Autoren. 3. B. Artifel von bem jungen Richard Bagner. ber unter bem Bleubonnm "Freudenfeuer" mit Bik und Satire bie verschiebenften Mikstande acikelte. Lange Beit erfreute fich Die Reitschrift ber für Die Samaligen Berbaltniffe recht anfehnlichen Auflage von 1200 Eremplaren, mahrend ber "Gefellichafter" nicht viel über 600 Eremplare hinaustam. Ginen gemiffen Leferfreis mag fie fich übrigens mohl baburch erhalten haben. fie eine Beit lang wertvolle Beforcchungen über bie Aufführungen bes Dresbener Sof-Theaters brachte. Diefe rührten von feinem Beringeren als Ludwig Tied ber. Ticd bielt sich amar burchaus von ben Abendzeitungs-Leuten fern und machte fich über ihr Treiben fogar bisweilen luftig, wie a. B. in ber Novelle "Die Bogelicheuche", in ber Theodor Bell als Berr von Leberbrinna figuriert; auf Bunfch bes Softheater-Intendanten von Konnerit hatte er fich aber bereit finden laffen, Die Referate über bie theatralischen Aufführungen in ber "Abendzeitung" zu übernehmen. Theodor Sell, ber auch gleichzeitig Thegterfefretar mar, mußte aus Rudfichten auf feinen Chef bem ihm wenia fompathischen Dichter Die Spalten ber "Abendzeitung" öffnen, fo ungern er es auch tat. Spater gab Tied biefe Befprechungen unter bem Titel "Dramaturgische Blätter" auch in Buchform beraus.

Bei dem "Morgenblatt", dem "Gesellschafter" und der "Abendzeitung" sei schließlich auch noch die "Cos, Zeitschrift aus Bayern zur Erheiterung und Belehrung" erwähnt, weil sie Ende der zwanziger Jahre verhängnisvoll in das Leben Heinrich Heines eingriff; im übrigen blieb sie unbedeutend. Sie wurde bereits 1818 gegründet, von E. E. von Mann herausgegeben und erschien zunächst in München, siedelte aber 1820 nach Nürnberg und 1821 nach Leipzig über, kehrte jedoch 1822 nach Nünchen zurück und kam nun dort, redigiert von Esholz und F. Herbst, dis Ende 1832 heraus. In dieser zweiten Münchener Zeit gehörten Görres, Baader, Moh, Ringseis und Döllinger zu ihren Mitarbeitern, und diese waren es, die 1828 in der "Eos" einen Feldzug gegen Heine eröffneten, als bekannt wurde, daß der Dichter eine Prossessier gürter Literaturgeschichte an der Universität München erhalten

Dine Wiefe', bas Spmbol ber grauen Mittelmakigfeit, ift bie Tonie in Deutschland, auf welcher Theodor Bell und feine mnbe ihr faftlofes, fcmachliches Wefen treiben, Die Lüneburger De ber Schriftstellerei, auf welcher bas bürftige Bolfchen ber Ebichnuden feine fümmerliche, fparliche Rahrung fucht . . . . ine Frage aab ce mehr, feine Zweifel, feine Gegenfake; Die tif lobte nur, auch wenn fie tabelte: man fußte fich auf beibe sangen, wenn man fich brei Stunden lang nicht gegeben; man delte immer: bas Berg mar pon Papiermache, Die Augen pon Mas, und die Ronversation murbe auf einige bestimmte Roten efest. Clauren ichrieb fein Bergifmeinnicht', und Theodor Bell nachte alle Rahre ein anderes Sonnett bafür, um zu zeigen, wie ie Dichtkunft nichts fagen fonne über nichts. Theodor Bell und ine Freunde find bie literarifden Jafobiner Deutschlands; wie ne Die Freiheit. fo ruinierten biefe ben Geschmad und bie Runft. ene mordeten burch bie Buillotine, biefe burch Langemeile . . . . ie Reit ber Abendzeitung' mar bie Reit ber Brippe in unfrer iteratur: Die iconen Biffenschaften ennunierten fich und hatten en Schnubfen : Die Leute waren nicht frank, benn bas ift ein itichiebener, ganzer Buftand, fie maren franklich, fie afen lauter blechten Ruchen und hatten aufgeschwemmte Gesichter. Go find ire Schriften: wie ber fachfische Dialeft breiweich: man greift berall burch und greift nichte. Gie find ein schwammiges Bolg, praus man nichts schnigen, bas man nicht brennen fann. er Biffenschaft füßliche Bebanten, in ber Runft Bortklimperer git vermäffertem Geschmad, in ber Kritif Speichelleder, mutlofe Mermeltemenichen, ober ichmachnervige Kleinigfeiteframer. Gine literatur ber Bisitenfarten!" Schlieklich fommt er auch noch uf die "Memoiren ber Abendzeitungs-Epoche", wie er ben von bell herausgegebenen Briefmechsel zwischen biefem und Ran ber Belbe nennt, ju fprechen und ruft aus: "Man fann bes Tobes richreden vor biefer friedfeligen Befchrantheit; alle funftlerifche Spefulation, alle höhere Rultur scheint verloren gegangen gu ein; lauter hansliche Rartoffelgebanten friechen vorüber!"

Aber trop diefes Spottes und Hohnes erschien die "Abendseitung" ruhig weiter und hatte auch noch viele Jahre ihr großes

in Leibzig, ber in Schwelm wieber erftanbene "hermant jedoch bismeilen wertvolle Artifel über Induftrie und Berid Friedrich Sarfort enthielt, die Bauerlefche "Theaterzeit in Wien u. a. Doch mag erwähnt fein, baf ber " Frein einmal (1827) in ber Lage mar, eine Novelle "Die beiben In gu bringen, Die von keinem Geringeren berrührte als von Sie von Moltfe, bem fväteren Feldmaricall. Moltfe idrie Rovelle, furs nachdem er eine ichwere Bergensfrisis burche In dem Bade Ober-Salzbrunn, wo er nach Abiolo ber Rriegeschule im Sabre 1825 gur Rraftigung feiner ange nen Gefundheit weilte, lernte er ein Dabchen fennen, bo völlig geschaffen zu fein schien, ihn fur bas gange Leben al gu machen. In einem Briefe, in bem er fich feiner Duth vertraute, ichrich er barüber: " Sier ift ... Bladchen, bas verdient. Deine Schwiegertochter zu fein. Es ift eine ( Reichenbach. Sie ift bilbicon und trefflich erzogen. fie auf Sanben tragen. Aber leiber ift fie unvermogenb." ? mußte baber ichweren Bergens entfagen, und um fich ub trübe Stimmung ber Refignation hinmegzuhelfen, ichrieb Novelle "Die beiden Freunde", Die bann ichlieklich ben ! ben "Freimutigen" fanb.

Diese sämtlichen hier charafterisierten Zeitschriften der ziger Jahre stellen sich aber doch nur in bedingter Bei Erzeugnisse dieses Jahrzehnts dar, insofern sie ja doch a aus dem vorigen Jahrzehnt herübergenommen wurden; schöpferisch aufzutreten war aber der traurigen Beriod härtesten Druckes nur in äußerst geringem Maße möglich zwei Schriftsteller, und diese auch nur vermöge ihrer Elichseit in der Klopfsechterei, im Witzgeplänkel und in der nutzung literarischer Standale, wußten sich einige Aufmerkstür ihre journalistischen Unternehmungen beim großen Puzu erringen und spielen daher eine gewisse Kolle in der Jlistif jener Zeit: Müllner, der zunächst die "Hekate" und das "Mitternachtblatt" gründete, und Saphir, der die "Eschnellpost" und den "Berliner Kurier" ins Leben rief.

Schon im Cottafchen "Literaturblatt" hatte Dullne:

kiauna zu sticheln, herabzuseken und zu verhöhnen, oft genug Rugel ichiefen laffen, jest bei ber "Befate" und bem "Mitterchtblatte". wo die Berleger fich um den Inhalt der Reitschriften icht zu befümmern vermochten, ließ er fich feffellos gehen und urbe ber ausgesprochene literarische Ranbalift. Die "Sefate" findete er 1823 im Berein mit bem Leivziger Berlagsbuchnbler Bienbrad. Diefer gahlte ihm ein Jahreshonorar pon 000 Talern, wofür Müllner bie Auffake ber Mitarbeiter (in Bauptfache Rezenfionen von Buchern) mit "Ranbaloffen" gu rieben batte. Die Abhandlungen wurden alfo gleichsam noch umal mit einer reichlich mit Babrita gewürzten Müllnerschen auce überschüttet, so baß sie doppelt gepfeffert war und bem Kandalfüchtigen Bublifum boppelt aut schnecken follte. ber nicht ber Ralle Das Bublifum fand an biefen ichier endbien Schmähungen, Berhöhnungen und hämischen Bemerkungen tinen Geschmad, fo bag bie Reitschrift schon nach Berlauf eines ahres wieder einging. Müllner ließ fich baburch jedoch nicht tmutigen. fondern entwarf nun mit bem Buchhanbler Bieweg in raunschweig ben Blan zu bem "Mitternachtblatte", für bas ein theblich erweitertes Bebiet in Husficht genommen wurde. Mülner ebachte nicht nur ein fritisches (nach Art bes "Literaturblattes" mb ber "Hefate"), sonbern zugleich auch ein afthetisches Unterhaltungsblatt zu bieten, und zwar, wie er in bem Ginführunas= utifel "Bas wir munichen" ber erften Rummer fundtat, ein fehr bielfeitig belletriftisches. Allein Müllner befaß für ein folches Blatt meber bie erforberliche afthetische Bilbung, noch ben entbrechenden Taft, noch bas nötige Rechtlichkeitsgefühl. Dazu fam. baß Bieweg einen verhangnisvollen Gehler beging; er billigte Rallner ein jahrliches Bonorar von 2000 Talern zu, boch follte biefer von biefem Gelbe auch bie Beitrage ber Mitarbeiter honotieren. Diefer Berbinblichfeit gegenüber zeigte aber Dullner ein itr weites Gewiffen. Er fuchte Die Beitrage fo mobifeil wie moalich, ober gar gang unentgeltlich zu befommen und brachte ba= ker fast nur minderwertige Erzeugniffe. Daburch enttäuschte er eine Lefer und ichabigte bas Unfeben bes Blattes. Auch nahm er fritisch-rasonierende Teil, ber sich in dem ftehenden Artifel

Brekzeitung und Kriegszeitung" breitmachte, bald einen alle großen Raum ein und murbe ber Schauplat vieler unerauidliche Die erste Nummer erschien mit bem Beginn bei Sahres 1826 und locte mit ihren Beribrechungen, ihrem auf fallenden Titel und Mullners doch fehr popularem Ramen ein giemlich große Angabl von Lefern an; allein icon ber Abfat be zweiten Sabraanges ließ fehr zu munichen übrig, fo baf Biemet nicht auf feine Roften fam. Ru biefer ungunftigen Situation gesellte fich balb noch eine unangenehme Differeng zwischen Dullned und Bieweg. Diefer nahm, völlig kontraftwidrig, ohne Borwiffen Müllners, einen Auffat von August Rlingemann über bie braum schweigischen Theaterverhältnisse auf, in dem auch ber Konflit bes Geheimen Rats Schmidt-Phifelbeck mit bem Bergog Rarl von Braunichweig zur Sprache tam. Darüber geriet Dulner in folche Aufregung, baß er Biemeg verflagte, worauf biefer ibm ben Berlag bes "Mitternachtblattes" für ben folgenben britten Sabei gang fünbigte. Dullner vermochte jeboch fein Blatt zu retten indem er ben Buchfanbler Niedmann in Braunfchweig bewort ben Berlag zu übernehmen. Darauf gab benn Dullner bal "Mitternachtblatt" noch bis zu feinem am 11. Juni 1829 et folaten Tobe bei Niedmann heraus. Beiterhin suchte Niedmann bas Journal mit eigenen Rraften zu erhalten und anberte ben Titel in "Mitternachtzeitung"; balb nachher verfaufte er es aber an den Buchhändler Tormeper in Braunichweig, ber es nun u. a. baburch zu heben fuchte, bak er ben jungen Beinrich Laube von 1. Januar 1836 ab als Redafteur anstellte. Laube leitete barauf Die "Mitternachtzeitung" etwa ein Jahr lang, jeboch ohne Rennung feines Namens, ba biefe von Breuken nicht gestattet murbe. Allein auch bicfer Berfuch war erfolglos; alles Intereffe fur bas Blatt war boch bahingeschwunden, so bag ber Berleger ichliefe lich 1839 beffen weitere Berausgabe einstellen mußte.

Die Erfolge, welche Müllner mit feinem "Mitternachtblatte" erzielte, waren mithin außerst gering; immerhin tann er als einer

<sup>\*)</sup> Ludwig Geiger, Das Junge Deutschland und die preußische Zensur. Berlin, 1900, S. 166.

r begabteren Journalisten ber zwanziger Jahre betrachtet werden. in Engländer, der im Jahre 1829 einen Aufsatz über Müllner der "Foreign Review" veröffentlichte, hob hervor, daß das Journalgeschäft" dem "Nabob von Weißenfels" noch am besten in der Hand gehe; er sei nicht ohne eine Aber von eigenem bis, und sein "Witternachtblatt" sei zur Zeit gewissermaßen das abarste Journal Deutschlands. Aber sein Stil sei doch bloß in gemeine Schänkenstil, zänkisch, prahlend, mit einem Anstrich im Riedrigkeit, ein halb unhonetter Stil, der nach Tabak und britussen Getränken rieche. Wirklich wertvolle Kenntnis oder Reinung werde in dem Blatte nicht mitgeteilt.\*)

Einen noch geringeren geiftigen Gehalt, als bie Dullnerichen. befaken bie Sabbirichen Journale. D. G. Sabbir, geboren am A. Kebruar 1795 als ber Sohn eines judischen Oberlandessteuertinnehmers zu Lovas-Berony in Ungarn, bilbete fich anfangs zum Raufmann aus, mandte fich bann aber ber Schriftstellerei gu. liferte Beitrage für Bauerles Theaterzeitung, tam aber mit ber Renfur in Konflitt und ging beshalb im Sommer 1825 nach Berlin, mo er gunachst von 1826 bis 1827 bie "Berliner Sonellvoft" und von 1827 bis 1829 ben "Berliner Rurier" berausgab. Bang unerwartet nahm jedoch feine Berliner jourmliftische Tatiafeit 1829 ein jabes Ende. Er hatte ben Ruf ber Ungeren Schwester ber von Berlin vergotterten Benriette Sontag in frivoler Beije angetaftet, wodurch er nicht nur die Symbathie ber Berliner verlor, fondern fich auch eine fechemochige Gefangnisitrafe zuzog und baburch feine gange gefellichaftliche Stellung einbufte. Er tonnte benn auch nicht langer in Berlin bleiben und fiebelte nach Munchen über. Den Wert feiner Berliner Sournale mag man nun fo gering auschlagen, wie man will, trop allebem muß man aber boch jugeben, daß er mit ihnen insofern tmas Reues brachte, als er alle Erscheinungen und Ereignisse Les Tages burch bie Brille bes humore betrachtete, mas gegeniber ber fentimentalen und fuglich-lasziven Stimmung ber anbern

<sup>\*)</sup> Schitz, Milners Leben, Charafter und Geist. Weißen, 1830, S. 186, 194, 200 u. 436.

Sournale gemiß gunachft febr angenehm empfunden murbe. Selbit ber Philosoph Begel fühlte fich erfrischt burch ben Saphirichen Bis und gog ben humoriften öftere gu Tifch. Beinrich Beine amufierte fich, wie er an feinen Freund Joseph Lehmann, ben nachmaligen Begründer bes "Magazins für die Literatur bes Huslandes", fcrieb, "foniglich" über bie Rapriolen ber "Schnellpost", und in ber großen Daffe bes Bublitums murben bie Nummern ber Journale fogusagen verschlungen. "Das erfte Quartal der Schnellvost' mar bas Evangelium ber Berliner". erzählt Soltei in feinen Lebenserinnerungen. "Ich habe Droichfenfuticher auf ihrem Bod und Gemufeweiber por ihren Rorben fich baran erbauen feben." Leiber fcwang fich aber Sabbir nicht gu bem mabren Sumor empor; er murbe nicht ber Beife, ber erhaben fteht über ben Torheiten ber Belt und über biefe lachelt, fonbern nur der Bigbold, ber burch Bortverrenfungen, fomische Rufammenftellungen, brollige Bergleiche Die Leute lachen machte, ohne bamit irgend eine Ibce auszusprechen, ober gar eine Beltanichanung zum Ausbruck zu bringen. Seine "Abhanblungen". "Betrachtungen", "Sfiggen", "Novellen", "Bortrage" u. f. m. find baber weiter nichts, ale ein regelloses Geplauber, in welchem er in humoriftischen Worthaschereien. Ralauern, beikenden Bemerfungen und boshaften Bigeleien bas Möglichfte leiftete. zeiate fich fcon in seinen Uberschriften, wie g. B. ben folgenben: "Das ausgestopfte Beethovenfeft, ober Ich und Rrach vom Beethovenfeste", "Die beutsche Butter in bezug auf beutsche Literatur, Runft und Benfur", "Leere Betrachtungen über ben vor mir liegenden leeren Bogen Bapier", "Unferes Berrgotte Boligeis ftunde im Wirtshaufe bes Lebens" 2c. Bon feinen Bigen feien nur einige ale Beifviele ber gangen Art angeführt: Ale ber Renfor Beh. Rat Branow in Berlin geftorben mar, ber burch Streichungen in fo manchem Manuffripte Die größten Berheerungen angerichtet hatte, erflärte Saphir, Granow fei gar nicht geftorben, er fei jest nur im Jenfeits "bei bem Rongert ber emigen Spharen als Streichinftrument angestellt." Die "schwarze Runft" meinte er, heiße jo, weit fie die Kunft fei, den Menfchen etwas weiß zu madjen. Als in Bien die Borfe in ein neues Gebaube verlegt

worben war, marf er bie Frage auf: "Warum haben jest bie Biener fein Gelb? - Je nun, weil fie ihre Borfe verlegt baben!" Bon einem biebern Tavezierer behauptete er. feine Bebeutung berechtige ibn. "felbit Throne auszuschlagen". In einer Blauberei über eine Berabartie, die auf Gfeln unternommen murbe, faate cr: "Die Giel find bie erften Urheber und Wegbahner ber Breibeit, benn auf Gieln fann man auf hohe Berge fommen, und auf ben Bergen - fagt Schiller - wohnt bie Freiheit." Bon Sibirien verficherte er. bak es bort feine Rrebie gabe, gang einfach, weil an ein Burudachen von bort gar nicht zu benfen fei. Solde mit aller Gewalt erzwungenen Bointen, folde faben Bikeleien und Tandeleien fonnten aber nur ein Bublifum eraonen, bas auf bie farglichfte geiftige Roft gefett mar, und als baher von 1830 ab ein frischerer geistiger Luftstrom zu wehen begann, ichwand bie Bobularitat Saphits ichnell bahin, befonders in ben gebildeten Rreifen. Immerhin hat Saphir einen gemiffen Ginfluß auf Die Berliner Journaliftif ausgenbt; er hat eine grobere Beweglichkeit in ben Stil gebracht und ben Reuilleton-Big eingeführt, ber bann von Glasbrenner, Roffaf, Stettenheim. Schmidt-Cabanis u. a. weiter fultiviert murbe.

Endlich feien ber Bollftandiafeit halber noch einige Sournale ermahnt, die mohl hie und ba einmal bei einer Schilderung ber amangiger Sahre genannt werben, aber auf bas geiftige Leben ber Ration boch niemals einen tieferen Ginfluß ansübten, Die -Rene Berliner Monatefchrift", 1821 von Fr. Forfter acarunbet und hauptfachlich ber Berherrlichung Goethes gewibmet, Die 1823 in Breslau von Rarl Schall und Soltei ins Leben acrufenen "Deutschen Blatter für Boefie", Die 1824 und 25 ericienene "Berlinifche Beitichrift fur Biffenichaft und Literatur", herausgegeben von F. 23. Goedide, Die Reitschrift -Britannia" bon Rarl Beinrich Bermes, Die 1827 in Stuttgart her= austam, bas "Berliner Ronversationeblatt", bas Forfter und Baring von 1827 bis 1829 erfcheinen ließen, bas "Jahrbuch für wiffenschaftliche Rritit", bas G. Bans und Begel von 1827 bis 1840 herausgaben, und "Das Ausland", ein Cottafches Unternehmen, mit bem bas geiftige Leben besonders

Englands, Frankreichs und Italiens ben Deutschen naber gebracht werden follte. Das Blatt erschien vom 1. Nanuar 1828 ab und amar gunachft taglich. Die Ausgabe erfolgte in Munchen. Que nächst leitete es Dr. Mebold, bann von Mitte 1831 ab Dr. I. Der Juhalt bot viel Belletriftit und Geschichte: Lautenbacher. Die Naturmiffenschaft blieb anfanas völlig unvertreten, blok bie Erdfunde murbe berücksichtigt. Das Journal fand jedoch wenig Unflang, fo bak, ale Dr. Lautenbacher 1833 gestorben mar, fein Nachfolger Dr. Ed. Wibemann Die Erd= und Bolferfunde gum alleinigen Sauptgebiete erhob und bie Reitschrift zu einem ftreng geparaphischen Blatte umgestaltete. Bom 1. Jan. 1853 au ericbien ce bann auch nur wöchentlich. Nach Wibemanns 1854 erfolgtem Tobe übernahm ber Geograph Osfar Ferdinand Befchel Die Leitung bes Blattes und nach beffen Beggange nach Leibzig 1872 Friedrich von Sellwald, ber noch die Rulturgeschichte in bas Bereich ber Beitschrift zog und biese außerdem zum Organe ber Darwinistischen Lehre machte. 1873 siedelte bas Blatt nach Stuttgart über.

Die vernichtende Wirfung der Karlsbader Beschlusse hattesich also in der gesamten Zeitschriftenliteratur der zwanziger Jahre
in der traurigsten Weise geltend gemacht. Keine einzige Zeitschrift
vermochte in diesem öden Jahrzehnt eine gewisse führende Stellung
im geistigen Leben der Nation einzunehmen; um überhaupt nur
bestehen zu können, mußten sich alle Journale im seichtesten Fahrwasser halten. Verächtlich sagte baher Goethe von dem ganzen
Zeitungs- und Zeitschriftenwust dieser Veriode:

Wer hatte auf deutsche Blätter acht, Morgen, Mittag, Abend und Mitternacht, Der wär' um alle seine Zeit gebracht, Hätte weder Stunde, noch Cag, noch Nacht, Und wär' ums ganze Jahr gebracht; Das hätt' ich ihm gar sehr verdacht.



## Zweites Kapitel.

## Wiederermachen des nationalen Geiftes.

(1830 - 1848.)

1. Die Bundesstaaten und der neue Geist. Die Maßregeln zur "Bändigung der deutschen Revolution". Die "sechs Urtikel". Weitere Beschüsse zur zundlichen "Säuberung". Die allgemeine Demagogenhehe. Reinigung der Zeitungsliteratur. Börne und Hoffmann von Kallersleben über die Öde der Zeitungen. Das Vorgehen gegen das Junge Deutschland. Der Kampf der jungen Geister gegen die Zensur. Gustev Freytag über die Zensur. With und Satire über die Prespverhältnisse.

Die Dbe und Dumpfheit, ju ber nach und nach in ben mangiger Jahren bas gange politische Leben Deutschlands hinabgebrudt worben war, follte jedoch gleich zu Beginn ber breifiger Sabre ein rafches Ende nehmen. In Frankreich hatte bas Bolf ben gewalttätigen und eibbruchigen Ronig Rarl X. furger Sand bom Throne geftogen und fich, mit Louis Bhilipp an ber Spike. eine neue, auf liberalen Grundfagen fußende Staatseinrichtung neichaffen. Diefe mit bisher noch nie gesehener Schnelligkeit voll= waene Umwandlung verfette gang Deutschland in große Erregung und wedte in allen patriotischen Bergen aufs neue den lebhaften Bunfch, auch bei uns bie ftaatlichen Angelegenheiten einer gebeihlicheren Ausgestaltung entgegen geführt zu sehen. ricoll wieder ber Ruf nach Reformen, und besonders murde der Bunfch laut, daß endlich die brei großen Versprechungen ber Beireiungsjahre, ber Ginführung lanbständischer Berfaffungen, ber Rensurfreiheit und ber allgemeinen beutschen Sandelsfreiheit, eingelöft werben möchten. In Baben, Heffen, Sachsen, hun tam es zu hochgeftimmten patriotischen Festen, stürmischen sammlungen und selbst zu Erzessen, und in Braunschweig bogar ber junge Herzog Karl, ber sich einer argen Riswin schuldig gemacht hatte, über die Grenze gejagt.

Erschrocken fuhren die deutschen Regierungen auf. Die fühl der Sicherheit, in dem sie sich bisher gewiegt hatten, ist wie Schnee an der Sonne dahin. Das Legitimitätsprinzt die heilige Allianz hatten sich als vollständig wertlos em ein beängstigendes Gefühl der Haltosigkeit bemächtigte sich leitenden Staatsmänner. Metternich fühlte erdrückend die macht seines Systems und bekannte offen, daß er "gesch worden sei, und Gentz wußte weiter nichts, als den Rat, malle Fälle den Frieden zu erhalten. Verschiedene deutsch gierungen, in deren Gebieten es besonders erregt zuging, wedenn auch rasch viele Zugeständnisse und suchten dadurch dwegung zu beschwören.

Unterdessen glätteten sich die Wogen wieder: eine von Franfreich her war nicht mehr zu befürchten; einen bl Aufftand ber Bolen, ber ebenfalls verhananisvoll fur I land hätte werden fonnen, hatte Rukland mit barbariicher niedergeschlagen - ce mare boch wohl nicht so schlimm a meinte man jett in ben Rabinetten; besonbers aber Metternich rafch aufs neue feine frühere Sicherheit. 6 fich zu schnell einschüchtern laffen, meinte er, und bra barauf, baß bie Bügel wieber straffer angezogen murbe reits im September 1831 trat er in Berhandlung mit ! und fuchte bies "zur Banbigung ber beutschen Revolutie bie schärfften Dagregeln zu gewinnen. Er wollte nich und nichts weniger, als bie vollständige Bernichtung ber lichen beutschen Verfassungen neufranzösischen Stile" 1 totale Beichränfung ber Breffe, wie fie in Ofterreich gel wurde. Aber ein so gewaltsames Borgeben erforberte nachft ein neues Bundesgeset, und ein folches, fo bebeute Ben ben öfterreichischen Staatsfangler, burfte boch nicht durchzuseten fein. Immerhin tonne man fich aber inner Grenzen ber Wiener Schlußafte über verschiedene Maßregeln verständigen. Diesen Anschanungen mußte Metternich schließlich zuskimmen, worauf man sich über sechs Artikel einigte, die dann auch vom Bundestage gutgeheißen und unter dem 28. Juni 1832 bekannt gegeben wurden.

Diefe verhangnisvollen feche Artifel follten fomohl "bie robe Sewalt aufgeregter Bolfehaufen," als auch "eine in bas verfossungemäßige Gewand ständischer Duvosition gefleidete Inmakung bes bemofratischen, mit einer augellofen Breffe verbunbeten Geiftes" befampfen, Die "bie Macht ber Regierungen teils m ichwächen luchen, teils wirflich ichon geschwächt und ihnen Rugeftanbniffe von Rechten abgenötigt haben, ober noch abzutropen broben, beren fie fich ohne Befahr für bie Erhaltung öffentlicher Ordnung und eines gesicherten geschlichen Ruftandes im wohlverftanbenen Intereffe ihrer Untertanen nicht entaußern tonnen." Begen biefe "Grundubel" follte fich 1) eine neue Huslegung bes Artifels 57 ber Wiener Schlukafte richten. biefem Artitel bie gefamte Staatsgewalt in bem Dberhaupte bes Stagtes vereinigt bleiben folle und ber Souveran burch eine landftanbifche Berfaffung nur in der Ausubung bestimmter Rechte an bie Mitwirfung ber Stanbe gebunden werben fonne, fo fei and ein beutscher Sonveran, als Mitglied bes Bunbes, gur Berwerfung einer hiermit im Wiberspruch ftebenben Betition nicht mur berechtigt, sondern verpflichtet. Da 2) gleichfalls nach bem Beifte besfelben Artifels feinem beutschen Souveran burch bie Lanbftanbe bie gur Rubrung einer ben Bunbespflichten und ber Landesverfassung entsprechenben Regierung notwendigen Mittel verweigert werben burften, fo hatten bie Stanbe fein Recht, mittel= bar ober unmittelbar bie Bewilligung ter Stenern an bie Erfallung anderweitiger Bebingungen ju fnupfen. Bierher gehörige Ralle feien folche, auf welche bie Artifel 25 und 26 ber Wiener Schlufafte anwendbar feien, Die bei einer Widerseslichkeit ber Untertanen gegen bie Regierung die Bundesglieder ju gegenscitiger Salfeleiftung verpflichten. 3) Die innere Befeggebung ber beutichen Bunbesftaaten burfe weber bem Amede bes Bunbes irgend einen Gintrag tun, noch ber Erfüllung fonftiger bunbesverfaffungs-

gemäßer Berbindlichkeiten gegen ben Bund binberlich fein. Die Burbe und Gerechtsame bes Bunbes und ber ibn me tierenben Berfammlung gegen Gingriffe aller Art ficher au augleich auch in ben einzelnen Bundesftagten bie Sanbie ber zwifchen ben Regierungen und ben Stanben beftebenba fassungemäßigen Berhältniffe zu erleichtern, folle vom Bund eine mit biefem Beschäfte besonbers beauftraate Rommiffion läufig auf feche Sahre ernannt werben. 5) Da. wo Öffentig ber Berhandlungen burch bie Berfassung gestattet sei, burt Grenze ber freien Aukerung auf feine bie Rube bes eine Bunbesftagtes ober bes gefamten Deutschlands gefährbenben überschritten merben, meshalb famtliche Bunbesftaaten fich en feitig verpflichteten, zur Berhutung von bergleichen Angriffe angemeffenften Anordnungen zu erlaffen und zu handhaben. lich fei 6) zu einer Muslegung ber Bunbesafte und ber Bie Schlukafte mit rechtlicher Birtung ausschliekend ber bei Bund berechtigt, ber biefes Recht burch bie Bundesverfammis ausübe.

Mit diesen sechs Artifeln wurden dem Volke so ziemliche Rechte genommen. Es sollte nicht mehr an die alten Becht chungen erinnern; es war ihm künftig verboten, irgend weld Druck zur Erlangung des Versprochenen auszuüben; es so nicht mehr befugt sein, die Bestimmungen der Bundesakte der Wiener Schlußakte zu erörtern und auszulegen, und es si ihm nicht mehr gestattet sein, an die Verhandlungen der Stirgend welche Erörterungen zu knüpsen. Durch diese Bestimungen war in erster Linie der Presse jede Behandlung politischen Fragen abgeschnitten. Falls sich nun aber dennoch Presse zu politischen Diskussionen verirrte, oder irgend "Schwärmer" bei irgend einer Gelegenheit unschickliche Rüber Deutschlands Lage oder Zufunst führte, sollte eine beson Kommission eingesetzt werden, die darüber zu wachen habe, die Bestimmungen der sechs Artifel genau besolgt würden.

Wie ein schwerer Donnerschlag fuhr die Rachricht vor Festsehung bieser sechs Artikel in bas hoffnungsfreudige poli

■ Deutschlands. Wie gelähmt fühlten sich alle, Die noch fobei politischen Rusammenfünften, wie beim Sambacher Kefte. -beutschen Frühling" zugeinbelt hatten. Immerhin murben manniafache Berluche gemacht, Die perbrieften Rechte wieder Ezuerlangen. In vielen Abreffen und Broteftationen murbe ■ahrung gegen die freventliche Beschränfung ber Freiheit ein-E: in ben Landtagen murben bittere Rlagen gegen biefe beimte Rnebelung erhoben, und in ber Breffe erflang "ber lette halb erftidte Rotichrei." Allein jedweder Ginfpruch mar blich. Metternich fühlte fich wieber fo fest im Sattel, baß nicht bie geringste Milberung eintreten ließ, ja bie Rügel noch ftraffer angog. Rurge Beit nach ber Beröffentlichung Teche Urtifel veranlakte er noch weitere politische Bunbeguffe, Die noch tiefer in bas öffentliche Leben einschnitten. purbe beschloffen, fortan follte feine in einem nicht zum Bunbe enben Staate in beutscher Sprache erscheinenbe Reitschrift nicht über 20 Bogen ftarte Schrift volitischen Inhalts obne bere Benehmianna ber Regierungen zugelaffen ober verbreitet Alle Bereine zu politischen Zweden murben bei ftrenger PII. fe verboten: in feiner Berfammlung burften Reben politischen ilte gehalten, feine Abreffen ober Befchluffe beantragt merben. öffentliche Tragen von Abzeichen, Banbern, Rofarben und . von andern Karben als ber Landesfarbe, bas Auffteden Fahnen und Rlaggen ze. wurde mit schweren Strafen be-Die 1819 erlaffenen und 1824 bestätigten Bundesbeschluffe die Bewachung der Universitäten und öffentlichen Lehrer be dringend eingeschärft. Endlich forberten biefe Ordonnangen ben Regierungen die ftrengfte Bachfamkeit auf alle Ginischen, die durch Reden, Schriften oder Bandlungen ihre Teilne an aufrührerischen Blanen offenbart, ober Anlag zu Bert gegeben hatten: fie ermabnten zur geschärften Aufmertfam= auf Frembe, Die sich wegen volitischer Bergeben ober Berien in einen Bundesftaat begeben hatten, und fprachen schliefe bie Berpflichtung ber Bunbesregierungen aus, biejenigen, je, um ber Strafe für ein in einem Bunbesstaate begangenes

politisches Bergehen ober Berbrechen sich zu entziehen, anderes Bundesland geflüchtet seien, sogleich auszulien sich gegenseitig die prompteste militärische Affistenz zu leift

Diele Bundesbeichluffe murben von den einzelnen Regi fofort ale Landesgesete veröffentlicht, und barauf begann marts eine allgemeine "Sauberung". Biele angesebene Berfonlichkeiten murben in Die Gefangnisse gesteckt, chem berte von Studenten, Die fich als Burichenschaftler am pol Leben beteiligt und Brojeften "jur Berbeiführung einer und einheitlichen Berfassung Deutschlands" nabe gestanden Gine allgemeine "Demagogenhete" entwickelte fich, ber bei auch Krit Reuter zum Opfer fiel. Daneben ward auf Reinigung ber Reitungeliteratur burchgeführt und jebes! Blatt unterbrudt. Uns ben Reitungen, Die übrig geblieben, alsbald eine obe Lecre. "Die beutschen Blatter." ichrieb "bie politischen sowohl, wie bie nichtpolitischen, find gam ichreiblich abgeschmadt. Die Armut bat boch fonft etwas ? tisches, Die Bettelei hat etwas Rührendes; aber Die b Blatter haben von der Armut nur das Wibrige und v Bettelei nur bas Unausstehliche." Und Soffmann von leben rief mit bitterem Sohne aus:

Wie sind doch die Zeitungen interessant für unser liebes Daterland!
Was ist uns nicht alles berichtet worden! Ein Portepeefähnrichist Leutnant geworden, Ein Gberhofprediger erhielt einen Orden, Die Lakaien erhielten silberne Borden, Die höchsten Herrschaften gehen nach Norden, Und zeitig ist es frühling geworden. — Wie interessant, wie interessant!
Gott segne das liebe Daterland!

Doch nicht nur die politische, sondern auch die p Literatur sollte unter die strengste Aufsicht gestellt werde gang Menzel hatte Gutsows Roman "Wally, die Br als ein höchst gefährliches, Herz und Sinn vergiftendes s gestellt und zugleich auch über die sämtlichen übrigen nisse der jungen Dichter-Generation, die sich jett herv - bas junge Deutschland nannte man sie — bas Anathema gesprochen, worauf nun Preußen und Österreich beim Bundestage darauf drangen, auch hier vorsorgend einzugreisen und der Verzilderung zu wehren. Allein es konnte nicht gleich eine allgezeine Geneigtheit erzielt werden, weil besonders Württemberg icht von der Gesahr überzeugt war; doch wußte Metternich bließlich alle Bedenken zu verscheuchen, so daß der Bundestag mer dem 10. Dezember 1835 folgenden Beschluß saßte: Leämtliche Bundesregierungen sollen gegen Gutzkow, Wienbarg, kande, Mundt und auch Heine die Gesetze ihres Landes in Anzendung bringen und die Berbreitung ihrer Schristen hindern, die Berleger jener Schristen warnen und 3. eine spezielle Verzurung durch den Hamburger Senat der Buchhandlung Hoffzunn und Campe zugehen lassen.

Das gesamte geiftige Leben hatte aber seit 1830 boch einen blebhaften Impuls erhalten, bak alle biefe Gefekesbeftimmungen bis zu einem gewissen Grabe zu wirken vermochten: poll-Madia auf ben fruheren Stand gurudfdrauben, ober aar verten, tonnten fie ce nicht; immer wieder brach es durch; immer is neue wufite es fich geltend zu machen. Um nun aber, trot Mer Befchrantung, boch bas fagen zu fonnen, mas fie erfüllte and beweate, mußte die junge Generation jest eine gang besondere Schreibart erfinden, bei ber man zwischen ben Reilen lieft, mußte be zur feingeschliffenen Satire, zur geistreichen Malice und ge-Egentlich auch zum berb zuhanenben burichifofen Wike areifen. Dadurch bilbete fich ein gang neuer Ton in ber Reitungeliteratur berand, ber fich besondere in bem erbitterten Rampfe gegen Die Benfur bemahrte. Raum jemals wieder ift eine verhafte Inftitution mit einer folden Rulle von in allen Karben ichillernbem Spott und Sohn überschüttet worben, wie hier. keine Leiben bes alten Beamtenftaates", fagt Guftav Frentag in kiner Biographie Rarl Mathys, "find fo viel Tintenfäffer geporfen worden. Aber bie heftigften Unflagen gegen bie Renfur mben nur unvollftanbig ben Jammer, Die Berftimmung und Die Berbitterung wieder, welche burch biefe thrannische, freche und Appifche Gouvernante in Die Seele bes Bolfes tamen. Gie machte ben Schriftsteller zum Rebellen und den Leser hämisch. Beind der Monarchie hätte ein besseres Wittel erdenken bei Hein bei Herrscher ihrem Volke widerwärtig zu machen. Dem beuer erschien der Hochmut und unerträglich die Selbstsucht, die Gunternahm, dem Lolke das Urteil über seine eigenen Internation und jedes freie Wort in den Hals des Sprechalt bestehrten."

Aus der großen Menge der satirischen Bemerkungen beißenden Wige über die Zensur und die Zensoren führen als Probe nur die folgenden an:

Der "Komet" macht folgende Glosse: "Der Deutsche bei 100 Jahre, daß etwas gesagt werde, und 100 Jahre, daß nacht Sache ausstühre. Auf diese Weise durfte uns der beutsche in zirfa 250 Jahren die (schon 1814) verheißene Preßsreiheite währen."

Der "Dorfbarbier" stellt die Betrachtung an: Sacheste bige haben ausgerechnet, daß aus einer Klafter holt dillionen Streichhölzchen gemacht werden können, und doch nichts dabei verdient werden. Wie's doch heutzutage den Les bequem gemacht wird. Wie lange mußten unsere Großmitt in der Küche mit Stahl und Stein hämmern, wenn sie kaft fochen wollten. Und gleichwohl ist die Menschheit nicht zusiche Undankbares Volk! Die Deutschen besitzen Streichsteit. Fbesitzen Schweigfreiheit und wollen nun gar noch Preffreihe

Die "Bressauer Zeitung" erzählt, Friedrich der Große hat bestimmt, daß an dem Jahrestage der Schlacht bei Hohenfrieden nach 100 Jahren sich ein Nachkomme des Siegers, des Inderschalls Grafen von Geßler, vom Könige von Preußen in Gnade erbitten dürfe, worauf der "Charivari" fragt: Ist in Geßler unter uns, der im Namen des ganzen Volkes um etwal mehr Preßfreiheit bittet?

Die "Signale" berichten: Der berühmte Taschenspieler Bodo ist in Wien angekommen und wird dort folgende außergewöht liche Kunststücke produzieren: Er wird sich Bauerles "Iulstrick Theaterzeitung" reichen lassen, sie in ein Kästchen verschließen, st aber sogleich wieder öffnen und dem Publitum zeigen — di parin ist. Er wird die Schere eines Krebses nehmen, sie ndes Wasser legen und nach zwei Sekunden — einen totstift herausziehen. Endlich wird Bosco seine aus mitgebrachte Finsternis produzieren und den einseuchtenseis führen, daß sie mit der deutschen Aufklärung leicht chseln ist.

der Plauberecke des "Charivari" fragt der Schauspieler Journalisten Z.: "Wer ist der Herr, der soeben hinaus"Ach," erwidert Z., "ich spreche nicht gern Böses von uter seinem Rücken; aber ich glaube, es war ein Zensor."
) in einem "Zensurliede" ruft Eduard Mautner dem ut:

Streiche nicht aus innrer Aeignng, Streiche nicht aus reiner Lust, Streiche nicht aus Überzeugung, Streiche nur — wenn du es mußt!

h bemächtigten fich ber Wit und bie Satire auch ber n allgemeinen, sowie überhaupt aller staatlichen Verhaltim Argen lagen.

: "Charivari" brachte bas Distichon:

; man die Freiheit begrub, da folgte die Preffe dem Tuge; te fie heute, gewiß, folgte der Preffe fie nach.

"Dorfbarbier" erzählte: Der große Gedächtniskunstler w, ber auf 15000 Fragen antwortet, ber da weiß, wie r Berg und Turm, wie tief jeder Brunnen ist, wurde efragt, ob er auch wisse, wie viele Versprechungen seit dem 13 dem dentschen Volke gemacht worden seien? Hier mußte Ohnmacht bekennen. Er erklärte, solcher Versprechungen so viele, daß kein menschliches Gedächtnis ihre Unzahl zu en im stande sei.

ber "Deutschen Allgemeinen Zeitung" las man folgende fingierte) Bekanntmachung: "In einigen mir zur Anmmenen, gegen Johannes Ronge gerichteten Schriften Protestanten gesagt, daß sie den Denkmälern Blüchers erchrung erwiesen, wie die Katholiken den Abbildungen iligen. Dem aber ist nicht so, denn niemals haben Protestanten sich vor einem Standbilbe Blüchers kniebeugend mit bem Gebete niebergelassen:

Heiliger Dorwärts, Hilf uns, daß wir nicht gehen rückwärts.

Obrift &. von Bulom."

Und nach ber Hinrichtung bes Attentäters Tichech machte bie Notiz die Runde durch bie Blatter:

Die letten Worte Ticheche auf bem Schaffot sollen "Freiheit, Wahrheit und Gerechtigkeit" gewesen sein. Solche Bunfche barf sich auch nur ein zum Tobe Berurteilter ungescheut erlauben.

Diesem neuen Tone ber Presse gegenüber erkiärte Heinrichten, ber bekannte Hallische reaktionäre Professor, in den hoch konservativen "Jahrbüchern für wissenschaftliche Kritif": "Das liberale Gesindel muß man für vollkommen machtlos halten, und man muß so viel unverwüstliche Luftigkeit besitzen, um diese Mensichen als eine eigens zu seiner Aushelterung bestimmte Possensreißerbande zu betrachten."

Das war aber eine vollständige Berkennung ber Dacht best nationalen Gebankens, ber jest viele Taufende von Herzen erfüllte und immer nachdrudlicher sich Geltung zu verschaffen suchte.

<sup>2.</sup> Die Presverhältnisse in den einzelnen Ländern. Das Zeitungswesen inderen seit 1830. Friedrich Wilhelms III. Erlaß gegen die "planmäßige Vergiftung des Zeitgestes". Das Ober-Zensur-Kollegium. Geh. Reg-Ration. Rehsus u. sein Organisationsplan für die Handhabung der Zensur. Sein Mißersolg bei friedrich Wilhelm III. Czschoppes Gutachten siber die Maßwegeln gegen die Presse. Das Vorgehen gegen das Junge Deutschland. Fostat John, der Zensor des Jungen Deutschlands. Die weiteren Zensurverhälbnisse des Jungen Deutschlands. Ausschaft des Gerichtung eines Ober-Zensur-Gerichts. Die Magerkeit der preußischen Zeitungen. Urnold Ruge über den unwürdigen Zustand. Ein Süddeutscher über die Verliner Blätter. Die Vedrückungen der Zeitungs-Korrespondenten. Geringes Unsehn der Journalisten. Die "Ullgem. Preuß. Zeitung". Die "Spenersche Zeitung". Neigt zur konservativen Richtung. Ihr Kunstresernst

5. C. Rotfcher. Die "Doffische Zeitung", das Organ des Berliner Burgertums. 3br Mitarbeiter Wilibald Alexis. friedrich Wilhelm IV. migbilligt beffen journaliftische Catiafeit. Die beiden Cholera-Zeitungen. aludte Derfuch, ein driftlich-konfervatives Blatt zu gründen. Die "Schlefische Zeitung". 3hre Stellung zu den wirtschaftlichen und religiöfen fragen. Die Breslauer Zeituna". Ihr neuer Befither Gugen von Daerft. Sein Oronamm. Die Redafteure des Blattes. Die Zeitung gebt an B. Barth über md wird tonfervativ. Die "Ullgem. Oder-Zeitung", der "Oberschlesische Manderer". Die "Köniasberger Zeitung". Das geiftige Leben in Königsberg. Johann Jacoby über die Zenfur. Georg friedrich Bartung und fein wlitifches Cestament. Bedeutung und Wert der "Königsberger Zeitung". De sonftigen Blätter des Oftens. Die "Magdeburgische Teitung". Ihre Zufurleiden. Der neue Befiter Buftav faber, Deffen Dater über die Station der Zeitungen. Die "Magdeb. Sta." fteht in feinem "guten Bein Berlin. Ihre Weiterentwicklung. Der "Ballische Kurier." Sein Maftenr Guftav Schwetschfe. Deffen Renfontre mit friedrich Wilhelm IV. Des "Ballifche Dolfsblatt". Die "Kölnische Zeitung". Ihr Befiger Joseph De Mont. Einrichtung eines feuilletons. Untauf des "Welt- u. Staatsbeten". Derbefferte Verbindung zwischen Berlin und Köln. Die Redakteure de Zeitung: Bermes, Undree, Levin Schücking und Brüggemann. budenden Zenfurperbaltniffe. Derfuch, eine zweite Zeitung in Köln ins Seben gu rufen. Der erfte Derfuch mifgludt. Grundung der "Abeinischen Zeitung". Das Blatt findet wegen feiner liberglen Cendenzen großen Beifall. En zeitgenösfisches Urteil. Die Redakteure Rutenberg und Marr. Ihre Mitgebeiter. Der Zenfor Dolleschall. Die Zeitung wird unterdrückt. burleste Nachiviel gur Cragodie. Die fleineren Blatter des Weftens.

Rach diesem allgemeinen Überblick ift nun darzulegen, wie sich die Einzelstaaten mit dem neuen Geiste abfanden, und wie sie die sechs Artikel des Bundestages und die Beschlüsse gegen das junge Deutschland ihrer heimischen Presse gegenüber zur Answendung brachten. Dabei werden zugleich die Schicksale der einzelnen Zeitungen ihre Darstellung sinden.

Die beiben Hauptmächte Preußen und Öfterreich wurden von ber Bewegung, welche 1830 anhob, zunächst am wenigsten in Mitleidenschaft gezogen. In Preußen scheute sich das Bolf, bem greisen Könige Friedrich Wilhelm III. die Ruhe seiner letzeten Jahre zu stören; es hoffte auf die neue Zeit, die kommen nüfse, wenn der geniale Kronprinz den Thron besteigen werde; "udem empfand man auch die Unzulänglichseit des deutschen Bundes hier nicht in ihrer ganzen Kläglichseit, da die sestgefügte große

preußische Monarchie einen gewissen Ersatz für die mangeln Nationaleinheit bot, und endlich hatten die vielen volkswirtschellichen Fortschritte in Preußen den Wohlstand nicht unerheit gefördert und dadurch einem großen Teile der Bevölkerung gewisse behaglich-konservative Stimmung gegeben, die man durch erregte politische Diskussionen nicht stören lassen wie Erst als nach dem Regierungsantritte Friedrich Wilhelms keine Enttäuschung auf die andere folgte, ergriff auch in Preußer Wunsch nach einer Umgestaltung der Verhältnisse immer wie tere Kreise.

Noch weit weniger wurde Öfterreich von der Bewege berührt. Es war Metternich mit Hülfe Seblnizstys gelungs auch fürderhin alles geiftige Leben darniederzuhalten, so bie große Menge nicht einmal das Bedürfnis nach einer größen geiftigen Freiheit empfand.

Dagegen sah sich die Bevölkerung der kleinen Staaten wird das lebhafteste von dem neuen Geiste ergriffen. Sie mußte der Unzulängliche des deutschen Bundes oft genug schmerzlich sühn, viel unter Willfür und Mißregierung leiden, besonders empsidich in Kurhessen und Braunschweig, und es geduldig geschen lassen, daß die während der Not der Befreiungskriege von da Regierungen gemachten Zugeständnisse nur in der Form gewährt und zum Teil auch wieder zurückgenommen wurden. Hier sand also die liberalen Ideen, die in den Julitägen von 1830 in Paris proklamiert worden waren, den lebhaftesten Beisall.

In Preußen hatte befanntlich das Ober-Zensur-Kollegium die Oberaufsicht über die Preßerzeugnisse auszuüben;\*) es besorgt dieses Geschäft jedoch mit solch geringem Interesse, daß nicht einmal die Hälfte der Mitglieder zu den Sitzungen erschien. Als nun aber im Juli 1830 der Bulfan in Paris losbrach und

<sup>\*)</sup> In der Mitte der vierziger Jahre erschienen in Preußen ca. 450 Zeitungen, Tagesblätter und Zeitschriften, von denen aber nur 42 politisch Tendenzen versolgten. Den Unterhaltungsblättern, deren es 190 gab, we es verboten, irgend etwas Politisches aufzunehmen. Dann gab es 104 Ber ordnungsblätter der Regierung. Den Rest bildeten Erbauungsblätter.

kinen Kunkenregen bis nach Deutschland herüberwarf, brangte ie Regierung bas Rollegium zu veinlichster Aufsicht, bamit auch e geringste Erregung sofort gedämpft werbe. Der Rönig kiedrich Wilhelm III. erlich sogar unter dem 6. Oftober 1830 e Rabinettsordre, in der er Baris als den Herd der plan-Migen Beraiftung bes Reitgeistes bezeichnete und erklarte, baß bas Geratenfte fei, sämtliche Mitteilungen über revolutionare rianiffe in den deutschen Reitungen zu verhindern. Alle revotionaren Bewegungen ber letten Reit waren in feinen Augen nach die veriodische Bresse bervorgebracht worden, und er vermete beshalb, bag bas Ober-Benfur-Rollegium, welches bisher 3u spät erfahren habe, von sämtlichen im Lande erscheinen= Beitungen und Tagesblättern politischen Inhalts ohne alle anahme genaue Kenntnis nehme und alle aukerhalb Deutschbubs ericheinenden Schriften prufe, um nötigenfalls beren Berkrituna rechtzeitig entgegenzutreten. Allein um biefen Anforde= maen entiprechen zu fonnen, hatte ber Staat einige Ausgaben achen muffen; Geld aber wollte ber König an die Sache nicht denden, und so wurde das Kollegium nur noch um einige neue Ritalieder verstärkt, u. a. durch den Geh. Rea.=Rat Taschoppe. er fich balb als ein fehr heftiger Feind jeglicher Breffreiheit icen follte. Außerbem erhielten zwei Mitglieder bes Rollegiums ician Befoldung, damit fic fich ausschließlich mit Rensurangetrenbeiten beschäftigen konnten. Ferner murbe bestimmt, baf bie Renforen in ben Brovingen fünftig von ben Regierungsprafibenten em Oberprafibenten und von biefem ben mit ber Aufficht über Renfurwesen beauftragten Ministern in Borschlag gebracht berben follten. Dem Rollegium aber murbe aufgegeben, barüber berichten, welche Birkfamkeit ben Brafibenten auf Die Rontrolle er Renfur einzuräumen, und welches Berfahren zum Berbote mablicher Schriften einzuschlagen sei.

Alle diese Borschriften, mit denen man dem Geiste der sechs Artifel des Bundestages zu entsprechen gedachte, hatten aber wenig Birfung; beshalb suchten die Ministerien des Innern, des Aussbartigen und der Polizei nach wirksameren Maßregeln und besauftragten schließlich unter dem 14. Juni 1833 den damaligen

Regierungsbevollmächtigten an ber Universität Bonn, ben Reg. = Rat v. Rehfues, has bisherige Zenfur-Befen einer gem Revision zu unterwerfen und einen neuen Dragnifationebla bie Sandhabung ber Renfur aufzustellen. Bh. 3. von Ra mar ein feingebilbeter, melterfahrener Mann, ber fich auch feinen geiftpollen biftorischen Roman "Scipio Cicala" eine tete Stellung als Schriftsteller erworben hatte und aukerden gemäkigt-liberglen Richtung angehörte. Es mar alfo von jebenfalls eine Befferung ber Berhaltniffe zu erwarten, un ber Tat arbeitete er auch eine nach jeber Richtung bin wo wogene Deufschrift von 169 Folioseiten aus, ber er noch Geschäftsordnung von 166 Baragraphen, eine vertraulich ftruftion von 144 Seiten, eine tabellarifche Überficht von 19 8 tern und ichlieklich ben Entwurf eines Ausgabe-Stats für Dber=Renfur=Rollegium von 47 Seiten beifügte. 21m 10. zember 1833 überreichte er ben genannten Ministerien Sdriftstüde.

Sein Hauptgebanke mar, baf bie literarischen Erscheinung ebensowohl wie jedes andere Erzeugnis der geiftigen Regfant als ein Ausfluß und Ausbruck ber allgemeinen großen geiftig Richtung ihrer Beit zu betrachten feien und barum im 3 sammenhange mit biesen Richtungen beurteilt werben müßten. 9 beaufsichtigende Behörde muffe aber noch weiter geben: fie mil gu ber Erfenntnis jener großen Bahnen vordringen, aus bem Die einzelnen Erscheinungen im Leben ber Nationen bervorgen Bo folde Erfenntnis mit ficherem Blick erreicht werbe, wurde fich Aufflärungen über die täglichen Sauptzuftande ber Ratione und Staaten ergeben, die für die Regierungen von ber bodite "Nur bie Übung, in ben fleinen Ar Michtiafeit fein müßten. fängen bie große Erscheinung zu erkennen", fahrt er fort, .mad jene vorsehende Beisheit ber Regierungsfunft möglich, welche bi früheren Lehrer berfelben mit den Borten "Principiis obsta! bezeichnet haben. Gine partielle Zenfur ift immer nachteilig. B alle guten und wohlberechneten Magregeln wirft bie Renfur a tiefsten und wohltätigsten durch ihr blokes Dasein. Die Kurd vor der Wachsamkeit der Bolizeignstalten forbert ihren 3m ir als alle Tatiafeit berfelben, obaleich fie nur burch bie lete gewonnen und erhalten wirb. Diese Satiafeit muß fich aber d bleiben: fie barf nie fprungmeife mirten. Daburch allein ich bas Bublifum an ben Gebanten ihrer Allgegenwart. an biefer Ausbrud gemagt merben barf, und verfohnt fich auch Bricht fie nur bier und ba, wenn auch immer zur Reit. mus. fo ericeint fie lauernd. Sie wird gehäffig, man hutet bor ibr. Die Halfte ihrer Wirfung ift verloren. Die Renfur i fich in einer Sohe bes Wiffens zeigen, welche imponiert, in diesem Gingreifen die Milbe malten laffen, die verfohnt." Des meiteren wollte Rehfues bie Rahl ber Mitglieder bes Renfur-Rollegiums auf etwa zwölf erhöht wiffen, und Diefe iamtlich zu befolben. Sobann folle bie Abhangigfeit bes Renfur-Rollegiums von den brei fogenannten Benfurminis in aufgehoben werden. Und endlich verlangte er die Beina der wiffenschaftlichen Literatur von den Zensurgebühren. t Lagesblätter bagegen möchten 10 Sar. ver Bogen zahlen. lie nur ber Renigteitelucht und oberflächlicher Unterhaltung iten."

In den der Denkschrift beigefügten Zensur = Instruktionen te sich Rehsues in der Hauptsache patriarchalisch bevormundend den Ideen der jüngeren Generation vollständig abgeneigt. Interesse des Königreiches glaubte er auch betonen zu müssen, i. jene unglücklichen Jahre, welche dem Wiederaufschwung des misschen Ablers vorausgegangen sind", so selten und so schonend moglich zu berühren seien.

Allerlei wertvolles Material brachte er endlich in der tabels bifchen Überficht bei, in der er nachwies, daß die auswärtigen Zeisten in den letten Jahren in immer größeren Mengen in tengen eingeführt würden. Dabei fonstatierte er: "Bom thre 1830 an erscheint die Teilnahme des Publifums an den anzösischen Angelegenheiten mit mehr Bewußtsein der bewegenden Interessen und mit größerer Entschiesnheit für die konstitutionellen Meinungen."

Bon ben frangofischen Beitungen wurde 1831 in Preußen i meisten bas "Journal des Debats" gelesen, und zwar in

698 Exemplaren, der "Constitutionel" in 396 und die "Gu de France" in 365. Von den deutschen Zeitungen hatt meisten Abonnenten in Preußen die Augsburger "Allgemeine tung" (1831: 432, 1832: 566), dann kamen der "Hamb Korrespondent" (1831: 338, 1832: 349), das "Frankf Journal" (1832: 325), die "Leipziger Zeitung" (1832: 325) Franksurter "Oberpostamtszeitung" (1832: 194), die "Hamb Börsenliste" (1832: 191) 2c.

Englische Zeitungen scheinen fast gar nicht nach Preuße kommen zu sein; Die belgischen waren seit 1819 sämtlu Breußen verboten.

Die umfanareiche Rehfuesiche Arbeit murbe barauf fe von den betreffenden Ministerien, wie auch vom Konige Ri Wilhelm III. burchaefeben, aber fie fand teinen Beifall. Ronige erschien fie zu genigl. Dem ganzen Übel konne man gewiß burch polizeiliche Maknahmen viel fürzer und zwedmi beifommen! Und nun gar noch bas viele Belb für bie Rei ausaeben! Miggestimmt ließ er die Denkschrift volle zwei' unerledigt liegen und überwies fie bann laut Rabinettsorbt 16. Dezember 1835 furger Sand bem Ober Renfur-Rollegiu wertvolles Material. Dabei forberte er das Kollegium au Borfchlage über eine Organisation bes Bensur-Befens zu n "Bon einem folchen umfaffenden Blane, wie die Arbeit be beimen Regierungs-Rates von Rehfues fomohl rudfichtli tollegialen Dragnisation, als bes Geschäftsganges, berbund ber Beauffichtigung ber gesamten Literatur, enthalt." beme babei, "muß hierbei gang abgeftanden merben." er noch bingu: "Die Minister ber auswärtigen Ungelege und der Bolizei haben unter ben Mitteln, die Berbreitun ländischer Schriften zu verhindern, eine Re-Benfur Schriften in Vorschlag gebracht, indem zufolge ber Wiener Konferengen festacfest worden ift, bag bas in Bunbesftaate erteilte Imprimatur bes Benfore von ben Au Magregeln in anderen Bundesländern nicht entbinde. ! mit der Magregel felbst einverstanden. Wie folche am mäßigsten auszuführen sei, hat bas Ober-Bensur-Rollegium

m beraten und in das Wir zu erstattende Gutachten aufzus nehmen."

Ein foldes Gutachten auszuarbeiten übernahm Taschoppe. nd er fakte in einer längeren Abbandlung alles zusammen, was 📥 einer vollständigen Fesselung der Bresse führen konnte. "Scham= vier als hier," bemerkt dazu Friedrich Rapp, "hat sich wohl Die Riedrigfeit ber Gefinnung breitgemacht." Unter bem 31. Marz 1836 reichte er sein Schriftstud ein. Da jedoch mittaweile ber Bundestag seinen Bannstrahl gegen bas junge Deutschland geschleubert hatte, so glaubte ber König Friedrich Bibelm III. jest auch ohne besondere Makregeln, die vielleicht tiebsames Aufsehen erregen würden, gegen die unruhig dranben Geifter vorgehen zu fonnen, und ließ bie Borfclage icoppes unberücksichtigt. Es ift baber auch nicht nötig, hier titer auf fie einzugehen. Der Aufforderung bes Bundestages der wurde durch eine Könialiche Kabinettsordre vom 7. April 1836 aniprochen und durch fic bestimmt, daß die preußische Zensur über die Schriften bes Jungen Deutschland nicht in gewöhnlicher Beise ausgeibt, fonbern baß ein befonberer Benfor eingesett werden folle, er indeffen bei dem leifesten Zweifel die Entscheidung bes Obermurtollegiums einzuholen habe. Gin folcher Zenfor wurde in ber Berfon bes Bebeimen Bofrats Rarl Eruft John gefunden.

Bei dem ungeheuern Einfluß, den darauf John auf die Entwicklung unserer Literatur bis 1848 ausübte, ift es nötig, diesen Mann wenigstens in kurzen Strichen zu charakteristieren. 1788 als der Sohn eines evangelischen Pfarrers in Arnstadt in Thüringen geboren, studierte er in Jena und kam 1812 als Sektar in Goethes Dienst. Doch blieb er dort nur bis 1814, weil er sich weder geistig, noch sittlich, noch auch körperlich bedährte, da er infolge seiner mannigsachen Kränklichkeit dem Dichter viel zu schaffen machte. Daher war ihm denn auch Goethe wenig günstig gestimmt und äußerte sich einmal ärgerlich über ihn: Diese Menschen, wie es ihnen wohlgeht, wollen sich und nicht der Herrschaft leben . . . Er ist pretentiös, speisewählerisch, genäschig, trunkliebend, dämperig (Provinzialismus für nachlässig, tröbelig) und arbeitet nie zur rechten Zeit. "Nach seinem Wegs

gange von Goethe muk er sich in Sachsen und schliekli Breuken aufgehalten und als Schriftsteller versucht haben. L einer Broichure "Sachien und Breuken" fam er fogar in l suchung, ging jedoch unversehrt aus ihr bervor und gelangti Spaar in preukische Dienste. Bei ber Errichtung ber bam Berliner Regierung murbe er junachft als Bilfservebient be tigt und bann 1817 ale ervebierender Sefretar bei ihr ange Nach ber Auflösung biefer Regierung ging er sobann in al Gigenichaft gum General Bureau bes Boligei-Brafibiums mo man allerdings bei ibm burichenschaftliche Ibeen mitterte. ja in Jena studiert hatte. Doch brudte man offenbar ein qu. "vbaleich er für straffällig erachtet wurde", vielleicht gui anlaffung einflukreicher Gonner, ober weil er verficherte, iel agna anberen Grundanschauungen erfüllt zu fein, und balb ber erweiterte man fogar feine Amtstätigfeit, inbem man it Renfur ber Stude für Brivatbuhnen und Marionettentheate ber Reben, die in ben Tabagieen gehalten murben, gumies. mit trat er in die Bensoren Rarriere ein, in ber er nun emporftieg. Um ibm mehr Beit gur Durchficht ber gu beur ben Schriften zu ichaffen, entband man ibn von bem Ge Dienste und machte ihn unter bem 22. Dezember 1823 mit Behalte von 1500 Talern zum Redakteur ber Staatszeitur gleich verlieh man ihm ben Hofratstitel. Reben ben Reba geschäften muß nun John bereits in so manniafacher Weis als Benfor tätig gewesen fein, baß man ihn icon gu De bes bamaligen offiziellen Benfore für Berlin, bes alten Be Rates Grano, zu beffen Nachfolger auserfah, und als Gra 26. Mai 1831 gestorben mar, schrieb ber Minister bes 211 tigen, Ancillon, unter bem bie "Staatszeitung" ftanb. fof ben Minister bes Innern, Brenn, ber Sofrat John mo Nachfolger Granos ernannt werben. Dabei stellte er ih ausgezeichnetes Atteft aus, fprach von feiner "vielseitigen Schaftlichen Bilbung" und meinte, bag er bei feiner "in be fast peinlichen Borficht auch in den schwierigften Källen jeb vor Miggriffen bewahrt" werbe. Infolgebeffen murbe Sol Benfor für Berlin am 30. Juni 1831 gunachft provisorifd nachdem sich auch das Oberzensurkollegium für ihn ausgesprochen hatte, am 14. Juni 1832 befinitiv angestellt. Sein Gehalt wurde auf 1650 Taler normiert: 1350 Tlr. Zensurgebühren, die auch sein Borgänger bezogen hatte, und 300 Tlr. Zuschuß des Ministeriums. Außerdem wurde ihm auf seine besondere Bitte, "durch Berleihung eines höheren amtlichen Charafters vor einer schiesen und ungünstigen Beurteilung des Publikums geschützt zu werden," der Titel eines Geheimen Hofrats gewährt. Wit der Zeit versbesserten sich seine Einnahmen noch wesentlich, besonders durch die wachsenden Gebühren des Intelligenzblattes, so daß er schließe sich ein jährliches Gehalt von ungefähr 3700 Taler bezog.\*)

Bu seiner eigentlichen Bebeutung für das vormärzliche Litesmturleben gelangte John aber erst durch seine unter dem 6. Juni 1836 erfolgte Ernennung zum besonderen Zensor des Jungen Deutschland. Und diese Stellung erhielt noch dadurch ime besondere Wichtigkeit, daß durch eine ministerielle Erklärung vom 16. Februar 1836 der Bundestagsbeschluß vom 10. Despuber 1835 für Preußen etwas gemildert worden war. Es var bestimmt worden, daß die Schriftsteller des Jungen Deutschsland nicht an jeder literarischen Tätigkeit gehindert werden sollten; des Berbot solle sich vielmehr nur auf ihre ohne diesseitige Zensur außerhalb der preußischen Staaten gedruckten Schriften erstrecken; mit dies seitiger Zensur dagegen könnten sie in Preußen ihre Echristen wie früher erscheinen lassen.

Es war nun also die Obliegenheit Johns, zu beurteilen, bas von den neuen Schriften des Jungen Deutschlands zuzuslaffen sei. Diesen Anforderungen war er aber offenbar nicht geswachsen. Er verurteilte sehr vieles, was er ruhig hätte passieren laffen können, und geriet dadurch wiederholt in heftigen Widerspruch mit dem Oberzensurfollegium. Da es sich aber meistens

<sup>\*)</sup> Der "Charivari" brachte 1846 die Notiz, daß John jährlich über 8000 Taler als Zensor beziehe, und machte dazu die satirische Bemerkung, daß er dafür allerdings was Chrliches zusammenstreiche. Wenn nun auch das lettere richtig war, so ist doch in der Erregung, in der sich damals die herausgeber von Zeitschriften dem Zensor gegenüber stets besanden, die Gumme um volle 2250 Taler zu hoch gegriffen.

um Dramen, Romane, Reiseschilberungen zc. handelt, so kinn wir hier nicht näher barauf eingehen; sobald jedoch Zeitschilm in Frage kommen, werden wir die Konflikte an geeigneter Sick darlegen. Nur ein Beispiel von den vielen, die angeführt woden könnten, sei hier gegeben, um die unerhörte Kurzsichtigkt und Engherzigkeit Johns zu charakterisieren. Der Novellist Auf Seidel, ein sehr lohaler, durchaus nicht im Geruche der Frissisinnigkeit stehender Mann, hatte eine kleine Erzählung geschrieten in der er schilberte, wie ein Liebespaar, das sich im Postwage kennengelernt hatte und mit diesem umgeworfen worden war, das dieses eigentümliche Schicksal endlich zur Heirat gekommen sie Der Zensor John strich jedoch diese Novelle, weil ein preußisch Postwagen nicht umwerfen dürfe, somit eine solche Erzählung eine Verhöhnung der Königlich preußischen Post sei!\*)

Die vielen Berbote, Die auf Beranlaffung Johns nun mi und nach erlaffen murben, mußten naturgemaß bas Sunge Deutst land außerordentlich schädigen und bei ihm ben lebhaften Bunh hervorrufen, doch fo bald als möglich wieder von biefen Au-Alle Gingaben blieben nahme = Magregeln befreit zu werben. jedoch zunächst erfolglos; erft als Friedrich Wilhelm IV. ba Thron bestiegen hatte, wurde nach langeren Berhandlungen bei Bann wieder von den geächteten Schriftstellern genommen. Duch Rabinettsordre vom 28. Februar 1842 ermächtigte ber König ben Minifter, "bie gegen bie Schriften bes Jungen Deutschland noch bestehenden Ausnahmemakregeln hinsichtlich aller berienign jener Rategorie angehörigen Schriftsteller aufzuheben, bie, in Deutschland mobnend, verfonlich das Beriprechen geben murden fortan in ihren Schriften gemiffenhaft alles, mas bie Religion, bie Staatsverfaffung und bas Sittengefet beleibigt, zu vermeiben. Bugleich ift benfelben anzubeuten, daß gegen fie bei einem Rudfalle in ihre frühere verderbliche Richtung bas bisberige Ber-

<sup>\*)</sup> Die Zensurschwierigkeiten sind aussührlich behandelt bei Johannes Proelß, Das Junge Deutschland, Stuttgart 1892, und bei Ludwig Geiger Das Junge Deutschland und die preußische Zensur. Berlin 1900.

Fahren wieder und dann für immer werde zur Anwendung ge-

Darauf gab zunächst Mundt am 14. April 1842 auf dem Berliner Bolizeipräsidium die verlangte Erklärung ab, und im Rai folgte Laube in Mustau.\*) Sutstow unterwarf sich nicht direkt; er lehnte die Unterzeichnung eines Reverses ab, aber erstärte, daß er dem Bestehenden nicht seindlich gesinnt sei, worauf nach längeren Berhandlungen der König Friedrich Wilhelm IV. In durch Kabinettsordre vom 17. Juli 1843 ebenfalls von den krückenden Zensurbestimmungen befreite. An Wienbarg trat die Regierung nicht heran, wohl weil er als Schriftsteller nichts mehr produzierte. Heine blieb unberücksichtigt, da er nicht in Deutschstand wohnte.

Der große Einfluß Johns wurde durch diese Aushebung der Maßregeln gegen das Junge Deutschland zwar etwas gemindert, blieb jedoch in den nächsten Jahren immer noch sehr bedeutend, da ja auch die politischen Zeitungen Berlins seiner Zensur unterstellt waren. Beim Ausbruch der Bewegung im März 1848 verschwand der unheilvolle Mann aber sehr schnell. Um 17. März 1848 legte er infolge der Aushebung der Zensur seinen Rotstift für immer nieder, und am 1. Juli trat er mit 1250 Tlr. in Bension. 1856 starb er in Naumbura a. S.

Die letten Jahre der Benfur hatten insofern noch eine Anderung gebracht, als das Ober-Benfur-Kollegium im Sommer 1843 aufgehoben worden und an seine Stelle ein Ober-Benfur-Gericht gesett worden war, durch das bereits die Tendenz eines Schriftstückes von "Rechtswegen" bestraft werden sollte. Dieses Gericht blieb aber nur fünf Jahre bestehen, da es naturgemäß bei der

<sup>\*)</sup> In seinen "Erinnerungen", die überhaupt viel Unrichtiges entshalten, verschweigt Laube, daß er sich den Bedingungen der preußischen Regierung unterworfen habe, und erklärt es sogar für unwahr, daß er an derartigen Berhandlungen beteiligt gewesen sei. Ludwig Geiger legt jedoch in seinem schon erwähnten Buche "Das Junge Deutschland und die preußische Zensur" das betreffende Aktenstück im Wortlaute vor.

Aufhebung ber Zenfur am 17. März 1848 ebenfalls aufgehobn wurde.\*)

Unter diesen Zensurverhältnissen mußte es den preußischen Zeitungen außerordentlich schwer fallen, auch nur einigermaßen den Wünschen der Leser zu entsprechen. Diese verlangten bei den immer mehr sich entwickelnden politischen Leben, besonders sit 1840, eine eingehendere Behandlung der politischen Fragen—und kein Blatt wagte es, über die dürre Berichterstattung him auszugehen. Oder tat es wirklich einmal eine freimütige Außerung, so tilgte diese eiligst der Rotstift des Zensors. Es werden daher in den beiden Dezennien von 1830 die 1848 gar vicke Klagen über die unzureichende Presse laut. Besonders die Berliner Zeitungen galten allen Beobachtern der zeitgenössischen Publizistit als die kläglichsten, die je erschienen seien.

Recht bitter sprach fich Arnold Ruge in ben "Ballifden Sahrbüchern" (1841. Rr. 38-40) über ben unmurbigen Auftanb aus. "Waren wir in politischer Inbifferens nicht bis gur Indoleng heruntergekommen." fcbrieb er. "wie ließe fich's ba auch nur einen einzigen Tag ertragen, bag wir gar feine lebendige Reitung im gangen Lande, gar feine Nachricht, geschweige benn eine Distuffion über unfere nachften und wichtigften Ungelegenheiten, gar feine Renntnis, geschweige benn Erfenntnis und Rritif unferes Staatslebens, unferer öffentlichen Charattere, ihrer Taten, Richtungen, guten ober verfehlten Absichten haben? Daf wir bie Nachrichten über Breufen, wenn es ja einmal bergleichen gibt, über Leipzig, Hamburg und Baris empfangen?" . . . gierung "hat ben Staatsgeift, bas öffentliche Leben nirgends jum Borichein und zur Wirksamkeit gelangen laffen, im Begenteil, der Staat ift ein absolutes Geheimnis, und die Organe ber Öffentlichkeit, Die Reitungen, veröffentlichen eben nichts, ja, fie hüten fich, auch nur etwas zu verraten oder fich entschlupfen gu laffen, was irgend eine öffentliche Berfon naber berührt, als bie

<sup>\*)</sup> Rapp S. 225—249, ferner: Heffe, Die preußische Prefgesetzegebung, vollständige Sammlung aller Gesetze. Berlin 1843. u. Ebgar Bauer, Die Zensur-Instruktion vom 31. Jan. 1843. Leipzig 1843.

Anzeigen, daß sie angekommen ober abgereist, angestellt ober in Gnaden entlassen sei. Die alte Unmündigkeit ist wiedergekehrt, die liberalen Institutionen, Landwehr und Städteordnung, sind Anomalien in den Systemen der "Nichtbeteiligung" des Bolkes, die Regierung hat den ganzen Staat wieder auf sich genommen und die Nation badurch in den Indisserentismus zurückgeworfen."

Gin Subbeuticher, ber 1832 nach Berlin fam und von bort "Briefe aus Berlin" in Die Beimat ichrieb.\*) war erstaunt über bie unbebeutenbe Reitungeliteratur ber "Refibenaftabt eines ber bedeutenderen Staaten Europas" und meinte: "Sind bie Reitungen und Journale als die Chaussen bes literarischen und politifchen Bertehre angufeben, fo geboren bie Berliner papiernen Lanbstraßen unbebenklich zu ben schlechteren beutschen Rommunifationswegen. Es holvert gewaltig barauf, und fie bedürfen fundiaer Beabefferer." Und ber Korrespondent ber "hannoverschen Rorgenzeitung" erflärte in Diefer 1845: "Unfere Berliner Sournaliftit ift volltommen verwahrloft. Berlin follte fich von Rechts wegen jeden Morgen, wenn es auffteht, feiner Journaliftit icomen." Als ein Sohn auf bas Berliner Reitungswesen machte 1845 bie Notig bie Runde burch bie Breffe: "Dem Bernehmen nach beabsichtigt jemand, eine Beitung fur Orbens-Inhaber aller Rlaffen' herauszugeben, von ber man fich ungeheuere Berbreitung berfpricht. Jebe Nummer bringt die Bortrats von gwölf Rittern. Einem on dit aufolge follen bereits 17356 Ritter bes roten Abler-Orbens vierter Rlaffe ihre Teilnahme und Bortrats jugefagt baben."

Doch nicht nur ber Rotstift bes Zensors war es, ber die preußische Journalistik auf einem so tiefen Niveau erhielt, auch sonstige Waßregeln trugen noch dazu bei, die Entwicklung des Zeitungswesens zu hindern. So wurde 1846 in Preußen gegen die Zeitungs-Korrespondenten der § 45 der allgemeinen Gewerbesordnung geltend gemacht, in welchem es u. a. hieß: "Denjenigen, welche aus der Vefassung von Geschäften, aus der Absassung

<sup>\*)</sup> Hanau, 1832. Den Ramen bes Autors fonnte ich nicht ermitteln. Ruch bem jegigen Besitzer ber Berlagsbuchhandlung ist er unbefannt.

schriftlicher Aufsätze für andere ein Gewerbe machen, ober mitlierte Zimmer und Schlafftellen gewerbweise vermieten u. j. u.,
ist der Gewerbebetrieb erst dann zu gestatten, wenn die Behörder
sich von deren Unbescholtenheit überzeugt haben." Überzeugter
sie sich aber vom Gegenteil, wie z. B. bei Edgar Bauer, p wurde diesen Korrespondenten jede fernere literarische Tätigkt untersagt. Dabei war es, angesichts der großen Nachrichten-Dim und der Borsicht, die beobachtet werden mußte, überhaupt in Kunststück, Zeitungskorrespondenzen abzusassen. Der schon erwähne süddeutsche Briefschreiber spöttelt denn auch in seinem "Berlim Xenien" über "Die Korrespondenten aus und in Berlin":

Wunderwürdige Kunst, die wir fiben! Schöpf'risch wir schaffen Uns dem verzweifeltsten Nichts "Korrespondenz aus Berlin."

Bei ber Gleichstellung ber Reitungs-Rorrespondenten mit ba Leuten, "bie möblierte Rimmer und Schlafftellen gemerbweik vermieten", war benn auch beren Unsehen bei ben Beborben bodf aerina. Alle 1845 bie Ronigin von England ben Ronia Friedrich Wilhelm IV. auf Stolzenfels besuchte und bort viele Teste at feiert murben, bei benen auch Soffongerte unter Mitmirfung ber Benny Lind, der Biarbot-Garcia, Mantius', Lifats u. a. ftattfanden und aukerdem gefronte Sauter, viele bobe Militars. Rinib beamte. Beiftliche, Raufleute zc. anwesend maren, murbe ale einzige Journalist nur ein Frangosc, Jules Janin aus Baris. augelaffen, bie Berliner Sournaliftit bagegen gurudgewiefen. Diefer gegenüber zeigte fich Friedrich Wilhelm IV. überhaupt stets fehr ungnäbig: befonders munichte er nicht, daß fich bie talentvollen Schriftsteller ihr zuwendeten, und fprach bies auch bisweilen aus, mas bann bie Breffe als eine Beleidigung empfand. Gelegentlich zeigte et freilich auch wieder liberale Unwandlungen. In ber Audiens, bie er bem Dichter herwegh gab, fagte er zu biefem : "Ich liebe eine gefinnungsvolle Opposition"; man mußte jeboch, bag biefe Ungerungen wenig zu bedeuten hatten, und baber ftellte benn auch eine Rarikatur ben Konig bar, wie er bem Dichter biefe Berficherung gibt, zugleich aber ben Jug auf die von feiner Regierung unterbrudten Blatter fest.

Es ift benn auch in ber Zeit von 1830 bis 1848 faum ein

Fortichritt im Berliner Reitungewefen zu bemerten. Die einzige Reuerung, die fich in diesem Reitraume vollzog, mar ber Umtand, daß fich bie Beziehungen ber "Allgemeinen Breukischen Staatezeitung" zur Staateregierung einigermaken loderten. 2mar purde die Oberaufficht auch weiterhin von den brei Renfur-Diniftern, ben Ministern ber auswärtigen Ungelegenheiten, bes Innern und ber geiftlichen ac. Angelegenheiten, geführt und bierifir pon ihnen gemeinschaftlich ein Kurgtor bestellt, auch murben Die amtlichen Befanntmachungen nach wie vor in erfter Linie hier peröffentlicht und auch fernerhin die erforderlichen Ruschüffe aus ber Staatstaffe beftritten, bagegen fah bie Staatsregierung baab. beengend auf ben redaktionellen Teil einzuwirken; ber Rebaftion murbe eine freiere Bewegung gestattet, und bas Blatt denfo wie die anderen privaten Blatter ber Renfur unterworfen. Aukerdem ward mit dem 1. April 1831 das Format vergrößert und fchliefilich am 1. Juli 1843 ber Titel in "Allgemeine Breufifche Beitung" umgewandelt. Bereits feit bem Sahre 1824 ericien bas Blatt täglich, junachft jum Sahrespreise von 5 Talern, feit bem 1. Juli 1830 gu bem von 8 Talern. Inhalt ber Reitung geftaltete fich nach biefer Reorganisation etwas wicher: besonders bemuhte man fich, aus dem Gebiete der Runft. ber Beichichte, bes Sanbels und ber Gewerbe manches Lefensberte zu bringen, und von 1832 ab erschien noch als Anhana - aber boch unabhängig von ber Zeitung - bas von Joseph Lehmann ins Leben gerufene "Magazin für bie Literatur bes Auslandes", eine Berbindung, Die bis jum Jahre 1843 beftand. Alle biefe Bemühungen tonnten aber boch zur Sebung ber Reitung ur wenig beitragen; Die Oberaufficht ber brei Minifter mirtte nach wie vor lähmend und hemmend, so daß der "Charivari" 1845 bei ber (jedoch unrichtigen) Nachricht, Die "Allgemeine Breufifche Reitung" werbe bemnachft wieder ihr Format andern. bie fatirifche Bemerkung machte: "Das Blatt wird von Michaelis ab in Form einer Nachtmuge erscheinen; ber amtliche Teil foll ben Ripfel bilben."

Die beiben anberen Beitungen der Hauptstadt, die "Speners

Gleise weiter. Die Zensur gestattete ihnen auch nicht das is scheibenste Urteil über die kläglichen politischen Zustände, und sprach denn gewiß Gustow den beiden Redakteuren ganz aus de Herzen, als er 1831 im 2. Hefte seines "Forums der Journs literatur" sagte: "Die deutsche allgemeine Baterlandsliebe, weder man vor fünfzehn Jahren so viel zu singen und zu sagwußte, ist alt und schwach geworden, und in der Tat tun mutt, wenn wir ihr unsere Tränen in der Stille sichern. hilft nichts, wir müssen Hermann und Thusnelden und das gan Korps der Rache mit all ihren erhabenen Melodeien sürs esteinpacken."

Infolgebessen war benn auch das Interesse für die beiteil Zeitungen im Publikum sehr gering. Erst als Ende der vierzign Jahre die politischen Wogen höher und höher gingen, konnte in Korrespondent der "Schlefischen Zeitung" schreiben: "Sogar die Berliner, deren politischer Indisferentismus wohl nirgends seines gleichen findet, lesen heute auch den politischen Teil ihrer "Bofsschen" und "Spenerschen"."

Die "Speneriche Zeitung" neigte in ihrer politifden Grundstimmung mehr und mehr der konfervativen Richtung gu, wenigftens in ben entscheibenben Fragen, worauf ber Befiger und Chef-Redafteur Dr. Spifer beim Orbensfeste 1845 ben Roten Ablerorben mit ber Schleife erhielt. In ben Runftanschauungen hielt fich bas Blatt gang im allgemeinen Reitgeschmad. Die Theater-Referate lieferte noch bis ins Jahr 1845 hinein ber alte Theater-Schulg, und als diefer am 17. April 1845 im achtzigften Lebensjahre gestorben mar, trat Brofessor S. T. Röticher (geb. 1803. aeft. 1871) an feine Stelle. Mit einer Rritif über Schilleri "Wilhelm Tell" bebutierte er in Dr. 161. Für bas Umt eine Theater-Referenten brachte er eine umfassende afthetische Bilbum mit, hatte fich bereits burch fein bebeutendes Werf "Die Runft be bramatischen Darstellung" einen Ramen gemacht und zeichnet sich auch noch weiterhin durch bramaturgische und biographisch Schriften aus, fchrieb "Abhandlungen zur Philosophie ber Runft" "Seybelmanns Leben und Wirfen", "Dramaturgifche Sfiggen un Rrititen" und gab "Jahrbucher für bramatifche Runft und Lite

stur" heraus. In seinen Theaterbesprechungen wirkte er jedoch befonders befruchtend; er hielt sich auf einer zu hohen Warte, wiste seinen Referaten nicht genug unterhaltenden und seuilleswistischen Reiz zu geben und blieb daher vielen Lesern unverscholich. Eine ganz besondere Bewunderung flößte ihm die schöne hauspielerin Viereck ein, der er daher unermüdlich den dichtesten wrbeer um die Stirn wand, weshalb ihn die Verliner, als den vologeten der Viereck, Magister Quadrat nannten.

Ein freierer Zug ging durch die "Vossische Zeitung", Monders seit der Thronbesteigung Friedrich Wilhelms IV., als is erstarrte Leben überall in Fluß fam. Mit einem gewissen weimut, der freilich immer noch zahm genug zum Ausdruck fam, wat die Zeitung als das Organ des Berliner Bürgertums für ine Verfassung mit Selbstverwaltung und für unbedingte Toleranz allen religiösen Fragen ein, den starren, verfolgungssüchtigen Irthodoxismus entschieden bekämpfend. Es war dies, wie Kletke wir richtig bemerkt\*), sein geringes Verdienst in einer Zeit, in er sich Schelling mit seiner sonderbaren Offenbarungsphilosophie ins der Reihe der Philosophen strich, und Stahl sich mit dem verüchtigten Worte von der Umkehr der Wissenschaft in die Reihe der Dunkelmänner versetze.

Unter ben politischen Mitarbeitern jener Zeit befand sich auch nehrere Jahre hindurch Wilibald Alexis, ber jedoch nur inen äußerst gemäßigten Liberalismus vertrat, ganz entsprechend den Grundsägen, die er auch schon in seinen vaterländischen Rosannen "Cabanis", "Der Roland von Berlin" und "Der falsche Balbemar" befannt hatte. Dennoch traf ihn wiederholt das Rißgeschick, daß seine Artisel, die sich nach seiner Ansicht durchs und in den gegebenen Schranken hielten, von der Zensur verboten vurden. Im Bewußtsein seiner Unschuld wandte er sich daher m März 1843 beschwerdeführend an den König Friedrich Wilspelm IV., erreichte damit aber nur das Gegenteil. Sehr uns znäbig antwortete der Monarch in einem Ende März erlassenen Kabinettsschreiben: "Ich habe Ihre Eingabe vom 25. d. M.

<sup>\*)</sup> Die Boff. gig. Ein Rüdblid. Feftnummer vom 23. Febr. 1872. III. Salomon, Geschichte bes beutschen Leitungsweiens.

empfangen und geprüft. Die Zensoren bes mit berselben ein reichten Artisels für die Zeitung haben bei Behandlung bessel nicht gegen die Zensur-Vorschriften gesehlt; es ist also ein In zur Beschwerde wegen der gestrichenen Stellen nicht vorhant Glaubten Sie über ungebührliche Berzögerungen sich beslagen müssen, so war diese Klage zunächst an den Minister des Im zu richten. Mit Widerwillen habe Ich aber einen Mann t Ihrer Bildung und literarischen Besanntheit durch jenen An unter der Klasse derer gefunden, die es sich zum Geschäfte mach die Verwaltung des Landes durch hohle Beurteilung ihres Ir durch unüberlegte Verdächtigung ihres nicht von ihnen begisse Geistes vor der großen, meist urteilslosen Menge herabzuschen dadurch ihren schweren Beruf noch schwerer zu machen. I Ihrer Einsicht wie von Ihrem Talent hätte Ich anderes erwa und sehe Mich ungern enttäuscht ..."

Diefes Schreiben bes Ronigs machte großes Auffeben. Breffe beschäftigte fich langere Reit mit ibm, wobei es wieber 311 Ronfistationen fam. Selbft die vorsichtige Mugsburger gemeine Zeitung" wagte es, bie Anschauungen bes Ronige tabeln, und warnte, bak man ben Bogen nicht zu ftraff fpal "Der Ereignisse find wir nicht Berr", ichrieb fie Schluß eines Leitartifels "Die fremde und einheimische Br (21. April 1843): "was auch fommen moge, Die Obliegenheit ift, abzuwenden, mas uns auseinanderbringen, und porfe was uns zusammenhalten fann. Videant consules!" Barnhagen von Enfe bemerkte in feinen "Tagebuchern": .... Ronig zeigt sich nicht genug und auch zu wenig; es ist eir angenehmes Gemifch, aus bem boch bie Dacht und Billfur Icbenfalls fonnte ber Ronia aute An seitia hervorblickt. bekommen, menn Baring (Bilibald Alexis) fie geben mo Diefer fühlte fich jedoch durch bas fonigliche Schreiben fo lett, bag er feine Mitarbeit an ber "Boffifchen Reitung" einf

Unbeirrt durch die vielen hemmungen der Zensur, blie mit vorzüglichen Sprachkenntniffen und auch einer umfassgelehrten Bilbung ausgerüftete Dr. G. Friedenberg über zw Jahre, bis 1848, politischer Mitredakteur der Zeitung.

Bei bem frischeren Tone ber "Bossischen Zeitung" und ihrer ralen Richtung erweiterte sich ber Leserkreis des Blattes von pr zu Jahr. 1844 soll die Zeitung bereits 8—9000 Abonsten gehabt haben.\*)

Als eine porübergebende journalistische Erscheinung in Berlin bie beiben Cholera Reitungen zu ermahnen, bie rend bes Berbites 1831 in Berlin erichienen, ale bie gefürch-Seuche bort zum erstenmale auftrat. Die beiben Blatter chten nichts als nachrichten über ben Stand ber Rranfheit. chichten bemerkenswerter Ruren zc. Die eine murbe von bem Dixinglrat Caiper, die andere von dem praftischen Arzte Dr. che rediaiert: babei mar bas Cafveriche Blatt bas amtliche Dan, bas bie Anficht bes Geheimen Rates Dr. Ruft verfocht. Die Unstedungetheorie vertrat und eine umfassende Absverrung Langte, mabrend fich bie Sachsiche Beitung gegen bie Sperr-Bregeln und Kontumag-Anstalten aussprach und einer ftreng undheitlichen Lebensweise bas Wort rebete. Die Benfur glaubte er, allen Urtifeln, Die ber Ruftichen Unficht miberfprachen, Die cuderlaubnis verweigern ju muffen, und ftrich bei Sache ieben at, ber fich gegen bie fontagiofe Unftedung, gegen Sperrmaßgeln zc. richtete. Doch dauerte biefer Terrorismus nicht lange: 8 Bublitum verurteilte Die Ruftichen Sverrmafregeln, worauf e Benfurbehörde ber allgemeinen Stimmung Rechnung tragen ib ber Sachsichen Zeitung mehr Freiheit gestatten mußte. grauf befampfte benn biefe Die Theorie Rufte mit beikenbem it. Nach dem Berschwinden der Cholera hörten natürlich auch e beiben Cholera-Reitungen zu erscheinen auf.

Endlich sei auch noch eines Bersuches gedacht, im Jahre 1846 te chriftlich-konservative Zeitung zu gründen. Gin Kreis von igesehenen Männern, unter benen sich Perg, Lachmann und tahl befanden, beabsichtigten in Berlin eine "Deutsche Zeisng" ins Leben zu rufen, die (nach dem in verschiedenen Blätzen veröffentlichten Programm) eine "Opposition gegen die Opposionspresse" bilben sollte, "aber auch nur gegen diejenigen Organe

<sup>\*)</sup> Biedermanns Deutsche Monatsschrift, Lapg. 1844, Maiheft.

berfelben, Die bem Beftebenben, weil es befteht, feind find und au feinem Sturge es entweber offen anlaufen, ober, fo meit fie bies nicht fonnen, beimtich untergraben, unbefümmert um bas. mas unter ben Trummern mit perschüttet werben wirb." Raturgemaf follte bie Reitung bann auch eine "Freundin ber Regierung" fein und aukerbem auf ber Seite bes positiven Christentums fteben. Doch auch noch einen weiteren Schritt wollten bie Begrunder bes Blattes tun, fie wollten zwei Ausgaben pergestalten, eine für epangelische Lefer und eine für fatholische: biefe lettere follte in Roln ericheinen. Rur Die evangelische Ausgabe war als Redafteur Brof. Lobbauer, für die fatholische Dr. 28. Juntmann in Auslicht genommen. Bereits im Juni 1846 murbe Die Rongession für bas Unternehmen erteilt: Doch ist Die Reitung niemals ericbienen, weil Dablmann in einem Gutachten in ichlagenber Beile barlegte, bak bas Brogramm gar nicht ausgeführt werben fonne. Runachft fei es ein Unding, für bas "Beftebenbe" auf alle Falle einzutreten. "Ich hoffe," fagte er, "bie Deutsche Reitung' werbe auch Freundin genug ber beutschen Regierungen fein, um ihren Ratgebern in allen Sallen zu opponieren, wo biefe felbst bahin geraten, zu Recht Bestehendes zu vernichten und baburch ben Glauben an ben Beftand ber beutichen Staatsorbnungen ju untergraben. Unter Beftebenbem wird ja auch ficherlich nicht blok verstanden sein, mas 1846 bestand, fondern alles, mas, wenn Recht und Treue und bie wesentliche Boblfahrt bes Ganzen geforbert werben foll, bei une genesen, ober, wenn unterbrudt, jum Biederauffteben gerufen werben muß." Und bann wies er auf bie traurigen Berhaltniffe in Schleswig-Bolftein und ben unerborten Berfaffungsbruch bin, beffen fich ber Ronig Ernft Auguf von Sannover schuldig gemacht hatte "Gine Berfaffung vor unzweifelhaft gesetlichem Urfprunge", erflarte er, "beschirmt burd unzweifelhafte Bestimmungen ber Wiener Schlugafte, batte nich fallen muffen, wie fie gefallen ift." Das alfo, mas zur Beit it Sannover bestehe, fonne die neue Reitung unmöglich verteidigen Des weiteren wies er barauf bin, bag in bem Programm fein Ungewißheit barüber herrichen burfe, "ob bie Deutsche Beitung Die sogenannten fonftitutionellen Staaten als an fich löblich ver betrachtet, ich meine: ob sie bas fon ftitutionelle Prinsmit voller Billigung anerkennt und allein bessen Mißbrauch elt. Erklärt sie sich gegen bas Prinzip, so wird sie nun und twermehr eine "Deutsche Zeitung' werden; ihre Titel wird Berurteilung sein." Endlich meinte er, baß es mißlich sei, winer Zeit, in der die lange Liste der Gebrechen unserer bürslichen Gesellschaft "mit zwei Lastern der schlimmsten Art, mit achelei und Leichtfertigkeit in Glaubenssachen, vermehrt wurde,

Beitungsblatt von ftark theologischer Farbung zu gründen; e geradezu gefährliche Magregel aber würde es sein, eine bolische Bolitik einer protestantischen in der Art, wie es jett preußischen Staate geschehen solle, in zwei verschiedenen Beistgen erklärt gegenüber zu stellen."

Dicse Berwerfung aller Hauptpunkte bes Programms wird on die Perg, Stahl und Lachmann stark herabgestimmt haben; Sutachten gelangte aber auch durch Indiskretion in die sentlichkeit und übte nun hier bei dem hohen Ansehen Dahlums eine vollständig vernichtende Wirkung aus. Bon allen eiten erfuhr der Plan, eine solche Zeitung zu gründen, die lebsteste Berurteilung, so daß schließlich das Projekt sallen gelassen riden mußte.\*)

Wie in der Hauptstadt, so hatten auch in den Provinzen reußens alle Zeitungen die harte Hand der Zensur fort und d fort zu fühlen, selbst die konservativen und gut-königlichen, e ganz besonders das Beispiel der "Schlesischen Zeitung" gt, die doch als eine Stütze des Königtums gelten mußte. Auch wurde in unbegreiflicher Kurzsichtigkeit so bedrängt, daß sogar ic Zeitlang ihr Weitererscheinen in Frage stand. Als die Preßecordnungen des Bundestages vom 31. Oktober 1830 veröffentht waren, wagte die Zeitung viele Jahre hindurch alle das inigreich Preußen und Deutschland betreffenden politischen Nachsten nur aus der "Allgemeinen Breußischen Staatszeitung" zu

<sup>\*)</sup> Bur Geschichte ber neuen Berliner "Deutschen Zeitung". Hamburg 16 und gutige Mitteilungen bes herrn Archivdirektors Prof. Dr. Hansen Köln.

nehmen. Diese Mitteilungen waren natürlich höchst bi nationale Fragen dursten gar nicht berührt werden; soga Feier des vierhundertjährigen Jubiläums der Buchdrucke ersuhr bloß eine kurze Erwähnung, damit nur ja nicht i welche patriotischen Bünsche und Hoffnungen zum Ausdruck so möchten.\*) Aber auch die Nachrichten über das Austand, die zösischen, englischen und russischen Blättern entlehnt wurden hoben sich nicht über das trockene Referat. Besonders kurz die Meldungen über die zahlreichen Revolutionen der dre Jahre in Spanien und Italien aus; dagegen ersuhr das erste treten der Cholera im Herbst 1831 die eingebendsten Schilder

Diese Cholera-Zeit drückte übrigens im wahren Sinn Wortes den Zeitungen noch ihren ganz besonderen Stempe Es wurden nämlich (in Breslau vom 8. Oktober 1831 ab Nummern der öffentlichen Blätter vor der Ausgabe gert und erhielten dann den Stempel "Desinfiziert".

Bei diesem schweren Zensurdrucke bedurfte es natürlich Umsicht, die Zeitung lebensfähig zu erhalten, und es war auch von großer Wichtigkeit, den Konkurrenzkampf auf ein Wimaß zu beschränken. Der Besitzer Julius Korn vereinbarte 1836 mit der "Breslauer Zeitung", die mehr und me Terrain gewonnen hatte, einen Bertrag, nach welchem forta Blätter dem äußeren Ansehen nach in derselben Gestalt sie stellen sollten, und sie erschienen nunmehr kontraktmäßig in selben Format und Druck, hatten dieselbe Anordnung de

<sup>\*)</sup> Der Feier des Jubiläums wurden in ganz Deutschland Scheiten entgegengestellt. In Darmstadt z. B. mußte (laut "Schles. Itg. Nr. 96) auf ausdrücklichen Besehl des Großherzogs sede festliche Erican den Tag unterbleiben; in Bayern ward eine Feier zwar gestatt alles verboten, was ihr eine politische Bedeutung oder das Gepräz Bolkssestes geben könnte, worauf das Komitee in Nürnberg sich sost löste und auf jede Kundgebung verzichtete; in Leipzig, der Wetrop Buchhandels, erlaubte man einen Festzug mit Reden auf dem Mar aber in Preußen wurde eine Feier des Gutenbergtages nur in gesch Räumen zugelassen, doch gestattete Friedrich Wilhelm IV. noch nachter Berlin am 28. August eine ausgebehntere Nachseier.

Its und benfelben Druck angenommen und standen in Preis bebührensätzen einander gleich, so daß die Konkurrenz ledigs in die Grenzen der geistigen Arbeit gewiesen wurde.

Balb nachher (1837) ftarb ber Verleger Julius Korn, und trat bis 1850 eine vormundschaftliche Verwaltung ein, während Ider nacheinander Brofessor Dr. Schon, Martin Runfel, abolph Bielicher und R. A. Boigt bie verantwortlichen Redatmre ber Reitung maren. Die beiben Saubtthemata biefer Jahre vormundichaftlichen Leitung bilbeten eine volkswirtschaftliche eine religible Krage. Die polfswirtschaftliche mar: follen wir isenbahnen bauen, und die religiöse betraf die durch Sohannes nge und ben Bitar Czersti hervorgerufene religiöfe Bewegung. Rampfe, welche fich für und gegen die Gifenbahnen entidelten, wirfen heute auf une hauptfächlich fomisch; fie tommen mis um fo brolliger vor, je ernfthafter bie Gegner ber Bahnen suftreten. Die "Schlefische Beitung" felbft verfocht ftets mit Mer Barme Die Nüklichfeit ber Gifenbahnen, boch mußte fie viele "Gingefandt" aufnehmen, in benen bie Rentabilitat ber Bahnen tart bezweifelt und g. B. eine Bahnverbindung gwifchen Breelau ind Berlin ale burchaus entbehrlich und bochft überfluffig beeichnet wurde. Giner ber Begner ber Bahnen berief fich unter Belobiaung ber vollfommen ausreichenben und fehr guten Bofterbindungen auf die zweifellofe Ruftimmung der überwiegen= en Mehraghl der Breslauer, wenn er die Frage aufwarf, ob pirflich ber Reitgewinn, ben bie Benutung eines Schienenweges ringe, Die Beforanis aufwiege, mit ber man fich auf eine Gifenabn mage. Die religiofe Bewegung ging von ber Reliquienfrage jus und nahm balb einen fehr fturmischen Berlauf. Die freijemeindlichen Beftrebungen erfaften weite Rreife, und ber offene Brief Ronges an ben Bifchof Arnoldi in Trier entzundete einen großen Enthusiasmus, von bem nach und nach auch die "Schlesische Reitung" ergriffen murbe. Das veranlagte aber bie Begner, viederholt an geeigneter Stelle über fie Rlage zu führen, fo baß ver Rebafteur Sielscher am Schlusse bes Jahres 1844 sich verınlaft fab, einen Ructblid auf feine Tatigteit mit einem Broiramm ju ichließen, in welchem er bie firchliche und politische

Stellung ber Zeitung fennzeichnete. "Die ,Schlefische Zeitung wird nicht mube werben." erflarte er. ben Reinden eines freien, machtigen und gludlichen Deutschlands bie Stirn zu bieten: fie wird ferner Bilbung und Biffenschaft, Licht und Freiheit beforbern belfen, ohne bem Chriftentume zu nabe zu treten; fie wird bas Ronigtum ehren, auch wenn fie eine Bertretung bes Boltel wünscht: fie wird für Brekfreiheit fprechen, ohne ben Umfturg wi predigen: fie municht die gleiche Berechtigung aller Stagtsburget au ben Bflichten wie zu ben Ehren bes Staates. ohne bie Stante gegeneinander aufzuwiegeln ; fie ift fur Offentlichfeit und Dunb lichkeit bes Gerichtsperfahrens, ohne dem Staate Die Leitung und Oberauflicht in Ausübung ber Gefete abzusprechen: fie ift ft Gewerbefreiheit und freien Sandel, ohne die Gefahren zu ver fennen, welche Schrankenlofigkeit in beiben berbeiführen murbe aber fie ift unbedingt gegen Rommunismus und Radifalismus i Staate. wie gegen Blaubenegwang und Beuchelet, gegen Bietifterd und Seluitismus in ber Rirche."

Dieses Programm fand aber keineswegs die Zustimmung weber der kirchlichen Behörde, noch der Regierung; der fürst bischöfliche Konsistorialrat Dr. J. B. Balker richtete eine geharnischte Spistel an die gesamte schlesische Tagespresse,\*) und die Zensurbehörde suchte das Terrain der Zeitungen noch weiter einszuengen. 1846 wurde sogar die Beröffentlichung von Abschnitten aus den Landtagsabschieden beanstandet, weil durch Auswahl und Gruppierung die öffentliche Meinung irre geführt und die Regierung in ein falsches Licht gestellt werden könne. Der "Schlessischen Zeitung" suchte die Regierung aber noch ganz besondert dadurch beizusommen, daß sie, da 1821 das Privisegium er loschen sei, den Mangel einer s. Z. nicht wieder erteilten Kon zession aussindig machte und nun unter dem 15. Juni 1846 da Aushören der Zeitung versügte. Der Berlag protestierte un wehrte sich mit allen gesetzlichen Mitteln, mußte sich aber schließ

<sup>\*)</sup> Dr. J. B. Balber, Preffreiheit und Zensur mit Rücksicht auf di Trierer Ballsahrt und den doppelten Anklagezustand der schlesischen Tages presse. Breslau 1845.

h boch bazu bequemen, trot bes mehr als hundertjährigen Bestens der Zeitung, nachträglich noch eine neue förmliche Konsstens der Zeitung, nachträglich noch eine neue förmliche Konsstens für das Erscheinen des Blattes nachzusuchen. Damit aber bielt die Regierung einen sehr bedeutenden Vorteil in die Hand, im sie gewährte unter dem 30. Dezember 1847 die neue Konsston nur unter dem Vorbehalte jederzeitigen Widerrufs und ber ausdrücklichen Bedingung, daß der offenbar zur liberalen bite hinneigende Redakteur Hielscher unter Verzicht auf jede bitere Mitarbeit aus der Redaktion entlassen und der seitherige Koponent F. A. Voigt mit ihr betraut werde. Voigt leitete inn die Zeitung auch in den Sturmjahren 1848 und 49 ganz Sinne der Regierung.\*)

Recht wechselvoll gestaltete sich in ben breikiger und vierziger abren bas Schicifal ber "Breslauer Beitung", boch bewegte b babei bas Blatt ftets in auffteigender Linie. Rach Schalls 333 erfolgtem Tobe übernahm ber Freiherr Gugen von Baerft 18 Blatt und hob es fofort auf ein höheres Niveau. m Baerft mar ein geiftvoller, withbrubenber Mann von umffenden Renntuissen, dabei eine vornehme, zurüchaltende und ch radital gesinnte Natur. Bevor er bie Redaftion ber "Bresuer Beitung" übernahm, hatte er ichon viel erlebt und einen ofen Teil ber fultivierten Belt gefehen. Geboren 1792 als r Sohn eines preußischen Offiziers ju Befel, widmete er fich ifangs ebenfalls bem Solbatenstande und nahm 1812 in bem eußischen Bulfetorpe bes Generale Dort ale Offizier an bem uge nach Rufland teil. Beiterhin machte er auch die Feldzüge n 1813 bis 1815 mit und erwarb fich babei bas Giferne Rreug. ach bem Rriege nahm er einen zweijährigen Urlaub, um in reelau mannigfache Studien zu treiben, und ichied 1818 mit harafter eines Rapitans vollständig aus bem Militardienft. arauf widmete er sich literarischen Arbeiten, fnüpfte Freundjaften mit verschiebenen bebeutenben Schriftstellern an und traf 325 mit Rarl Schall, mabricheinlich nachbem er biefem eine

<sup>\*) (</sup>Karl Beigelt), 150 Jahre Schlefische Zeitung. Breslau 1892, 188-212.

nicht unbebeutende Summe vorgestreckt, ein Absommen, das ihm mit Bewilligung des Königlichen Ministeriums, den Mitbesitz und die Mitredaktion der "Breslauer Zeitung" sicherte. Doch betein ligte er sich noch nicht an den Redaktionsarbeiten, sondern untereinahm große Reisen nach Dänemark, Holland, England, Frankreich; Italien, und befaßte sich dabei mit großartigen Börsen-Spekulagtionen. Mancherlei Erlebnisse aus jener Zeit schilderte er später in dem originellen Buche "Kavalier-Perspektive", das er 1836 unter dem Pseudomhm Chevalier de Lelly herausgab, und in welchen er sich als ein Anhänger des raffinierten Epikuräismus bekennt

Die ersten Reformen, Die Baerst bei ber Übernahme be "Breslauer Zeitung" in biefer einführte, betrafen ben volitifche Teil. Er erkannte, bak bie Rolle, Die bas Inland bisber in be "Breslauer Zeitung" gesvielt batte, bochft klaalich gewesen feil und raumte ibm bie erfte Stelle ein. Auch verkannte er nicht bie Bebeutung örtlicher und propinzieller Intereffen. In feinem lange Brogramm vom 1. Mai 1834 sagt er: Es ist von Übel. went eine provinzielle Reitung eben fo gut von Monomotapa als ven Breslan batiert erscheinen fann, ohne bag ber Inhalt ben naberen Bezug auf eins von beiben verriete. In bemfelben Brogramm verwahrt er fich auch fehr energisch gegen jede politische Barteis nahme. . Sa. es ift bei unferen provingiellen Berhaltniffen auch gar nicht zu munfchen," fagt er, "baß ein großes politisches Interesse sich wieberum febr in ber Rabe von une entspinne, ba Die angenehme Beschäftigung ber Lesewelt babei nicht in bie Bage au werfen ift gegen bie Störung bes Blude und ber Rube, welche jene zweibeutige Erhöhung bes Intereffes begleitet. Die Theaterbesprechungen, die ehedem einen so breiten Raum eingenommen hatten, brangte er weit zurud, bagegen behnte er ben Sanbels-Die Zeitung erhielt fomit ein gang teil fehr bedeutend aus. nenes Seprage. Mit dem internen Redaftionsbetrieb befaßte fic Baerft ichoch menia: Diefen leitete lange Reit Dr. Rimbe, ein fehr ruhiger, besonnener Mann, und ferner feit 1835, nachdem ber Umfang ber Beitung fehr gewachsen mar, als zweiter Rebaftent Dr. Beie, ber bann viele Jahrzehnte an ber Zeitung tatig mar. Balb nach dem Gintritt bes Dr. Beis erfuhr bie Zeitung auch noch eine wesentliche Erweiterung durch das Beiblatt "Schlesische Chronit", das mit dem 1. Januar 1836 ins Leben trat und zunächst von Fr. Lewald, dem nachmaligen Direktor der Oberjchlesischen Eisenbahn, vom Ansang der 40er Jahre jedoch bis
1849 von Dr. Morit Elsner redigiert wurde. Mit dem 1. Juli 1838
zing die Zeitung in den Besitz Hermann Barths, des Inhabers
der Firma Graß, Barth u. Komp., über, während sich Baerst
wieder auf Reisen begab, bis er nach mancherlei Schicksalen 1855
in Herrendorf bei Soldin auf dem Gute seines Bruders starb.
Unter Barths Regime änderte sich der Charakter der Zeitung.
Der neue Besitzer durchbrach das Prinzip der politischen Objeks
ihität und gab dem Blatte eine konservative Richtung, die es dann
und in der bewegten 48er Zeit innehielt.\*)

Reben biesen beiben großen Zeitungen Breslaus tamen noch feit 1846 ein "Breslauer Beobachter" im Berlage von H. Michter und eine "Allgemeine Ober-Zeitung", verlegt und erbigiert von einem Dr. Kupen, heraus. Besonders die letztere wollte wohl die liberalen Ideen vertreten; in ihrem Programm sagte sie, daß sie "nicht jedem Fortschritt entgegen sein werde, daß sie vielmehr dem Fortschritte der Entwicklung des Historischen aus den historischen Grundlagen heraus das Wort reden wolle", eber sie fügte auch gleich wieder vorsichtig hinzu, daß sie die "in dieser Zeit angestrebten revolutionären Umgestaltungen des Historischen" verurteilen musse. Eine Bedeutung erlangte sie nicht.

Bon ben sonstigen Blättern, die noch in Schlesien erschienen, seien nur der "Oberschlesische Banderer" in Gleiwis, der 1828 ins Leben trat, und der "Oberschlesische Anzeiger" in Ratibor, der bereits seit 1802 heraustam, erwähnt. Beide erswarben sich nach und nach einen gewissen Leserkreis, obgleich sie ihren redaktionellen Teil in sehr engen Grenzen halten mußten, da es ihnen nicht gestattet war, irgend welche Politik zu treiben.

<sup>\*)</sup> K. G. Rowad, Schlesisches Schriftsteller=Leziton, 2. Heft, S. 152. breslau 1838, Allgm. D. Biographie, 39. Band, S. 455 und Breslauer Zeising, Jubilaums=Ausgabe zur Jahrhundertswende, 1. Jan. 1900.

Etwas freier als bie Preslauer Platter fonnte fic "Rönialich Breukische Staats., Rriegs- und Frieb Reitung" in Roniasberg, Die beutige "Ronigsberger Sat iche Reitung", bewegen. Es batte bies feinen Grund gun barin, bag bie Brovingen Breufen und Bofen nicht gum bent Bunde gehörten, alfo auch nicht bem bireften Ginfluffe bes Bu tages unterftellt maren, und ferner in bem gufälligen glud Umstande, daß in jener Reit in Königsberg eine Anzahl a febr hervorragender Manner mirtte, Die auch am politischen & regen Unteil nahm. Bon biefen find besonders ber befannte Robann Racoby, dessen weittonenbes Wort ben größten Gi auf die öffentliche Meinung ausübte, ber Philosoph und Lit hiftorifer Rarl Rosenkrang, ber geiftsprühende Alexander 9 ber wikige und rebegemanbte Lubwig Balegrobe und ber im lich überschäumende Rubolf Gottschall zu nennen. noch ein reges Bereinsleben in ber Konigsberger Burgen schaft, ber städtischen Ressource und in anderen Bereinen. entwickelte fich biefes leibenschaftliche politische Leben erft mi Beginne ber 40er Jahre. Die Erregung, welche bie fubben Staaten nach ber Julirevolution ergiff, warf nach bem Often nur wenige schwache Wellen. Sier ging auch noch wi ber breikiger Jahre bas politische Interesse über bie militä Übungen und die Hofnachrichten nicht weit hinaus. "Es be im gangen öffentlichen Leben eine mabre Totenstille", ve ein Reitgenoffe Diefes Dezenniums.\*) "Gin Menich mit lil Ideen murbe für verruckt gehalten worden fein, und mer mehr bavon mußte, fagte: bas paßt nicht für uns, bas if beutsch. Der Rönig und bie Regierung verstanden ja al beften: fie forrigieren wollen, mare eine Blasphemie ger Mit der Thronbesteigung Friedrich Wilhelms IV. ander bas aber fofort, und Jafobus Brofcbure "Bier Fragen, wortet von einem Oftpreuken" eröffnete Die politische Dis auf ber aangen Linie.

<sup>\*)</sup> L. Passarge, Gin Oftpreußisches Jugendleben. Erinnerung Kulturbilber. Leipzig 1903.

In Betreff der Presse und der Zensur erklärte Jacoby dort:

e präventive (vorkehrende) Zensur hat vernünftiger Weise nur zu streichen, was der Richter, wenn's gedruckt wäre, besen würde. Eine Zensur aber, die also wie in unscrem Baterse gehandhabt wird, hört auf, eine rein präventive zu seine: weird zu einer anmaßenden Bevormundung, zu einer Untersung der öffentlichen Meinung und führt endlich zu einer Tt bedenklichen, dem Bolke und dem Könige gleich gefährlichen enmacht der Beamten."

Die "Rönigeberger Reitung", wie fie furz genannt murbe. fofort mit allen Segeln in Die Bewegung ein, und Die Reeure, Die nacheinander bas Blatt leiteten. Brofessor Schubert. Makel, Brivatbozent Dr. Thomas u. a., verstanden es, bie tfragen in flotter, allgemein verständlicher Beise zu behandeln. Erbings murben fie barin auch burch bie Bortführer ber Stabt. eifrige Mitgrbeiter maren, bebeutend unterftutt. Rubem er= r bas Blatt auch alle Forberung burch ben hochgebilbeten und Migenten Besitzer Georg Friedrich Hartung, bem wir schon in napoleonischen Reit begegnet find (Bb. II, S. 208.). iblaffig fich Sartung ber Zeitung widmete, legte er in einer t pon politischem Testament bar, welches er por feinem am April 1849 erfolgtem Tobe abfakte, und bas feinem Buniche nach feinem Sinfcheiben in ber Beitung veröffentlicht murbe. Benn bie Suhrung einer Beitung," fagte er bort, "mit großen annehmlichkeiten und Duben verbunden ift, fo murbe bie Leiig berfelben in ben letten Jahren um fo fcwerer, als bie tereffen bes Baterlandes fich in Barteien spalteten und Borit und eigene Meinung fich nicht mit ben allgemeinen Anfichten b ben Reitforberungen wollten vereinigen laffen. Wenn aber & Befchaft, bein ich funfzig Jahre meines bewegten Lebens geibt. mich in ben letten Jahren fo gang feffelte, bag ich ibm wisch in jeder Tageszeit bienen mußte, so burfte, wenn auch t nach meinem Tode, mein miglicher Stand und meine gefährie, forgenvolle Lage erfannt, und ich für ben oft getabelten igmut Entichuldigung finden."

Die Refignation, die aus biefen Beilen fpricht, war gewiß

berechtigt: immerhin durfte Hartung auch mit einer gewissen Bes friedigung auf feine mubevolle Tatiafeit gurudbliden, benn feine Reitung genof ein hobes Unfeben und galt als eine mertoolle politische Stimme Deutschlands, besonders mabrend ber Sabre, in benen fie fich ber milben Renfur bes freifinnigen und febr popue. laren Bolizeiprafibenten Abega zu erfreuen batte. Gine Reiten ftimme fann benn auch von ibr rubmen: "Die Ronigeberged Reitung zeichnet sich durch ihre leitenden Artifel aus. die unbes bingt bie besten sind, die jemals in beutscher Sprache geschrieben Die inländischen Angelegenheiten bes preukischen Stagte find noch nie mit fo viel Grundlichkeit. Umficht und Freimut be iprochen worden, ale es hier geschieht. Die Buniche ber frei finnigen Mehrheit werben, namentlich ihrer praftischen Seite nach bier por die öffentliche Meinung Deutschlands gebracht, und ba in fo flarer, bestimmter, unverholener Sprache, bag ber Berfaffe und ber Renfor in gleicher Beise durch ben Beist ber Reitund geehrt werben." \*)

Ron den sonstigen Blättern des Oftens erreichte keins weites, eine ähnliche Bedeutung wie die "Schlesische", die "Breslauer" und die "Königsberger Zeitung". Die "Zeitung des Großbergogtums Posen" erschien zwar vom 1. Januar 1831 ab täglich, gewann aber keinen größeren Einfluß; die "Danziger Allgemeine Zeitung", 1840 von A. Schroth als "Rene Wogen der Zeit" gegründet, und das von dem Improvisator Bolkert und dem Journalisten Bartholdi herausgegebene "Danziger Tageblatt" blieben unbedeutend, ebenso der "Elbinger Anziger Tageblatt" blieben unbedeutend, ebenso der "Elbinger Anzigerer", "Der Gesellige" in Graudenz und die "Königeliche Freußische Stettiner Zeitung", neben der seit dem 14. Aug. 1835 noch "Börsen-Nachrichten der Oftsee" erschienen, here ausgegeben von dem Kaufmann Adolf Altvater, die jedoch keine Arztisel über Bolitik, Staatsverwaltung und Religion ausnehmen durften.

<sup>\*)</sup> Deutschlands politische Zeitungen. Zürich 1842. Gelegentlich ge' itreist werden die Königsberger Presverhältnisse der in Rede stehenden Zeit bei Rosenkranz, Königsberger Stizzen, Danzig 1842, Jung, Königsberg und die Königsberger, Leipzig 1846, Falkson, Die lib. Bewegung in Königsberg. Breslau 1888, und Gottschall, Aus meiner Jugend, Breslau 1899.

Langfam aber ftetig entwickelte fich bie "Maabeburaifche eitung". Amar hatte fie auch ferner noch viel von bem fonannten Intelligeng Infertionegwange gu leiben (veral. S. 275) b noch mehr von ber Benfur, bennoch gelang es ber Umficht d Borficht ihres Besitzers Friedrich Faber, bas Blatt immer ichhaltiger zu gestalten und ben Leserfreis beständig zu ermei-Die Streichungen ber Renfur find uns heute oft gang fakbar. Ginfach lacherlich erscheint es uns, wenn, wie ber ironist ber Reitung berichtet.\*) im Jahre 1841 Die Mitteilung anstandet murbe, daß ber preußische Ronful in London unserem iniashaufe Beichente von ber Königin Biftorig überbrocht habe. nfach unbegreiflich aber ift es. daß noch 1843, in einer poli= t ichon fo bewegten Reit, Die Benfurbehörbe mit Auftimmung bochften Rivil-Beamten ber Broving Sachsen als Grundfak fftellte, die Beitung fei nur bagu ba, politische Reuigfeiten gu ingen; fie burfe aber, ale fur einen großen, zum Teil ungebeten Leferfreis bestimmt, politische Raisonnements und Rritifen bt veröffentlichen.

Unter biefen brudenden Berhaltniffen war es begreiflich, daß iedrich Faber bei zunehmendem Alter schließlich die Arbeitseudigfeit verlor und sich an seinen Neffen Gustav Faber mit Bitte wandte, das Geschäft zu übernehmen. Der Neffe, geen 1811 zu Magdeburg, war gelernter Buchhandler und bereits siger eines eigenen Geschäftes in Mainz, aber tropdem gerne eigt, nach seiner Baterstadt zurückzusehren. Sein Bater jedoch,

Apotheter in Magbeburg war und die Berhältnisse seines ubers genau kannte, riet ihm sehr energisch ab, auf das Ancreten des Onkels einzugehen. Der lange Brief, den er zu diesem wede an den Sohn richtete, schildert die traurige Situation der marzlichen Zeitungen so klar und eingehend, daß er ein werteles Dokument zur Geschichte des Zeitungswesens der vierziger hre bildet und hier zum großen Teil wiedergegeben werden muß.

"Der Ontel hat seit einiger Beit", schrieb ber Bater, "mehr es je ber Fall war, unbeschreiblich viel Arger und Berbruß,

<sup>\*)</sup> Alexander Faber, Die Faberiche Buchbruderei. Magdeb. 1897, G. 133.

ber ihm von feiten ber Benfur-Behörbe gugefügt marb. erbulben Bang gleichgultige Nachrichten, Die felbit burch anben preußische Reitungen schon befannt gemacht maren, find ibm ge ftrichen, phaleich ausführlichere Bestimmungen und Erläuterungen über bas Renfur-Ebift ben Renforen somobl als ben Rebafteurs mehr Freiheiten, als fonft, zu gestatten icheinen. Spagr ift ger miffermaken feine verfonliche Freiheit burch eine Berfügung be Oberbehörde an famtliche Redafteurs beschranft, in welcher ibne zu erkennen graeben wird, bak, wenn ein Rebakteur irgend eind Reife, felbit zur Befestigung feiner Gefundheit eine Reife in ein Bab. zu unternehmen beabsichtige, er bies nicht allein ber Bebot anzuzeigen habe, fondern auch einen anderen ftellvertretenden Reda teur vorzuschlagen verpflichtet fei, und es bann noch von ber Bebori abhangen merbe, ob fie ben Stellvertreter genehmige ober nich Alle biefe Unannehmlichkeiten haben ben Ontel, und mit Recht febr verdieklich gemacht . . . Unter folchen Umftanden ist ein nochmalige ernfte und reifliche Überlegung biefer Sache von bein Seite unerläkliche Bflicht. Befonders ift eine Stelle in biefe Birkular-Schreiben für die kunftigen Redakteure und Unternehme ber Reitschriften fehr bebenklich, wo es beißt: bag es erforderlid fei, baf bei Genehmigung neuer Reitschriften und neuer Redafteure mit großer Borficht verfahren werbe, damit die Tagespreffe nut unbescholtenen Mannern anvertraut werbe, beren miffenichaftliche Befähigung, Stellung und Charafter für ben Ernft ihrer Be ftrebungen und für bie Lopalität ihrer Denkungsart Burgichaft leiste. Run ift es eine große Frage, ob man Dir biefe wiffens ichaftliche Befähigung (wie man fie nur von einem Belehrten et warten fann) einst zugesteben wirb. Wäre bies auch nicht bei Kall, fo murbe ber Berlag ber Zeitung Dir fchon ein binlang liches Mustommen gemähren, wenn nur biefes Dir gefichert mare So ift aber unter Beftfälischer Regierung bas unfern Borelten acgebene und auf beren Rollatoral-Bermanbte ausgebehnte Brive legium aufgehoben und nicht wieder erneuert: es ift alfo aud zweifelhaft, ob man Dir boch wenigstens ben Drud und Berial ber Zeitung überlaffen murbe. Sierzu fommt noch bie große Um gewißheit, ob man bei Erteilung ber Rongeffion als Redaftem

ober als Berleger wenigstens Dir als einem Ausländer (denn bas bist Du jett) den Borzug vor dem Inländer geben würde? Und wenn Dir auch, wie wohl zu erwarten steht, das Bürgerrecht hier nicht versagt werden wird, so kann Deine Aufnahme als solcher nur erst dann geschehen, wenn Du aus den Großherzogslich Hessischen Staaten mit genügenden guten Zeugnissen entlassen bist, worüber noch einige Zeit hingehen kann. Du kommst also wis jeden Kall in eine bedenkliche und ungewisse Lage."

Diese Schilderungen des Baters fonnten aber doch den sungen Gustav Faber nicht abhalten, auf den Borschlag des Onfels einzugehen; er kam nach Magdeburg, arbeitete erst eine Beitlang als Gehilfe in der Buchdruckerei und übernahm dann das Beschäft am 1. Juli 1846. Schon im nächsten Jahre starb der unte Kriedrich Kaber.

Der Übernahme ging jedoch erft eine lange Beit ber Müben and Sorgen um die Erlangung ber Ronzession voraus. Das Rinifterium wollte das Brivilea Friedrich Fabers nicht auf den Reffen übertragen. Auf Umwegen erfuhr Guftav Raber, bag bie -Magbeburgifche Reitung" trot ber veinlichft burchgeführten Renfur in Berlin "schon seit langerer Zeit in einem nichts weniger als iehr auten Geruche" fiebe. "In politischer und noch mehr in freblicher und religiöfer Sinficht." hieß es weiter in bem vertraufichen Briefe von befreundeter Sand, "wird ihre Tendeng als eine ichr tabelnswerte bezeichnet. In erster Binficht ift es die Hufsahme von Artifeln, welche gang bagu gemacht find, bie Regierung ibren Abfichten und vorhabenden Makregeln zu verdächtigen mb Diftrauen gegen dieselbe zu erregen, welches man bier (in Berlin) mit Difvergnugen in einem Blatte fieht, welches in ber dten treuen Stadt, wie in ber Broving viel gelesen wird. religiofer hinsicht bat fich biefes Blatt zum Organ ber fogeannten Lichtfreunde und ihrer Aufammenfunfte bergegeben, und de bie ultrarationalistische Richtung Dicfer Gesellschaft gewiß nicht be ift. welche man gefordert und gehegt zu fehen wünscht, fo wird bas biefem Blatte und seinem Berleger gewiß mit Recht berübelt."

Diefe Ausstellungen und Borwürfe waren aber burchaus III. Salomon, Geschichte des deutschen Zeitungswesens.

unberechtigt. Wenn man die Jahrgänge der Zeitung blättert, selbst bis in die Bände der verhängnisvollen Jah 1848 und 49 hinein, stößt man nirgends auf irgend weld hässigkeiten oder extremen Forderungen. "Wan wird vanerkennen müssen", betont daher Alexander Faber, "d. Blatt niemals in Bezug auf die Liebe und Treue zum I hause und der Monarchie geschwankt, sondern in warm würdiger Weise einen notwendigen und daher gesunden Fordertreten hat."

Aber man brauchte in Berlin solche gewichtigen & um sich, wie es in dem vertraulichen Briefe hieß, die "mi Garantieen zu sichern." Diese erblickte man darin, daß m neuen Besitzer der Druckerei die Herausgabe der "Magt schen Zeitung" nur "unter dem Borbehalte des jederzeitigen lich von dem Ermessen der Berwaltungs-Behörden ohne kation auf den Ausspruch des Königlichen Ober-Zensurscabhängigen und von jenen Behörden auszusprechenden Widgestattete. Diese unbedingte Widerruflichkeit der vorläusige zession mußte Gustav Faber außerdem noch durch Unterseines Protokolls vor dem Polizei-Direktor von Kampt aner

Trot bieser unerhörten Beschränkung ging ber junge Faber arbeitsfreudig baran, die Zeitung weiter zu fördi setzte die alten Guttenbergschen Pressen durch Schnellpresserwarb sich in dem Dr. Loempke einen tüchtigen Redakte auch in den folgenden stürmischen Zeiten das Blatt geschic alle Klippen führte. Die Zeitung erschien damals in ein lage von etwa fünftausend Exemplaren.

Lebhafter, als die "Magdeburgische Zeitung", trat der lische Kurier" für die liberalen Tagesfragen, besont religiösen, ein. Sein Redakteur Dr. Gustav Schwetschke S. 276) war ein eifriger Anhänger des Pastors Wistlicen ein tätiges Mitglied der "Lichtfreunde". Als 1845 die horthodoxen gegen den freisinnigen Pfarrer die Anklage lalls von Christo erhoben, wagte es Schwetschke im Jul als Friedrich Wilhelm IV. auf einer Durchreise Halle bem Könige mit großer Freimutigkeit den religiösen Sta

Ifarrers Wislicenus barzulegen und mit ber ihm eigenen ben Monarchen um sein persönliches Eingreifen zu Gunsten ngeklagten zu bitten. Friedrich Wilhelm IV. gab jedoch die Antwort "Ich bin ein mächtiger Herr, ich lasse mir nicht ieren!" und wies bamit jeden Versuch, ihn für Wislicenus zu ftimmen, zurück.

Schwetschke beharrte jedoch, trok ber fonjalichen Abweisung. Ferner auf feinem freifinnigen Standpunfte und brachte ibn mer Reitung gum Ausbrudt: bei ber machsenben Arbeit, bie lein Berlagegeichaft aufburbete, mußte er aber bie Leitung Redaktion in die Bande bes Dr. Julius Schadeberg legen. pbann bas Blatt bis in Die siebziger Jahre hinein redigierte. Rur Befambfung bes liberalen Geiftes und somit bes "Sal-Ruriers" grundete ber Baftor Friedrich von Tippelsfirch iebichenstein mit dem Buchbandler Richard Mühlmann in 1844 das "Bolfsblatt für Stadt und Land", auch rea bas "Hallische Bolfsblatt" genannt. Mit biefem follte nemuteinniges Chriftentum und ein fonigetreuer Batriotismus" Bolke verbreitet werden: es verirrte sich aber so weit in bor-vietistische Brradinge, bak ber Brofessor Rarl Bitte, bas alige Bunberfind, in ihm (bem evangelischen Blatte!) fogar Erieriche Rodanbetung autheißen tonnte. Daber brang es auch nicht ins Bolt, sondern nur in die Rreise von Beift-1. Beamten und fonservativen Gutsbefigern, fo bak ein ichalfr Mitarbeiter in einem "Gulbenen Abc" über bie Riele und bniffe bes erften Sabraanges reimte:

> Don Cippelskirch ein Volksblatt schrieb, Das ziemlich fern vom Volke blieb.

Erft fpater, in ben 50er Jahren, unter Philipp von Nathusius, is bann eine größere Bebeutung erlangt.

Einen besonderen Aufschwung nahm die Presse im Westen, amlich in Köln, das seiner günstigen Lage wegen die Rachen aus Paris, für die man sich seit 1830 wieder mehr denn teressserte, früher als die Städte Mitteldeutschlands und des is erhielt. Bor allem machte sich die "Kölnische Zeis" biesen günstigen Umstand zu nutze, und so datiert denn

auch die eigentliche Bedeutung biefes Blattes aus ben Ton Julirevolution. Gin befonbers gunftiger Umftanb für bie A trat noch baburch ein, bak 1831 nach bem Tobe bei Marcus Du Mont bessen intelligenter Sohn Roseph die & bes Geschäftes übernahm und fofort baran ging, alle En tungen, ben Anforderungen ber Neuzeit entsprechend, ju beite hermann Grieben nennt ibn benn auch geradezu ben Bent ber fpateren Große ber "Rölnischen Reitua".\*) Levin Go schilbert ihn in feinen Lebenserinnerungen in folgender "Obwohl ohne gelehrte Bilbung, mar er eine Ratur, bit geistig so entwickelt hatte, wie es ihr in ihrer Umgebung. alten reichsttadt-folnischen Anschauungen und Berbaltuiffen, moalich gewesen; er war tatig und energisch, und bas en , Where is a will, is a way' paste auf ihn, wenn je auf Mit diesem Willen hatte er sich vorgenommen, i immer garenber, politisch bewegter werbenben Reit bie Roll Reitung' auf ein gang anderes Niveau zu beben. " \*\*)

Das erste, was er unternahm, war die technische Bet fommnung ber Druckerei. Mit famtlichen Ginrichtungen wat hier auffallend zurückgeblieben. Noch immer hantierte man ben alten hölzernen Breffen und brauchte baber jum Drud Auflage von ungefähr 3300 Exemplaren nicht meniger benn zwölf Stunden. Joseph Du Mont ließ es fich baber ange fein, fo bald ale moalich eine Ronia & Baueriche Schnelle zu erwerben, mit ber bann am 4. Februar 1833 ber erste Be ber Reitung gebruckt murbe. Bereits mar Mitte Des. 1832 Format bes Blattes vergrößert worben; auch erschien bie Beit von jest ab täglich, b. h. es wurde auch Sonntage eine Rum gebruckt, eine Neuerung, die fich in ben fpateren bewegten 80 als fehr vorteilhaft erwies. Weiterhin richtete er 1838 - 1 von allen beutschen Blattern - ein Reuilleton für miffenich liche und iconwiffenschaftliche Literatur ein, in welchem bald Bediegenes geboten murbe. Um 8. Oftober 1840 erfchien

<sup>\*)</sup> Gefch. d. Köln. Zeitung. Köln 1880, S. 12.

<sup>\*\*)</sup> Schüding, Lebenserinnerungen. 2 Bbe. Brest. 1886.

iter dem Ministerium Thiers das Geschrei der Franzosen .

vem deutschen Rhein wieder angesacht war, das Rheinlied : ikolaus Becker:

Sie follen ihn nicht haben, Den freien deutschen Abein, Ob sie wie gier'ge Raben Sich heiser danach schrein, n. s. w.

ntlich rief bies Lieb einen gang ungeheuren Enthusiasmus

lls eine zwedmäßige kaufmännische Manipulation erwies es daß er 1839 den "Welt= und Staatsboten" zum Preise 2000 Talern aufkaufte und mit der "Kölnischen Zeitung" nolz.

Seine gange Aufmerksamkeit wendete er bem Bereinigten ichen Landtage zu, nachdem dieser am 11. April 1847 erworden mar. Bang Deutschland fnüpfte hochgesbannte ctungen an biefes Ereignis, und barum fette Sofeph Du alles baran, die unverfürzten Sigungsberichte fo bald wie b wiederzugeben. Dem stellten fich aber viele Schwieriaentgegen. Die Sikungen maren nicht öffentlich und auch bertretern der Breffe nicht zugänglich, bagegen erschienen die te fehr ausführlich, boch immer erst acht Tage nachher, in Allgemeinen Breußischen Zeitung", ber fie bie übrigen r entnehmen mußten. Die Berbindung amischen Roln und ı war nun aber zu jener Beit außerst mangelhaft; nur bis en führte die Gifenbahn von ber Sanptstadt; von ba brachconellvoften Die Briefe und Reitungen weiter. Joseph Du richtete jeboch zur beschleunigten Beforderung der Boftber "Rölnischen Zeitungen" einen besonderen Rurierbienft Rinben nach Roln ein. Er ließ bas bort mit ber Gifenfür feine Zeitung eingetroffene Bricf- und Beitungspadet h durch eine Staffette weiter geben und erzielte durch biefe inge fehr fostspielige Beforderungemeife vor ber gewöhn-Briefpost einen Borfprung, durch ben er erreichte, daß die ageberhandlungen in ber "Rölnischen Zeitung" einen vollen rüber, ale in anderen Blattern, ericbienen.

Mit diesen Berbefferungen ber technischen Ginrichtung Die Erweiterung bes Inhalts ber Reitung Sand in Sand mahrte es einige Reit, bis Joseph Du Mont ben geeignet bafteur fand. Bu Unfang bes Sahres 1842 gewann er fi Dr. Hermes, ber bisber bie " Deutsche Nationalzeitung" in ? schweig redigiert und fich burch geiftreiche Leitartifel von befannt gemacht hatte. Auch Die Leitartifel, Die Bermes n bie "Rölnische Zeitung" ichrieb, erregten Huffeben, und fie fo gewandt abgefaßt, daß sie burch bie Renfur nicht unte Die Regierung unternahm es beshall merben fonnten. Grieben mitteilt, auf bem Wege ber Bestechung auf Berm auwirfen, um auf biefe Beife bie Reitung in andere ? gu lenfen, und hermes war nicht charafterfest genug, folden Berfuchung zu wiberfteben. Aber Joseph Du icharfes Auge erfannte febr balb, welche Schwentung fein teur machte, erklarte ibm eines Tages auf Grund eines gesetten Leitartikels, ber offenbar im Auftrage ber Regier schrieben worden mar, feine Reile mehr von ihm aufzu und enthob ibn feiner Stelle. Balb nachber trat bann (zur allgemeinen Bermunderung ber liberalen Blätter, b binter die Rulissen batten blicken können) in die Redatt "Breufischen Allgemeinen Zeitung" in Berlin ein. Rach übernahm zunächst Buttmann, ber Dichter ber "Ticherfeffer interimistisch bie Redaktion ber "Rölnischen Zeitung", 1. Jan. 1844 Dr. R. Undree, vorbem Redafteur ber "M "Dberbeutschen" und ber "Deutschen Bochenzeitung", be bes Blattes murbe. Mit ihm fam ein febr energischer ? bes liberalen Fortschritts und besonders ein Berfechter bi nalen Riele in ber Reitung jum Worte. Unter feinem stieg die Bahl ber Abonnenten balb auf 8100. biesem Aufschwunge auch bie gesteigerte Pflege bes Fe bei, beffen Redaktion vom Berbft 1845 ab fein Bering Levin Schuding übernommen hatte. Bu feinem großen anugen durfte sich ber junge Feuergeist aber nur in sel Schranken bewegen. Nach vielen Jahren noch fam biefe in feinen Lebenserinnerungen zum Ausbrud. "Ich fuchte."

Schudina bort. \_bem mir anvertrauten Reuilleton etwas von bem be geiftigen Erscheinungen ber Beit berudfichtigenden Inhalt der Beilage ber Allgemeinen Zeitung' zu geben, mas aber in bem mgen Rahmen kaum gelang, obwohl ich Gugkow, Dingelstedt, binffer, Stahr, Spindler und viele andere für bie Mitarbeit ac-Leiber mufte auch Andree bald bie Enge ber Schranfen bermuren. in benen fich bie "Rölnische Reitung" bewegen follte. Rach bem Auftreten von Ronge und Czersfi geriet er in eine beftige Bolemit mit ber tatholifchen Geiftlichkeit, und Diefe übte wan einen folchen Druck auf Du Mont ans, daß diefer besorate, tinen aroken Teil seiner katholischen Leser zu verlieren und eine emäßigtere Saltung ber Zeitung verlangte; Anbree fonnte fich ber zu einer folchen nicht verstehen und gab baher im Sommer 1845 feine Stellung auf.\*) Sein Nachfolger wurde am 1. Noember 1845 Rarl Heinrich Brüggemann, und mit Diesem erhielt ann endlich Joseph Du Mont einen Mitarbeiter, ber Jahrzehnte Mindurch, bis zu feinem Lebensende 1887, der Reitung treu blieb wab ihr in allen Berhaltniffen eine hervorragende Stupe mar.

Mis Brugemann nach Roln fam, lag ichon ein fehr ernfter Lebensabschnitt hinter ihm. Geboren 1810 in Sopften nahe ber **hollandischen Grenze. hatte er sich** als junger Student der Rechts= and Staatswiffenschaft ber Burichenschaft angeschloffen und mar bei bem Sambacher Fest als begeisterter Rebner für die Ginigung Deutschlands eingetreten. Die Folgen zeigten fich schnell. burbe verhaftet, an Breuken ausgeliefert und nach zweijähriger Boruntersuchung wegen Hochverrats zum Tode burchs Rab vermteilt. Ru ftolg, Die außerliche Rechtmäßigkeit bes furchtbaren Spruches anzusechten, sab er gefaßt ber Bollstreckung bes Urteils sentgegen; boch kam es nicht so weit. Friedrich Wilhelm III. anberte bie Todesstrafe in lebenslängliche Reftungshaft um, worauf Brüggemann nach Bosen gebracht wurde. Dort faß er nun sechs Sahre lang, bis ber allgemeine Gnabenerlaß Friedrich Wilhelms IV. and ihm bie Freiheit wiedergab. Die abgebrochenen Stubien bermochte er aber nicht wieder im vollen Umfange aufzunehmen;

<sup>\*)</sup> Prifac, Die alatholische Tendenz der "Kölnischen Zeitung". Cobl. 1844.

er mandte fich baber ber publiziftischen Tätigfeit zu und verfaßte besonders nationalöfonomische und staatswiffenschaftliche Abband lungen und Broichuren. Wie ber verfassungemakige Musbau bei Staates, fo lag ihm gang besonders auch bas Bobl ber grbeiten ben Rlaffen am Bergen, und baber beteiligte er fich an ber Grundung eines Bereins, beffen Tatigfeit fich auf jene Riele rich Die volfswirtschaftliche Gesetgebung ber jungften Reit bal fich bekanntlich die Berbefferung ber Lage ber Arbeiter gang befonders angelegen fein laffen; bamale, in ben vierziger Sabren bes neunzehnten Sahrhunderts, mitterte Die Regierung in folden Beftrebungen jeboch fofort ein ftagtegefährliches Unternehmen, und ber Minister v. Bobelichwingh hielt es baher, als es betannt murbe, bak Bruggemann einen Ruf gur Leitung ber "Rölnifchen Reitung" erhalten habe, für angebracht, bem jungen Bubligiften por feiner Abreife nach Roln mundlich zu eröffnen, bak eine fommunistisch-subversibe" Leitung bes Blattes Die unverweilte Unterdrudung besfelben gur Folge haben werbe. Db es Brugge mann gelang, ben feltsamen Berbacht, feine polfsmirtschaftliche Unschauung fuße auf bem Rommunismus, bei bem Minister # entfraften, ift nicht befannt, mohl aber weiß man gur Benuge, baß die "Kölnische Zeitung" fort und fort von ber Regierung auf bas forgfältigfte überwacht wurde und von einer icharfen Benfur besonders viel zu leiben hatte. Aber Bruggemann ließ fich badurch nicht beirren; fein Optimismus mar burch bie trube Festungshaft nicht erschüttert worden. Mit einem Arbeiteifer sondergleichen, schreibt Levin Schuding in ben ichon ermabnten Lebenserinnerungen, unternahm er die schwere Arbeit, bas Rabre zeug, bas feiner Ruhrung anvertraut wurde, auch unter fo ungunftigen Berhaltniffen weiter vormarts zu führen, und babei blieb er mit immer gleich beiterem Mute in all ben Sturmen, welchen er entgegen ging, ber feste Bilot.

Wie brudend und unleiblich die Zensur oft war, berichtet Hermann Grieben in seiner Geschichte ber "Kölnischen Zeitung" in ausführlicher Weise; bazu kam noch, daß das gerade nicht in hohem Ansehen stehende Amt eines Zensors meist untergeordneten

Bolizeileuten, ober folden Beamten anvertraut wurde, beren geiflige Befähigung fie zu nichts Underem tauglich machte. Erwiderte boch ber Oberprafibent bem Rlage führenben Bruggemann: "Ja, benten Sie benn, ich fonnte meine besten Regierungerate gu Benforen bergeben?" Go murben benn oft bie lacherlichsten Streidungen vorgenommen. Längere Zeit war ein Bolizeirat Dolleicall mit ber Benfur betraut, und biefer leiftete gerabezu Unclaubliches bei feinen Streichungen. Ginft hatte er einen Bermeis erhalten, weil er einem Reitungs-Rorrespondenzartitel "Bon ber Rura" bas Drudrecht erteilt hatte; infolgebeffen ftrich er lange Reit tonfequent alle von einem fleinen Rluffe in Deutschland batierten Artifel, fie mochten nun "Bon ber Leine", ober "Bon ber Aller", ober "Bon ber Bleife" überichrieben fein. "Der Benter foll bie Schreibereien von dem fleinen Bachzeug holen," mar babei fein Bort. 218 bie Beiten immer aufgeregter murben, wollte er ber Sonne nicht mehr gestatten, blutigrot unterzugeben. etwas empfinbfamer Berichterftatter batte feine Schilberung einer Meinen revolutionaren Bewegung in Roln mit den Worten gefoloffen: "In weiter Ferne grollte ber Donner, und blutigrot aina bie Sonne unter." 216 fein Bericht vom Renfor gurudfam. bieg es nur noch "und die Sonne ging unter", das Wort "blutigtot" war gestrichen.

Angesichts dieses ganz ungeheuren Druckes, der fortwährend auf die Presse ausgeübt wurde, hätte sich eigentlich — so sollte man meinen — das Berlangen, noch ein zweites Blatt in Köln zu besitzen, gar nicht regen sollen; dennoch tauchte der Wunsch wiederholt auf und wurde sogar für kurze Zeit in einer Beise verwirklicht, die weithin in Deutschland Aussehen erregte. Die erste Anregung gab der letzte Redakteur des 1838 von der "Kölnischen Zeitung" ausgekauften "Belt- und Staatsboten", Dr. Rave, und die Regierung erteilte auch schließlich die nachgesuchte Konzession, weil ihr die "Kölnische Zeitung" zu sehr auf der Uerikalen Seite stand, besonders in dem Kampf mit dem Erzsbischof über die gemischten Ehen. Dr. Kave ließ darauf 1840 im Bereine mit Dr. Schulte eine Programmerklärung erscheinen

unter bem Titel "Will Röln bie Monopolifierung feiner Offen lichkeit burch Gine Reitung ober nicht?"\*) und legte barin be bak bas neue Blatt wohl auf fatholischem Standpunfte ficha fich aber von allem Streit in Glaubensfachen fernhalten. gegen in ben Rampf um bic Konstitution, gegen ben Ultraum tanismus und für bie Bormachteftellung Breukens in Deutis land eintreten werde. Dit dieser Erflärung erstanden iehoch ba Brojette fofort zwei Reinde, ber Rlerus, ber fich pon ben Rangt berab öffentlich gegen bas neue Unternehmen manbte, und it Regierung, die an ber ausgesprochen fonftitutionellen Richtun Unftok nahm und fich nun zu einer wohl im ftillen in Anficht gestellten Subvention nicht entschließen fonnte. Mitteln konnte aber Dr. Rave bie Zeitung nicht ins Leben rufa, besonders vermochte er nicht die Raution von 3000 Talern u leisten und mußte barum schlieklich bas Brojett fallen laffer Das Berlangen nach einer burchaus liberalen Reitung erhielt fic aber in weiten rheinischen Rreisen, und als ber rheinische Brovinzial=Landtag 1841 öffentlich bem Buniche nach Breffreiheit Musdruck gab, tauchte auch in ben Kreifen biefes Landtages ber Gebante auf, Die gewünschte Reitung als Aftienunternehmen 30 grunden, wie man es bereits in Franfreich getan hatte. Borschlag fand Beifall, und noch im felben Jahre trat in Koln ein Kreis von Mannern, bem u. a. ber Landgerichtsaffeffor Georg Jung, Dagobert Dubenheim, ber fpatere Brafibent ber Roln-Mindener Gifenbahn, Rudolf Schramm, Dr. Claeffen und Guftav Meviffen angehörten, zusammen und tonftituierte fich am 15. De gember 1841 als Rommanditgesellschaft mit 30000 Talern Aftienfapital zur Berausgabe einer Reitung. Unmittelbar barauf faufte bie Gesellschaft bie Ravesche Ronzession an, mas zwar gang ungesetlich war, aber boch von der Regierung gedulbet wurde, meil fie eine Begenwirkung gegen bie "Rölnische Beitung" ju haben wünschte, und nun erschien bereits am 1. Januar 1842 bas neue Blatt unter bem Titel "Rheinische Zeitung fur Sandel, Politif und Gewerbe." Es bot fich bar als ein neues Blatt im

<sup>\*)</sup> Köln hatte bamals 70 000 Einwohner.

e meiteften Sinne bes Borts, überraichte burch feine Entschiebenbeit

ber Gefinnung, fein gereiftes Urteil und zeichnete fich burch einen rernften, murbigen Ton aus. In allen liberglen Rreifen Deutsch-- lande murbe es baber mit aukerorbentlichem Beifall aufgenommen : nach taum balbiahrigem Bestehen befaß es bereits 3000 Abonnenten, eine für die damalige Reit icon febr ansehnliche Rabl. Gine folch vornehme Sprache, wie fie bie "Rheinische Reitung" führte, mar bisber in einer beutschen Beitung noch nicht vernommen worden. Sie bewegte fich im junghegelichen Stile. wie vorbem bie "Sallischen Jahrbucher", und entwickelte in biefer Schulfprache ibre politischen Anfichten mit jener philosophischen Rlarbeit und Rube, Die ben Lefer unwillfürlich gefangen nabm. Ein Beobachter ber Journalistif jener Tage,\*) ber fonft über bas beutsche Reitungswesen recht abfällig urteilt, ist von ber "Rheinischen Reitung" des Lobes voll und ftellt fie über die Cottafche "Allgemeine Reitung". "Der bedeutende Raum", fchreibt er, "ber bem Redafteur ber Rheinischen Reitung' ftets gur Berfügung ftebt, gestattet ihm nicht nur die Erörterung allgemeiner pringivieller Fragen und Bertretung, insbesondere bes preukischen Liberalismus, fonbern er fann außerbem noch ben Liberalen ber anberen beutschen Lander und ber Schweiz jum Organ bienen und die politische Entwicklung ber übrigen fultivierten Staaten bom allgemeinen freifinnigen Standpunfte aus verfolgen. biefe Beife gibt fie nicht nur über die fortwährende innere Ent= widlung bes liberglen Bewuftseins, sowie über die außere Berbreitung ber politischen Bilbung Deutschlands aufs ausführlichste Rechenschaft, sondern fie legt auch Die Barteistellung des Muslandes mit einer nur auf ihrem Standpunkte moglichen Rlarheit außeinander und laft bei allebem bennoch bem tatfachlichen Stoff feinen Abbruch geschehen. Bergleichen wir sie in dieser Beziehung mit ber "Augsburger", die, was die Tatjachen anbetrifft, doch immer für bie beste Reitung gegolten bat! Die Rubrit , Deutschland' ift felbft nach Abrechnung ber wöchentlich mehreremal erscheinenben

<sup>\*)</sup> Deutschlands politische Preffe. Burich 1842. Den Ramen bes geist= reichen Berfassers habe ich leiber nicht ermitteln können.

leitenden Artikel in ber Rheinischen Zeitung' wenigstens bowelt fo lang wie in ber Augsburger', und außer ben Tatfachen, bie beiden gemeinsam find, auch noch diejenigen, die die Mugsburger vermöge ihrer Allparteilichkeit nicht bringen fann. Dagegen bet Die Augsburger' allerbings möchentliche Berichte über bas er wünschte Allerhöchste Wohlsein Gr. Mai. bes Konias von Bavern und famtlicher Ronigl. Baprifchen Bringen, sowie bie Reifen aller hoben Bersonen in Deutschland, Die Beschreibung bober, bochier, Allerhöchster Sochzeiten, Rindertaufen und Bearabniffe in extenso por ber .Rheinischen' poraus. Die frangofischen und englischen Artifel mogen bei beiben etwa gleich umfangreich fein, Die ber "Rheinischen' haben aber ein bestimmtes Urteil, ein flares Bewuftfein, baber eine Gruppierung ber Barteien, mabrend in ber Augeburger' eine Ronfusion, ein chaptisches ordnungeloses Durcheinander ber Barteien fich breit macht, bas bei jebem ben unflarften Gindruck hinterlassen muß, ber nicht jebe Chiffre ihrem Charafter nach fennt. . . . Die Beilage ber , Mugsburger' wird minbestens, mas die Maffe bes Gegebenen betrifft. burch bas Feuilleton und Beiblatt der "Rheinischen" aufgewogen, und in Begichung auf ben Inhalt beschäftigt sich biefe mit pringipiellen publigistischen Erörterungen, mit bem Stanbe ber geiftigen Bilbung ober ber materiellen Interessen, mabrend bie Augsburger' tausenderlei Allotria, Reisebeschreibungen u. f. w. gibt, Die wenigstens in einer politischen Leitung nicht an ihrem Orte find. Stand ber Literatur endlich berichtet bie ,Rheinische' treuer, ausführlicher und von festeren Bringivien aus, als bie "Mugsburger".

Der erste Rebakteur ber "Rheinischen Zeitung" war Sustav Höfffen, der von der Cottaschen "Allgemeinen Zeitung" kam, aber den Geranten nicht entschieden genug auftrat und darum schon nach 18 Tagen durch Dr. Rutenberg ersett wurde, der bisher in Berlin literarisch tätig gewesen war. Durch ihn wurden besonders die französsisch-liberalen Ideen in dem Blatte vertreten. Der Winister von Sichhorn erzwang jedoch sehr bald den Rücktritt Rutenbergs, indem er durch den Regierungspräsidenten von Gerlach in Röln (der sogar selbst Aktionär war) den Geranten mitteilen ließ, daß die Staatsregierung ein "entschiedenes Mißfallen" über die

Heinischen Beitung" empfinde, auf die Entlassung bes Dr. Rutenberg bringen und einen der Regierung zusagenderen Redakteur verlangen musse. Darauf wurde mit dem Beginn des Septembers 1842 Karl Marx, der damals noch nicht Sozialsbemokrat, sondern radikaler Bourgeois war, der Leiter des Blattes. Bu den Mitarbeitern der Zeitung zählten bald alle bedeutenden liberalen Männer des damaligen Jahrzehnts, so Berthold Auerbach, Privatdozent Bruno Bauer, Dingelstedt, Franz Engels, Julius Fröbel, Gustow, Herwegh, Hoffmann von Fallersleben, Friedrich List, Robert Brut u. a.

.

=

Der Renfor Dolleschall geriet über bie Reitung natürlich febr balb in die grofte Aufregung. Er fühlte mohl buntel beraus. bak bier bedeutende Machte fur die liberalen Ibeen eintraten. aber ber geiftreichen Sprache gegenüber mar fein Rotftift gang bienftunfabig. Die Sache mar um fo schwieriger, als bie Reitung mit allem Gifer für Die preußische Suhrerschaft in Deutschland tampfte, also eigentlich bie preußischen Interessen vertrat. Der Minister von Gichorn erfannte auch die Unzulänglichkeit bes Dollefchall febr bald und ichidte junachft ben Regierungeaffeffor Biethaus als Renfor nach Roln, und als biefer fich ebenfalls als unzulanglich erwies, ben Ministerialfefretar von St. Baul. Aukerbem aab er bem Regierungsprafibenten von Berlach auf, fich taglich die Zeitung, nachdem fie die Benfur paffiert hatte, nochmals gur Durchficht vorlegen ju laffen und bann nach feinem Gutbunten bas Erscheinen berfelben zu verhindern, wenn er ber Benfur ungeachtet boch noch unzuläffige Stellen ober Artitel barin finden follte. Aber auch bei biefer bopvelten Durchfiebung bes Textes fielen noch fo viele Steine burch, an beneu man in Berlin Anftoß nahm, daß schließlich bie Unterbrudung bes Blattes für ben 31. Marg 1843 beschlossen wurde. "Unverfennbar herrschte in der Zeitung fortgefett Die Absicht vor", hieß es in dem die Unterbrudung motivierenben Ministerialreffripte, "bie Berfaffung bes Staates in ihrer Bafis anzugreifen, Theorieen zu entwickeln. welche auf Erschütterung des monarchischen Pringips abzielen, das Berfahren ber Regierung in ber öffentlichen Meinung boswillig ju verbachtigen, einzelne Stanbe ber Ration gegeneinanber aufzureizen, Mißvergnügen mit den bestehenden gesetzlichen Zuständen zu erwecken und sehr feindselige Richtungen gegen befreundet Mächte zu begünstigen. Seit dem Schlusse des Jahres 1842 hat sich das Blatt von neuem einer Zügellosigkeit des Ausdrucks und der Gesinnung hingegeben, welche seine frühere Weise wo möglich noch überdietet. Seine Absicht, das Bestehende in Staat und Kirche anzuseinden, zu untergraden und allgemeines Wisvergnügen mit der Staatsverwaltung zu erwecken, ist unversenndar. Es hört nicht auf, dieselbe zu verleumden, ihren Waßregeln in frecher Weise hohnzusprechen, loyale Elemente und Organe überall mit unwürdigem Spotte zu verfolgen und selbst auswärtige Wächte sowohl innerhalb als außerhalb des deutschen Landes zu beleidigen."

Das gewaltsame Vorgeben ber Regierung erregte aber einen Sturm ber Entruftung; eine Betition angesebener Burger Rolm mit 911 Unterschriften bat ben Ronig um Aufbebung bes Berbots, jeboch vergebens. Gine Deputation ber Aftionare ber Reitung begab fich in gleicher Abficht nach Berlin, wurde aber vom Ronige gar nicht porgelaffen, fondern erhielt burch bie bem Renfurmelen porgefesten Ministerien einfach ben Beicheib. baf es bei bem Berbote fein Bewenden haben muffe. Betitionen aus Duffelborf. Barmen, Trier, Lennev, Bernfastel, Trarbach, GuterBlob, Rheba. Wiebenbrud u. f. w. wurden in gleicher Beife abgetan. Den Abvofaten und Notaren Duffelborfs, die eine folche Betition mit unterzeichnet hatten, murbe burch bas Juftigministerium eröffnet, daß der Ronig miffällig bemertt habe, wie fich auch Ruftigbeamte burch Anfertigung von Betitionen und Sammlung von Unterschriften an Manifestationen gegen Magregeln ber Bermaltung beteiligt hatten, weshalb fie ermahnt wurden, "fich gereifter Unfichten über bie gesellschaftlichen Berhältnisse zu beschaffen."

Diese barsche Beseitigung eines Blattes, das die politischen Anschauungen, Bunsche und Forderungen weiter gebildeter Kreise vertrat und diese nun mundtot machte, mußte natürlich im ganzen preußischen Westen große Erbitterung hervorrusen und konnte nur dazu beitragen, den Staat um so rascher der Katastrophe von 1848 entgegenzutreiben.

Die Tragobie ber "Rheinischen Reitung" erhielt übrigens noch ein fleines burlestes Nachspiel. Der bisherige Renfor ber "Rheinischen Zeitung". Ministerialfefretar von St. Baul. gab. the er von Koln wieder nach Berlin gurudtehrte, einigen Freunben ein Abicbiebeeffen, bei bem übermagig potuliert wurde, und nach biesem besuchte er noch mit bem Rensor ber "Rölnischen Reituna", bem Affeffor Grafen Frit Gulenburg ber ebenfalls ftart angetrunten war, ein öffentliches Saus. Dort verübte er mit kinem Begleiter alsbald einen folden Unfug, baf bie Inhaberin bes Saufes bie Bolizei holen ließ, bie bie beiben Berren ins Stadtgefangnis ftedte, aus bem fie erft am anbern Morgen wieber entlaffen murben. Beiterbin erfolgten richterliche Beftrafungen. Der Minifterialfefretar von St. Baul murbe faffiert, ber Affeffor Graf Frit Gulenburg zu einer Bufe von 25 Talern verurteilt und aukerdem feiner Runftionen als Renfor enthoben. Un feine Stelle trat provisorisch ber Divisioneprediger Grashoff. Breffe brachte biefe Stanbalgeschichte natürlich mit einem gewiffen grimmigen Behagen und wies besonbers barauf bin, baf erft fürglich ber Ronia Friedrich Wilhelm IV. eine Berordnung erlaffen habe, nach ber zu Benforen nur "achtbare, moralische und ebrenwerte Manner" genommen werben follten.\*)

Im benachbarten Buppertal entwickelte sich unterdessen eine orthodoz-konservative Presse. Bekanntlich erschienen dort, in Elbersseld, seit Jahrzehnten zwei Blätter, die "Allgemeine Zeitung" und die "Provinzialzeitung"; diese wurden am 1. Juli 1834 zu einer Zeitung verschmolzen, die nun den Titel "Elberfelder Zeitung (Bereinigte Allgemeine Zeitung und Provinzialzeitung, Berlag von Büschler und Lucas)" erhielt. Am 1. Juli 1847 ging dann das Blatt in den ausschließlichen Besitz der Familie Lucas über, in deren Händen es dis zum 31. März 1904 blieb. Die hervorragendsten Redakteure der in Rede stehenden Periode waren Dr. Martin Runkel (1839—1843) und Dr. B. Rave

<sup>\*)</sup> Ausführliches über biefe Angelegenheit bei F. C. Bernans. Schands geschichten zur Charafteristif bes beutschen Zensorens und Redaktorenpads. Strafburg 1843, S. 11—15. Bergl. auch L. Berger, Der alte Harkort, S. 396.

(1844—1864). Besonders Runkel ordnete sich ganz der pieiste konservativen Partei unter, an deren Spize der Pastor Fr. Krummacher, der bekannte Paradeldichter, stand, so daß der kasses der Broschüre "Deutschlands politische Zeitungen" das pulrteil über die Zeitung fällt: "Sie brennt förmlich vor Unwürfigkeit; sie kann die Weisheit der Regierung nicht genug wundern, und weil sie ihre eigene Beschränktheit erkennt, ist selig in der Theorie vom beschränkten Untertanenverstand." I Rave schlug einen etwas freieren Ton an und hob die Zeitstand, einigermaßen über das Niveau des Lokalblattes.

Gleichzeitig mit der Fusion in Elberfeld trat 1834 in. Barmer Zeitung" ins Leben. Sie wurde von dem Budbrucker Friedrich Staats gegründet und erhielt als ihren ersteller den Redakteur v. Czarnowski. Im Gegensatz zu ihn Elberfelder Kollegin vertrat sie die liberalen Ideen der Zeit michatte baher von manchen Anfechtungen zu leiden.

Recht kläglich siechte ber einst von Arnold Mallincrobt peründete "Bestphälische Anzeiger" dahin (vergl. S. 55). Dr. Heinrich Schulz hatte ihm in Hamm keine neue Schwung kraft zu geben vermocht und verkaufte ihn daher 1841 an Pagel in Wesel, der ihm den Titel "Sprecher für Rheinland und Westfalen" gab und ihm durch tüchtige Redakteure wieder emporzuhelsen suche So war es kein Geringerer als Roderich Benedig der von 1841 bis 1842 das Blatt leitete, und von 1842 bis 1844 der geistvolle und kenntnistreiche Karl Grün. Nach dessen Übersiedelung nach Paris sand sich jedoch kein genügender Ersasso daß das einst so einflußreiche Blatt vollständig verkümmente

Ganz unbedeutend blieb auch die Presse in Rreseld. Sei 1829 erschien das Schüllersche "Wochenblatt", seit 1822 "Intelligenz blatt für Krefeld" geheißen, zwar zweimal in de Woche, erweiterte aber seinen Inhalt keineswegs. Als dann 1838 Karl Max Schüller das Zeitungsgeschäft übernahm, wurde da Blatt zwar täglich (mit Ausnahme des Wontages) herausgegeben der redaktionelle Teil blieb aber nach wie vor höchst durstie Auch während des regeren politischen Lebens von 1840 ab schwan

Der Berchtiche "Abeinische Beobachter". Die "Crierische Zeitung". 369

bas Blatt zu keiner höheren Regfamkeit empor; es anderte ben Titel in "Rrefelder Rreis- und Intelligenzblatt".

Mit ber ausgesprochenen Absicht, Die gouvernementalen Anteram Rhein entlang nachbrudlicher zu vertreten, grundete 3 Professor Bercht in Bonn ben "Rheinischen Beober" und murbe babei von ber Regierung mit reichen Gelb= eln unterftunt. Der Erfolg war jedoch außerorbentlich gering: Rahl ber Abonnenten foll fich nicht über fechehundert belaufen n. "Das Berchtiche Blatt mar", ichreibt ein zeitgenöffischer bachter ber beutichen Breffe. . ber Gegenstand einer man ite fagen fpftematifchen Geringschätzung", und aus biefem inbe gingen fogar gang ausgezeichnete Arbeiten, Die in ber ung erschienen, wie zum Beispiel bie gebiegenen Auffane, Die er ber Überichrift "Bolitische Gange" jum Abbrud famen. los porüber. Alls in bem Sturmighre 1848 bie Subpens en ber Regierung aufhörten, nahm bas Blatt ein plote & Enbe.

Endlich ift noch von den Blättern des preußischen Westens "Trierische Zeitung" zu erwähnen, weil sie den Mut e, sich gegen das Treiben des Bischoss Arnoldi aufzulehnen darum von dem streitbaren Kirchenfürsten 1846 in Acht und in getan wurde. Infolgedessen wurde jedem Katholisen, der "Trierische Zeitung" hielt, von den katholischen Geistlichen die olution verweigert, was zu vielen Konslisten führte.

Die Preffe in den übrigen norddeutschen Staaten. Die Justände in Haner. Die "Hannov. Zeitung" und ihr Redakteur Perty. Die Zensur wird dem Wunsche des Königs gehandhabt. Die sonstigen hannoverschen Blätter. Stände und die Zensur. Die Provinzpresse. Die Presse in Braunschweig, enburg und Mecklenburg. Die Hamburgischen Zeitungen. Der "Hamb. art. Korrespondent", die "Hamb. A. Zeitung", die "Börsenhalle" u. Die mer journalistischen Verhältnisse. Die "Bremer Zeitung". Die Gründung "Weser-Zeitung". Deren Redakteur Urens. Der "Bremer Kurier". Die III. Calomon, Geschicke des beutschen Beitungswesens.

Preffe in Lübed. Das Zeitungswesen in Schleswig-Holstein. Die Weiffür die deutschen Interessen und ihre Blätter. Die dänenfreundliche polic kurhessischen Zeitungsverhältnisse. Sylvester Jordans Presigesch-Continued und die Beschräftungen. Die Kümmerlichkeit der hesstischen Zeitungen der "ausländischen" Zeitungen Lächtung eines Zensors. Absperrungen der "ausländischen" Zeitungen Seitungen. Die gächsischen Zensoren. Die "Leipziger Allen Zeitung". Ihre ersten Redakteure. Wird in Preußen verboten. Ih den Titel in "Deutsche Allgem. Zeitung" und wird wieder in Preußen lassen. Ist jeht "weder kalt noch warm". Die "Leipziger Zeitung". Kleineren sächssischen Zeitungen.

Die Presse ber übrigen nordbeutschen Staaten machte in Beriode von 1830 bis 1848 zwar ebenfalls einige Fortschill im großen und ganzen aber war boch im Verhältnis zu der gemeinen Bewegung der Geister dieses ganze Zeitungswesen auf dürftig und eines gebilbeten Volkes durchaus unwürdig. Vrund lag einzig in dem schweren Druck, der jeder gestig Regung, besonders aber jeder freiheitlichen, entgegengesetzt wed

Sanz erbarmliche Ruftande berrichten im Ronigreich bei Runachst hinderte die Restaurationspolitif des hern von Cambridge und beffen Minifters, bes Grafen Munfter, ziemlich jede fortschrittliche Entwicklung, und bann trat unter gewalttätigen Ronig Ernft August und feinem Minister v. Schele pollständige Stagnation im öffentlichen Leben ein. ichaltete gang nach Belieben, brach bie Berfassung und entie aller Gerechtigfeit zum Sohn, Die sieben Göttinger Brofeffor Dahlmann, Albrecht, die Gebrüder Grimm, Gervinus, Emald mi Wilh. Ed. Weber, die gegen das rechtlosc Borgeben des König proteftierten, ohne Rechtsfpruch ihrer Umter. Natürlich bulde er auch in der Preffe feinen Biderfpruch und ließ jeden fofot verfolgen, der ein freies Wort magte. Sogar Die Leibbibliothein und Lefezirkel murben forgfältig übermacht, und im Sabre 1845 erließ die Bolizeidirektion eine ausführliche Berfügung über die Benfur ber Bucher und Journale in Diefen Anftalten. Buch und jedes Journal mußte auf feine Rulaffigfeit gepruf werden und erhielt bann, wenn ce nicht beanftanbet murbe, eine Bolizeistempel, für ben ein Grofchen zu entrichten mar. stempelte Bücher und Journale durften nicht ausgegeben werde

Bei biefen Grundanschauungen über Recht und Gerechtigfeit nte fich eine felbitanbige Breffe nicht entwickeln. Die "Sanverschen Rachrichten", Die von 1815 ab wöchentlich zweimal bienen, unterrichteten ibre Lefer nur höchst fummerlich über Borgange in ber politischen Welt, und als fie mit bem bluffe bes Sabres 1831 eingingen, trat an ihre Stelle ein latt. bas zwar als bie erfte politische Tageszeitung Sannovers wichnet werben fann, aber als bas ausgesprochene Organ ber mierung von febr zweifelhaftem Werte mar. Es erhielt ben bel Sannoveriche Reitung" und ale erften Leiter feinen ningeren als ben Archivrat und Oberbibliothefar Dr. Georg wirich Berk, den bekannten Herausgeber der Monumonta Gorniao historica. Über bas Berhaltnis ber Reitung gur Rerung gibt am besten ein Bericht bes hannoverschen Ministeriums ben König Ernst August vom 30. September 1837 Austunft. biefem beift es: "Die "Hannoversche Zeitung' ift zwar tein kielles Blatt, dennoch aber tritt bei ihr bas besondere Berthis ein, daß fie nicht, wie folches andere Reitungen und Reitriften gewöhnlich sind, ein Brivatunternehmen, sondern, um bem allgemein empfundenen Bedürfnisse abzuhelfen, von ber kaieruna felbst gegründet ist, und daß daher auch die Redaktoren ber Regierung ernannt find. Im Gefolge biefer, ohnehin derruflichen. Ernennung stehen die Redaftoren der "Hannoverken Zeitung' in einem größeren Abhangigfeitsverhaltnis zur Retrung, ale bie Rebaftoren anberer Beitungen und Beitschriften, bat man aus biefem Grunde geglaubt, demfelben und inmberheit bem Sauptrebafteur Archivrat Dr. Bert jugleich bie fafur übertragen gu burfen, ale ber lettere nur unter ber Beinaung, bak ibm bie Renfur ebenfalls anvertraut werbe, bie undtredaftion übernehmen wollte."

Die Rebaktionskätigkeit bes Dr. Pert erreichte jedoch balb ir Ende; unter der Regierung des Herzog von Cambridge hatte Bertz immerhin einigermaßen frei bewegen können, nachdem boch Ernst August den Thron bestiegen hatte, änderte sich das Ab. Schon im Oktober 1837 wurde auf Befehl des Königs in besonderer Zensor für die Zeitung eingesetzt und dieser Zensor

wie die Zeitung selbst dem Königlichen Kabinett unm unterstellt. Infolgedessen sah sich Perz gezwungen, von d tung der Zeitung zurückzutreten, und das Publikum erblickte Blatte fortan nur das, was es in der Tat auch geworde und blieb, "das Organ des Königlichen Kabinetts, ein g maßen halboffizielles Blatt, eine Art Staatszeitung." Re wurde Dr. Lex, der bisherige Unterredakteur, ein kenntnis aber sehr ängstlicher Mann, der sich den Anordnungen de sors ohne jede Widerrede unterwarf.

Diese Verhältnisse bauerten bis zum Jahre 1848; strengte sich die "Hannoversche Beitung" auch keineswegstenden Artikeln und informierenden Aussähen an, sondern nur Tatsächliches nach, so weit es in ihr Gebiet paßte, w darum im Lande auch nur wegen ihrer amtlichen Mitte verbreitet. Sehr bezeichnend war die Haltung des Blattes über der Erklärung, die die "Göttinger Sieben" gegen den streich des Königs Ernst August vom 1. November 1837 e Das Blatt hat die Erklärung nie gebracht, wohl aber schungen und Entstellungen des Sachverhaltes das Mögl leistet.\*)

Die Zensur wurde, wie ein amtlicher Bericht dar allgemeinen mit besonderer Rücksicht auf die persönlichen 2 des Königs gehandhabt, und es wurde kein Artikel aufgen der dagegen verstieß oder auswärtigen, besonders befre Regierungen — namentlich der österreichischen oder pre — Anstoß geben konnte. Über den deutschen Bundest dessen Personale wurden keine Nachrichten aufgenomme nicht entweder als offizielle Artikel in der Frankfurter "O amtszeitung" gestanden, oder die vorherige Genehmigu Königlichen Kabinetts erhalten hatten. Die Berichte au und Berlin mußten dem Zensor oder dem Königlichen ! vorgelegt werden, ehe sie für die Zeitung zurecht gemacht!

<sup>\*)</sup> Näheres bei Oppermann, Bur Geschichte bes Königsreichs ! bon 1832 bis 1860. Lbag. 1860-62. 2 Bbe.

Mes Raisonnement über bie englische konservative Partei war reboten, und nichtoffizielle Nachrichten über die englische Königs be Familie von einiger Erheblichkeit waren zur Genehmigung unterbreiten. Verhandlungen fremder Ständeversammlungen urben nur gebracht, wenn das Ergebnis oder die dabei von der treffenden Regierung abgegebenen Erklärungen im Sinne des miglichen Kabinetts ausgefallen waren. Leitartikel mußten ige Tage vorher dem Bensor mitgeteilt und von diesem unter ständen dem Kabinett zur Genehmigung vorgelegt werden.\*)

Reben ber vollständig bominierenden und mit Ausnahme bes untage taglich erscheinenben "Hannoverschen Reitung" konnte k andere Reitung von irgend welchem selbständigen Urteil tilich nicht existieren; die drei fleinen Blatter, die außerbem ausgegeben wurden, nennen wir nur, um die Armfeliafeit Reitungsliteratur Sannovers recht augenfallig zu illuftrieren; geringe Bebeutung murbe fonft ihre Ermahnung nicht geund rechtfertigen. Gie hießen "Die Bosaune, Überliefeben aus bem Baterlande und bem Auslande, ein Tageblatt Befer aller Stanbe", "Hannoversches Bolfsblatt" und Dannovericher Boltsfreund". "Die Bofaune" erfreute einer gewiffen Beliebtheit; fie erschien feit bem 2. Oft. 1831 pacift zweimal wochentlich in Quart und murbe von bem in unover fehr vovularen Georg Sarrye herausgegeben. rnahm ber Sohn von Georg Harrys, Bermann Barrys, Die Daftion, nannte bas Blatt von 1845 ab "Sannoveriche Morseituna" und liek es von 1846 ab dreimal in der Woche ereinen. Rualeich fügte er ihm allwöchentlich ein "Allgemeines marifches Anzeigeblatt" bei, bas eine Beitlang ber Literarhiftokr Rarl Goedele bearbeitete. Das "Sannoveriche Bolfeblatt" ube von 1840 ab von Dr. B. Schröber herausgegeben, und "Sannoversche Bolfefreund" von 1845 ab von dem Freiern Gugen von hammerftein. Das Schrödersche Blatt bestand 1857, war aber mehr ein Unterhaltungs- und Wigblatt, das

<sup>\*)</sup> Otto Kungemüller, Das Hannoversche Zeitungswesen vor bem Jahre 148 (Breuß. Jahrblicher, Band 94, Heft 3.)

nur nebenbei furze politische Nachrichten brachte; bas bu steinsche Blatt ging 1848 ein.

Die Benfur gestattete biefen Blattern auch nicht bie gei freiheitliche Regung. Bis zu welchen lächerlichen Bebente ber Benfor bisweilen verstieg, moge nur bie folgende Broben

Am 7. Juli 1841. bem Tage ber Beisekung ber Ri Friederife, ber Gemablin bes Konias Ernft August, Die bei lich in aweiter Che mit bem Bringen von Solme-Braunsich mablt gewesen mar, wollte bie "Bofgune" einen Artifel ver lichen, worin auf eine Stelle in einem Briefe von Friedrich Bent an Abam Müller hingewiesen mar. Bent erzählt von seinem Rusammentreffen mit ber Bringestin von in Teplit und preift babei bie "mahrhaft erhabene Bi würdigfeit biefes mit nichts zu vergleichenben Engels." ! Stelle versagte ber bamalige für bie "Bofaune" eingesette & ber Bibliothetsiefretar Siemien, bas Imprimatur, weil es wie er in feinem Berichte erflarte, "undaklich" erfchienen "am Tage ber Beisetzung Allerhöchst Ihrer Dajeftat ber & an Allerhöchstdieselbe burch fentimentale und - menn ich ! Empfindungen trauen darf - bem Ernfte ber Trauerfei Tages nicht nur völlig unangemeffene, fonbern fie ftorenbe teilungen über Allerhöchstderselben heiteres Jugendleben innern, ftatt ber Bemahlin eines Großbritannischen Bring ber Königin von Hannover zu gebenken - und zwar n Ehrerbietung eines Untertans zu gebenten - namentlich überbem folche Mitteilungen aus ben Schriften eines I entlehnt find, beffen Charafter, befonbers in Rudficht bei lichkeit, in den Augen des Bublifums gewiß mit Recht be aefunken ist."

Einige Jahre später wurde die peinliche Rücksicht, Blätter auf das Königshaus und die königliche Regierung mußten, auch noch auf das königliche Theater ausgedehnt u "Worgenzeitung" 1845 durch Ministerialverfügung aufe strengste aller und jeder Tadel der königlichen Theaterveri untersagt.

Diefer unerhörte Drud murbe natürlich auch im gan

nibeten Publikum von Jahr zu Jahr schmerzlicher empfunden, mb als daher den Ständen 1846 der Entwurf eines Polizeis krafgesetzes vorgelegt wurde, stellten diese zu dem von Überspetungen der Zensurvorschriften handelnden § 66 des Entwurfsigenden Antrag:

"Der \$ 66 bat ben Ständen bringende Bergulaffung geben maffen, bie fo viel besprochene und fo höchst unbefriedigende Lage ber beutichen und inebesondere ber vaterlandischen Breife in ernftide Ermagung zu gieben. Je moblbegrundeter, nach ber por behr ale breifig Rabren bunbesperfaffungemäßig gegebenen Ruderung, bas Berlangen nach einer auf Brekfreiheit gebauten bekaefekgebung erscheinen muß, und je allgemeiner auch die inittelft gemachten Erfahrungen über die Unhaltbarkeit und die bedwidrigfeit bes bisherigen Braventivsuftems ber Renfur entieben baben burften, befto zuverfichtlicher glauben bie Stanbe ber Hoffnung überlaffen zu burfen, daß bie Reit endlich gemmen fei, wo ber allgemeine Bunsch in Deutschland nach einer bigemagen Breggefetgebung in Erfüllung geben werbe. bil beichieben fich die Stande, daß für jest über die einstweilen noch chehenbe proviforifche Bundespreggefengebung nicht hinwegzusehen i, wonach in der Hauptsache für alle Schriften, die in Form taaider Blatter ober heftweise erscheinen, besgleichen für Schriften mter zwanzig Bogen, vorgangige Genchmigung ber Landesbeborbe, Mo Zensur, vorgeschrieben ift. Wenn dagegen die hiefige Landesmierung feiner Reit noch über biefe bundesgeseklichen Schranken inausgegangen ift, ftatt biefe fchlechthin zum Grunde zu legen, Ariglich bas, burch augenblickliche eigentumliche Verhältniffe berbrigerufene veraltete und dunkle Zensuredikte vom 6. Mai 1705\*)

<sup>\*)</sup> Das bis zum Jahre 1848 für das Mönigreich hannover maßgebende sem Kurfürsten Georg Ludwig unter dem 6. Mai 1705 erlassene Zenfursebilt lautete:

<sup>&</sup>quot;Bon Gottes Gnaben, Wir Georg Ludwig, Herzog zu Braunschweig Lüneburg, des heil. Röm. Reichs Churfürst, und fügen hiermit zu wissen. mach angemerket worden, daß ein= und andererseits ungereimte — teils ph bedenkliche Scripta in Busern Landen zum Truck gekommen, ober auch bl von jemanden Busern Landeseingesessenn anderwärts zum Truck ge-

unterm 14. Oftober 1819 und 9. September 1824 von in Rraft gefett bat, fo bat bagu irgend ein gentigenber ft ober materieller Grund gewiß nicht vorgelegen, und erich umsomehr endlich an ber Reit, baß biefe auffallenben unt brudenben Beidranfungen auf bas phnebin icon ftrena ber Bundesbestimmungen gurudgeführt merben. Rach bief ber Befetgebung haben bie Stanbe billig Bebenten tragen burch Annahme bes & 66 bie angezogenen peralteten mungen ihrerseits zu billigen; fie ersuchen vielmehr bie Ri Regierung angelegentlichft und vertrauenevoll, fo balb ale auf eine zeitgemäße Brefigefengebung Bebacht zu nehmei bei bem hoben beutichen Bunde geeignete Schritte tun gu um die Erfüllung ber im Artifel 18 ber Bunbesafte ent Rusicherung herbeizuführen, jedenfalls aber fofort bie Rei bie nach ben bunbesgesetlichen Beftimmungen irgend at Grengen gu beidranfen."

Allein König Ernst August wollte von einer "zeit Preggesetzgebung" absolut nichts wiffen, wies bie Stande ab und erflärte auch ein Jahr später, als Württembe beutschen Bundestage bie endliche Ausführung ber im A

bracht worden, solches aber nicht zu gestatten; Als verordnen w daß bei Funffgig Thaler Straffe niemand von Unfern Unterth Landeveingesessen, es sen wer er wolle, ichtwas, es sen so wenig u ale es wolle, in- ober aufferhalb Bnferer Lande brucken laffen. Buchdrucker in Unfern Landen von Frembden fo wenig als von Gir baß geringfte zu bruden übernehmen folle, es fen benn gubor gur hörigen Ohrts eingeschickt und daselbst approbiret worden, und folche Einschickung, wenn dasjenige was zu drucken verlanget wird und Staate auch Bolicensachen betrifft, an Bnfere Bebeimbte 9 wenn es Juridica betrifft, an Bnfere Justip-Canpelen, weni Theologica, Philologica oder Philosophica betrifft, wie a Bredigten, Carmina und bergleichen, an Bufer Confiftorium geschel nach fich manniglich zu achten und für Schaben zu buten. Bu be Rundmachung foll biefes aller gewöhnlicher Ohrten in Bnfern Gurit und Landen öffentlich angeschlagen werben. Signatum hannover 6. Georg Lubwig Churfürst."

ber Bundesatte gegebenen Zusicherung beantragte, daß er von Brehfreiheit nichts wissen wolle. Schon wenige Monate später wer nußte er dann unfreiwillig das gestatten, was er freiwillig vicht hatte zugeben wollen.

Bei biefer vollständigen Ungulanglichkeit ber hannoverschen Buffe. an der auch die Brovingzeitungen (von denen nur dem Ramen nach bie Gerstenbergsche "Hilbesheimische allgemeine Reitung", bie Branbisiche "Bilbesheimische Reitung" und bie von Weobor Sahn in Emben herausgegebene "Oftfriesische Zeitung" mannt sein mogen) nichts änderten, ba sie allesamt über ben Charafter des Lofalblattes nicht hinausfamen, gab es somit im muzen hannoverschen Königreiche bis 1848 feine einzige selbstän= die politische Reitung. 1700000 Einwohner burften im Lande midte öffentlich aukern, mas ber Regierung nicht gefiel, und Morten baber, wie Oppermann berichtet, alle politische Anregung m Rorben von ber "Bremer"= und "Weferzeitung", jum Teil ma von bem "Samburger unbarteiifchen Rorresvondenten" und a Borfenhalle", im Guben von Franffurter und Raffeler Ritungen. Bon 1847 ab war namentlich auch die "Rölnische Reitung" febr verbreitet. In ben Rlube, Ronditoreien u. f. w. fand man außerbem bie Hugsburger "Allgemeine Reitung", bie Deutsche Reitung" pon Gervinus und auch mobl. besonders feit 1847, bie "Breufische Staatszeitung".

Im benachbarten Braunschweig gab die Verlagsbuchhandsing von Friedrich Vieweg und Sohn vom September 1831 ab im Deutsche National-Zeitung für Braunschweig und Hannover" iraus. Das Blatt erschien täglich mit Ausnahme des Sonntags in Folio, von 1832 ab in Groß-Folio zum Preise von 17 Mt. jährlich. Sein Redakteur Dr. Hermes, der nach dem Beispiele der englischen und französischen Zeitungen auch den Leitartikel bei ihn einführte, huldigte anfangs der konstitutionellen Schultheorie, lenkte dann aber mehr und mehr in das reaktionäre Fahrwasser in, so daß der Wahlspruch der Zeitung "Nunquam retrorsum" und Satire wurde. Sehr lange währte dieses Schauspiel jedoch richt. Die Weisheit der braunschweigischen Regierung erachtete

bie Beitung trot beren Bescheibenheit und Genügsamteit schließlich für staatsgefährlich und unterbrückte sie Ende 1837 ohne Angabe eines gesetzlichen ober politischen Grundes.

In Medlenburg ericbienen amar bereits feit bem acht gehnten Sahrhundert brei Reitungen (vergl. Bb. I. S. 160), in Roftoct feit 1711 ber "Mussun ber neueften Reitungen", won 1847 ab "Roftoder Reitung" genannt, in Schwerin feit 1757 bie "Meue Schwerinische Bolitische Reitung", Die 1848 ben Titel "Medlenburgifche Beitung" erhielt, und in Bismar feit 1795 bit "Bolitischen Neuigfeiten", von 1801 ab "Bismariche Reitung" und feit 1867 "Medlenburger Tageblatt" gengunt. Blatter brachten aber bis 1848 nur fümmerliche Erzerpte and anderen beutschen Reitungen und mußten auf die Biebergalt eigener politischer Unfichten vollständig verzichten. 3m Dez. 1846 fab fich bas Roftoder Blatt fpgar genötigt, feinen Lefern mitze teilen, daß ihm burch ein Reffript ber Regierung ber fernere Ab brud ber Berichte über bie Landtageverhandlungen bei bundet Talern Strafe unterfagt worben fei. Die Regierung griff mabricheinlich zu biefer Magregel infolge eines Borgebens ber land tagsberechtigten Gutsbesiter in Diesem Jahre, welche 21 Bunfte gur Distuffion ftellten, von benen in Bunft 3 bie Aufbebung ber Benfur und die Erfüllung bes ichon por langer Beit gegebenen Beriprechens ber Ginführung von Brekgefeten und in Bunft 18 Die gleichförmige Besteuerung ber burch die Bost bezogenen Beitungen ohne Rucficht auf ihre politische Karbe verlanat murbe. Natürlich ging es biefen Abgeordneten gang ebenfo, wie ben hannoverichen Ständen: auch fie murben furgerhand abgewiesen.

Etwas mehr Leben zeigte sich in ben Hausestädten. Zwar klagte ein zeitgenössischer Schriftsteller noch 1844: "Das Interesse an der Zeitgeschichte ist in Hamburg noch sehr schwach", und dos selbe hätte er auch von Lübeck und Bremen sagen können; doch ließ es sich die Presse angelegen sein, dieses schwache Interesse viel wie möglich zu heben, besonders durch lebhaftere Erörterung der Tagesfragen, wobei freilich hinsichtlich der deutsch-nationalen Angelegenheiten bisweisen Ansichten vertreten wurden, die uni heute als recht engherzig und kurzssichtig erscheinen.

An ber Spike ber Samburgifchen Reitungen (vergl. 277) stand nach wie vor ber "hamburgische unpar-= iifche Rorrefpondent" mit feinem tüchtigen Rebafteur A. Runtel. Bom 1. Juli 1830 ab erschien die Reitung taglich. erft 1836 ging fie bom Rlein-Dugrt jum Groß-Dugrt über. rauf bann im Laufe ber Jahre noch einige weitere Bergrokenaen erfolgten, bis ichlieklich 1870 bas Grokfolio-Format aunommen wurde. Merkwürdigerweise mar es bis in bie vier-Der Rabre bes 19. Jahrhunderts hinein nicht Brauch, beim nartalswechsel die beute allgemein üblichen Abonnements. Gin= bungen zu erlaffen, weshalb auch über ben Abonnementspreis inte Genqueres mehr festgestellt werben tann. Die Mahnung. Abonnement zu erneuern, lautete in ber Regel nur: "Begen blaufs bes Quartals werben bie Berren Intereffenten biefer Staats= und Gelehrten Reitung bienstlich erinnert, ben Abtrag **afür** geneigt einzusenden." Siernach wurde also vostnumerando Bezahlt.

In feinem politischen Teile fab fich ber "Rorrespondent" febr won Sannover und Breugen beenat; von beiben Seiten murbe beftanbig ein Druck auf ihn ausgeübt, und Breugen gwang ibn auferbem, für bie reaftionaren firchlichen Berordnungen einzutreten, bie es gegen bie von Ronge und Bislicenus hervorgerufenen firchlichen Bewegungen erließ. Doch fonnte er trop alledem bin und wieder eine freimutige Außerung tun, ba ber Renfor Dr. Soffmann ein burchaus liberaler Dann mar, ber fogar bann und wann lieber eine Rafe ristierte, als bag er einen guten Bebanten ftrich. Man traute baber in Berlin ber Beitung auch niemals recht, und ber Geb. Reg. Rat v. Rehfues behauptete benn auch in feiner wiederholt ermahnten großen Dentschrift vom 10. Dezember 1833, bag ber "Samburgifche Rorrespondent" ben obifuren Intriquen ber Sauptftabt" willig bienftbar fei. Lotal-Ungelegenheiten gegenüber verhielt fich bie Reitung auch jest noch außerorbentlich gurudhaltenb. Gine besondere Rubrif für diese Rachrichten eriftierte bis 1848 nicht.

Die "Sambur gifche Reue Zeitung" unternahm ben Berfuch, Die unterdructe "Rheinische Beitung" ju erfeten, und

besaß in dem gewandten Redakteur Fr. Wille auch eine gange eignete Kraft dazu. Sie begann also freisinnige Korresponden aus Berlin zu bringen, zog dadurch aber sehr bald die Ausmedsamkeit der preußischen Regierung auf sich und sollte die John sehr bald verspüren. Preußen beschwerte sich über diese "per Mißvergnügen und zur Unzufriedenheit aufreizenden Artikel" den Hamburger Senat, und die fraglichen Korrespondenzen erschiem alsbald seltener und zahmer. Darauf gab aber im Oftober 1848 Fr. Wille seine Stelle auf und übernahm die Leitung des "Bandbecker Intelligenzblattes", das damals ein einflußreiches Organ des schleswig-holsteinischen Partei war. Der Weggang Willes sollt der Zeitung jedoch verhängnisvoll werden; die beiden neuen Redakteure K. Fischer (zugleich Sigentümer) und Griffon vermochts das Blatt nicht auf seiner bisherigen Höhe zu erhalten, worm es 1846 einging.

Die "Borjenhalle", beren Domane von jeber bie Sandel fragen waren, eiferte besonders lebhaft gegen ben in be Bilbung begriffenen Bollverein, mobei fie übrigens vom "Rom fpondenten" getreulich unterftugt murbe. Doch mar ihr Saupt redafteur Schabtler trot allebem auch ein guter Deutscher, be eines Tages ben Artifel über Schlesmig-Solftein unter bit Rubrit "Deutsche Bundesstaaten" ftellte. Das erregte aber bei ber banischen Regierung bochftes Diffglen, und fie fündigte bet "Borfenhalle" an. daß ihr Bertrieb in Danemart verhoten merben wurde, falls die Redaftion biefe ungehörige Rubrigierung beibehalte. Schleswig-Bolftein fam barauf wieber zu Danemart. Bon 1838 bis 1840 redigierte ber von einem überschwenglichen Idealismus erfüllte Franz von Florencourt (geb. 1803, geft. 1886) Die Beilage "Literarische und fritische Blatter ber Borfenhalle" und verteidigte bort in vielen Artifeln die Rechte ber fatholiichen Rirche gegen die Gingriffe ber preukischen Regierung im Ergbistum Roln. Spater sammelte er biefe Auffate in bem Buche "Bolitische, firchliche und literarische Buftande in Deutschland", Leipzig 1840. Ginen besonderen Stolz ber "Borfenhalle" bilbete es, daß ein früherer Redafteur des Blattes. Dr. Rirchenpauer, Anfang ber vierziger Jahre Senator und später fogar erfter margermeifter von hamburg wurde.

Die "Wöchentlichen gemeinnütigen Nachrichten"

aren auch in dem in Rede stehenden Zeitabschnitte nicht viel

ehr als ein Intelligenzblatt, erreichten aber nach und nach die

ahl von 8000 Abonnenten. Der "Freischütz", der weit besser Figaro" geheißen hätte, beschäftigte sich nach wie vor fast nur

it Theater- und literarischen Angelegenheiten, wurde aber von

essen Redakteur Ludwig Lenz und dessen fleißigem Ablatus

soseph Nendelssohn ganz geschickt geleitet.

Sinen Zuwachs erfuhr schließlich die Hamburger Presse noch burch das von Christoph Marquard Ed 1842 in dem hambursischen Amte Bergedorf gegründete "Bergedorfer Wochenblatt", das dann 1843 anläßlich der Eröffnung der Berlin-Hamburger Bahn seinen Titel in "Sisenbahn-Zeitung" änderte. Doch siedelte die Zeitung 1865 nach Lübeck über, wo sie noch die Lokalbeilage "Lübecker Nachrichten" erhielt. Eigentümerin wurde als Bertreterin der C. M. Edschen Erben die bekannte Schriftstellerin Ida Bon-Sch.

In Bremen trat eine größere Regfamteit auf bem Gebiete ber Journalistif erft mit bem Beginne ber vierziger Sabre ein. Bis babin batte bie 1813 gegrundete "Bremer Beitung für Staats., Gelehrten. und Sanbelsfachen" nur ein fehr bescheibenes Reben geführt. In fleinem Format, auf grauem Lofchbabier gebrudt, brachte fie nur bochft durftige Mitteilungen von ben Beltbegebenheiten; noch fummerlicher waren ber 1816 ins Leben gerufene "Burgerfreund", ber bann 1866 einging, und bie "Bremer Rachrichten" (1743 als "Bremer Wochentliche Nachrichten" gegrunbet.) Als bann aber nach ber Thronbesteigung Friedrich Bilbelms IV. in allen politischen Kreifen ein neues Leben zu pulfieren begann, beeilte fich ber intelligente Burgermeifter Smidt, auch fur Bremen frifche Segel aufzugieben. Batrend die Stadtverwaltung früher fich ber Breffe fehr unfreundlich und felbft feindselig gezeigt hatte, murbe fie jest bie entschiedenfte Gonnerin bes Journalismus. Der Burgermeifter Smidt veranlagte ben Gigentümer ber "Bremer Zeitung", ben Buchhändler Hepse, sein Blatt zeitgemäß umzugestalten, und barauf erschien es vom 1. November 1843 ab wesentlich reichhaltiger, mit vielen Privatstorrespondenzen und wertvollen Aufsähen, u. a. auch von Adolph Stahr. Die Zeitung kam täglich in 1½ bis 2 Bogen heraus und lieferte außerdem in dem Supplement (½ Bogen), das abends ausgegeben wurde, die neuesten Nachrichten aus Paris und Waschid, die erst am folgenden Morgen nach Hamburg gelangten und dort erst am folgenden Abend in der "Börsenhalle" und in der "Hamburger Neuen Zeitung" mitgeteilt wurden. In ihrer Haltung war sie liberal, doch kämpste sie, ganz wie die Hamburger "Börsenhalle", ebenfalls gegen den Bollverein, auch zeigte sich eine gewisse konservative protestantisch-theologische Richtung, die besonders dei ihrem Berliner Korrespondenten zum Ausdruck kam und ihrem sonst geäußerten Liberalismus nicht selten Eintrag tat.

Mit ber "Bremer Zeitung" allein begnügte fich aber bet Burgermeifter Smidt noch nicht; er munichte auch noch eine große Reitung, Die vor allem den Intereffen bes Sanbels und ber Schiffahrt Bremens biente, benen er mit energischer Sanb burch die Grundung Bremerhavens ben fo notwendigen Ginund Ausgangspunkt geschaffen hatte, und weiterhin ben Interessen bes Seehandeis überhaupt, bamit biefe ftarfer ale bisher burch Die Tagespreffe in ber erwachenden öffentlichen Meinung Deutichlande gur Geltung gebracht murben. Er forberte baber ben Buchhandler Guftav Bernhard Schunemann auf, eine folche Reis tung ine Leben zu rufen, und traf babei auch ben für bas neue Unternehmen geeigneten Mann. Schunemann erfakte bas Brojekt gang von ber richtigen Seite und fant auch in Dr. Thomas Arens, einem geborenen Bremer, fehr bald ben geigneten Leiter, ber bem Blatte von vornherein einen fest umriffenen Charafter gab, ben es noch jest tragt: besonnene Bertretung einer freiheitlichen Entwicklung in materiellen wie in geiftigen Dingen. Berteidigung und Forberung ber beutschen Sanbels- und Schiff. fahrtsintereffen und vor allem Bflege bes nationalen, bes Baterlandes Ginheit, Freiheit und Recht anftrebenben Sinnes. bem 1. Januar 1844 trat bas Blatt unter bem Ramen "Beferzitung" ins Leben. Es erschien in Groß=Folio und fostete Staler Golb = 20 Mart für das Jahr.

Als Mitrebakteure standen Arens zunächst Dr. jur. Migault . bann Dr. Nikolaus Delius, der spätere Bonner Professor,

Leiber mar es Arens nur vergonnt, Die Reitung eine furze wie von Jahren zu leiten; bereits am 10. November 1850 Drb er, erft 33 Jahre alt. In einem Nefrologe\*) wies Otto Albemeister nachbrucklich auf die Bedeutung bes Dahingeschiemen für bie nordwestliche beutsche Breffe bin. "Die Samburger be bie Bremer Breffe", fagte er, "waren in jener Reit (gu Unna ber vierziger Sahre) politisch so gut wie bebeutungelos: Abenburg, Bannover, Braunichmeig, Beftfalen, fury bas gange bebiet pon Rorbiee und Elbe bis an die Grengen ber preukischen Ronarcie mar trot feiner vielfältigen und wichtigen Intereffen ber beutichen Breffe unvertreten, und eine folche Bertretung 1 Schaffen mar bie Aufgabe, welche Arens aller unberechenbaren nb beutzutage taum mehr glaubhaften Schwierigfeiten unerachtet bernahm. Urfprünglich gegen seine innere Reigung, aber trobem mit bem aufopfernoften Gifer widmete er fich bem mubligen, aufreibenben, banklofen Berufe eines Tagesichriftstellers. nb auf biefer Bahn, wo alles ju fchaffen und ju organifieren ar, gelang es ibm, in furger Beit ein Inftitut zu begrunden, eldes icon im erften Sahre feines Beftebens unbeftritten einen arenvollen und einflufreichen Blat einnahm und die Anregung 16 zu einem vollständigen Umschwunge ber norddeutschen Tagesreffe."

Als das Hauptziel alles zu Erstrebenden stellte Arens die ationale Einheit hin, und dabei blickte er voll Bertrauen in die zufunft; es ging daher durch alle seine Darlegungen ein frischer zug des Fortschritts. Des weiteren fampste er für Preß= und dereinsfreiheit, für das Berfassungsrecht in Preußen, und, als 846 die schleswig-holsteinische Frage aufzutauchen begann, für ie Rechte der beiden Herzogtümer. Daß er auch den Handels-

<sup>\*) &</sup>quot;Befer-Zeitung" vom 11. Nov. 1850.

und Schiffahrtsverhältniffen die größte Beachtung zugewant, felbstverftanblich.

Ein solches frischefrohes Eintreten für die neuen Ziele ben natürlich in der vormärzlichen Zeit den Anfechtungen der gierungen nicht entgehen. Weniger mit der Zenfur (die in Bumilde gehandhabt wurde), als mit den Reklamationen deriff Rabinette waren, wie Gildemeister in dem erwähnten Rekulde berichtet, unablässige Rämpfe zu bestehen, und nach und wildete sich in Berlin und Wien eine ausgeprägte Feindschiff gegen die "Weser-Zeitung" aus, die schließlich 1846 bis zum bote des Blattes in Breußen führte. Nichtsdestoweniger in Urens fort, Breußens großen deutschen Beruf zu vertreten.

Bu biesen beiben großen Zeitungen trat schließlich noch in britte, ber "Bremer Kurier", ber am 1. Januar 1846 bm D. A. Ordemann gegründet wurde und nachdrücklich die dem fratische Tendenz verfolgte. In ihm fündigte sich bereits worden ber fommenden Sturmiahre an.

Um wenigsten war der Pulsschlag der neuen Zeit in Lübel zu spüren. Der Chronist der "Lübectischen Anzeigen" (verstenden 278) gesteht selbst, daß die Geschichte Lübecks seit der Frendherrschaft dis zur Mitte des neunzehnten Jahrhunderts wei Bemerkenswertes ausweise. Das wichtigste Ereignis war die Errichtung einer Dampsschiffsverbindung mit Riga und Petersbut die den lübeckischerusssischen Handel neu belebte. Diese größ Regsamkeit hatte denn auch zur Folge, daß die "Lübeckischen Leigen" vom 1. Januar 1845 ab viermal wöchentlich erschien nämlich Montags, Mittwochs, Freitags und Sonnabends.

Als eine Art Ergänzung ber "Anzeigen" fönnen bie "Neu Lübeckischen Blätter" betrachtet werben, bie 1833 ins Le traten und nur wöchentlich erschienen. Sie brachten zwar nächst blos belehrende und unterhaltende Aussatze, wandten dann aber, als die allgemeine Erregung immer mehr wuchs, aben politischen Interessen der Lübeckischen Gegenwart zu sprachen sich hierbei immer im Sinne der Reform und bes Fischritts aus.

Gin Unhangsel ber Lubedischen Preffe bilbeten bie "Diti

blätter", die der Badearzt Dr. Saß in Travemünde von 1843 ab in dem nahe der lübeckischen Grenze gelegenen Städtchen Schönberg erscheinen ließ. Sie brachten Artikel über Lübeck, denen der Zensor der Hanjestadt das Imprimatur verweigerte, u. a. Aussätze aus der Feder des durch die Lübecker Unruhen 1843 kelannt gewordenen Kausmanns und Schütingbruders J. D. Secobi.

Ein von einer Anzahl Lübectischer Bürger auf Beranlassung win Lubolf Wienbarg 1844 unternommener Bersuch, eine große Lübectische merkantilische politische Zeitung" zu gründen, bie auch Mecklenburg und Holstein "geistig versorgen und verinden" möchte, blieb erfolglos. Wahrscheinlich scheiterte das Internehmen an dem Mangel an Mitteln.

Bon einer tieferen Erregung murbe nach und nach bie Breffe 166lesmig - Solftein ergriffen. Bisher hatten fich bie Matter ber Bergogtumer wenig bemertbar gemacht und unter einer nilben Renfur ein recht beschauliches Leben geführt; als aber mit mu Beginn ber vierziger Jahre Die fogenannte fchlesmig-holkinische Frage mehr und mehr hervortrat und die Danifierungseffuche ber Regierung in Robenhagen immer brudenber em= funden wurde, regte fich bie Bolfestimme allerwarts und fam icht nur in ben Stanbeversammlungen, sonbern auch in ber Breffe gum Ausbrud. Diefe beftanb in ber Saubtfache aus iner größeren Anzahl fleinerer Blätter, in benen fich aber lebhafte Teilnahme an ben Fragen bes Tages Landesbank ober banische Filialbank, Deutsch ober undaab. Dinijch in Schleswig, Danemart bis gur Giber ober Deutschland is an bie Marten Sutlands, beutsches ober banisches Rommanbo, inene ober frembe Munge, Berfaffung, gangliche Berfchmelgung wier Bergogtumer. Anschluß Schleswigs an ben beutschen Bund, Uronfolgefrage, Deutsch als vorherrschenbe ober alleinige Sprache t ber ichleswigichen Stanbeversammlung - bas alles und noch ieles andere maren bie Barolen bes Tages. Der weitaus größte Leil ber Bevölferung trat naturlich für bie beutschen Interessen in: ihre Bortführer maren ber Landinspektor Tiedemann, Theodor Mebaufen, Dr. Beiberg b. Alt., Saufen in Erternforde, Befeler,

Gülich, Löck, Prof. Falck, Abvokat Clauffen und der leidenschie liche Justizrat Hegewisch. Auf der dänischen Seite standen Professoren Paulsen und Flor in Kiel, Peter Hjort Lown der Deputierte für Sonderburg, Kaufmann in Hadersleben, noch einige Dii minorum gentium.

Rur bie ichleswig holfteinische Sache fambiten "Rendsburger", "Edernforber", "Dbcelocr" und "Conderbu Bochenblatt", fvaterbin auch bie "Schleswig-Bolfteinische Rein in Altong, bas "Bandebeder Intelligensblatt", bas 3kd Bodenblatt" und die "Lung" in Sabergleben. Das "Rendebn Bochenblatt" murbe etwa feit bem Sahre 1843 fogulagen offizielle Blatt ber ichleswig-holfteinischen Bartei und gewann burch wesentlich an Bedeutung und Berbreitung. Beiberg Sanfen waren besonders bafur tatig. Den größten Ginfluk übte wohl bas "Igehoer Wochenblatt" aus, bas 7000 A neuten befaß und in biefer erreaten Zeit an 300 000 Lefer a haben foll. Es erschien auch in weit größerem Formate, ale anderen Wochenblatter und umfakte meift 8 Roliofeiten. oft ergriffen bie Lefer selbst barin bas Bort, fo bak ein 3 nössischer Schilberer jener Zeit meinte: "Man konnte fagen Burgerftand redigiert bas Blatt felbit. Beber ichreibt, wie ber Schnabel gewachsen ift. Rehlt babei auch bie bobere Gi fo hat man bafür Ginfachheit, Ungeschminftheit und Berftar feit als Erfag". Die Saberelebener "Lyna", Die ameimal mo lich erschien, war nur Rampfblatt, und in ihr famen nur b wandtesten Rampfer jum Bort. Sie war ber Borbofter nie schlafen burfte, wenn nicht ber Reind, ber bicht an ber & lauerte, ihn und das gange Lager überrafchen follte. alle Bevolferungefreife wirfen zu tonnen, erichienen in ber . au Beiten auch Artifel in banischer Sprache für bie beutsche

Eine Art Sonderstellung nahm das "Kieler Korrespondatt" ein, das Theodor Olshausen (geb. 19. Juni 180 Glückstadt, gest. 31. März 1869 in Hamburg) von 1831 1848 herausgab. Die Zeitung wurde von einer durchaus Gesinnung getragen, aber sie war, entgegen den übrigen patschen Blättern, gegen die Vereinigung der Herzogtümer; ir

zislativen Fragen stand sie bagegen burchaus auf der Seite der sen Mehrheit. In den letten Jahren, nachdem er in die Treftion der Altona—Kieler Gisenbahn eingetreten war, schrieb Thausen übrigens nur noch wenig für das Blatt; die Leitung Ltte er dem Abvokaten Hedde abgetreten.

Rur in geringem Maße beteiligte sich an ben innern Fragen ralltonaer Merkur". Er haßte zwar die Danen, wollte aber ben "ftürmischen Brausetöpfen" der schleswig-holsteinischen artei nicht sympathiesieren und vermied es ängstlich, sich tiefer bie Streitfragen einzulassen. Er strebte mehr danach, ein allsmeines beutsches Blatt zu sein, wobei er sich die Hamburger katter zum Muster nahm.

Gegenüber dieser nationalen Presse nahm sich die dan ensteun bliche recht ärmlich auß; sie bestand auß der 1838 gegrünzeten Zeitung "Dannevirke" in Schleswig, redigiert von P.Ch. Roch, er "Flensburger Zeitung" (gegr. 1840), der "Freia" des Uhrsachers Fischer in Apenrade und dem "Preetzer Wochenblatt". Die Dannevirke" schlug einen sehr hochfahrenden Ton an und besauptete mit edler Dreistigkeit, ganz Schleswig gehöre den Dänen sicht etwa bloß dem König-Perzoge); noch heftiger trat die "Flensurger Zeitung" auf, die, indem sie sich die Wiene gab, die nteressen des mit Dänemark engverbundenen Flensburger Hanslasstungen des wertreten, für die dänische Filialbank agitierte, die ationalen Blätter denunzierte und deren Bestrebungen als unstehnstellte. Die Entrüstung über das Blatt war denn nech allgemein.

Angesichts bieser allgemeinen tiefen Bewegung in der Presse Schleswig-Holsteins verschärfte die dänische Regierung die Zensur zehr und mehr; schließlich mußte von jedem größeren Artiket das Ranustript eingereicht werden, und sogar in duplo, damit dann er Zensor das eine Exemplar in Verwahrsam behalten konnte.\*)

<sup>\*)</sup> E. C., Die politische Tagespresse Deutschlands mahrend bes Jahres 843 (Biedermanns Deutsche Monatsschrift 1844, Maihest), ein mit vieler Sachkenntnis geschriebener Artikel, dem wir auch sonst des öfteren in diesem lbichmitte gefolgt sind.

Geradezu fläglich und unwürdig waren bie Brekverha Dort herrschte seit 1821 im Rurfürstentum Beffen. ftarrfinnige und jebes politischen Berftanbniffes bare Ru Wilhelm II., ber noch bazu burch ein ffanbalofes Briva allgemeinen Unwillen erregte. Es brachen daber bei ber meinen Bewegung, Die 1830 Deutschland ergriff. Unrub Seffen aus, und ber Rurfürst mußte fich bequemen, einer Berfassurfunde guguftimmen, Die er am 5. Sanuar unterzeichnete. In biefer mar auch von ber Freiheit ber ! und bes Buchhandels bie Rebe : fie follte burch ein Gefes Brefvergeben geregelt werben. Allein ber Gefekentmurf. b Minister Gageng porlegte, fand nicht ben Beifall ber & besonders nahmen biefe Anstand baran, bak nicht ber We Unflageprozesses mit öffentlichem und mundlichem Berfahre geschlagen worden fei. Splvefter Jordan, ber bekannte b Bolitifer, arbeitete baber einen neuen Entwurf aus. babei: "Bat eine Regierung bie Urme ihres Bolfes nicht gu ten, wie fann fie vor ben Drudichriften einiger Benigen in acraten. Bebe Regierung moge wohl bebergigen, baß ihr ni schaben, niemand ihre Burbe verleten und niemand, men von außeren Gefahren abfieht, fie fturgen tann, ale fie Gine Regierung, welche bas freie Urteil über ihre Ginrid und Sandlungen scheut, fteht in bem Wahne, baß fie un fei, ober will bas Beffere nicht, ba fie Belehrung gu ben sucht."

Der Entwurf Sylvester Jordans fand aber nicht be fall der Regierung, und so fam gar kein Prefigesetz zu das Zensoramt aber wurde unterdessen vom Minister des selbst mit aller Strenge gehandhabt. Infolgedessen kam vielen Klagen der Zeitungsredaktionen über willfürliche Lung der Zensur, so daß schließlich der Minister Hassenber Ständen einen neuen Entwurf eines Gesetzes über die Berge durch die Presse und den Buchhandel unterbreitete. Diese wurf enthielt zunächst ein Kapitel über die vorbeugenden regeln und beschäftigte sich dann in einem zweiten mit der Mißbrauch der Presse verübten Bergehen und deren Besti

mer Druderei und zur Errichtung einer Buchhandlung gerechnet,

magebehnt auf die ohne Erlaubnis schon bestehenden Anstalten

mer Art, also mit Aushebung der nach den ergangenen gericht=

men Erkenntnissen für den Betrieb des Buchhandels bestehenden

mazessionsfreiheit. Auch für die Herausgabe eines periodischen

lattes war, mit Aushebung des gerichtlich anerkannten Rechts=

mates, die Einholung der Erlaubnis, unter Kautionsbestellung,

meben aber Zensur für alle im Bundesbeschlusse von 1819 er=

ihnten Schriften, gesordert, und zwar nicht bloß vorübergehend,

kr die Dauer jenes Beschlusses, sondern für alle Zeiten.

Diesen Entwurf wiesen die Stände mit Entrüstung zurück, besonders die vorbeugenden Maßregeln der Versassurfunde wiesen, worauf die Zustände abermals beim Alten blieben, woch nur dis zur Mitte des Jahrzehnts. Denn 1834 hatten in Bien Ministerkonferenzen stattgefunden, deren geheime Beschlüsse krekt gegen die einzelnen Repräsentativversassungen gerichtet waren ud deren Besugnisse beschräufen sollten. Auch der Bevollmächzete von Kurhessen, herr von Trott, hatte die Konferenzensen stolle mit unterschrieden und dadurch eine wesentliche Beschränzung der Presse sandes herbeigeführt. Denn nach der ereindarung war eine Herausgabe neuer politischer Tageblätter ine vorgängige Erwirkung einer Konzession nicht gestattet, obsohl nach der surhessischen Berfassungsurfunde keine Konzession ir die Herausgabe eines politischen Blattes erforderlich war.\*)

Diefer unrechtmäßigen Beschränfung folgten balb viele anbere, baß die beiden Zeitungen ber Residenz, die von Dr. J. Binhaß rausgegebene amtliche "Kasselsche Allgemeine Zeitung" nb die "Kurhessiche Zeitung", sowie das vom Hofrat Nieseier redigierte Wochenblatt "Der Bote aus Kassel", sich nur i ben engsten Grenzen bewegen konnten. Ebenso erging es der Hanuer Zeitung" und dem "Hesselbenten", der in Hersseld fchien.

<sup>\*)</sup> K. B. Bippermann, Kurheffen seit dem Freiheitskriege. Kassel 1850.

Die "Raffeliche Allgemeine Zeitung" foll nach Friedrich Detfer blok 500 bis 600 Abonnenten gehabt und fich nur bei halb gehalten haben, weil fie bereits feit 1814 bestand und barun bei bem lebenben Beichlechte Die ftille Dacht ber Bewohnheit fit "Das war aber auch," meint Detfer, "fo ziemlich Bu einer eingreifenden Wirtsamfeit, ober auch unr an einer lebendigen Rührigkeit in irgend einer Richtung brachte bie Reitung ce niemale. Die Renfur und noch mehr bie Angstlich feit bes Herausgebers, ber im übrigen fehr tüchtig mar, machtes ieben Aufschwung unmöglich."\*) Etwas gunftiger urteilt ein anderer beffischer Schriftsteller, Fr. Muller. "Die Reitung war ein mahres Kompendium für svezielle und allaemeine Bolitit. fagt er. "Wer sich noch heute über die eigentliche Lage ber bamaligen Weltverhaltniffe, fowohl im Großen wie im Rleinen, orientieren will, braucht nur in ihr nachzuschlagen. tägliches Beiblatt enthält Schake für ernfte Biffenschaft. Lite ratur= und Runftaeschichte. Rur in betreff unserer besisichen Ber baltnisse würde man vergebens nach einer anderen Ausfunft als einer offiziellen fuchen, und diefe floß ihr in targlichftem Date: gu. Überhaupt forgte ichon bie Renfur bafur, bak nur bas befannt und öffentlich besprochen murbe, mas nach oben feinen Mis ftand erregte - und mas erregte nicht alles an biefem Ott Anstand!"\*\*)

Die Zensur war längere Zeit einem alten engherzigen Regierungsrate übertragen, ber sich aber mehr und mehr verhaßt machte, und den schließlich der Fluch des Lächerlichen tras. "Eines schönen Morgens", erzählt Fr. Müller (Bb. II, S. 32), "erblickte er vos seinem Hause eine Ansammlung von Menschen, die verwunders und höhnisch zu seinen Fenstern empor sah. Als er nun selbst nachsehen wollte, was das bedeutete, machte er mit Schrecken die Bemerkung, daß in der Nacht eine volle Tintenflasche die Jesienem stillen Asyle geschleudert worden, und der Inhalt eine breite Spur von oben dis unten zurückgelassen hatte. Dieser in der

<sup>\*)</sup> Friedrich Detfer, Lebenserinnerungen. Stuttg. 1877, Bb. I, S. 248.

<sup>\*\*)</sup> Fr. Müller, Kassel seit siebzig Jahren. Kassel 1876, Bb. I, S. 198.

recht schwarzen Tat fühlte sich sein Wat nicht mehr gewachsen. **bie** eindringlichsten ministeriellen Ermahnungen konnten ihn = bemegen, noch länger des traurigen Amtes zu walten. De es aber ichwer, einen Erfat für ihn zu finden: freiwillia Fich niemand mehr bazu bequemen. Einige Berfonen, Die Rudficht auf ihre fonftige bienftliche Stellung bagu gezwun= wurden, übten nicht die Benfur nach Saffenpflugichem Gead, fo unter andern nicht der liberale Landesbibliothefar Dr. mharbi, welchen bie Aronic bes Schicffals zu bem pregmörbemen Geschäfte berief. Doch murde berfelbe bald wieder bavon unden. Das Ministerium schöpfte ben Berbacht, bak er nur be Stellen ftreiche, Die ihm nicht liberal genug vorgefommen. B war aber gewiß nur unbegründeter Berdacht, denn auch für n liberglen Renfor gab ce bamale Gelegenheit, gar gu be-Entliche Bregausschreitungen, und zwar im Interesse ber eigenen valen Sache, nicht auffommen zu laffen. Um sich die Be= beit an verschaffen, bak bie Renfur burchaus im Regierungs= te ausgeubt merbe, griff man zu bem gewiß nicht verfagenben ttel, im Minifterium felbft beschäftigte Beamte bamit gu be= tragen. Auf biefe Beife war bie in ber Berfaffung jugefagte eiheit der Breffe in die vollständigfte Abhangigkeit von der gierung umgewandelt. Rein Bunder alfo, baf bas Berlangen th bem Brefgeset immer fturmischer sich geltend machte."

Die Regierung wachte jedoch nicht nur über die Zeitungen kurfürstentums, sondern auch über die "ausländischen", d verwehrte allen den Gintritt in die hessen-tasselschen Lande, sich über die hessischen Zustände ungünstig ausließen. Infolgesen waren sehr viele deutsche Zeitungen in Kurhessen verboten, a. die "Kölnische Zeitung", die "WesersZeitung", die "Dorfstung", die "Machener Zeizung", die "Machener Zeizung" zc.

Und endlich wurden auch die sämtlichen Buchhandlungen bes irfürstentums sorgfältig kontrolliert. Sie hatten von der Polizeisektion die Weisung, ein genaues Berzeichnis aller jener Zeisigen und Journale einzureichen, die sie im Laufe des Jahres setzen und auch die Namen der Bersonen dabei zu nennen, die

biefe Blätter bezogen. Seber, ber ein Sournal hielt, ftanb | fozusagen unter Polizeiaufficht.

Dieser unerhörte Zustand änderte sich auch nicht, als Deputierte Fr. Scheffer von Felsberg 1846 energisch die hebung aller Zensur und gleichförmige bundesgesetzliche Be mungen verlangte, und der Deputierte Henkel ein grelles der Polizeiwillfür in öffentlicher Sitzung der Ständeversamm entwarf.

"Aurhessens Geschichte schien baher", sagt Wippen (S. 183), "in ben Zustand eines völligen Stillstandes praten... Die Gegenwart bot sast nichts als einzelne zerr Erscheinungen bar, die man nicht mit Recht, Gesetz und Bill im Einklang wähnte."

Etwas aunstiger gestalteten sich die Brekverhältniss Sachien. Dort mar nach ber Ginführung ber neuen Berfo pon 1831 ein regeres politisches Leben erwacht, und ferner ! fich feit bem Anschluß Sachsens an ben preukisch=beutichen verein und burch bie Eröffnung ber erften größeren Gifenbe Deutschland, ber Linie Leipzig-Dresben, Sandel und L besonders in Leipzig gang außerordentlich gehoben. fich baber auch alsbald ein gemiffer Aufschwung in ber bemerkbar, ber auch burch ben Minifter von Linbenau nich berlich gehemmt murbe. In ben breikiger Sahren gen fächfische Breffe sogar eine ziemlich große Freiheit, wenigst ber Besprechung ber inneren sachfischen Angelegenheiten. wurde ber Minister v. Lindengu etwas angftlicher, und seinem Rücktritt 1843 begann bann auch in Sachsen ein stre Brefregiment.\*) Gine orbentliche gesetmäßige Regelung ber verhältniffe erfolgte aber nicht, fo angelegentlich ber Landte banach verlangte: nach wie vor mar bie Tagespreffe po Gutbefinden ber Regierenden abhängig. \*\*) Die Benfur

<sup>\*)</sup> Karl Bicdermann, Mein Leben. Brestau 1886—87, Bb. I, & \*\*\*) In besonders geistreicher und schlagender Weise legte der s buchhändler Salomon Hirzel in einer Petition der Buchhändler an di sächsische Ständekammer 1843 die Notwendigkeit der Zensurfreiheit da

mach nicht unmittelbare Staatsbeamte aus. fonbern fie mar mehr er weniger unabhangigen Mannern anvertraut, in Leivzig meift erefessoren, in ben fleineren Städten Bemeindebeamten, Schulweren ober bergl. Bei biefen Mannern tam bann nicht felten ber Ausübung ihres Renforamtes entweder ein gewiffes Beber Scham, ober auch bie befannte fachlische Butmutiafeit ihrer Amtsuflicht in Widerftreit. Rarl Biebermann berichtet - rüber manches Drollige. Als er die Reitschrift "Der Berold" ausgab, mar ber Professor und Dottor ber Medizin Neubert Leibzig Benfor. "Er mar ein außerft gutmutiger Dann", er-Mit Biebermann. .. ber nur mit fcwerem Bergen ben Rotftift nbhabte. Da geschah es benn wohl, bak, wenn er mir einen tifel burch Renfurstriche verstummelt hatte, ich personlich ju Im ging und ihn um Gnabe für meine von ihm gum Tode verteilten Beiftestinder bat. Dann festen mir und ansammen und balf mir überlegen, wie bas von ihm Geftrichene bem gleichen Sinne nach, nur in unverfänglicherer, von ihm nicht zu beanftanden-Er Form bennoch gesagt werben fonne, und gewöhnlich fanden Dir einen folchen Husweg."

Doch war eine solche gemütliche Beratung nur bei Zeitschriften möglich, bei Zeitungen, die schnell herausgegeben werden tassen und die brennenden Fragen auch energischer zu behandeln aben, mußte dann auch der Rotstift des Zensors resoluter gesihrt werden. Das hatte besonders die neue Zeitung zu verspüren, ie seit dem Herbst 1837 in Leipzig erschien, die von der Firma F. [. Brodhans ins Leben gerufene "Leipziger Allgemeine Zeitung".

Die "Leipziger Allgemeine Zeitung" wurde in der lbficht gegründet, den bürgerlichen Freiheitswünschen in Nordentschland, besonders aber in Preußen, einen lebhafteren und achdrucklicheren Ausdruck zu geben. Mit Hülfe der neuen Gisensahnen konnte sie binnen wenigen Stunden in die benachbarten dronizen und vor allem nach Berlin gebracht werden, vermochte lso hier stets intensiv zu wirken. Die ausgesprochene Tendenzer Beitung war, den Gedanken der Einheit Deutschlands zu iner Tatsache bilden zu helfen und dabei eine Annäherung der onstitutionellen deutschen Staaten an das diesen seit langer Zeit

entfremdete Preußen zu erleichtern und zu beschleunigen, fernen, bem frischen, fräftigen, gesunden organischen Leben des Bolkseine Rechte zu erkämpsen und zu sichern, also "für Freihe und Öffentlichseit in allen Sphären des Staatsleben in die Schranken zu treten, für Handelsfreiheit, Glaubens. Denke und Lehrfreiheit für Preffreiheit, für Öffentlichseit des gerichtlichen Berfahrens un überhaupt für die Erwerbung und Sicherheit eines allgemeinen alle Berhältnisse des materiellen wie des intellestuellen Eigentummnfassenden und von den verschiedenen Staaten einander gegen seitig verdürgten Rechtszustandes im gesamten Baterlande. "")

Sie erschien vom 1. Oftober 1837 ab, und zwar täglich unt fostete im Jahresabonnement zunächst 10 Taler, von 1839 bi 1851 8 Taler, von 1852 bis 1860 6 Taler und dann wiede bis zu ihrem am Schluß des Jahres 1879 erfolgten Hinsches 8 Taler.

Ihr erfter Redafteur war Wilhelm Abolf Lindau (aeb. 1774 geft. 1849), ein Mann von reichem Biffen und praktifchem G schick, ber aber boch nicht die nötige Frische für ein energisch fampfendes Blatt befaß und baber bereits 1839 von feinem Boften Burudtrat. Ihm folgten D. S. Thofchesty und Dr. Bermant Franct, die ebenfalls nur fur bas Brogramin einzutreten magten, worauf im Berbft 1842 Dr. Guftav Julius (geb. 1810, gef 1851) die Rügel ber Redaktion ergriff und nun mit einem ge wissen Ungestum vorwärts ging. Sehr schnell machte er bei Blatt jum Sauptorgane ber politischen Ungufriedenheit und be burgerlichen Freiheitsmuniche in Breugen und gum Rampfblat acgen ben Ultramontanismus und Jesuitismus. Daburch erwat es sich rasch einen großen Leserfreis und war auf bem beste Bege, eine Macht in Breuken, ja in gang Deutschland zu werber Die beutschen Regierungen traten bem jedoch fehr bald entacger Babern verbot bas Blatt furgerhand, und Breugen beichlog eben falls, gegen die Zeitung vorzugeben, boch martete es noch at einen burchaus einwandsfreien Grund. Diefer fand fich aber i

<sup>\*)</sup> G. Julius, Berteibigung ber Leipziger Allgemeinen Zeitung. Bram schweig 1843.

Ber Beit. Georg Serwegh, ber befannte Freiheitsfänger, mar Berlin von Kriedrich Wilhelm IV. empfangen worden, und Fer batte beim Abicbiebe zu bem Dichter gesagt: "Wir wollen Tiche Reinde fein!" Bald nachher aber hatte das preußische Enifterium Berwegh die Erlaubnis zur Berausagbe einer Reitwift verweigert und barauf ber Dichter einen Brief an ben sig gerichtet, in welchem er biefen mit Bormurfen überhäufte bebentete, bak er in einem folden Borgeben feine gehrliche" Indicaft erblicen fonne. Friedrich Wilhelm IV. mußte wohl Sangs nicht recht, wie er fich biefem unüberlegten Briefe gegener verhalten follte, und wurde ihn vielleicht mit Stillschweigen ■raangen haben. Aber ba erschien am 24. Dezember 1842 ein Baug aus bem Schreiben Bermeabs in ber "Leipziger Allge-Einen Zeitung" (wie ce fpater hieß ohne Wiffen und Willen ermeghe), und biefe grobe Taftlofigfeit benutten nun die bem eußischen Benfurmefen vorgesetten Minister Gichhorn. von Alow und bon Arnim, bas Berbot ber Reitung beim Ronige beantragen. Dabei trugen fie in ber Begrundung ihres Unaas die Farben ziemlich did auf. "Mit jedem Tage vervieliltigen fich bie falfchen ober entstellenden Rotigen." flagten fie. Die Redaftion trug feine Schen, Auffate aufzunehmen, welche. ie ihr nicht entgeben konnte, nur Untreue ober Berrat ihr übereferten. Um ber Luge burch bie Bahrheit, bem Miftverständnis irch Belehrung entgegenzuwirfen, mare nicht anderes übrig geieben, als jeden Artikel über Breufen und preufische Ruftanbe, ren bie Rebaktion taglich mehrere in ihre Beitung aufnahm. nen berichtigenben ober belehrenden Artitel entgegenauftellen und gewiffermaßen eine besondere Redaftion bei ber Widerlegung efer Reitung zu grunden. Die Leipziger Allgemeine Reitung' : fonach gegenwärtig eine Rieberlage von Lugen, Entstellungen, lewilligen Angriffen über ober gegen Preugen, feine Ginrichngen, feine Bermaltungen, feine Beamten, nicht nur im einzelnen, nbern in ihrer Besamtheit. Ihre bicefalligen Artifel find nicht ehr einzelne zufällige Erscheinungen; eine unverkennbare Tenbeng eht fich burch diefelben hindurch, indem mit ihrer Maffe zugleich re Behaffigfeit junimmt 2c." Auf biefen Antrag bin erfolgte eine Rabinettsorbre vom 28. Dezember 1842, welche bie "Leipziger Allgemeine Zeitung" bis auf Weiteres in Preußen und bingt verbot, so daß sie weder eingeführt, ausgegeben, feilgeboten ober sonst verbreitet, noch auch — und dies war gegen die bis herige Postordnung — durch die preußischen Staaten mittelst besoft befördert werden durfte.

Sofort tat ber Verleger Brockhaus alles mögliche, fein Bld vor dem völligen Untergange zu retten, reifte felbit nach Berft um bort an geeigneter Stelle porftellig ju merben, anberte b Titel in "Deutsche Allgemeine Zeitung", entließ ben Dr. Guft Rulius und übergab die Redaktion dem konservativen Profesio ber Staatswiffenichaft und Benfor Friedrich Bulau (geb. 180 geft. 1859), ber bas Blatt bann bis jum 1. Juli 1848 leite Unter Bulau murbe natürlich ber Ton bes Blattes ein burchan anderer: ein Tadel der preußischen Regierung war nicht mehr fpuren, ce begann fogar eine widermartige Lobhudelei aller and ber geringften Anordnungen für bie preußische Berwaltung, mi nach biefem Gefinnungswechsel erfolgte benn auch am 28. Juni 184 wieder die Rulaffung in Breuken; die Auflage war aber mittle weile von 3000 auf 700 Exemplare gesunken und ftieg auch nich wieder nennenswert, als bem Blatte bas Debitsterrain in Breufe aufs neue geöffnet mar. Auch die Aufhebung bes baprifchen Berbod 1844 trug nicht nennenswert zur Befferung ber Lage ber Reitung bei. Sie hat fich nie wieder von jenem Schlage im Dezember 184 erholen können. "Weder falt noch warm", fagt ein Reitgenoff jener Jahre achselzuckend, "ist die politische Detailframerei ba einzige Bebiet, auf bem fie einige Driginalität bewahrt bat."\*)

Unterdessen erschien die offizielle "Leipziger Zeitung (vergl. S. 123) in alt gewohnter Beise. Der Bachter Gried hammer fuhr fort, das Institut auszunuten, so viel er konnt und dabei ging die Zeitung immer mehr zurud. Wie ungenügen die Redaktion geführt wurde, mag nur das eine Beispiel zeiger

<sup>\*)</sup> E. C., Die polit. Tagespresse Deutschlands (Biebermanns Deutsch Monatsschrift. Leipzig 1844, Maiheft).

bie Abbankung Karls X., die am 2. August erfolgte, erst in Rummer vom 9. August gemeldet wurde.

Diefe mangelhafte Bermaltung veranlakte bie fachfifche Rezung ichlieklich, Die Reitung in unmittelbare fistalische Ber-Etung ju nehmen, ben Redafteur mit entsprechenden Inftrutmen felbst anzustellen und die Bermaltung ber Reitung und bie eraufficht über bie Redaktion bem Obervoftamt in Leibzig zu mweisen. Die Reitungsspedition murbe babei von ber Ber-Etung ber "Leibziger Reitung" getrennt und ale felbständige mialice Reitungservebition ausgebilbet. Betreffs ber Redaktion ste folieflich im einzelnen bestimmt, bag ein größerer Rreis 3 Mitarbeitern angeworben und auch ein regelmäßiger Rufluß m amtlichen Mitteilungen aus bem Geheimen Rabinett in Dresangebahnt werben folle. Als leitenben Rebatteur ernannte mann die Regierung unter Befreiung von ber Renfur für ben shalt ber Reitung bei feiner eigenen biesfallfigen Berantwort-Meit ben Brofeffor an ber Leipziger Universität Dr. Chr. Aug. affe (ben wir ichon in feinen Begiehungen ju Brodhaus G. 20 mengelernt haben) mit einem Gehalte von 900 Talern, als weiten Rebatteur Dr. C. Ch. C. Gretichel (nicht zu verwechseln it Dr. 3. C. Gretichel, ber von 1820 bis 1830 bie Rebaktion forgte). Den Druck erhielt B. G. Teubner in Leipzig.

Mit dem 1. Januar 1831 begann diese neue Ara für die eitung; aber so augenfällig auch die Verbesserungen und der ichere Inhalt waren, der erhoffte Ausschwung trat nur zögernd t. Im Jahre 1831 blieb die Ausslage auf der disherigen Höhe n 3900 Exemplaren und ging sogar 1835 bis auf 3800 Exempre zurück. Erst von 1836 ab stieg die Ausslage langsam, jedoch 1848 nur um etwa 1000 Exemplare. Hierfür kann aber ht die Redaktion verantwortlich gemacht werden, die durchaus htig und rührig war; das Haupthindernis an dem Empormmen des Blattes lag vielmehr in der unbedingten Abhängigst, in welcher die Redaktion in allen Geldangelegenheiten von Reitungsexpedition, resp. dem Oberpostamt, stand. Sie hatte, e ihr Historiograph Witsleben berichtet, nicht das geringste

Dispositionsquantum gur Berfügung und mufte fich für auch noch so unbedeutenden Amed vorerft ber Genehmb bes Dherpoftamte fichern. Der Borftand Diefer Beborde ber bamalige Dberpoftamtebireftor v. Suttner. liek fich bi urteilung berartiger Musgaben vorzugsweise von fingnziellen fichten leiten : ihm tam es barauf an. ben Ertrag bes Reit institutes tunlichst rafch zu fteigern, und er mar baber folge allen Ausgaben abgeneigt, Die feine fofort erfennbare, unmitt Ertragfteigerung gur Folge hatten. Der lettere Radweis wird fich mit Evidens nur felten bei Musaaben führen ! welche im Interesse ber inneren Sebung einer Reitung at merben: die Redaktion batte baber viele Abmeisungen qu erfe und die frifche Regfamteit wich nach und nach abermals Stagnation, die um fo fühlbarer wurde, je mehr bie D Allgemeine Zeitung" an Bedeutung gewann. Anfolgebeifen Brofeffor Baffe migmutig im Commer 1846 bic Rebaftion 1 und Dr. Gretichel übernahm bie Leitung. Unter bellen legentlichen Bemühungen nahm bie Reitung abermals eine lauf zum Beffern: fie brachte fortan Leitartifel, eine Son ausgabe und zeigte auch bie Anfange zum Feuilleton. follte Dr. Gretichel ber Reitung jedoch nur noch furze Reit! er wurde durch den Musbruch der Februarrevolution fo und erschüttert, bag er am 14. Marg 1848 ben übergroß ftigen und forverlichen Unftrengungen, Die er fich zumutete. Daburch erlitt bie Reitung einen großen Berluft, benn behrte nun in ber ereignisvollen Beriobe, Die jest anbra umsichtigen und erfahrenen Führers.

Bu diesen beiben größeren Zeitungen Sachsens gesell unter dem milberen Regimente v. Lindenaus noch allerlei Leipziger Blätter, zunächst die "Biene", die aber so leibe lich stach, daß ihr schon 1833 der Garaus gemacht wurd die "Sachsen-Zeitung", die ebenfalls mit großem Frei sortschrittlichen Richtung huldigte und darum gleichfalt turzem Bestehen der Ungunst der Umstände erlag, weiter "Sächsischen Baterlandsblätter", die besonders silberale Berfassung fämpsten und für verfolgte Patrioten ei

für ben Marburger Professor Splvester Jordan und ben Ilidlichen Bfarrer Beibig. Gin Auffat über biefen ericbien in besonderem Abdruck und wurde in 10 000 Eremplaren Der geiftige Leiter ber "Baterlanbeblätter" mar Robert Bon ben Mitarbeitern ber "Bolfsblätter" ift befon-30hannes Ronge zu nennen, ber 1843 in diefen einen Auf-- Rom und bas Breglauer Domtavitel" veröffentlichte, welcher Sufpendirung vom Umte nach fich zog, und bann weiterbin ienen "Offenen Brief" an den Bifchof Arnoldi (batiert vom Ditober, veröffentlicht am 15.), worin er gegen bas Trierer Beenfest" protestierte. Diefer Brief hatte bann Ronges Ermunifation zur Rolge und gab ben Sauptanftof zur Grunma ber beutschfatholischen Rirche. Bei preußischen Angelegen-Den hielten fich bie "Baterlandsblätter" bisweilen etwas fehr wid, und bann ichrieb bie öffentliche Meinung in Sachfen bies whalten preufischem Ginfluffe zu. Ginen etwas größeren Unlauf im ber "Beneral-Angeiger für Deutschlanb", redigiert bem burch verschiedene historische Arbeiten befannten Dr. Das Blatt ericien wöchentlich in Folio und gab twas vornehm. Jebe Nummer begann mit einem Geschichts-Lender, brachte eine Rundichau über bie Tagesgeschichte und ein Metristisches Reuilleton. Im übrigen suchte es möglichst viel nierate beranzuziehen. Doch hatte es feinen langeren Beftanb. angfam aber ftetig entwickelte fich bas "Leipziger Tageblatt". in ben vierziger Jahren eine Auflage von 2000 Eremplaren itte.

Durchaus einer Resibenz unwürdig blieb nach wie vor die blizistische Literatur Dresbens. Dies besaß auch in diesen litisch so bewegten Dezennien noch kein eigentliches politisches egan.

In Grimma gab Dr. Ferdinand Philippi eine "Konstisionelle Staatsbürgerzeitung" heraus, die mit vieler arme für die dentschen Angelegenheiten eintrat und durch ein ch besonders abgedrucktes "Sendschreiben eines sächsischen Justen an den preußischen Justizminister Mühler" über das von sem erlassene Berbot des Besuchs der Mainzer Advosatenver-

fammlung weit über Sachiene Grenzen binaus Auffeben : In ben religiöfen Fragen war fie ben "Baterlandsblattern enticbieben genug, worauf fie ermiberte: "Das protestantif ftitutionelle Deutschland hat noch andere Beiligtumer zu 1 und noch eine andere Driffamme zu entfalten, ale ben ! ichen Brief und bas Glaubensbekenntnis von Bresla Schneidemühl: es ist ein Argernis und eine Torheit 31 wenn die beffern Organe ber beutichen Breffe mit einem por bem Ropf, wie blind, immer nur gegen Rom an während ber ichlimmere Feind und Bundesgenoffe ber Kinfter und unter uns feine Kaben weift und Beift und Sergen umb Der Öttingeriche "Charivari" bemerfte hierzu, indem er biei gegnung wiebergab: "Auch uns icheint es bobe Reit gu fe Dragne ber beutschen Breffe an wichtigere Fragen zu erinnern emige Ronfessionsstreit, bas emige Lieb von Ronge und ( wird nachaerade unerträglich." Er hatte feine Ahnung biefer Rampf breifig Jahre fpater noch in gang anberer entbrennen follte.

Ein zweites Blatt, das Philippi noch herausgab, die "An widmete sich nur der Besprechung der innern Angelege Sachsens und brachte Borschläge, Bunsche und Beschwerd lokale und allgemeine Übelstände vor, größtenteils von Bet selbst, worauf dann meistens Abhülse erfolgte. Dadurch bas Blatt einen ziemlichen Einfluß; auch war es lange Zeinzige seiner Art. Später strebte der Abgeordnete Todt "Aborser Wochenblatt" etwas ähnliches an.

<sup>4.</sup> Die westdeutsche Presse. Die Frankfurter Zeitungen. Ihre Situa 39 deutschen Regierungen gegenüber. Die "Ober Postamtszeitung Redakteur Hofrat Berly. Seine Unsichten über die Haltung einer Sein Nachfolger von Röder. Otto Müller, der Redakteur des "Ktionsblattes". Zensurnöte. Das "Franks. Journal". Dertritt libere denzen. Hält zu Ronge und wird darum öffentlich verbrannt. Das "

Francfort". Seine Schwärmerei für Rußland. Das "Intelligenzblatt".

offenbart sich in ihm der derb-drollige Volkscharakter. Die Zeitungen im herzogtum Hessen und in Nassau. Die Lage in Baden. Das politische in dort. Karl von Rotteck, K. Ch. Welcker, U. v. Ihsein, Karl Mathy Gervinus. Der Kampf gegen die Zensur. Mathys Rede für die Present. Die badischen Zeitungen. Die "Deutsche Zeitung" von Gervinus. Bedeutung. Gustav Freytag über sie. Ihre Haltung. Ihre Mängel Schwächen. Ihr Ende. Gesamturteil über die badische Presse der 40er Jahre.

Rur Gubbeutschland blieb Frantfurt am Dain auch in breifiger und vierziger Sahren bes 19. Sahrhunderts ein andtftugbunft bes Reitungswefens. Die brei Reitungen, Die Ber = Boftamtezeitung", bas "Franffurter Journal" und bas purnal de Francfort", gewannen fogar etwas an Bebeutung Berbreitung, wenn fie auch gang eben fo, wie alle anderen michen Blatter, unter ber Ungunft ber Berhaltniffe gu leiben Ben. Der Mangel an Berftanbnis fur eine freie Breffe ging bei in Krantfurt sogar so weit, daß felbit die Burgerfreise ber tadt eine höchst befangene Ansicht von dem Rechte der öffentben Meinung batten, und eine Angohl Burger, mahrend im beabarten Baben die bortige Rammer immer aufs Reue bie meffreiheit verlangte, ben Sengt anging, Die Renfur noch weiter pericarfen. Bang befondere brudend aber mar bie Auflicht 8 39 beutschen Regierungen, Die burch ihre "Gesandten", Die in ofen Dingen fo wenig zu fagen batten und barum um fo mehr in inen Dingen ihren Ginfluß geltend zu machen suchten, bie canffurter Breffe mit Argusaugen beobachteten. Schrich nun 1 Redafteur bem Gefandten ber einen Regierung ju gefallen, ärgerte bas ben Gefanbten einer anberen, und biefe fuchte bann, enn es irgend ging, eine Rlage beim Senat anhangig ju machen. er Senat aber schwebte beständig in Sorge, es mit irgend einer egierung ju verberben, und ichlug fofort, wenn es fich nur gend wie rechtfertigen ließ, auf ben verklagten Rebakteur. So 6 fich die Frankfurter Breffe beständig gehemmt und mußte itgedrungen nach ben verschiedensten Seiten bin Rudficht nehmen. in Reitgenoffe urteilte baber: "Die Frankfurter Breffe zeigt 26 III. Salomon, Gefdicte bes beutiden Reitungswefens.

äußerlich viel Devotion gegen sämtliche beutsche Regierungen. ") Immerhin wußte sie sich einige wichtige Borzüge zu erwerben. Durch die günstige Lage Frankfurts und burch das beständig sich weiter ausbreitende Börsengeschäft gelang es der Franksurten Presse, die Nachrichten aus Frankreich und Spanien früher zwerhalten als eine andere deutsche Zeitung, so daß man in Hamburg die Pariser Neuigkeiten meist schon übersetzt am Bormittage des fünsten Tages nach dem betreffenden Ereignis und gleichzeitig mit der Ankunst der französischen Posten aus den Franksurten Blättern entnehmen konnte. Was ihnen aber am nächsten lagblieb von ihnen underührt. Über die Tätigkeit der Deutschen Bundesversammlung in Franksurt brachten sie nichts, was und heute schier unglaublich erscheint.

An der Spige der Frankfurter Zeitungen stand auch jete noch die "Ober » Postamtszeitung", und sie befestigte sich in diesem ersten Platze trot der vielen Fesseln, die ihr auserlegt waren, im Lauf der Zeit noch ganz wesentlich, da sie das Gluckhatte, nach und nach drei besonders tüchtige und geschickte Resdakteure zu besitzen, den schon Seite 279 kurz erwähnten und charakterisierten Hofrat Berly und den Freiherrn von Röder sur den politischen Teil und den Schriftsteller Otto Wüller für das der Unterhaltung gewidmete "Frankfurter Konversationsblatt", das am 1. Januar 1833 eingeführt worden war und seit 1834 tägslich erschien.

Der Hofrat Berly übernahm die Redaktion der "OberPostamtszeitung" im Jahre 1829 und zeichnete bis zu seinem am 9. Mai 1847 erfolgten Tode; doch war seit etwa 1842 im Wirklichseit Dr. Ernst Frhr. v. Röber-Diersburg verantwortlich; Berly schrieb in den letzten Jahren nur noch den französischen und den englischen Artikel. Bis in sein hohes Alter hinauf bewahrte er sich eine außerordentliche Arbeitsfraft. Gleich bei seinem Eintritt in die Redaktion der "Ober-Postamtszeitung" nahm er eine bessere Anordnung des Stoffes vor und führte auch sogenannte "Einleitungsartikel" ein. "Leitartikel" wollte er als

<sup>\*)</sup> Deutschlands politische Zeitungen. Zürich 1842.

pormärzlicher Journalist biese Abhandlungen nicht genannt m. benn eine Reitung babe nichts zu leiten, meinte er, und Rebatteur muffe mehr banach trachten, Die Runft bes Leibens Elernen, als die Runft bes Leitens. Nichts lag ibm benn ferner, als Unfichten bei bem Lefer berauszuhilden; er te nur über bas Tatfachliche orientieren. "Reitungeauffate". eb er noch furz por feinem Tobe in einer Art von journalis em Teftament, "follen nicht bas Bublifum ober gar bie Reangen und Staatsmanner belehren (b. h. ihnen eine Unficht Meinung aufbrangen) wollen; unerbetener Rat nunt nichts wird in ber Regel abgelehnt." Und bann fügte er noch mit Miene bes Beifen bingu: "Die öffentliche Aussbrache einer mung ift immer ein Bageftud." Aber er ging noch weiter: rielt es auch für unangebracht, daß eine Reitung fich augena ale Regierungeblatt geriere. "Gine ftarte Regierung." fagte inmal zu Riehl, "will gar nicht, daß fich eine Regierungstei ober eine freiwillige Regierungspresse bilbe. Die amtlichen itter in Berlin und Wien ichweigen fich meifterhaft aus über bie litif ihrer Ministerien und verteidigen fie nur, wenn eigentlich gar its zu verteidigen ift. Warum follten fie anders verfahren? Bervigung fest einen Angriff voraus, ja ein Recht bes Angriffes. b reint au neuen Anariffen. Gine Regierung muß auch gar bt merten laffen, daß fie angegriffen werben fonne, am menia-1 von ben eigenen Untertanen angegriffen. Unerbetene Freunde b oft lästiger, als offene Reinde. Wirft sich ein Brivatblatt n Anwalt einer Regierung auf, fo fann biefe felbst bas ibr pendete Lob für eine fo anmakliche Silfeleistung halten, wie nn ich Rothschilb hundert Gulben schenken wollte gur festeren nbierung feiner Finangen. Dan lobt eine Regierung am beften, em man fie niemals tabelt." In seiner langen Rebaktions= afeit hat er bann in biesem Sinne mehr als 4000 solcher inleitungsartifel" gefchrieben. Spater, als Dr. v. Röber ber ien Reit mehr Rechnung zu tragen suchte, burfte allerbings b ber wirkliche und echte Leitartifel nicht langer fehlen, allein murbe mehr eingeschmuggelt als eingeführt. Der "Ginleitungs-

artifel" Berlos blieb nämlich nach wie por an ber Spitel Blattes, und ben Leitartitel ftellte man an ben Schluß bei litischen Teils, mas freilich einen feltsamen Anblick acon Bei ber immer mehr gunchmenben Garung im politischen ! pricelte es bem alten Berrn aber benn boch bisweilen io auf ber Bunge, baf er feinen Grundfat, feine Deinum außern, gurudbranate und etwas verblumt burch "Ritate fannter Autoritäten" seine Ansichten aussprach. Ritate etwas bunkel und recht weit bergenommen. b. b. ans Literatur einer fernen Reit ober eines fremben Landes, fo er fie für befonders geeignet. Um feine Meinung über bie gabe ber Journalistif im Jahre 1847 recht flar guszusprei führte er geheimnisvolle Gate an, bie Samann, ber Dagus Norben, im Sahre 1764 in bie "Ronigeberger Reitung" Mle bann bie politische Aufregung bestät schrieben hatte! wuche und verschiedene Reitungen Subbeutschlands burch bie wich fett gesetten Schlagworte, bie maffenhaft vermenbeten Gebanten ftriche und Ausrufungszeichen ein gerabezu "agitatorifches Gefide bekamen, fo bag man ihnen ichon von weitem ben Charafter be "Bühlblattes" aufah, bemächtigte fich Berlys mehr und no cine tiefe Unruhe. Er befaß eine feine Witterung fur politif Dinge und empfand offenbar, bak bie Nation einer Rataftrof gutrieb; um fo angftlicher fuchte er bas Beftebenbe gu erhalte Solche durchichoffenen Worte, folch abgeriffene, von Gedante ftrichen unterbrochene Berioden, meinte er, seien der Rede eine Mannes vergleichbar, ber in atemlofer Aufregung überlaute Bui ausstoße, ftatt zu sprechen. Für eine gute Beitung gieme fich b gegen ber lange Atem eines moblburchbachten Sakbaues und be mezza voce des Vortrages. Daß aber ber Lärm der politische Diskussion schließlich die mezza voce vollständig übertonen merd follte er nicht mehr erleben.\*)

Dr. Ernft Frhr. v. Röber, ber um 1842 bie Leitur ber "Ober-Postamtszeitung" übernahm, war 1813 zu Gießt geboren, studierte die Rechtswissenschaften und versuchte sich gi

<sup>\*)</sup> Riehl, Charaferstöpfe, S. 86-98.

The als Brivatdozent, trat aber wegen ber damgligen höchst Anftigen Auslichten balb von der afademischen Laufbahn gurud aina 1841 zum höheren Boftbienst bei ber fürstlich Thurn-Tarisichen Generalbireftion zu Frankfurt über. Dort machte that balb burch porgualiche Leiftungen bemerklich, fo bak er nach Sahresfrift mit ber Redaftion ber "Dber-Boftamtsma" betraut murbe. Hierzu befähigten ihn politische Ginficht Tatt ebensowohl, wie eine bedeutende allgemeine Bildung. Beaensak zu Berly gehörte er einer magvollen liberalen tung an, bewahrte die in ber Jugend erwachte Begeifterung bie Wiebergeburt eines geeinigten Deutschlands im fonftitus bellen Sinne auch als Mann und blidte mit unbestechlicher mechtiakeit in bie verworrenen Auftande bes vormarglichen Merlandes. Seine Leitung bes Blattes zeichnete fich benn auch tabelloje Chrenhaftigfeit aus. Rum Generalbirektionsrat Soben, trat er von ber Redaktion gurud und übernahm weiter= bie Oberleitung bes Boftwesens in ben thuringischen Staaten bem Amtefit in Gifenach, bis er 1866 infolge ber Übernahme b Thurn- und Tarisichen Boftregals von Seiten Breukens ben Rubestand trat und nach Darmstadt überfiebelte, mo er 180 Starb.

Nur etwas über brei Jahre war Otto Müller bei ber Ber-Postamtszeitung" tätig, von 1845 bis Mitte 1848. Zu hotten am Bogelsberg 1816 geboren, war er eine Zeitlang ibliothekar ber Darmstädter Hosbibliothek und hatte durch einige zählungen die Aufmerksamkeit auf sich gezogen, worauf an ihn ! Aufforderung erging, die Redaktion des "Konversationsblattes" übernehmen, das in seinem Anschen sehr gesunken war. Denn t disherige Redakteur, ein Dr. Schusker, besaß wenig Talent r eine passende Zusammenstellung des Blattes und hatte schließ-h 1844 noch das Unglück, mit einer Übersetzung des "ewigen iden" von Eugen Sue einen argen Mißgriff zu tun. Der man erregte allgemeines Mißfallen, und schließlich wurde sort das "Konversationsblatt" dieses Romans wegen in Österreich st mehr zugelassen. Bald nachher erklärte dann die Redaktion, ß von einem großen Teile des Lesepublikums die Kortsetzung

bes "ewigen Jubens" nicht gewünscht werbe, weshalb sich Redaktion veranlaßt sehe, die Fortsetzung einzustellen. Du erhielt das Blatt wieder freien Eingang in Österreich. i Wüller bot seinen Lesern alsbald seinen ersten Roman "Bin ein deutsches Dichterleben", mit dem er sich auf das Borteilhel einführte. Später wurde er bekanntlich einer unserer belieht deutschen Erzähler. Nach vielseitiger schriftstellerischer Einstarb er 1894 zu Stuttaart.

Unter diesen drei tuchtigen Redakteuren bob sich die "C Boftamtezeitung" mehr und mehr und erreichte gegen End vierziger Sahre ihre Glanzzeit. Bereits menige Sahre noch Eintritt Berlys in die Redaktion wurde ber reichere Inhalt bie verständigere Saltung im Bublitum angenehm empfm "Das Blatt zeichnete sich früher burch ben einfältigen Sohn ( alles aus, mas die Interessen ber Menschheit berührt." id ein Schilberer der Frankfurter Kulturzustande der dreikiger Igl "Neuerdinas tritt es aber boch bem allgemeinen Leben e naber . . . Die "Frankfurt' überschriebenen Artikel (von & find, im leicht-eleganten Reitungestile gehalten, für ben, w bie Bolitik im Rovellen-Gewande liebt, anziehend. eine gedrangte Überficht über bas Ausland, und ber fie id versteht es, wenigstens einen unbarteiischen Ton anzune wenn er auch im übrigen von dem Bfabe nicht abspringen ber ber "Dber Boftamtezeitung" einmal gefett ift. Inland betrifft. fo muß die "Ober-Boftamtereitung" fich lich auch schon mit bem Ton in Acht nehmen; sie barf bier anscheinend nicht ber Gegenvartie Gerechtigkeit wiberfahren obwohl folches jesuitisch-klüger sein wurde. Da schweigt fie nun häufig und tobt nicht wie früher gegen alles, mas fo tionell heißt, wie ein einfältiges Schofhundchen bes Absoluti Die invidia, welche früher gegen biefe Reitung stattfand. mit geschwunden: fie ist wenigstens eben so fühl und frofti alle beutschepolitischen Zeitungen unserer Zeit, aber fie if mehr bas politische Regefeuer, welches bie Seelen paffieren n

<sup>\*)</sup> Ed. Beurmann, Franffurter Bilber. Maing 1835, S. 149.

en nach bem Lanbe gelüstet, wo ber Servilismus das erfte → lette Lebens-Gebot ist."

- moch die Haltung dem Inlande gegenüber. Die politischen ich bieses Teiles konnten sich sogar bis zu einer gewissen irme erheben und wagten selbst deutsch = nationale Ansichten ivertreten. So versocht das Blatt z. B. das deutsche Recht fechleswig-Holstein.
- Dazwischen schlug bie Renfur ber Redaftion jedoch gelegent= bimmer wieber einmal in ben Nacken. Ginen Rall, ber beute unglaublich erscheint, erzählt Riehl. Im Rovember 1846, beibt er (Charafterfopfe S. 96), traf höchst überraschend bie edricht ein, daß sich Österreich die Republik Krakau einverleibt Die Tatsache stand amtlich berichtet im " Österreichischen wobachter", bem Organe Metternichs. Als die Frankfurter eitungen biefe amtliche Rotis einfach mitteilen wollten, ftrich fie Mehrere Tage vergingen, bas Besignahmevatent ichien, alle beutschen Blatter brachten bie Nachricht, nur in tantfurt burfte fie nicht gebruckt werben: man folle noch que Muf Befragen nach bem Grunde biefer unglaublichen lagregel erklarte endlich ber Benfor: man miffe noch nicht, ob canfreich Ginfprache erhebe, ob England nicht gurne, vor allem er muffe man erft von bem ruffifchen Befandten erfahren, wie 6 Rugland zu biefer Ginverleibung verhalte. Um Gite bes anbestages habe bie Renfur auch auf bie auswärtige Diplomatie bubrende Rudficht zu nehmen!

Richt so hoch im Anschen, wie die "Ober-Postamtszeitung", nd das von I. L. Heller redigierte "Frankfurter Journal", er es erfreute sich, weil es, wenn auch natürlich nur in der scheidensten Form, eine gewisse liberale Tendenz zur Schau 1g, einer weit größeren Berbreitung. Es soll in den vierziger ihren nach und nach eine Auflage bis zu 9000 Exemplaren reicht haben; tatsächlich wurde es in ganz Südwestdeutschland lesen. Freilich bekundete es, um sich diesen großen Leserkreis erhalten, nicht immer die nötige Charaktersestigkeit. So z. B. n Anmaßungen Hessens gegenüber. Es besaß im Großherzog-

tum Hessen viele Abonnenten und gewann infolgebessen dort auch einen gewissen Einfluß. Das war aber der Großherzoglichen Regierung nicht angenehm; sie übte daher einen Druck auf die Zeitung aus, und darauf gewährte das "Franksuter Journal" aus Ängstlichkeit, es könnte in Hessen verboten werden, den Artikeln liberaler Färbung aus dem Großherzogtume keine Aufnahme mehr. Aber man ging in Darmstadt auch noch weiter; manzwang das "Journal" sogar, die hessischen Personalnachrichten nur nach den Bekanntmachungen des Großherzoglich Hessen Regierungsblattes zu bringen, so daß manches Borgeben gegen unliebsame Beamte nicht zur Sprache kan.\*)

Immerhin blieb bem "Journal" noch Gelegenheit genugsich ein gewisses liberales Air zu geben. Zu Anfang ber viers
ziger Jahre beutete es ben Göler-Haberschen Standal\*\*) und das
Auftreten ber jüdischen Reformfreunde aus. Während es aber
in der ersteren Angelegenheit sich, im Gegensatz zur "Kölnischen
Zeitung", für Göler gegen Haber erklärte, ja die Schuld dieses
Neophyten den Inden zuzuwälzen keinen Anstand nahm, verteidigke
es in der Angelegenheit der jüdischen Resormfreunde deren Sache
mit leidenschaftlicher, nicht selten in einer in Verkeherung der
Gegenpartei ausartenden Hite. Als dann das Austreten Ronges
die Gemüter zu beschäftigen begann, nahm das Alatt entschieden
für diesen Partei, und wohl um so eifriger, weil die "Ober-Postamtszeitung" dieses Thema nicht berühren durfte, zum großen
Wißbehagen der Redakteure, die alle drei Protestanten waren.

<sup>\*)</sup> Karl Buchner, Die Presse der Presse. Stuttg. 1839.

<sup>\*\*)</sup> Der Göler-Habersche Standal, der sich von 1843 ab in Karlsrute abspielte, begann mit einem Streit zwischen einem Herrn von Haber, Sohn eines Bankiers in Karlsruhe, früher in karlistischen Diensten, und einem Leutnant von Göler und zog nach und nach immer weitere Kreise, enthülkt eine tiese Immoralität der vornehmen Belt und führte sogar zur Ausbehum des Böbels und zu Plünderungszenen in Karlsruhe. "Als Hauptmotiv er blickte das Bolk eine dem großherzoglichen Hause sehr nahestehende Frau, di uneingedenk ihrer Stellung die Funken des Hasse und der Rache schütte, die sie in immer lichteren Flammen emporloberten." (E. Burchardt, Allgem. Gesch 3. Jahre 1840—1846. Leipzig 1850, S. 154.)

lich sehlten benn auch die Angriffe auf das "Journal" nicht. Bischof Arnoldi von Trier tat das Blatt in den Bann und ot seinen Diözesan-Angehörigen das Lesen des "Journals", in Niederlahnstein wurde sogar 1845 ein Autodasé veranst, bei dem die Gegner des Deutschsatholizismus das "Jourzusammen mit einem Bildnisse Johannes Ronges öffentlich raunten. Bahmer gab sich das 1823 ins Leben gerusene von Bagner redigierte belletristische Beiblatt "Didaskalia", das viel belächelten Nebentitel "Blätter für Geist, Gemüt und lizität" führte. In der Mitte der vierziger Jahre ging der durch die Blätter, daß in Peking, Hong-Kong und Canton der freien Einsuhr des Opiums die "Didaskalia" verboten den sei — weil es sonst zu viel der Schlasmittel in 1a gäbe.

Dit dem feither so unbedeutenden "Journal de Franct" aina ju Anfang ber breifiger Jahre gang leife und unbe-'t eine feltsame Wandlung vor; es wurde nach und nach zum achrohr ber europäischen Diplomatie und aukerbem auch ber ellen Buniche und Forberungen Ruglands. Freilich. Die paische Diplomatie sagte öffentlich nicht viel, und barum hte bas "Journal de Francfort" auch nur bann und wann hochweise Bemerkung über die politische Beltlage; um fo er fprach es von ber europäischen Mission Ruklands und Beil, bas besonders Deutschland widerfahren werbe, sobald ich aanz unter ben Schut bes weifen Ablere ftelle. eur bes "Journals de Francfort" war in ben breikiger ren ein Franzose Namens Durand, ber fich wegen eines utigen Berbrechens, bas ihm die Tore bes Buchthauses geet haben murbe, außer Landes geflüchtet hatte, nun aber im rn Frankfurt mit ber gangen Dreiftigkeit eines gewiffenlofen Bei jeder Gelegenheit hatte er die Unverischen auftrat. ntheit, fich zum Reprafentanten Deutschlands aufzuwerfen und : Urteile im Namen ber öffentlichen Meinung abzugeben, eine ragung, die ihm wiederholt empfindliche Aurechtweisungen gu-Nach ber Aufhebung bes Staatsgrundgefetes von Sannover

Nach ber Aufhebung des Staatsgrundgesetes von hannover b das unselige Patent vom 5. Juli 1837 übernahm er das

traurige Amt, ben Schritt Ernst Auguste zu verteibigen. ibm tat bas nur noch, zur Ehre ber beutichen Breife fann bas festgestellt merben, bas regftionare "Berliner politische Bochenblatt". Bon Rufland foll Durand nicht unbeträchtliche Gelbiummen erhalten haben. Im übrigen war er ein Mann pon großer ftilis ftischer Gewandtheit, ber auch über Richtiges in elegantem Tone ju plaubern vermochte. Rach bem Ablauf ber Berjahrungefrift feines Berbrechens fehrte er nach Baris gurud und grunbete bort im Auftrage Louis Napoleons bas bonapartistische Blatt "La Colonno", bas fich mit kaiferlichem Hochaefühl bis zu bem lächerlichsten Schwulste aufblies und Deutschland unter manniafachen Sohne mit einer neuen Eroberung bedrohte, Die biesmal nicht an Rhein fteben bleiben, sonbern bis an ben Schwarzwald geben folle, ba Rluffe allerdings feine natürlichen Grenzen und bie Bewohner bes babifchen Rheinufers gleichen Stammes feien mit benen bes Elfak. Der Nachfolger Durands murbe zu Anfana ber vierziger Jahre Dr. E. Beurmann, ber bie Richtung bes Blattes beibehielt und nun ebenfalls, phaleich früher Liberaler und Jungbeuticher, ein "Berfechter ber tolgfischen Rivilisation" wurde. Bitter außerte fich baber ein Reitgenoffe über bas Blatt: "Gin Journal, das fich jum Bertreter eines ausländischen Despotismus aufwirft, hat die Achtung der Nation verscherzt und tut wohl baran, frangöfisch zu fprechen." \*)

Schließlich sei bei ben Frankfurter Zeitungen auch bes "Intelligenz Blattes" wieder einmal gedacht (vergl. Bb. I 135, Bb. II 117), das sich in den in Rede stehenden Jahrzehnten sehr wesentlich hob. Bom 1. Januar 1829 ab wurde, laut Beschlusses bes Senates, das vor elf Jahren gegründete Amtsblatt mit dem "Intelligenz-Blatt" verbunden und Druck und Berlag der beiden Blätter dem Handelsmann Markus Johann Nebbien und den sechs Kindern des preußischen Offiziers Ernst Daniel Holzwart

<sup>\*)</sup> Deutschlands politische Presse. Bürich 1842. — Einige andere Angaben in betress Durands stüßen sich auf den Artikel "Das deutsche Zeitungs: wesen während der letzten einundzwanzig Jahre" in der Zeitschrift "Germania", Leipzig 1852.

überlaffen. Laut Bertrag hatte es zweimal wöchentlich und zur Rekaeit breimal in Quart aum Sabresabonnement von 3 Gulben an erscheinen. Die Inhaber bes Brivilegiums maren babei aebalten, alle amtlichen Befanntmachungen unentgeltlich einzuruden. 30 Rreuger Stempelgebuhren für jebes Eremplar gu gablen, ferner noch 1500 Gulben an bas Rechneiamt zu entrichten und 46 Freieremplare an ben Rat ber Stadt zu liefern. Später, nach Rebbiens Tode (von 1839 ab), wurde bem altesten Sohne Solkwarts. Johann Gottlieb Holkwart, bas Brivilegium gegen bie erhöhte Abgabe von 3000 Gulben quaefprochen, qualeich mit ber Berpflichtung, bas Blatt jest breimal wochentlich berauszugeben. 1848 erlosch bas Brivilegium und wurde nicht wieder erneuert; es erschien nun ohne bas Brivilegium weiter.\*) Bon jeher bilbete bas "Intelligens-Blatt" eine besonders beliebte Lefture bei inna und alt in Frankfurt und es offenbarte fich baber oft genug in ihm ber ganze warmblütige und berb-brollige Bolfscharafter ber Mainstadt in ber naivsten Beise. Es war gleichsam ber gebrudte Marktplat bes praftischen Lebens. Um einige Stichproben bon ber Ausbrucksweise und ber gangen Urt biefer Inserate gu geben, feien aus ben breifiger Jahren bie folgenden mitgeteilt:

Mit überftromendem Bergen veröffentlicht August Klingenspor folgende Dantfagung:

"Unter ben vielen Zuschauern, die sich bei Gelegenheit des gestern abend den 16. hujus in meinem Keller ausgebrochenen Feuers vor meinem Hause versammelten, waren viele, die durch Rat mich unterstützen wollten, wofür ich ihnen herzlich danke. Erfreuend und gefühlserhebend muß es aber für einen Mann kin, wenn er bei solcher Gelegenheit unter seinen Mitbürgern Renschenfreunde findet, die ihn durch Handlung und Tat unterstützen und ihm durch tätige Mithülfe den besten Rat geben. Auch ich sand dieser Eblen viele, die mit eigener Hand Mist, das einzige Löschungsmittel für diese Gelegenheit, beitrugen. Weine

<sup>\*)</sup> Alexander Diet, Das Intelligenz-Blatt, Frankfurter Frage= und Un= zeigungs=Rachrichten, 1722—1900. Frankfurt a. M. 1900, und E. Beur= mann, Frankfurter Bilber, Mainz 1838, S. 36.

Feber ist zu schwach, um ihnen die Gefühle meines Dankes aus drücken zu können, aber in meinem Innern werden stets die Namen dieser Edeln mit unauslöschlichen Zügen aufbewahtt bleiben."

Gin gefranfter Seifenfieder Bettenhaufer macht befannt:

"Ich widerspreche hiermit dem ausgestreuten Gerüchte, als hätte ich russische Lichter und Talg zum Berkauf, sondern meine gegossenen Lichter sind vom Fett der hiesigen Wetzger, welche hell brennen und nicht ablaufen, das Pfund zu 26 Kr., wie auch zentnerweise zu den billigsten Preisen."

Ein Kaufmann C. Stein war sich offenbar ber schreienben Graufamkeit gar nicht bewußt, als er "lebendig gerupfte Bauernfebern, mit Klaumen" offerierte.

"Ja, gewiß", ruft barum Beurmann in seinen "Frankfurter Bilbern aus, "bas "Intelligenz Blatt' führt seinen Namen mit Recht. Die Zeitung ist ein Spiegel des menschlichen Lebens, wie es sich unter Heringen und Dankbarkeit, unter Apfelwein und Liebe, unter Limburger Käse und geistiger Bildung beständig umhertreibt."

Recht fummerlich fah es mit bem Zeitungswesen im Großherzogtum Beffen aus. Das politische Leben vermochte bort in ber Breffe nicht zum Ausbruck zu gelangen, weil fich die Regierung beständig im Rampfe mit ben Liberglen befand und alle politischen Erörterungen in ben Zeitungen zu unterbruden mußte. Der Ministerprasident Du Bois Freiherr du Thil und weiterbin ber Kangler von Linde maren bier die Berfonlichkeiten, Die bie ftarr-aristofratischen Tenbengen und die unnachsichliche Strenge gegen jebe freifinnige Bewegung ber Breffe gur Beltung brachten. Alles, mas im Großherzogtum erschien, stand unter der Beaufsichtigung einer ftrengen Benfur; auch Drudwerte über 20 Bogen, welche innere Berhältniffe bes Landes besprachen, murben, wenn sie im Sinne ber Opposition abgefaßt maren, einfach unterbrudt. Die Borficht ging fogar fo weit, daß Zeitschriften schon nicht tonzessioniert murben, weil fie vielleicht von Bolitit fprechen fonnten, wie fich bas 1834 bei bem Sofgerichtsabvofaten Bow in Darmftadt ereignete, ber eine "beutsche Rechtszeitung" berausgeben wollte. Selbst die Konzession von Zeitschriften, welche durchaus nicht politischer Natur waren, wurde nur unter Bors behalt des Widerruss erteilt. Die Zensurgeschäfte besorgten meist Jubalterne Polizeibeamte als Nebengeschäft; inhaltreichere Masmuskripte wurden jedoch im Ministerium geprüft, blieben aber dort Sahre lang unerledigt liegen.

In ber Lanbeshauptstadt Darmftadt mar nach wie bor bie 1777 gegrundete "Grokbergoglich Seffifche Beitung" bas Sauptorgan (vergl. Bb. I. S. 163). Als Gigentum ber Inba-Libenanftalt bes Landes, mar fie fo reichlich mit Brivilegien ausgeftattet, bak bas "Darmitabter Tageblatt", icon 1738 gegrundet, nur fummerlich neben ihr besteben fonnte. 218 Redafteur fungierte feit 1833 ber Obereinnehmer Bapft, ber früher liberal gewesen und noch 1830 für die Ruli-Revolution geschwärmt batte, fich nun aber mit großer Breitspurigfeit im reaftionaren Unter ber bominierenden Stellung ber Kahrmasser bewegte. "Großherzoglich Seffischen Zeitung" litt auch bie "Dainger Reitung", Die mehr und mehr herab ging, obgleich fie fich auch fernerhin bemubte, gute überfichtliche Artitel über Bolitif und Sanbel zu liefern. Die "Bormfer Beitung", gegründet 1776, blieb unter ben obwaltenden ungunftigen Berhaltniffen auch fernerhin nur ein unbedeutendes Lofalblatt.

Bollftandig unerschütterlich verharrte auch die Regierung von Raffau in ihrer Abneigung gegen alles Zeitungswesen. Jedem Begehr nach einer Konzession stellte sie ein scharfes Rein entgegen, und so mußte benn Drägler-Manfreds harmlose Badezeitung, "Der Rursaal", ber für Wiesbaden erschien, in Mainz gedruckt werben!

Ein außerorbentlich reges politisches Leben und bamit ein wesentlicher Aufschwung bes Zeitungswesens entwickelte sich von 1830 ab in dem bisher so stillen Baden. Empfänglich für die politischen Ideen der Zeit war man in Baden von jeher gewesen, aber unter dem Großherzog Ludwig und den Ministern von Berstett und von Bertheim war alles niedergedrückt worden, was nach einer politischen Äußerung aussah. Mit dem Jahre 1830 anderte sich das. Am 30. März 1830 gelangte der Großherzog

Leopold zur Regierung, ber eine Schwenkung zum Liberalismus machte und darum vom Bolke alsbald ben Beinamen "ber Bürgerfreundliche" erhielt; dann stürzte von der Mitte des Sommers ab die Flut der politischen Ideen, die durch die Julirevolution entsesselle worden war, über das badische Land, und zu alledem trat eine ganze Auzahl hochbegabter Männer ins öffentliche Leben, die den Bünschen des Bolkes eine bestimmte Richtung gab und den geeigneten Ausdruck verlieh, Rotteck, Welcker und Itzeien, die zwar schon in den zwanziger Jahren Hauptstüßen der liberalen Partei gewesen waren, aber jetzt erst eine umfassende Wirtsamkeit entsalten konnten, serner Wittermaier, Duttlinger, Knapp, Wathy, Gervinus und noch mancher andere.

Rarl von Rotted (geb. 18. Juli 1775, gest. 26. Ro vember 1840) erwarb fich ben alanzenbiten Namen. Deutschland murbe er gefeiert als ber Berfasser einer "Beltgeschichte", Die bas Evangelium bes gesamten gebilbeten Mittels ftanbes mar, und in sciner engeren Seimat Baben verehrte man ibn als ben ebelften Berteidiger ber idealen Guter. Seine Belt anschauung entwickelte Rotteck u. a. in feinem "Lehrbuche bes Bernunftrechts und ber Staatswiffenschaft", bas 1829 ericien, und mo er faate: "Die Ibee, welche unfer Beitalter bewegt, ift bie Frucht ber angebrochenen Berftanbesreife, ber beginnenben Mündigfeit ber Bolfer . . . . Diefe 3bee ift die bes Rechts, namlich bes Bernunftrechts, welche bie gebildete Menschheit laut for hierfür zu mirten, erschien ihm als fein mahrer Lebensbert." "Freiheit und Recht", fchrieb er weiterbin. ... find bie heruf. Losungeworte ber heutigen Reit, fie konnen nur fiegen burch Bereinigung ber Gemuter für fie burch bie öffentliche Deinung. Darum foll jeder bie hoben Lofungsworte treuliebend mit allet ibm moalichen Rraft verfündigen."

Unsere heutige, historisch geschultere Auffassung der staat lichen Dinge mag weit über diese naturrechtlichen Borstellungen Rottecks hinausgeschritten sein; aber dieses Naturrecht hat doch zuerst in Deutschland der Überzeugung Bahn gebrochen, daß der Einzelne ein Recht hat gegenüber der Staatsgewalt, und wie vie auch von der liberalen Weltanschauung, die durch Rottecks "Welt

Schichte" und das Rotted= und Belderiche Staatslerikon in eutschland verbreitet murbe, sväter auch ber Berichtigung be-Arfte - aus iener Anichauung ift boch bie beutige konftitutioelle Staatsverfassung in Deutschland bervorgegangen. Ctont benn auch ber Breslauer Siftvrifer Richard Rovell in einer Ectioratorede über Rarl von Rotted, in welcher er biefen gegenber ber Treitschfeschen berabiekenden Beurteilung in Schuk tmmt\*), bak ber Grundaebante bes naturrechts es war, welchem Le Lebre pon ben angehorenen, unantaftbaren Menfchenrechten utibrungen fei. "Ihr verbanten wir, mas beute in unferer ftagtchen und gesellschaftlichen Ordnung niemand mehr miffen mochte: ie Anerfennung ber verfonlichen Freiheit jedes Menichen, Die Inerfennung ber Glaubens- und Gemiffensfreiheit, Die Summe Her ber Rechte, welche une unter bem Ramen ber fogenannten Brundrechte verfassungemäßig garantiert find." Und auschließend Bergn weist auch Rovell barauf bin, bag "nicht Breugens Rucht ub Dacht allein, fonbern auch ber Sübbeutschen langer Rambf fir bie 3bee verfassungsmäßiger Freiheit und nationaler Ginheit uns an die Riele gebracht hat, an welchen wir heute fteben."

In die Anerkennung der perfonlichen Freiheit schloß Rotteck aber vor allem auch die Anerkennung des freien Worts, der Preße treiheit ein.

Unmittelbar neben Rotted stand Karl Theodor Welder geb. 29. März 1799, gest. 10. März 1869). Er hatte sich als Bonner Universitätsprosessor an den Agitationen für Einführung iner repräsentativen Reichsverfassung beteiligt und darauf allerlei Bedrängnisse ersahren, so daß er 1822 ganz gern einem Ruse ils Prosessor der Jurisprudenz nach der Universität Freiburg im Breisgau gesolgt war, wo er sich nun alsbald mit dem gleichsesson gestimmten Rotted eng befreundete. Als Bertreter des Bahlzreise Ettenheim trat er 1830 in die neu berusene zweite badische tammer, in der er sich durch zündende Beredsamseit und weiten Blid auszeichnete. Berschiedene Konfliste mit der Regierung ührten seine Suspendierung in Freiburg herbei, worauf er zu

<sup>\*)</sup> Richard Ropell, Karl Benceslaus von Rotted. Breslau 1883.

Unfang ber vierziger Jahre nach Beibelberg überfiebelte und fich nun gang bem politischen Liberglismus widmete. Er murbe baber gern von feiner Bartei ber "Kahnentrager bes Liberglismus". bes "laute Rufer in einer tampferfüllten Reit" genannt. Bährenk. Rotted für bas Bernunft= und Naturrecht eintrat, ftrebte Belder mehr einen auf Bernunft. Willensfreiheit und Geschichte gegrunbeten Rechtsftaat an, beffen letten 2med er in ber "moglichften. Erreichung ber Tugend und humanität und burch bie Glude feligfeit aller" erblicte. Diefes Biel muffe man burch ben mobernen Reprafentativstaat mit ber Mischung mongrchischer, griftee fratischer und bemofratischer Glemente erreichen. Durch feine Motionen in ber babiichen Rammer". fagt Blunichli in feinen Geschichte ber neueren Staatswiffenschaften, "und burch seine bue bligistische Tätigkeit, Die freilich, wie seine Reben, gumeilen all and fehr ins Breite und Beite ging, aber von einem aufrichtigen Freifinn erfüllt mar, batte er eine Bobularität erlangt, welch ber Rotted's wenia nachstanb."

Nicht so leidenschaftlich und stürmisch, wie Belder, sonbernt immer erft nach reiflicher Überlegung, ftets vorfichtig und behute fam, trat Johann Abam von Itftein (geb. 28. Sept. 1775, gest. 14. Sept. 1855) auf. Auch er mar von haus aus Jurift. hatte mehrere Jahre bie Stelle eines Bezirtsamtmannes in Schwetzingen befleibet, bann als Sofgerichtsrat in Mannheim gewirt und wurde 1842 von letterer Stadt zum Abgeordneten gemablt. Seitbem blieb fein Name, fagt hoffmann von Sallersleben in einer Abhandlung über Igstein, mit ber staatlichen Entwicklung jo eng verflochten, daß die Geschichte ber babischen Landtage angleich auch die Geschichte feines Lebens ift. Er mar ein geborenet Barteiführer, ein gewandter Agitator und Dialettiter und gog fich benn auch febr balb bas Diffallen ber Regierung au. biesen Umständen mar seine amtliche Stellung wenig angenehm? er nahm baber feine Entlassung und lebte fortan als Brivat-Sein Grundbefit, der besonders in dem Landaute Sallgarten im rebenreichen Rheingau bestand, gestattete ihm eine une abhängige Eriftena.

Bon den übrigen badifchen Politikern feien nur noch Mathy

Bervinus besonders bervorgehoben, ber erftere, meil er miebert energisch für die Brekfreiheit eintrat, ber lettere, ber bente Beidichteidereiber, weil er in bewegten Tagen eine großere itung ine Leben rief. um barin bie freisinnigen fonftitutionellen nunbfate jur Geltung ju bringen. Rarl Mathn (geboren . Mars 1807, geft. 3. Febr. 1868) studierte in Beibelberg meralwiffenschaft und begann bie babifche Beamtenfarribre. inte fie aber abbrechen, nachdem er fich in ben breißiger Sahren ben politischen Rampfen beteiligt hatte. Nach einem langeren fenthalte in ber Schweiz fehrte er 1840 nach Baben gurud. nbete fich bort ber Journalistif zu und murbe 1842 in bie ie Rammer gewählt. Weiterhin trat er 1848 in bas Frantter Barlament, murbe Unterstaatsfefretar im Reichsministerium mar bann, nach bem Scheitern ber gangen Beftrebungen, in ichiebenen Bankinftituten Nordbeutschlands tätig. Schlieklich rte er wieber nach Baben gurud und ftieg bier 1866 bis gum iangminister und Brafibenten bes Staatsministeriums embor. 1 alauzendes biparaphisches Dentmal fente ibm Guftav Frentga. G. Gervinus (geb. 20. Mai 1805, geft. 18. Marg 1871) bierte unter Schloffer in Beibelberg Geschichte, murbe 1836 entlicher Brofeffor ber Geschichte und Literatur in Göttingen. ielt aber, ba er gu ben "Göttinger Sieben" gahlte, bie gegen Berfaffungsanberung proteftierten, feine Entlaffung und lebte n unter gunftigen befuniaren Berhaltniffen teils in Gubbeutichib. teils in Italien, bis er 1844 honorarprofessor in Beideln wurde, bas nun fein ständiger Bohnfit blieb. In ben poichen Bewegungen beteiligte er fich nur als Schriftsteller, nie-18 als Redner ober gar als Ruhrer wie Rotted und Welder; in fehlte ibm nicht nur bie laute Stimme, Die ichlagfertige. pulare Beredfamteit, fonbern auch bie Singebung für bas Bolt, Rachficht mit bem Unverftand und ber Leibenschaft ber Menge. io fehr er es liebte," fagt Georg Beber in feinem "Rückblick i Seibelbera" 1884, "im geeigneten Moment die geschriebene role auszugeben, fo wenig trug er Luft, fich in die Menge gu ichen, in ben lauten Schwarm einzutreten."

Der große Rreis biefer badischen Politiker verlangte neben

ber Beseitigung vieler anberer Diffftanbe vor allem auch bie 11 ! Die entsprechenbe "Motion" auf gamen. lchaffung ber Renfur. und ungeschmälerte Brekfreibeit stellte Belder, und beibe Ruffel mern traten dem Antrage bei, worauf die Regierung, freilich at tre: nach einigem Rögern, einen Brekgesekentwurf vorlegte. Die 10 Entwurf erfuhr bann in ber zweiten Rammer noch mande ben weiterung, worguf am 24. Dezember 1831 endlich nach Beriefte. barung beiber Rammern bas wichtige Gefet zu Stande tante. Allein Die Großmächte erblicten in Diefer "Entfesselung ber Beffe !: : eine große Befahr und führten einen Bundesbeschluft berbei. In beffen ber Grofherzog gezwungen wurde, bas neue Brefied wieder außer Wirksamfeit zu feten (28. Juli 1832). biesen Schritt tat, ohne bie Stände hierum zu fragen, so verfich er gegen ben § 65 ber ftanbifchen Berfaffung Babens, ber w fchreibt, bag zur Abanberung ber bestehenben Befeke bie Ruftim mung ber absoluten Majoritat einer jeden ber beiben Rammen 12: erforderlich ift.

Das gange liberale Baben protestierte beftig gegen biele 80 1 faffungeverletung und flagte laut über ben Berluft ber Breffin heit: auf alle Gingaben hatte ber Minister von Blittersborff abe ftete nur die Antwort: "Der hohe Bund hat es fo befohlen!" Die Opposition ließ sich jedoch bamit nicht abfinden, immer auf neue verlangte fie bie verfassungemakig errungene Freiheit gurud, und diefer Rampf zog fich bis zum Sahre 1848 bin. Landtage von 1835 schilberte Welcker die schwere vefuniäre Schidigning, die ber Berausgeber einer Reitung burch ben Brefigmang "Wenn ber Herausgeber eines Blattes fich genötigt fiebt." fagt er, "gange Blätter oft breis ober viermal umbrechen au laffen, weil auch der unschuldigfte Artifel vom Benfor unbarmbergia ge ftrichen ober verftummelt wird, wenn er überhaupt vielleicht 40 Rl. für einen folchen Artifel bezahlt und wegen bes Umbrechens noch dreifache Rosten zu tragen hat, so verliert er aulest selbst die Möglichkeit, das gauge chrliche Gewerbe fortzuseten. arbeiter, Drucker und Berleger muffen auf ben erlaubten Bortel ihres Bewerbes verzichten, und fo fam es babin, bag wir nicht ein einziges freies Blatt mehr haben, welches bie Rlagen

über Dikariffe in ber Bermaltung, Die Beschwerben ber Unterbanen, die freimutigen Buniche und Bedurfniffe ber Burger ihren Mitburgern ans Berg legen fann. Wenn man bei irgend einem anderen Erwerbszweige, 3. B. bei einem Rranger, beute - nicht für 40 fl., foubern für 40 Rr. - Stodfiiche, morgen für 40 Rr. beringe und übermorgen für 40 Rr. Spielfachen tonfiszieren mollte. und man burch folde und abuliche Sandlungen gulent ben Rann zwingen murbe, fein ganges Gewerbe aufzugeben, fo meik in nicht, ob man bies nicht für eine Beraubung und Thrannei felten murbe. Ich weiß aber auch nicht, ob irgend wo, etwa bei ben Arofesen, Stockfische, Beringe und Spielsachen höber fteben als Bahrheit und ihre Mitteilung, ob fie und ihre Berbreiter in beiligeres Recht haben, als Schriftsteller, Druder und Berleer, Die Die Bahrheit ihren Mitburgern mitteilen, fich ber Berteibigung bes Rechts und ber Bervollfommnung ihrer Anftalten mibmen. \*\*) Auf bem Landtage von 1837 begründete Welcker bie Brenfreiheitsbeichwerbe abermals, und 1839 verurteilten neben Belder auch Ikstein und Rotted öffentlich ben Brefigmang mit 3m Jahre 1840 trat ber Landtag einstimmig Mer Scharfe. ben Antrage Infteins bei : "Die Erwartung auszusprechen, bak bie Regierung beim Bundestage nicht unterlaffen werde, Die Wiederberftellung ber bort einseitig aufgehobenen Berfassung von 1833 bewirken." Graend welche Wirkung batte ber Untrag aber nicht.

Seinen geistigen Höhepunkt erreichte schließlich dieser Kampf cen die Zensur in dem langen Landtage von 1843 bis 1845, ta Karl Rathy, der Abgeordnete von Konstanz, in seiner riftreichen Weise und schwungvollen Sprache die ganze Bitterkeit bie Knebelung der Presse zum Ausdruck brachte, so daß seine weit über Baden hinaus den lautesten Widerhall sand. Die wie deutsche Presse gab diese Rede Mathys wieder. Gustav berttag erklärt in seiner Biographie Mathys, daß sie in der bawtsache eine Geschichte der badischen Zensur darstelle.

"Es lebt irgendwo ein Mann," begann Mathy, "von fraf: em Rorverbau und fester Gesundheit, verständig und gut ge-

<sup>\*)</sup> Laubtagsprot. von 1835, Heft VI, S. 76.

artet. Der Mann bient mehreren Berren und löst seine sowierie Aufgabe zur Rufriedenheit aller; bies beweisen bie guten Rom niffe, welche er befikt. Er balf fogar feinen herren aus eine großen Gefahr: er rettete fie aus ben Sanben eines machtige Nachbars, ber es auf ihre Sabe abgefeben hatte. In bem Rampie ben er bestand, hatte er auten Gebrauch von feiner Rraft gemacht daß ihm die Berren versprachen, er durfe fortan nicht mehr blink linge ihren Geboten folgen, fonbern felbft Borichlage machen, int und offen fagen, mas er für bas Beste halte: fie murben baraf achten: bies murbe für fie und ibn am gutraglichften fein. De Mann tat fo und warb unbequem. Man warf ibm bor, er inte au berb auf, er mache garm im Saufe, reize bie vielen hunt, welche bie Berren für ihr Beranugen bielten, zu lautem Bebete und ftore überhaubt bie Sausordnung. Er murbe smar foth mahrend zu allerlei Dienftleiftungen verwendet und mufte ft Ruche und Reller forgen : wollte er aber ein Unliegen portrage fo mußte er bies bei einem Bedienten aubringen, ber ftrenot Befehl hatte, nur bas Angenehme zuzulaffen. bas Unangenehm bagegen gurudgumeifen. Die Bahrheit aber ift felten angenehm bas Angenehme oft nicht mahr: an alte Schulben und Berfprechen zumal wird niemand gern erinnert.

"Der Mann, meine Herren, ist bas beutsche Bolt; bas freie Wort, sein altes Recht, ist ihm feierlich verheißen, und es ist die zugesagte allgemeine Bestimmung über den Gebrauch des freien Wortes dahin gegeben, daß der Deutsche ungehinden sprechen dürfe über alles, was ihn nichts angeht oder keinen Bezug auf seine Geschäfte hat. Will er dagegen seine Meinung sagen über das, was ihm nüte oder schade, was ihm sehe oder ihn belästige, so muß er den bittern Kern der Wahrheit unter einer Hülle vom süßen Gegenteil verstecken, seine sträsliche Tendenzurr Ofsenheit in ein löbliches Schmeicheln verkehren, und zulest—weil er in solchen Künsten doch immer ein Stümper bleibt—, seine Gedanken, bevor sie laut werden, einem Meister Hämmerling unterbreiten, der sie entweder als ganz unbrauchbar vernichtet, oder in einer Weise zurcht zerrt, daß auch der Gescheidteste nicht mehr errät, was sie unsprünglich gewesen sein mögen.

-So. meine Berren, fteht ce mit ber freien Meinungedukerung in Deutschland. So fteht es mit ber Brekfreiheit für Reitungen und Reitschriften, für alle Schriften über öffentliche Angelegenheiten in engeren und weiteren Kreisen, für alle Schriften. bie an bas Bolt gerichtet find. — Daß man heute bie Rügel ctwas lofer lagt, um fie morgen besto straffer anzugiehen; baß man bier ben Nachbar zur Rechten, bort ben Nachbar gur Linken Argert, bis man sich mit ihnen verständigt, gegenseitig nur Lob m gestatten: bies andert bie Sache ebenso menia, als wenn versidert wird, man meine es nicht fo schlimm, man wolle keine Babrheit unterbruden, fondern nur für ben gehörigen Unftanb forgen. Done Freiheit gibt es feine Bahrheit, nur Rachbeterei: kinen Anftand, einzig Dreffur. Dem Rinde fteht bas Gangelband nicht übel. ben Dann beichimpft es: ben Straffing, ben Bahnfinnigen überwacht bas Muge bes Barters, ber Unbescholtene acht feinen Beg allein.

"Auffallende Fürsorge, welche den Geist beschränkt, der nur wit Worten schaden könnte, und die Hand frei läßt, welche doch stehlen oder morden kann; zarte Pflege der Sicherheit, welche das Werkzeug der Gedankenverbreitung, die Presse, unter politische Aufsicht stellt, und doch andere Werkzeuge, welche das Leben zerskören können, dem freien Gebrauche anheimgibt: merkwürdige Uchtung vor der ebelsten Gabe des Schöpfers, vor dem freigesichaffenen Menschengeiste, die ihn dem Gifte gleich achtet, das nur abgegeben wird, wenn vorher nachgewiesen ist, von wem und wozu es gebraucht werden soll!"

Der Rebner entwickelt bann, wie burch biese Nieberstudung bes geistigen Lebens die ganze Nation in jeder Beise kibe, auch in ihrem materiellen Bohlstande, ba man von allen Seiten ben Deutschen ungestraft ausbeuten könne. Überall im Inslande werde er benutzt und mache sich nützlich, aber nirgends knieße er ein Ansehen, nirgends könne er ein Recht geltend nachen. Denn "man kennt keine beutsche Diplomatie, geschweige kenn ein beutsches Bolk." So lange denn die geistige Tätigkeit des beutschen Bolkes solche unwürdigen Fesseln trage, werde sich

bie Lage bes beutschen Bolkes nicht beffern. Darum vor fort mit ber Zenfur!

Und schließlich stellte noch einmal ber Abgeordnete 1846 ben Antrag, die babische Regierung zu ersuchen, durd Gefandten bei dem deutschen Bunde auf vollkommene Preß hinzuwirken, und wenn bis Ende 1847 kein allgemeines gesetz für Deutschland zu stande kommen sollte, die großher badische Regierung an ihre Pflicht zu mahmen, die zurüch mene Preßfreiheit wieder herzustellen, sowie einstweilen sinneren Angelegenheiten und die Zustände in anderen als de Bundesstaaten die Preßbeschränkungen sogleich aufzuheben die Zensur-Instruktion für die übrigen Gegenstände auf dsprüngliche gesetzliche System zurückzusühren.

Auch bas war natürlich vergeblich, fo bebenklich sich 'meine Difftimmung auch schon gesteigert hatte.

In welcher verhängnisvollen Weise unter diesen Verhä bie Zensur bisweilen gehandhabt wurde, mag nur mit eine spiele illustriert werden. Balb nach Beendigung der pol Revolution lud der russische Gesandte in Karlsruhe öffen den süddeutschen Zeitungen zur Auswanderung nach de völkerten Polen ein, und die Beamten einiger kleinen Stachielten sogar die ausdrückliche Weisung, in ihrem Geschäftskre Einladung mit ihren scheindar sehr lockenden Bedingung kannt zu machen. Welcker aber, der die Verhältnisse genan hatte die Überzeugung, daß die Auswanderer dem Verderb gegen gingen, und wollte an die Bauern eine Warnung allein die Zensur strich die Warnung, und alle Schritte, sie zubringen, waren vergebens. Einige Zeit später kehrte eder Ausgewanderten in besammernswertem Zustande zurrandern waren elend zugrunde gegangen.\*)

Die Entwicklung ber babifchen Preffe vermochte bei wechselvollen Schicksalen naturgemäß nur zu Beginn bes Jahre

<sup>\*)</sup> Prot. ber bad. zweiten Kammer v. 1835, Heft VI, S. : übrigen vergleiche man Leonhard Müller, Badische Landtagsgeschichte, Berlin 1900—1903.

Aulauf zu nehmen. Nach ber Wiederaufhebung ber Brefis Treibeit (28, Juli 1832) trat fofort aufe neue eine Stauung ein. mmerbin erhielt bas Land von 1830 ab eine reiche Reitungstratur, bie, wenn auch manches Blatt ichnell wieder verschwand. eine nene Beriobe ber babifchen Journaliftit bedeutet und magenüber ber früheren Öbe ein Bild großer Mannigfaltigfeit Etet. Es find au verzeichnen für die Jahre 1830 bis 1848: Rarleruhe bie "Rarleruher Zeitung", bie "Babifche Rei-Babifche Bolfsbote" und die "Oberdeutsche Reitung". Mannheim bas "Mannheimer Sournal", Die "Mannheimer Sendzeitung", bas "Mannheimer Morgenblatt", ber "Bächter Rhein", ber "Rufchauer" und die "Rheinische Boftille", in Freiburg bie "Freiburger Beitung" und ber "Freifinnige", in Ronftang bie "Ronftanger Reitung" und die aufange vom Ober-Acrichtsanwalt Banotti, fvater von Kidler redigierten "Seeblätter" wab in Seibelberg bie "Deutsche Beitung". Leiber erlangte Beins biefer Blatter eine wirkliche Bebeutung. Das offizielle Drsan bes Landes mar nach wie vor bie "Karlernher Reituna". außerbem unterhielt die Regierung eine gewisse Rüblung mit ber "Freiburger Zeitung", ber "Rouftanger Zeitung" und bem "Mannbeimer Sournal" und manbte biefen Blattern auch alle offiziellen Befanntmachungen zu. Daburch befamen auch biefe Reitungen ben Charafter bes privilegierten, halbamtlichen Organs. Alle Abrigen maren Oppositioneblatter. Unter biefen ragte wohl am bochften ber "Freisinnige" hervor, ber vom 1. Marg 1832 ab von Rotted. Belder und Duttlinger in Freiburg herausgegeben murbe. Er befundete ben weiten Blid, Die reiche Bilbung und bie binreifende Begeifterung feiner Berausgeber und fand fofort großen Beifall; boch fah er fich fehr balb am Ende feiner Tage. Unmittelbar nach ber Wieberaufhebung ber Breffreiheit, bereits in ben letten Tagen bes Juli 1832 murbe er unterbrudt. Ebenfalls nur ein fehr furges Leben hatte die fortschrittliche "Dberbeutsche Beitung" in Rarleruhe, Die von dem warmbergigen und vielbewanderten Friedrich Giehne geleitet murbe. Sie trat mit bem 1. Januar 1841 ins Leben und ging bereits Ende September 1842, vielleicht weil fie zu bottrinar gehalten mar,

aus Mangel an Abonnenten ein. Glücklicher mar bie - Reute beit heimer Abendzeitung", Die "viele Sahre lang ben auferflaten porgeschohenen Bosten ber beutschen Breise hilbete." Sie erland mit biefe Bosition burch bie beiben gewandten Redafteure Dr. In Im Grun und Rarl Lubwig Bernand. Rarl Grün (geb. 1817. # 61 gest. 1888) mußte besonders durch seine lebendige Darstellun kers und burch bie Barme, mit ber er für alle freiheitlichen Infitte al tionen eintrat, einzunehmen. Dabei perschmähte er es auch nicht burch vifante Anetboten und eine fleine chronique scandalens, theri fowie burch eine gewiffe ironifierende Karbung bes Tons im Blatt interessant zu machen. Es burgerte fich baber sogn in For ben Berliner Konditoreien ein und murbe bort mit Borliebe @ Beniger Beifall fand aber ber Ton Rarl Gruns bein Ministerium Blittereborff, und so wurde benn ber unbequem 1:1 Mann, ba er Breuke mar, furz nach Schluk ber Seffion 1842 ausgewiesen und über bie Grenze gebracht.\*) Spater bat fich bann Grun durch eine Reibe ichakenswerter kulturgeschichtliche Berfe einen geachteten Blat als Siftorifer erworben. Sein Rad t folger Karl Ludwig Bernans, ursprünglich Rechtsanwalt, neigt ftart zur republikanischen Bartei und gab baber bem Blatte einen schärferen Ton. Als Itifein 1845 bei feinem Befuche Berlind aus den preukischen Staaten ausgewiesen wurde, trat er mit folder Leibenschaftlichkeit gegen biefe Magregel auf, baf bie betreffende Nummer ber "Mannheimer Abendzeitung" von ben Boitämtern ber Rheinbroping nicht ausgegeben murbe. Balb nachber gab Bernans seine Stellung auf, ging nach Baris und gründete bort mit Arnold Ruge, Marx, Engels und Beinrich Bornftein ben "Bormarts". Doch murbe biefer balb verboten, worauf Bernaus nach Amerika auswanderte, wo er bann lange Jahre in St. Louis ben "Anzeiger bes Westens" rebigierte. Ebenfalls mit großer Schärfe trat ber "Bächter am Rhein" auf, ber von Franz Stromener herausgegeben wurde. Gelegentlich liebte & Stromener, in gehobenem Bathos zu fprechen. 218 bie ichwarzrot-goldene Kahne verboten worden mar, rief er aus: "So ver-

<sup>\*)</sup> Brün, Meine Ausweisung aus Baden. Zürich u. Winterthur, 1843.

dwinde benn für einen Augenblick vor bem Antlik beiner Feinde. bu beilige Dreifarbe, bu bimmlifches Bild ber Reinheit und es mutigen Ernftes! Riehe bich gurud auf unfere nachte Bruft. Dort bubft bir grufend jeber Schlag unferes Bergens entacgen ind empfangt pon bir bie eleftrische Ginftromung bes heiligen Suftav Frentag ermabnt in seiner Biographie Mathus. nak auch biefer Mitarbeiter bes Blattes gemefen fei, und bemerft rabei, die Reitung habe sich burch ihren marmen und berausorbernden Ton alsbald bie Bergen ber Lefer gewonnen, sei bann iber ben Dachthabern unbequem geworben. Schon im fozialis kifchen und kommuniftischen Kahrwaffer schwamm ber "Bufauer", berausgegeben von Seder und Struve. Das vierte brtidrittliche Blatt Mannheims endlich, "Der rheinische Bokillon" war nur eine Art Dorfzeitung, Die über Die Weltlage mit Sumor zu berichten fuchte und ihre Artifel gern mit Dabei 20a bas Blatt etwas 2u bibigen Ginfällen ichmudte. kt aber bie Ruftanbe im Großherzogtum Seffen her und murbe heber bort febr balb verboten. Nur wenig Boben gewannen bie kiden oppositionellen Blatter in ber Sauptstadt Rarleruhe. Das bornehmere, wirklich gebiegene mar ohne Zweifel bie "Babifche Reituna" von Rarl Mathn. Diefer mar burch ben Buchhanbler August Groos in Mannheim, ben Gründer bes Blattes, veraulaft worben, bie Stelle eines Rebafteurs zu übernehmen. Blatt follte im Sinne ber liberalen Dyposition bes babischen Landtages geleitet werben. Es trat mit bem 1. Januar 1841 ins Leben, erschien täglich in acht Spalten Folio und brachte außerbem bie Beilage "Lanbtagsverhandlungen". Schon in ben etsten Rummern zeigte es fich, bag bie neue Zeitung einen burch. aus makvollen Con beim Besprechen ber beimischen sowohl, wie ber beutschen Berhaltniffe beobachtete. Sie brachte, ichreibt Suftav Frentag,\*) reichlich Berichte von auswärts, alle Neuigfeiten in turger gebrangter Uberficht, auch eine Fulle von folchem Gingel= wert, welches bem Tagesleser ein politisches Blatt anmutig macht. Selten ftand ein Leitartifel an ber Spige, aber bie Korrespondenzen

<sup>\*)</sup> Freytags Gef. Werke, 22. Band: Karl Mathy.

waren großenteils von bem Rebakteur für ben Awed ber Reitung sugerichtet, viele eigene Aufichten in ber Firma auswärtiger Briefe Bahrscheinlich mablte Mathy biefe Form. weil fie mitoeteilt. ben Benfor weniger herausforberte. Um ben politischen Standpunft ber Reitung und ihres Redafteurs bestimmter zu fennzeich nen, moge hier nur folgender Sak angeführt werben : "Rur Breuken ift ber Rhein eine Besitesfrage: eine höbere Beibe bot er für Deutschland, beffen Ansprüche freilich wenig vertreten find, fo lange es weber au Land noch gur See, weber burch Befandte, noch burch eine Rlagge beim Austande reprafentiert ift. boch - bas einzige preukische Recht von Gottes Ungben ware eigentlich, bas Saupt bes vereinten Deutschlands zu fein!" babifche Regierung mar jedoch mit ber Saltung ber Reitung feinesmegs gufrieden und gmang nach einem halben Sahre ben Berleger, ben Titel in "nationalzeitung" umzumanbeln, benn, fo behandtete fie, es werfe ein schiefes Licht auf fie, wenn fich cin in Rarlerube ericbeinenbes Oppositioneblatt "babifch" nenne. Leiber ftarb ber Berleger Groos unerwartet im Juli 1841, und baburch verschoben sich bie vefuniaren Berhaltniffe fo ungunftig, baß bas Unternehmen mit Ende bes Jahres aufgegeben werben mußte, fo lebhaft bas auch von ben Barteifreunden beflaat murbe. Einen schwachen Erfat für bas Mathysche Blatt bot von 1843 ab ber "Babifche Bolfsbote", ber von bem Abgeordneten Rittel herausgegeben murbe.

Auf die Daner konnte die liberale Partei Badens aber doch ein großes führendes Blatt nicht entbehren, um so weniger, als es immer klarer wurde, daß Deutschland einer sehr bewegten Zeit entgegen gehe. Die hervorragendsten Männer der Partei sanden sich daher am 29. November 1846 in Durlach zu einer Besprechung zusammen und beschloffen in dieser, eine neue große Zeitung zu gründen, die den Namen "Deutsche Zeitung" er halten sollte. Zum Hauptredakteur wurde Gervinus gewählt, der als unabhängiger Mann und berühmter Historiker außervordentlich geeignet erschien; ihm zur Seite traten L. Häusser, G. Hössen, R. Wathy und K. Mittermaier; den Verlag übernahm Fr. Bassermann; den Druck G. Mohr in Heidelberg. Zu Witzender

beitern konnte balb ein großer Kreis namhafter Gelehrter, runter Dahlmann, G. Befeler, Wait, Dropfen und die beiden rimm, gezählt werden.

Mit bem 1. Juli 1847 begann bas Blatt zu erscheinen. 8 prafentierte fich in stattlichem Folio und murbe allwochentagd. wäter auch Sonntage und vom 1. Januar 1849 ab ipaar veimal täglich ansgegeben. Anfangs foftete es 10, fvater 2 Gulben jahrlich. "Die trat eine beutsche Reitung achtung= bietender vor die Nation", faat Guftav Frentag in feiner Bioaphie Mathys, "bie beften Liberalen aus allen Teilen Deutschnbe babei beteiligt, Die Reitung Mittelpunkt und Organ einer uen Bartei, Die fich in jugendlicher Rraft rührte. Daß fie auf na Deutschland angelegt und vom Suben aus bor anderem eukische Angelegenheiten besprechen follte, mar ber größte Fortritt." Und Gervinus widmete fich bem jungen Unternehmen t allem Gifer. "Rie hat er eine folche Tatigkeit entwickelt, e in jenen Tagen," ichreibt ber Siftorifer Georg Beber in nem "Rudblid auf Beibelberg", \*) "und fein Rame, fein feiner ift, feine weitreichenden Berbindungen mit hervorragenden Berilichkeiten waren wirksam genug, aus ber Glite ber beutschen ition Gonner. Forberer und Mitarbeiter herangugiehen. Gine t Chrentribunal ober genforisches Ruratorium, bestehend aus annern wie Dahlmann, ben beiben Brimm, Schloffer, Beinrich n Arnim und anderen Chenburtigen, follte ben Regierungen bie rantie bieten, daß fich die Zeitung in ben Schranfen bes Rechts b einer geordneten Freiheit bewegen wurde, und follte die da= ile noch bestebenbe Renfur unter ben Sanden untergeordneter rwaltungsbeamten als unnötig ericheinen laffen."

Bei allen wichtigen Fragen trat Gervinus mit seinem eigenen teil ein. Die meisten Leitartikel des ersten Jahrganges rühren n ihm her. Er stellte sich in diesen stets auf den höchsten andpunkt und ließ es sich vor allem angelegen sein, die Ansten über die allgemeinen deutschen Angelegenheiten zu klären. sher hatte man sich bei der unseligen Kleinstaaterei fast nur

<sup>\*)</sup> Beilage ber "Allgem. Zeitung", 1884, .12 244.

mit ben eigensten Interessen beschäftigt, jest rudte Gervinus in ber "Deutschen Beitung" bie Besamtintereffen ber beutschen Ration in ben Mittelvunkt ber Betrachtung und fuchte eine allae meine Unichauung und Überzeugung ber politischen Berbaltniffe, bie bei ber aroken Menge noch vollftanbig fehlte, berauszubilden. Dabei entwickelte er zum erstenmale bas gange Snitem bes bot trinaren Liberglismus und erlauterte alle Brobleme ber politifce Infolgebeffen erflart benn auch Beinrich Rudert in Doftrin. feiner Burbigung Gervinus:\*) "Das Bewuftsein, baf eine beutsche Frage' eristiere, welches ber Nation über ber Rersplitterung ihrer Intereffen an ungablige Bartifularitaten gang abhanden gekommen war, ift burch die Deutsche Zeitung' ins Leben gerufen worden, und zwar gerade in dem weltgeschichtlichen Doment, wo es barauf abgesehen mar, bak bie Ration in ibrer Gefamtheit in die wirkliche Sandlung eintrat. Dies ift ihr bleibenbes Berbienst, wogegen bas in biefer Urt gleichfalls boch anzw fchlagende ber Belehrung und Rlarung bes politischen Dentens in ben wesentlichsten Broblemen ber bamaligen Doftrin gurudtritt ale ein mehr vorübergehendes und zufälliges." Aber bamit war auch alles zu Bunften ber "Deutschen Beitung" gefagt; benn als nun die Forderungen ber Wirklichkeit hervortraten. fich tiefe Spaltungen ber liberalen Partei zeigten, aus Frankreich herübergebrungene fozigliftifche und fommuniftische Steen fich geltenb machten, versagte in Gervinus der praktische Bolitiker, der mit allen Erscheinungen rechnet, die nötige Nachsicht mit bem Unverftande und der Leidenschaft ber Menge übt, und nur bas zu erreichen sucht, mas wirklich zu erreichen ift. Er fteifte fich auf feine Doftrin, Die er einmal für absolut richtig erkannt batte, und verlangte, daß sich die volitische Bewegung in ber von ihm gezeigten Beife entwickeln folle. Das tat fie aber natürlich nicht, und fo ftand benn bas Blatt, von ben Regierungen mit Digtrauen

<sup>\*)</sup> Unfere Zeit, N. Folge, 7. Jahrg. 2. Sälfte. Lpzg. 1871. — Sierbei sei zugleich bemerkt, daß Gervinus' Selbstbiographie (Lpzg. 1893) nur bis gegen Ende der dreißiger Jahre reicht, also von der "Deutschen Zeitung" nichts erwähnt.

etrachtet, von den Konservativen und Reaktionären angeseindet, on den Demokraten geschmäht, von den weniger gebildeten Bolks-lassen nicht verstanden und darum nicht gelesen, bald vereinsamt a.\*) Und als nun gar die Stürme von 1848 losbrachen, war ie "Prosessorenzeitung" ohne allen Einfluß auf den Gang der dinge. "Wie viele Artikel voll goldener Lehren, voll patriotischer besinnung, voll politischer Weisheit und Wahrheit sind ungelesen der unbeachtet vorüber gegangen, wie viel Geld ist während res dreisährigen Bestandes nutslos verschwunden!" klagt Georg keber in seinem schon erwähnten "Rückblick auf Heidelberg".

Dinaeftimmt trat Gervinus von ber Redaftion gurud, mouf die Reitung alsbald nach Eröffnung ber Nationalversamm. na nach Kranffurt verlegt murbe. Die erfte Kranffurter Numer (ME 266) ericbien am 2. Oft. 1848. Den Berlag hatte bie leibmanniche Buchbandlung in Berlin übernommen : ben Druck forgte ber Buchbruder Beinrich Ludwig Bramer. Um 1. Juli 350 übernahm bann Bramer auch ben Berlag. Die Rebattion brten nach einander verschiedene Barteigenoffen (bis 1. Dember 1848 23. Rieffelbach, bis 23. Sept. 1849 S. Rrufe, bis 1. Juli 1850 Robert Beller und bis jum Enbe bes Blattes errmann Marggraff). Denn auch weiterhin blieb bie "Dentsche citung" bas Organ ber Manner, Die von Beibelberg aus bas orparlament zusammenberufen hatten, in ber Baulstirche bie tehrheit um fich sammelten und endlich bie Berfassung vom 8. Marg 1849 und die Raiferwahl burchfesten. Gine Frantirter Rarifatur jener Tage ftellte Bervinus und Dahlmann ar, wie fie fich abmuhten, ben beutschen Raiser aus bem Tinteniß au gieben.

<sup>\*)</sup> Als Gegengewicht suchten verschiedene Mitglieder der konservativen artei in Preußen, in erster Linie Otto von Bismard, serner Adolf v. Kleist, ürst Radziwill, Geh. Regierungsrat Berded u. a., dieser Bertreterin des einen Konstitutionalismus" 1847 in Berlin eine konservative Zeitung gegenser zustellen. Die Gründung kam jedoch vorläufig nicht zu stande. Erst 148 entwidelte sich aus diesen Bestrebungen die "Neue Preußische Zeitung". v. Betersborff, Ein Programm Bismards zur Gründung einer konservasen Zeitung. "Forschungen zur brandenburgisch preußischen Geschichte". d. 17, Dest 2, S. 240—246.)

Bei den weiteren Barteibewegungen wurde die Reitum ichlieklich bas Hauptorgan ber Gothaischen Bartei und trat fit bie 11 nion auch noch ein, ale biefe nach bem flaglichen Ausgame bes Berliner Kurftentages icon augenfichtlich verloren mar. 30 folgebeffen glitt ihr ber Boben unter ben Rufen mea. viertaufend Albonneuten, Die fie einft beseffen batte, maren im faum noch fiebzehnftundert geblieben: Die erforderlichen Rufduffe von der Bartei liefen immer spärlicher ein — und, noch ebe ber Banfrott ber Union formlich ausgesprochen mar, mufte ba Hauptorgan ber Unionspolitif feine Bublifation und feine Rab lungen einstellen. Ende Dezember 1850 borte Die Deutice Beitung" auf zu erscheinen, mit Binterlaffung einiger taufen Taler Schulden, zu beren Rahlung fich niemand berufen ober vervflichtet glaubte. "Wie Triumphatoren maren bie Unternehmer aufgetreten." ruft Georg Beber aus. "wie Schiffbruchige faben fie am Ende auf bas verlorene But gurud!"

Die babische Breffe ber vierziger Jahre hatte fich also bod nicht in ber umfaffenden und lebensfraftigen Beife entwickelt, wie man bas bei bem regen politischen Leben bes Landes und ber großen Menge bedeutender Danner, Die in biefer bewegten Beit in Baben hervortraten, hatte erwarten follen. Bohl hatte fie bie langiabrige Armseligfeit und Dürftigfeit endlich übermunden und eine Menge Schöflinge getrieben, aber verschiebene von biefen waren wieder bahingewelft, und bie übrigen zeigten nur einen ichmächtigen Buche, fo bak ber politische Sturm fie bin und ber warf. Die Schuld an biefer ungenügenben Entwicklung ber Breffe trug die Regierung, die in ihrer Befangenheit und übergroßen Ungftlichkeit bas Auftreten bes nationalen Bebantens nach Dog-Sie entzog baburch ber heimischen Breffe bie lichkeit hinderte. Lebenstraft und führte bie regeren Lefer mit aller Gewalt ber Lefture ber frangolischen Reitungen gu. Damitaber erlitten unfere nationalen Beftrebungen eine außerorbentlich schwere Schäbigung. Die vielen beutschen Lefer frangofischer Zeitungen fogen aus biefen frangofische Gebanken, begannen die beutschen Berhaltniffe burch bie Brille ber frangofischen Breffe zu betrachten und fogar für frangofifche Berhaltniffe zu fcmbarmen. Es bilbete fich nach und

nach eine förmliche französische Bartei heraus, bei ber es zu gang ungeheuerlichen Konsequenzen tam. Go brachte es bie Preffe Diefer Bartei fertig. über bas Juste milion ber Debutiertenkammer in die beiligfte But zu geraten. "Gie fühlte brennend in Die Seele eines Frangoscu binein, wie gerniedrigt' Fruntreich fei, baf es fich feiner nationalen Bolitif' erfreue und fine fo prachtige Belegenheit, an ben "Rhein" zu ruden, babe midlubfen laffen: fie mar auf legitimiftisch, auf konstitutionell und auf republikanisch erboft gegen bie Reigheit' ber frangofischen Regierung: fie nahm alle möglichen politischen und unpolitischen Standpunfte ein, nur niemals einen boutichen." \*) Rugleich gwannen burch bie frangofischen Reitungen auch bie frangosischen inialistischen und tommuniftischen Ibeen in Deutschland Gingang und leiteten bie Entwicklung bes beutschen nationalen Gebankens in falfche Babnen. Das machte fich befonbers in ber ichlimmften Beife bemertbar, als 1848 bas alte beutsche Reich wieder aufgerichtet werden sollte und nun ein politisch so mangelhaft ersogenes und burch ungeflarte Barteianfichten gerklüftetes Bolf in die beilloseste Bermirrung geriet.

<sup>5.</sup> Der Journalismus in Süddentschland. Württemberg und die Tensur. Uhland siber die Preffreiheit. Die Regierung läßt die Eingabe der Kammer unberücksichtigt. Der "Schwädische Merkur" und die kleine Presse. Der "Hochwächter", später "Beobachter". Seine Klage über die "Aacht". Sein Redakteur fr. Seybold. Das "Neue Cagblatt" und sein humorstisscher Redakteur Correct. Die Situation in Bayern. Die Jensur-Verordnung von 1831. Der Kampf gegen sie. Ein neues Prefigeset kommt nicht zu Stande. Minister von Abel beschränkt die Prefixeibeit. Die allgemeine Korruption keigert sich. Wirths "Cribüne". Siedelt von München nach Homburg in der Rheinpfalz siber. Wird unterdrückt. Siedenpfeissers "Westbote". Eisen-

<sup>\*)</sup> Friedrich Giehne, Studien und Stigzen aus der Mappe eines Zeitschriftellers. Karlsruhe 1814, S. 52.

manns "Volksbote". — Die "Allgemeine Teitung". Steht unter bayerischen und österreichischem Einstuß. Heine schreibt für sie. Seine Klagen über die Streichungen. Sonstige Mitarbeiter. Ihr Redakteur Dr. Kolb. Levin Schücking über ihn. Erkennt nicht die politische Misson Preußens. — Vischungen Bayerns.

In Burttemberg ging bas Reitungswesen in ben breikige und vierziger Sahren nur wenig über bie bisherigen Grenze hingus. Wohl berrichte auch bort mehr und mehr eine gereizt Stimmung: ber Bolen-Enthusiasmus trieb bobe Blafen, und Bar Bfigere Briefmechfel zweier Deutschen", Die erfte miffenschaftlid begrundete Berufung Breukens an Deutschlands Svike, erreat in gang Deutschland Aufsehen; Die Zeitungen burften aber vot alle bem wenig verraten; fie wurden feft im Raum gehalten Nach einer leichten Lockerung in ben Jahren 1830 und 1831 wurden bie Rügel von 1832 ab wieder um fo ftraffer angezogen "Die Renfur, von angftlichen Beamten gehandhabt, mifchte fid in alles." ichreibt Otto Elben in feiner Geschichte bes "Schwä "Nicht bloß politische Urteile wurden be bifden Merfurs". schnitten, sondern geradezu alles, was etwa für zu schonend Ohren mikliebig fein tonnte, einfach gestrichen: unangenehme Ere eignisse, bann volkswirtschaftliche, literarische, historische, fünfte lerische Urteile. Ja, felbst bie amtlichen Unzeigen ber Rriminal behörde verfielen dem Rotftift des Benfors. Der "Merfur' abet wurde häufig ftrenger genfiert, ale felbit ber Beobachter', bat Oppositioneblatt. Satte ersterer etwas Unftogiges gebracht, f ware bas ja noch viel schlimmer gewefen . . . Diefe trauriges Ruftande mußten naturgemäß auch zu einer Selbstbeschranfung ber Beitungen führen; man hat taum mehr einen Begriff, wi tief bie Benfur ftorend auch in Die geschäftlichen Berhaltniffe cingriff."

Dicfes Borgehen ber Regierung ricf mehr und mehr eine allgemeine tiefe Berftimmung hervor, und so brachte benn 1833 ber Abgeordnete Sigmund Schott in ber Rammer ben Antrag ein, "die Regierung um Wiederherftellung ber verfassungsmäßigen Preßfreiheit durch Ausbebung ber Zenfur zu bitten." Dabei

spann sich eine benkwürdige Debatte, bei ber auch Ludwig 11anb bas Wort ergriff. Freimutig bekannte er:

"Bon allen staatsrechtlichen Fragen, Die in Diefer Rammer geregt wurden, von ben Intereffen, Die man ben materiellen genüber die geistigen nannte, ist einzig die Frage von ber tekfreiheit zur Begutachtung und nun auch zur Bergtung nchaebrungen. So oft aber auch biefe Frage in Erinnerung bracht murbe, mar es immer, als ob ein Gefvenft burch ben aal ichritte, etwa ber Beift eines Erschlagenen. Ich gebe biefer den teine feinbseilige Deutung, fonbern bie billiafte. te alte Berheifung: .ein freies großes Deutschland, lebensfraftig b in Ginbeit gehalten, wiebergeboren aus bem ureigenen Beifte B beutschen Bolfes, follte wieber unter ben Bolfern Europas icheinen. Das hatten nicht beutsche Demagogen verfündet, fonen machtige Monarchen ben Bolfern zum Lohne ihrer Anengungen verheißen. Ahnliches wurde auch zur Weihe bes neröffneten Bunbestages ausgesprochen. Die beutichen Bolfer erten in unermublicher Gebuld auf Die Erfullung biefer Berkungen, fie verharrten gebulbig; auch nachbem fie ben Glauben bie Erfüllung berfelben aufgegeben hatten. Selbft einzelne Tiche Ausbruche ber Ungebuld fteben in feinem Berhaltnis mit "potherrschenden Ruhe in ber großen Daffe bes Bolfes. ir aber auch in ber Tat nicht möglich, bak bie verheikene Bertoung Deutschlands in Erfüllung gebe. Gie folle beraustreten B bem Beifte bes Bolfes. Diesem Beifte aber mar fein Organ ichaffen, tein Relb freier Wirtsamteit für bas große Erneuerungsrt eröffnet. 3m Gegenteil murbe biefer Beift in immer engere anbe gefchlagen. Die Beschlüffe, wodurch bie Bregfreiheit verchtet. Bucher und Reitblatter verboten, Die öffentlichen Berhandngen ber Boltstammern unter befondere Aufficht geftellt, Berne und Berfammlungen unterfagt, gemeinschaftliche Borftellungen t ben Bunbestag über öffentliche Angelegenheiten für ungefetd erflart wurden, alle biefe Beschluffe maren nicht geeignet, ben reigenen Geift bes beutschen Bolfes gur Geftaltung zu bringen. leichwohl hat berfelbe jezuweilen ein Lebenszeichen gegeben. Die Julirevolution bes Jahres 1830 aab nicht blos ben politike Ibeen bes weltburgerlichen Liberglismus nenes Leben: fie ermit auch ein Gefühl von mehr natürlicher als politischer Art. Nationalgefühl. Auch in ber beutschen Giche bob es wie Die Bolfestämme ber vorliegenden fonftitute zu rauschen an. nellen Bunbesstaaten betrachteten fich und faben ihre Blit Dhne felbständige Dacht, ohne Anhalt in einem großeren Bo bande, bem fie mit Reigung und Bertrauen angehört batte. standen sie in dumpfer Erwartung, ob sie, bei ausbreckenden Rampfe, mit Aufopferung beutschen Nationalgefühls bem Ruge bet liberalen Ibeen, ober im beutschen Bunbesbeere ber Rahne id Albfolutismus folgen murben. In biefem veinlichen Ruftande be Unentschiedenheit mußte bie Erinnerung an iene alte Berbeifin von einem mächtigen und zugleich freien Deutschland ichmergi wiederkehren. - Statt bak nun ein grokartiger Guticht biefen neuerwachten Regungen bes beutschen Nationalgefühls et gegengekommen mare, und fich berfelben zu iconer Entwidlus bemächtigt hatte, folgten fich Schlag auf Schlag weitere und ver stärfte hemmungen und Gewaltmakregeln . . . . Mur pereinzelt bestand noch in ben minder mächtigen Staaten ber ständische Organismus. Es gehört jur Unnatur ber beutichen Ruftand, baf bas Repräsentativspftem nur in ben fleineren Bunbesstaaten fich begründet hat. Die schwächeren Schultern follen Die Trage ber großen Boltsrechte sein. - Ermüben wir bennoch nicht, unst ehrenvolle Burbe, bas fünftige Gigentum bes gefamten Deutid lands, einer helleren Bufunft entgegenzutragen. Rechte und Rich beiten, die in unserer Bflege mubiam gebeiben, fonnen, menn wir fie nur treulich schirmen und furchtlos verteidigen, einst noch von aroneren Bolfevertretungen und in ber Mitte felbstandiger Bundes ftaaten von einer beutschen Nationalversammlung zu voller und fegensreicher Entfaltung gebracht werben. Die Frage von bei Breffreiheit ift geeignet, alle übrigen Fragen, welche bie frei Entfaltung bes Bolfsgeistes angehen, zu vertreten und in sid aufzunehmen. Unterliegen wir auch im Rampfe für fie, einen Rampfe ber geistigen, ber moralischen Rraft gegen bie mechanische jo werbe ich boch niemals bas Bertrauen aufgeben, baf be :eigene Beift eines großen reich begabten Bolfes einft noch biesem e würdige Stellung erringen werde, die ihn nicht bloß von donarchen dieser Erde verheißen, sondern von einer viel höheren dacht angewiesen ift."\*)

Diefe Borte Uhlands machten einen fo tiefen Gindruck, daß er Antrag Schotts mit großer Mehrheit angenommen wurde; er lieb aber, wie zu erwarten war, von der Regierung unberucksichtigt.

So geschah es benn ganz wie in Baben, daß auch fürberhin bie heimischen Verhältnisse nur sehr dürftig in der Presse besprochen durden, dagegen die französischen Verhältnisse die breiteste Schile berung erfuhren. Doch neigte sich diese traurige Periode schließe ihrem Ende zu. Seit der Anfrollung der schleswig-holsteine ihren Frage durch den offenen Brief des Königs Christian VIII. den Dänemart vom 8. Juli 1846 erhielten auch die deutschen Interessen wieder eine nachdrücklichere Betonung, und mit dem Beginn des nächsten Jahres trat endlich mehr und mehr eine metionale Grundstimmung hervor.

Der "Schwäbische Merkur" behanptete sich auch ferner els die Hauptzeitung des Landes; Karl und Dr. Emil Elben leisten sie, und im Herbst 1847 trat noch Dr. Otto Elben, ein Sohn Karls, mit in das Geschäft ein. Das Format des Blattes wurde 1831 und weiterhin noch 1838 vergrößert, und von 1844 ab wurde die Zeitung auf einer König & Banerschen Doppelswesse gedruckt. Auch trat in diesen Jahren die siebenmalige Aussphe in der Woche ein. Der Kreis der Mitarbeiter erweiterte ich hauptsächlich, als die nationalen Fragen mehr in den Vorderprund zu treten begannen. Als besonders wertvolle Korresponsenten sind Ehrenfried Stöber in Straßburg, Ministerialrat Christ und Mathy in Karlsruhe, Robert Mohl und K. Klüpfel in Läbingen zu nennen.

Reben bem "Merfur" suchten noch mehrere fleinere Beitungen stuttgart Fuß zu fassen, boch muhten sich bie meisten ver-

<sup>\*)</sup> Ludwig Uhlands Leben. Mus beffen Nachlaß und aus eigener Ers merung gufammengestellt von feiner Bitwe. Stuttg. 1874, S. 244 %.

geblich ab; nur zwei kamen empor, ber "Beobachter" und bat "Neue Tagblatt".

Die schnell wieder babingegangenen Blatter maren bie Stuttgarter Allgemeine Reitung", Die Louis Sallberger von 1830 bis 1832 herausgab, bas "Stuttgarter Tagblatt", bas im Berlage von Rarl Govel vom 16. Dezember 1843 ab nut bis jum 22. San. 1844 ericien, ber "Deutiche Rurier" von R. Weil, eingegangen 1842, an bem nichts weiter beutich mar als ber Titel, ba er im frangofischen Auftrage geschrieben murbe und unter bem Bormande, Die Interessen bes Ronftitutionalismus au pertreten, Die fübbeutschen Staaten barauf hinwies, ibre Stute in Franfreich, aber nicht bei Breufen und Ofterreich zu fuchen. bas "Schwäbische Museum", bas vom 20. Dezember 1843 ab im Berlage von Rarl Govel zweimal wochentlich bis gum Schluffe bes Sahres 1845 berausgegeben murbe, Die "Stuttaarter Schnellpoft", gebruckt von Gottlieb Rrik. Die von 1. Dezember 1843 bis zum Anfang ber fechziger Sahre ericien, und ber "Berfündiger" von Rarl Courtin, vorwiegend ein Unnonzenblatt, bas von 1836 bis 1853 beraustam.

Bu biesen früh Berblichenen gesellte sich außerbem noch eine Greisin, die 1757 gegründete "Stuttgarter Zeitung", die mit dem Schlusse des Jahres 1833 ihr Ende erreichte. Gine Bedeutung hatte sie nie besessen.

Bon ben beiden Blättern, die sich am Leben erhielten, war ber "Beobachter" das Organ der Oppositionspartei, bas "Nem Tagblatt" die Zeitung des kleinen Bürgers.

Der "Boobachter" wurde von der württembergischen Demofratie, vornämlich von Tafel, Rödinger und Schott, gegen Ende
1830 in Stuttgart gegründet und begann seine Laufbahn mit dem
1. Dezember 1830. Doch hieß das Blatt ursprünglich "Der Hochwächter", mußte sich aber, da dieser Titel der Regierung
mißfiel, vom 16. Jan. 1833 ab "Der Beobachter" nennen. Das
Blatt erschien von ansang an sechsmal in der Woche in Quart
und kostete jährlich 3 Gulden. Der erste Redakteur war R.
Lohbauer, ein gewandter Mann, der aber von Beginn seiner
Tätigkeit an sehr schwer unter der Härte des Zensors zu seiden

atte. Bieberholt reichte er baber bei ber Regierung Beschwerben n. und fcblieklich wandte er fich unter bem 12. Mars 1832 it einer -Bieberholten Beschwerbe ber Rebaftion bes "Sochachters gegen bas Renfur-Berfahren" bireft an ben Ronig. achbem er fein Leib geklagt, fuhr er fort: "Bei folder, auch ir ben rubiaften Mann unertraglichen Billfur fann ich nur mit Rube mich noch erinnern, einem fonftitutionellen Staate anqueoren, und es wird mit mir jeder Baterlandsfreund nicht ohne un tiefften Schmers bie Berhöhnung fühlen, welche hierdurch Malich an bem ebelften Rechte bes menschlichen Geiftes, an ber birch bie Berfaffung verliebenen Breffreiheit ungeftraft verübt wird . . . Das von mir redigierte Bolfsblatt hat keinen andern Amed. als ber Sache ber Bahrheit in ungeschminkter Form innerbilb ber Grenzen bes Gefetes zu bienen und jede andere Absicht. welche mir zur Berbächtigung meines Strebens vorgeworfen wirb. weife ich als rein verleumberisch gurudt. Diefes Bewuftfein leat mir aber auch die heilige Bflicht auf, bei ber höchften Landesbeborbe gegen jenes verfassungswidrige Verfahren wiederholt gu protestieren und Gure Ronial. Majestät um Berftellung bes burch bas Lanbesgrundgesetz garantierten Rechtszustandes untertania zu hitten "

Einen Erfolg erzielte aber diese Beschwerde nicht, so daß uch die Nachsolger Lohbauers, besonders der vielbewanderte Friedrich Senhold (geb. 1784, gest. 1843), schwer unter den Drangsalen der Zensur zu leiden hatten.\*) Immerhin gelang es Senhold, der die Redaktion von 1837 bis 1843 führte, das Blatt

<sup>\*)</sup> Durch einen originellen Einsall ist der vom Zensor gestrichene Text es "Hochwächters" erhalten geblieben. Lohbauer sammelte die vom Zensor urchgearbeiteten Fahnen und gab sie mit genauer Kennzeichnung des Gerichenen und mit Erläuterungen in Baden (bei K. F. Kat in Pforzheim, 332 [muß wohl heißen 1833]) in einem Quartbande unter dem Titel "Der ochwächter ohne Zensur" heraus, oder stellte sie vielmehr, wie er sich ausstädte, "voor die Gerechtigkeit des Bolkes". Ein Borwort, das ganz in dem hobenen Tone der damaligen Zeit gehalten ist, beginnt mit den Säßen: Sei mir gegrüßt, deutscher Leser, deutsche Leserin des "Hochwächters", die ihr en mit mir durch die matte, tote, weißschimmernde Nebel-Nacht des schmachs

beständig weiter zu entwickeln und bessen Ansehen und Ginfluf zu fteigern. Tropbem ichloft er feine lette Neuighrebetrachtune 1843 mit ben befümmerten Worten: "Im allgemeinen ist in Bürttemberg nirgends bie Frische, Die Lebendigfeit und Teilnahm an allgemeinen Intereffen zu gewahren, burch welche allein ein Fortschritt erzielt werden fann: por allem nirgends auch nur eine Spur von Begeisterung für eine Ibee. Alles ermattet, alles er-Icher lebt für fich in seinem Schnedenhause. ftorhen. württembergische Bolf wird zwar im Laufe bes tommenben Sabret neue Gelegenheit erhalten, burch bie bevorftebenden landftanbifchen Wahlen und die Bertreter, die es fich aussucht, feine Teilnahme an ber Sache bes Baterlandes zu bezeugen; aber mir magen taum zu hoffen. Raft mehr Bertrauen feten wir auf die bevorstehende Erbauung ber Gifenbahnen auch in Burttemberg, burch beren Vermittlung wir einen allmählichen Umichwung ber Dinge. namentlich vorerft eine Erleichterung ber Breffe hoffen. Go aber. wie jest noch im allgemeinen bie Dinge fteben, ift ber Beob achter' fo weit entfernt, feinen Lefern, wie's Sitte ift und Braud, zum Neuen Sahre zu gratulieren, baf er vielmehr auch biefe Belegenheit nicht vorübergeben läßt, ihnen feierlichft ju fonbolieren."

Mit viel leichterem Gepäck erschien bas "Neue Tagblatt". Es wollte seinen Lesern nicht bas Herz schwer machen ob bes Jammers der Zeit, sondern sie freundlich unterhalten und womöglich vergnüglich stimmen. Die leidige Politik wurde darum auf ein Minimum zurückgedrängt und der Unterhaltung der größte Raum gegönnt. In den ersten Jahrgängen erhielt die Erzählung sogar die bevorzugte Stelle auf der ersten Seite, wo jest die Leitartikel ihren Plat haben. Gründer des Blattes war der ge

vollsten aller Justände auf Erben, der Zensur, gewandelt seid; seid mir ge grüßt in frischer Luft, seid mir gegrüßt im schönen roten Lichte der Fadelt die hier ihre Strahlen weit hin versenden. Denn Nacht ist es noch, aber di Nacht, die man erleuchten kann, die helle Nacht, über der die Sterne de Hossinung stehen, die klare Nacht, aus der dort die allstrahlende Sonne her austauchen wird." Der dann beigebrachte vom Zensor gestrichene Text biet allerdings ein grauenvolles Zeugnis bornierter Gewalttätigkeit dar.

icaftegewandte Buchbrucker Friedrich Müller (geb. 1803. geft. 1857) und erfter Redafteur ber vielseitig gebilbete und mit Sumor begabte Dr. G. F. Corred, ein früherer baprifcher Offigier, ber leiber icon 1845, erft 32 Rabre alt, einem Lungenleiben erlag. Die erste Nummer bes "Neuen Taablattes" erschien am 24. De= gember 1843 und geigte gleich in ihrem "Brofveftus", mit welcher muntern Recheit. Der ein reichlicher Tropien Gulenspiegelei beigemischt mar, die Redaktion aufzutreten gebachte. "Da wir foeben aus Indien eine Erbichaft von mehreren Millionen erwarten. fo machen wir und eigentlich blok bas Bergnügen baraus, bas Bublitum mit unferem Chriftaefchent zu beglücken, und fobald jene Millionen eintreffen, werben wir unfer Blatt mit Bergnugen gang umsonst geben. Vorläufig fostet es monatlich nur neun Preuzer bei allwochentaglichem Erscheinen. Neun Kreuzer find ig gegen ben Brobachter' und Berfündiger' ein mahres Spottgeld! Bir werben für biefe neun Kreuger verfündigen und beobachten, was noch nie verfündigt und beobachtet worden ift, und gemik borrendes leiften! Wir werben alle Amerchfelle erschüttern, um unferen Lefern augleich ben Doftor au ersparen. Rurg wir merben bas Unmögliche gang gewiß möglich machen. gelungen ift. Abonnenten aus ber Erbe zu ftampfen, fo wird unfer Blatt balb bas gelefenfte bes gangen Erbbobens fein, und man wird es nicht allein bei Marquardt, hermann und Bubed (Cafés in Stuttgart). fonbern auch in jedem nur einigermaßen fultivierten Sotel von Otaheiti finden. Alles, mas unfere ehrenwerten anderen Mitwettrenner versprechen, bas werben wir bei Anftellung von girtg 20 Redafteuren nicht blok halten, fondern weit iberflügeln. Durch ben Befig bereits oben ermahnter, aus Inbien geerbter Millionen werben wir uns nach beren Unfunft nachstens in ben Stand gesetzt schen, alle brauchbaren Beitrage gang enorm hoch zu honorieren. Druck und Bavier follen jeben anlachen, bamit fich aute Wike befto beifer und felbft fchlechte aut ausnehmen."

Diefer Ton gefiel, und bas Blatt fand Beifall. Auch bie wichtigen Inserate stellten sich ein, so bag bereits am 1. Juli 1844 bas kleine Format (Großoktav) vergrößert werben konnte. In

den nächsten Sahren weitete sich bann die Zeitung noch mehr und wurde schließlich ein allbeliebtes Blatt, das sich über gang Bürttemberg verbreitete.\*)

Bon den Tagesblättern, die sonst noch in den übrigen Städten Württembergs erschienen, seien schließlich nur die beiden UImer Zeitungen genannt, die "UImer Schnellpost", von Eruft Rübling 1837 gegründet, und die "Zeitinteressen", ein von Dr. B. L. Abam vortrefflich redigiertes Bürgerblatt.

Bang befonders trubfelig fah es in ben Jahren von 1830 bis 1848 in Banern aus. Nachdem 1830 für furze Reit eine etwas größere Freiheit gewährt worden war, trug die Regierung schon zu Beginn bes Jahres 1831 Sorge, bas freie Wort wieber möglichft zu beschränfen, und ließ baber am 28. Januar 1831 eine ftrenge Renfur Berordnung ericheinen. Nach dieser Berordnung follte fich fünftig die Benfur nicht nur auf biejeniga Artifel politischen und ftatistischen Inhalts erftreden, melde .iid auf aufere Staatsverhaltniffe und auf bas Wirten ber Staats gewalt und ihrer Organe hinfichtlich ber Ausübung ber außeren Regierungerechte begiehen." fondern fie follte auch bei benjeniges Artifeln ausgeübt merben, Die von innern Regierungs: Angelegen. beiten handeln. Und um bier bem "rechtswidrigen Difbrauch" ber Freiheit ber Breffe burchaus rechtsfraftig zu begegnen, folle ber Drud aller Auffage unterfagt merben: "1) Wenn barin Rachrichten über perfonliche und Familien-Berhaltniffe bes Monarchen oder ber Mitalieder des f. Saufes gegeben, die weder burch unmittelbare amtliche Mitteilung, noch burch bie vorausgegangene Befanntmachung in einem als offiziell anerkannten Blatte verbürgt erscheinen, 2) wenn in benfelben notorische Unwahrheiten ober erdichtete Nachrichten von zu erwartenben Regierungsmaße regeln enthalten find, welche Täuschung ober Aufregung gur Folge haben fonnen, 3) wenn burch bie Befanntmachung irgend ein im Ronigreich bestehendes Strafgefet übertreten und eine in Berbrechens. Bergehens. ober Bolizei- Übertretungegrabe ftrafbare

<sup>\*)</sup> Prof. Adolf Müller-Balm, Bum 50jährigen Jubilaum bes Reuen Tagblatts. Stuttg. 1893.

mblung begangen werben wurbe." Diefer Buntt wurde bann 5 naber beftimmt.

Begen biefe Berordnung erhob fich ein Sturm bes Unwillens Lande. Aus ben Städten Rurnberg, Fürth, Bamberg, Burga. Rempten u. a. gingen Beschwerben wegen Berfassungsperung bei ben Stanben ein, und als biefe am 20. Febr. 1831 ammengetreten maren, erflärte ber fünfte Ausschuß ber Rammer e Beichwerden für begründet, und ber Referent bes Musichuffes Ite fogar ben Untrag, ben Minister von Schent, ber bie Bensurcordnung zu vertreten hatte, wegen vorfählicher Berfaffungs-:legung in ben Anklagestand zu verseten. In ben Debatten. che fich barauf in ber Rammer entsvannen, manbte fich bie position hauptsächlich gegen bie Bestimmung, baf bie Regierung i jest ab, entgegen ber früheren Gefetgebung und bisherigen una, auch alle Diejenigen Artifel mit Renfur belegen wolle, Die rinnere Angelegenheiten bes Ronigreichs behandeln, und fie fte biefe Beidranfung ber Breffe fo flar vor Hugen zu führen. bie Rammer am 18. Mai mit 96 gegen 29 Stimmen ben ichluß faßte: "Die Beichwerde wegen Berfaffungs-Berletung ich bie Renfur-Berordnung vom 28. Januar 1831 ift begrunund ber Monarch auf verfassungsmäßigem Wege um geeignete Bon einer formlichen Antlage wegen vorbilfe au bitten." licher Berfaffungs-Berlegung wurde bagegen Umgang genommen. merbin fab fich ber Minifter von Schent gezwungen, feine tlaffung zu nehmen, welche vom König Ludwig I. unter Ausden ber allerhochsten Rufriedenheit gewährt murbe. Dem Beuffe ber Rammer entsprach bie Regierung aber baburch, bag unter bem 12. Juni 1831 im Regierungeblatte eine königliche cordnung brachte, welche die Renfur-Berordnung vom 28. 3a= ir 1831 außer Wirfung feste.

Mittlerweile hatte ber Nachfolger bes Herrn v. Schenk, ber ratsrat von Stürmer, bem Landtage bereits eine Borlage er ein umfassendes Prefigeset gemacht. Sie bestand aus bem Entwurfe eines Ebittes über bie Freiheit ber Presse bes Buchhandels, 2. aus bem Entwurfe eines Gesetzes über Bensur, 3. aus bem Entwurfe eines Gesetzes über

ber Presse und ihrer Erzengnisse, 4. aus bem Entwurfe eines Gesetzes über die Bergehen und Berbrechen durch den Digbrand der Presse und ihrer Erzeugnisse, 5. aus dem Entwurf eines Gesetzes über das Berfahren gegen Übertretungen, Bergehen und Berbrechen durch den Migbrauch der Presse und ihrer Erzeugnisse und 6. aus dem Entwurfe eines Gesetzes über die Bildung der Geschworenen-Gerichte.

Nach bem Inhalte biefer Gesegentwürfe sollte bie Zensur für bie innern Angelegenheiten ganz aufgehoben werden und an beren Stelle ein vollständiges Acpressivitightem treten, bemzusolge die Herausgeber politischer Blätter zur Erlegung einer Raution angehalten, Vergehen und Verbrechen aber, welche durch die Presse begangen würden, durch Geschworenengerichte in öffentlicher Sitzung abgeurteilt werden sollten. Für die auswärtigen Berhältnisse sollte die Zensur dagegen nach den Bestimmungen der Bundesgeses auch fernerhin beibehalten werden.

Diese Borlage rief in beiben Kammern lange, mit großem Eifer geführte Diskussionen hervor, die aber leider zu keinem Erzgebnis führten. Ganz besonders beanstandet wurde die Beibehaltung der Zensur in betreff der auswärtigen Berhältnisse, welche die Kammer der Abgeordneten nicht geradezu durch ein neues Gesetz für immer sanktionieren wollte. Sie hatte deshalb beantragt, daß sich die Regierung innerhalb eines gewissen Zeitzaums von der Verbindlichkeit der Karlsbader Beschlüsse lossages und mit Aushebung aller und jeder Zensur das gesetzliche Repressive System auch auf die auswärtigen Beziehungen ausdehner möchte. Dieser Antrag wurde aber von der Kammer der Reichstätz verworfen und statt dessen nur der Wunsch ausgenommen, das die Regierung dahin wirken möge, die Hindernisse zu beseitigen die der gänzlichen Aussehung der Zensur noch entgegenständen

Hätte sich die Rammer der Abgeordneten in ihren Bunsche etwas beschränkt; hätte sie sich zunächst mit dem begnügt, wa zu erreichen war, so wäre gewiß eine Verständigung erzielt worden so aber sahen sich schließlich die beiden Kammern genötigt, an di Krone die Erklärung abzugeben, daß sie sich über die Fassung be ersten vier Entwürfe nicht vereinigen könnten, und daß nur hin

tlich bes fünften und sechsten ein gemeinschaftlicher Beschluß schen ihnen zu Stande gefommen sei. Hierauf enthielt der ibtags-Abschied die Erklärung: "Nachdem sich die beiden Ramen hinsichtlich dieser vier Prefigesetzentwürfe nicht vereinigt en, so können Se. Majestät auch dem von den Ständen überenen Gesamtbeschluß der andern zwei Entwürfe die königliche nehmigung nicht erteilen" — und Bayern stand nach all' den zwierigen Berhandlungen nun wieder auf demselben Standelte. wo es vor dem 28. Januar 1831 gestanden hatte.

Immerhin war durch die Debatten vieles geklärt worden, jugleich hatte die Regierung zur Genüge die ganze heftige neigung des Bolkes gegen die Zensur kennen gelernt. Und um ließ es sich denn auch der Fürst Ludwig von Öttingensulerstein, der mit dem Beginn des Jahres 1832 an die Spiße Ministeriums des Innern getreten war, sichtlich angelegen, die Schranken, die der Zensur in Bezug auf die innere litik gesteckt waren, zu respektieren. Den strengen Maßregeln enüber, die die Bundesversammlung im Jahre 1832 gegen die sie Anwendung brachte, versuchte er natürlich keine milbernde chwächung, so daß auch Bayern die ganze tief einschneidende etung dieser Bundesbeschlüsse zu verspüren hatte.

Unter diesen Umständen war es denn ganz natürlich, daß bahrische Presse nur wenig von den verbrieften Freiheiten rauch machte, sich kaum zu größerer Regsamkeit erhob. Nachsich 1830 einige Blätter zu einem kühneren Fluge emporgesungen hatten und dann 1832 von der ganzen Wucht der Besüsse detroffen worden waren, griff wieder die Baghaftigkeit und Ängstlichseit der früheren Jahre um sich. ran konnte auch ein "Deutscher Verein zur Unterstung der freien Presse" nichts ändern, der 1832 von drei Juristen Schüler, Savohe und Geib in Zweidrücken gesndet wurde und die Absicht hatte, "für die freieste Entwicklung riotischer Gebanken, zur Förderung des Wohls der deutschen ker, die Unterstützung der ganzen Nation in Anspruch zu men." Seine Stimme verhallte wirkungslos, und es machte aufs neue in ganz Bahern — abgesehen von der Augsburger

"Allaemeinen Reitung", Die auch von ber Regierung ftets wie als Weltblatt, benn als baprifche Zeitung angefehen und bebar belt wurde - jener fleinliche, in fich geducte fpiegburgefit Sinn bemertbar, ber immer die Frucht ber Unterbrudung Doch murbe biefer Ruftand nirgenbe ale all' zu brudent @ pfunden: man bewegte fich ja in gesetlich geregelten Berhaltniffe und tam nicht all' zu oft mit ber Regierung in Konflift. änderte fich aber im Jahre 1837 mit bem Rücktritt bes Ruffen Ludwig von Öttingen-Ballerftein und ber Ernennung bes bem von Abel zum Minifter bes Innern gang unerwartet if wesentlich. Der neue Minister fette alsbalb eigenmächtig bie be ftehende Breffreiheit für bie innern Angelegenheiten ftillschweige außer Rraft und führte auch für die innere Bolitik ben Benim Doch nirgends murbe biefe neue Renfur nach de awana ein. acmein gültigen Normen, sondern überall nach geheimen Instrut tionen ausgeübt, die, nach Reit und Ort fortwährend wechieln bie grengenloseste Willfur in ihrem Gefolge hatten. ftand machte jede Erörterung über die innern Angelegenheiten jebe freie Meinungsäußerung über bas Bermaltungeinftem, fomit über einzelne Magregeln besfelben zu einer Unmöglichfeit. Diese außerfte Benfurftrenge genügte noch nicht; ber Minister w Abel erfand auch Die Nachzensur für auswärtige beutiche Blatte und bas Berbot bes Boftbebits, bas einerseits bazu bienen mußte, bie auswärtige Breffe einzuschüchtern, andererfeits aber folche ein beimischen Blätter, welche troß ber ftrengen Renfur eine miflicbigt Richtung anzunehmen schienen, ober gegen bie man aus anben Gründen eine nachdrudliche Strafe verhangen wollte, empfindlich ju guchtigen. Da es zur Berausgabe eines Blattes in Baper einer Erlaubnis ber Regierung verfassungemaßig nicht bedurft und die Unterdrückung eines folchen nur burch ein richterliches Urteil erfolgen fonnte, fo mar ein Berbot, wohnrch ben foniglich baprischen Bosten die Beforderung eines Blattes untersagt murde, ein Nebenweg, auf bem ber Minister ber Unterbruckung ziemlich nahe tam. Daß er fich babei in grellen Wiberforuch mit bem Beifte ber Berfaffung fette, focht ben herrn Minifter wenig an Doch nicht nur bas; Berr von Abel suchte fich auch Dieselbi

7

Bressen, die er hier mißhandelte und knechtete, dort zu seinen Brecken dienstbar zu machen. "So wurde," berichtet A. Rauch, dessen Darlegungen wir hier zum Teil folgen,\*), "auf ein größeres Blatt durch Einschüchterung und allerlei andere Mittel eingewirkt, daß es sich zur Berteidigung eines Systems herbeiließ, das es ens freiem Antriebe sicherlich nicht zu dem seinigen gemacht haben diede. Die übrigen bahrischen Blätter, denen es an Gesinnungs-kachtigkeit und Sinsicht mangelte, trompeteten dem größeren Organe ach, und nur wenige wußten sich in ein ehrenvolles Schweigen hüllen. Auf diese Weise gelang es, die Presse und die öffentsiche Weinung, so weit sie nicht auf eigenen Füßen ging, vollsiche Weinung, so weit sie nicht auf eigenen Füßen ging, vollsicht ausreichte, in den untern Schichten der Gesellschaft, wurden und noch andere Hebel zu demselben Zwecke in Bewegung gesett."

Diefer unwürdige Ruftand blieb bis über bie Mitte ber mirgiger Jahre hinaus bestehen. 3m Landtage mar die liberale Opposition burch Urlaubsverweigerungen ftart geschwächt worben, bag einige Berfuche zu Gunften ber Breffe gang mirfungelos Gin 1841 gestellter Untrag auf Beröffentlichung ber Renfur-Inftruktionen fand nur geringe Unterftugung, fo bag ber Rinifter von Abel, ber einft 1831 die Benfur eine "morsche Rtude schwacher Regierungen" genannt hatte, jest eine geharnischte Bobrebe auf fie bielt, bas Anathem gegen die Breffe ichleuberte. fe mit bem Ramen einer "feilen Buhlbirne" brandmartte, und Me Antrage auf beren Erleichterung mit ichneibenber Rurge, ig mit Sohn zurudwies. Endlich murbe ber allgemein gehafte Di= tifter im August 1846 gestürzt; ce rif jest aber burch bas ffanbalofe treiben ber svanischen Tänzerin Lola Montez eine folche Kormption in Bagern ein, daß mit dem provisorischen Ministerium In-Rhein, Maurer und Benetti feine Underung bes Spftems erbeigeführt murbe. Der Landtag fpielte babei nach wie vor ine flagliche Rolle und erregte im Lande eine allgemeine Digimmung. Gine Abreffe, Die viele Burger ber Bfalg an Die Handeversammlung richteten, und in ber fie um Aufhebung ber

<sup>\*)</sup> Schidfale und Zustände ber banrischen Breffe. Bamberg 1847.

Renfur und um Bieberherftellung ber Breffreiheit baten, matte Die Abgeordneten nicht zu vertreten. Diefe Saltung ber Ramme to anberte fich auch nicht, als 1847 bas Ministerium Balletin bi Berte. Beister und Beerce. bas fog. Lola-Ministerium, al bett Ruber fam. Zwar wurde bie Benfur eine Beitlang etwas mile Ber. gehandhabt, aber biefe Milberung war ihrem Umfange nach mit bent geeignet, auch nur ben billigften Anforderungen zu genugen; wie te: mehr hatte es - wie A. Rauch meint - ben Anschein, als s man quaenblictlich nur beshalb eine freiere Bewegung gestatte weil man ber Breffe bedurfte, um fich ber gablreichen Angrift be: erbitterter Gegner mit ihrer Silfe zu erwehren; benn mit de bem Mage, als die Angriffe schwächer wurden, trat auch wiede in ein strengeres Berfahren gegen die politische Tagespresse ein. Ger mar ce nicht gestattet. Die Berwaltungsmaßregeln anders als lobenbem Sinne zu besprechen, und felbft febr bescheiben aus ba iprochene Wünsche wurden in der Regel nicht zugelaffen. cinfaltig bisweilen bie Renfur gehandhabt murbe, moge nur eine Beisviel zeigen: Bahrend bes polnischen Aufstandes mare Die Renforen natürlich ruffisch gefinnt. Der Redafteur einer Münchener Reitung hatte ben Bericht über ein fleines Treffa 1: aufgenommen, bei welchem bie Bolen feche Ranonen erbeutt Der Benfor ftrich jedoch die feche aus und fette bafft hatten. Bur Erlauterung schrieb er an den Rand "Amei sind am ei. auch genug."

Auch weiterhin wurde die Zensur nach geheimen, stedt wechselnden Instruktionen ausgeübt, so daß der Schriftstelln höchstens aus den Zensurstrichen abnehmen konnte, was erlaudt und was verboten war. Auch die Nachzensur bestand noch immer für eine Anzahl auswärtiger deutscher Blätter fort, und Beschlagenahmen auf der einen und maßlose Abstriche auf der anderen Seite legten Tag für Tag von der Tätigkeit einer kleinlichen und überängstlichen Zensur Zengnis ab, einer Zensur, die jede freiere Meinungsäußerung, jeden freien Ausschwung mit unnachsichtlicher Strenge hemmte und unterdrückte. "Das ist gegenwärtig," so schließt A. Rauch seine Klage über die traurige Lage des bayrisigen Zeitungswesens, "der Zustand der Presse in dem konstitus

n Bahern, in bemselben Bahern, bessen Schwerpunkt in ortschritte, bessen Ansehen und Macht in ber Stellung besie es in der öffentlichen Meinung von Europa und Deutschsinzunehmen weiß. Vergleicht man damit die Art, wie in Preußen, ja selbst in Württemberg und Sachsen die Zensurhabt wird, so fällt das Ergebnis entschieden zu unserem is aus."

dem allgemeinen stürmischen Verlangen nach größerer Freistsprach dann allerdings das Ministerium am 16. Des 1847 insoweit, als es die Presse für innere Angelegenswicker freigab; dieser Schritt kam aber, wie viele andere, t; das ganze politische Leben war mittlerweile in einen Wirrwarr geraten, daß, als nun in Frankreich im Februar die Revolution ausgebrochen war, auch in Bahern die Katasnicht mehr aufgehalten werden kounte.

nter diesen Umständen war es in den dreißiger und viersahren ganz unmöglich, daß sich in Bayern eine irgendwie cagende Presse — die Cottasche Zeitung natürlich ausgen — entwickeln konnte. Alle Zeitungen blieben unbedeutend, eder das Bolk, noch die Regierung kam über die politische ihinaus. Die letztere zeigte denn auch in den gegebenen stets eine wahrhaft kindliche Ungeschicklichkeit.

us der ganzen Beriode der achtzehn Jahre kann mithin nur ze Zeit der Bewegung von 1830 bis 1832 eine etwas eine ere Betrachtung beanspruchen, weil hier einmal mit elemen-Bucht die nationalen Wünsche zum Ausdruck kommen und Blätter zu lebhaften Fürsprechern dieser Wünsche werden. r Spitze dieser Zeitungen stand Wirths "Tribune".

it. die Leitung eines solchen Blattes brachte Wirth ben , oftmals überschäumenden Enthusiasmus des streitbaren ten mit. August Wirth war ein leichtentzundbarer Obers; er wurde am 20. Nov. 1798 zu Hof geboren, studierte chte und schrieb zunächst verschiedene, nationalökonomische i behandelnde juristische Werke, die in Fachfreisen geschätzt und auch die Ausmerssamkeit Cottas auf sich zogen. erinnerte sich denn auch der jungen, vielversprechenden

Rraft, als er 1830 von der baprischen Regierung veranlat wurde, in München eine Reitung berauszugeben. burch bie volle mirtichaftliche und soziale Reformen besprochen und eineleit werben follten. Denn bie Julirevolution batte auch in Baben eine liberale Strömung hervorgerufen, und ber freifinnige Gmi Armanspera war bas tatfachliche Haupt bes Ministeriums ge Die neue Leitung, bas "Innland" genannt, follte ibm jest als Stuge bienen. Wirth folgte bem Rufe Cottas gern: d bie verlangte ihn langft, lebhafter am Leben ber Beaenwart teil # nehmen und womöglich bestimmend einzugreifen: er fiebelte bote te ju Aufang bes Sahres 1831 nach Munchen über und beaam te mit allem Gifer für eine freiheitliche Bewegung im Stagte eine treten. Allein balb gelang es ber gegnerifchen Seite, bie liberale Strömung wieder zu stauen, und Wirth glaubte fogar annehmen au muffen, er fei nur benutt worden, die öffentliche Deinung # täufchen. Jebenfalls mar es mit ben liberalen Reigungen in ben makaebenden Rreifen bereits vorüber, und Cotta erhielt, als a besorgt nach Munchen fam, ben Bescheib, ber Ronig laffe ibn wegen ber Saltung bes "Innlandes" feine Unanade bezeigen. Diefe Eröffnung nahm nun Cotta gwar nicht fo ohne weitere hin; er manbte fich fogar bireft an ben Ronia Qubmig und et flarte in seinem Schreiben, daß bas Blatt lediglich bie mit ber Regierung vereinbarte Richtung eingehalten und ber Renfor, ber eine Abweichung von bem ber Regierung genehmen Bege batte rugen muffen, nichts beanftandet habe\*) - es war aber nichts mehr zu erreichen: bas "Innland" borte auf zu ericheinen, und Wirth gründete nun in Gemeinschaft mit Friedrich Sonntag ein neues Blatt "Die Deutsche Tribune", bas alsbalb ber Mittel punkt ber heftiaften Opposition gegen bie Regierung murbe. Die erste Nummer fam am 1. Juli 1831 heraus und erregte sofort Muffehen burch ihren bestimmten Ton, und alle weiteren Rum mern fteigerten beständig das allgemeine Interesse; bas Blatt hatte einen mahrhaft phänomenalen Erfolg. Bon Anfang an

<sup>\*)</sup> Das Schreiben ausführlich bei A. Schäffle, Cotta. Berlin 1895, S. 184 u. f.

anden bie inlandischen Angelegenheiten im Mittelbuntte ber rorterung, im Gegenfat zu ben anberen Reitungen, Die meift it ben Nachrichten aus Franfreich begannen und biefen ben eitaus größten Raum widmeten. Die in ichwungvoller Sprache ab mit einer marmen patriotischen Begeisterung geschriebenen eitartitel traten für bie Reform ber innern Ruftanbe ein und impften gegen bie Willfür ber oberen und unteren Staatspragne. dabei wurde bestandig die Achtung vor ber Berfassung betont mb auf die unveräukerlichen Rechte ber beutschen Nation binge-3m einzelnen erflarte fie fich besonders für die Offent= lichteit ber Berichtsverhandlungen und bie Ginführung ber Be-Amorenen-Gerichte, und in ihrer M 35 fprach fie unumwunden bie Überzeugung aus, baf bas einzige Mittel, Deutschland aus kiner Erniedrigung emporauheben, in ber Ginführung einer gemeinsamen Nationalreprafentation mit fonftitutionellem Bringipe leftebe. Diefe Forberungen, berichtet Max Wirth,") und bie enerwiche und glubende Sprache, in welcher fie gestellt murben, machten einen ungeheuren Gindruck. Bald maren die Augen aller Solfsfreunde in gang Deutschland auf bie "Deutsche Tribune" Die auf eine Stanbarte im Borbertreffen gerichtet. Gleichzeitig erregte bie Reitung aber auch das größte Diffallen ber baprifchen Regierung, und fie wies ihren Benfor an, feines Umtes ber "Tribune" gegenüber mit größter Strenge gu malten. Darauf ab es beständig große Striche in ben Artifeln, mas ben Rebafteur immer recht schmerzlich traf. Doch er suchte bie Rlippen burch eble Korm ber Sprache und Urbanitat bes Ausbrucks gu unschiffen. Allein es war nicht die Form, an der der Renfor . Auftoß nahm, fondern ber Inhalt. Das Streichen bauerte alfo unbarmbergia fort, und nun griff Wirth in seinem feurigen Temberamente, indem er fich auf sein verfassungemäßiges Recht berief, un einem Berteidigungsmittel, das bis dahin noch niemand anzuwenden gewaat hatte, ig, welches bei ber bamgligen Bergaatheit ber politischen Charaftere vielleicht nicht einmal jemanbem in ben Sinn

<sup>\*)</sup> Ernfte und frohe Tage. Erlebniffe und Streifzüge von Max Birth. Run 1884. S. 19 ff.

III. Salomon, Gefdicte bes beutfden Reitungsmefens.

gefommen mar -- er lieft bie von bem Renfor geftrichenen to tifel dennoch abdrucken! Über biefe unerhörte Rermegenbeit wet bie Staatsbehörbe aufangs fo verblufft. bak fie nicht fofort Repressiomakregeln griff, fonbern gunächft Inftruttionen einbett, über die felbit die Regierung erft nach langerer Bergtung ichliffe murbe. Man entichloß fich. es zunächlt mit autlichen Ritteln versuchen, und ber Ministerialrat Joseph von Sormapr, ber fannte Siftorifer, murbe gur Bermittlerrolle auserfeben. murbe eine besonders milbe Behandlung zugesagt, wenn fich W "Tribune" nur ber Benfur unterwerfe. Wirth batte aber menig Bertrauen, bak er von Benfur burchaus nichts mehr wiffe wollte. Run menate fich ber General von Bepbeager in bie In gelegenheit; er suchte Wirth einzuschüchtern und begann ein öffentlichen Briefwechsel über Fragen ber Militarvermaltung bes Militarbudgets, in welchem ce schlieklich fo binig quaing, es zu einem Duell fam. Der Aweitampf verlief aber unblich und nun fdritt die Regierung mit volizeilichen Gelbitrafen co Birth ein. Diefer gablte jedoch bie Strafen nicht und feste fiven Wiberftand entgegen, indem er fich rubig pfanden ließ. Bi wiederholter Bublifation geftrichener Artifel verdoppelte Die Boligi die Geldbuffe, fo daß biefe bereits nach menigen Bochen eine w erschwingliche Sohe erreichte, bevor es noch zur Ausführung be Ercfution acfommen mar. Da brachte die "Tribune" eines icone Tages einen Artifel, in welchem nachgewiesen murbe, bak bal Ministerium ein Mittel gefunden habe, um die baprifche Staat schuld in Jahr und Tag zu becten. Sie brauche nur mit ba angeordneten jedesmaligen Berdoppelung ber Belbitrafen in be begonnenen Weise fortzufahren. Das Gelächter mar allgemein, und die bahrische Regierung griff zu andern Mitteln, ohne auch me den Bersuch zu machen, die Gelbstrafen einzutreiben. wandte fie fich an den Drucker und fuchte ihn zu bestimmen, bet Abbruck vom Zensor gestrichener Artifel zu verweigern, hatte bebei aber teinen Erfolg, und nun ging fie abermals gegen Bir vor und verhängte über ibn Befangnisftrafen, für jeden Abbund eines vom Benfor gestrichenen Artifels vierundzwanzig bis de undvierzig Stunden Saft. Darauf jag Birth. da er fein Bor

iren nicht anderte, in jeder Woche mehrere Tage in Arreft. efes tragi-fomifche Schauspiel bauerte bis in ben Berbit binein. abei fei bemerft, baf Birth feinesmegs revolutionare Absichten tte, vielmehr von aufrichtiger fonftitutioneller Gefinnung befeelt ir. jedoch als starrer Idealist alles baranseken wollte. um : Unverletlichfeit ber Berfassung zu erringen. Ru biesem Amede ollte er gewiffermaßen fur Die Gerechtigkeit feiner Sache Reug-Bablegen. Er wollte in bem allgemeinen Ruftanbe ber poliichen Indoleng. Bergaatheit und Untermurfiafeit bes beutichen billes ein Beifpiel bes Mutes geben, um die Bevollerung nach b nach bahin zu bringen, daß sie sich ermanne, zur Unwenduna Mer gefetlichen Mittel für Die Berteidigung ihrer verfassungs. Migen Rechte fich aufraffe. Doch murbe ihm hierzu in feiner fiften Umgebung, in München, wenig Unterstützung zuteil. Wohl Bielt er von auswärts, aus allen Gegenden Deutschlands viele tweise ber Sympathie und ber Zustimmung, in ber baprischen entifiabt bagegen fant fein Auftreten wenig Beifall; nur einige ditalieber ber liberalen Bartei bes Landtages, insbesonbete riedrich Schuler, traten für ihn ein; die übrige Bevölkerung Rinchens war nicht fabig, feinem Bedankenfluge zu folgen, bemotete ihn mit Diftrauen, schickte ihm Drobbriefe und beschimpfte m auf offener Strafe. "Das ift ber, ber unferer anabigen Briateit ben Gehorsam auffundigt!" fagte man, auf ihn weisend. Birth fiedelte baber gegen Ende bes Jahres 1831 mit inem Blatte nach ber baprischen Rheinpfalz über, wo eine aufwedtere und politisch regsamere Bevölkerung fag und die freiere ungfifche Befetgebung mit ben Schwurgerichten feinen Beftretragen aur Seite ftanb. Er mahlte Somburg bei Ameibruden, tleines Städtchen, bas aber an ber wichtigen Raiferftraße bris - Maing lag, fo bag er bie Barifer Rachrichten febr rafch Salten fonnte. Gine Druderei befaß bas Stabtchen jedoch nicht; traten baber mehrere patriotische Aftionare gusammen, Die für E "Tribune" eine eigene Druderei errichteten und biefe auch mit ner bamale noch feltenen Schnellpreffe von Ronia & Bauer Brufteten. Am 18. Dezember 1831 murbe bie lette Münchener kummer ber "Tribune" ausgegeben, und am 1. Januar 1832

ericbien die erfte Nummer in Sombura. Damit begann ci buntbeweate Episobe von bramatischer Lebendiafeit. frisch-fröhliche rheinfrantische Weien angeregt, murde Birth wie immer fühner und aab feiner Begeifterung für Recht und Rich heit in den Leitartikeln der "Tribune" in überschäumender & Raturlich lieft er auch nach wie vor rediamfeit Ausbrud. Striche bes Reufors unbeachtet. 3m Umfeben murbe er ber pulärfte Mann ber weiten Umgegend: fobalb er bas Saus liek, umiubelte ibn die Jugend und begleitete ibn mit hochrife Die Auflage ber "Tribune" ftieg unter biefen Berbaltniffen wenigen Wochen um viele Tausende. Aber biefe Berrlichfeit id nur von furger Dauer fein; schon Mitte Februar 1832 mit ber "Tribune" ber Boftbebit entzogen: ein febr fcwerer Schief Doch fuchte Wirth fich baburch zu helfen, baß er für bie nabe Umaebung ein Botennet organifierte und für weitere Entfernum bas Blatt unter Siegel verfandte. Dadurch wurde ber Soil gung burch bie Boftbebitentziehung einigermaßen begegnet; jedoch die Regierung das bemerkte, schritt sie zu weiteren Gemali magregeln und ließ die Druckerei der "Tribune" verfiegeln. De burch nahm dieses merkwürdige Breforgan ein unerwartetes Ente Wie ein Meteor mar es glangend aufgestiegen, und gang wie de folches erlosch es auch plöglich. Um 18. Darg erichien bie lett Nummer. Gleichzeitig wurde Wirth wegen hochverrats, begange burch Zeitungsartifel, festgenommen und vier Wochen in Ame bruden in Saft behalten. Dann tam es gwar gu einer fra fprechung, doch konnte fich ber Bielverfolgte nicht entschließen, journalistische Tätigkeit in irgend welcher Beise wiederauft nehmen. Dem politischen Leben blieb er aber treu und gerie dadurch noch in mannigfache Verwicklungen, bis er 1848 mil Frankfurt ins Barlament gewählt wurde, wo er jedoch mitten is ben Beratungen am 26. Juli ftarb.

Dieselben Ibeale, wie Wirths "Tribüne", verfocht auch der "Best bote" zu Oggersheim, herausgegeben von Dr. Phil. Jac Siebest pfeiffer. Doch verfügte dieser nicht über den stolzen, frastwolke Schwung und die schmetternden Trompetenstöße eines Wirth; der Blatt gewann daher bei weitem nicht den Einfluß der "Tribüne".

ur selben Zeit, als die "Tribüne" fiel, mußte auch der "Westvte" zu erscheinen aushören. Siebenpfeiffer wurde 1789 zu Lahr Baden geboren, war längere Zeit bahrischer Landkommissär, vb dann 1830 sein Amt auf und redigierte erst die Zeitschrift Deutschland" und darauf den "Westboten". Weiterhin hatte er ine längere Gefängnishaft wegen politischer Vergehen zu erdulden, wihrend der er in Wahnsinn versiel. Nachdem er die Strafe verbit hatte, genas er auch wieder, wurde später Prosessor in Bern wit starb am 14. Mai 1845.

Gemäßigter trat das "Bayrische Volksblatt" in Bürzmg auf. Es wurde von dem praktischen Arzte Dr. Gottfried
lisenmann (geb. 1795 zu Bürzburg) herausgegeben und äußerte
m die bescheidensten Bünsche, erregte aber auch schon dadurch
m haß der Regierung und selbst den persönlichen des Königs
dwig in so hohem Grade, daß er 1832 verhaftet und zu lebensinglicher Festungshaft verurteilt wurde. Nach 15jähriger Haft
urde er endlich auf vielseitiges Drängen begnadigt und im folmden Jahre ins Franksurter Parlament gewählt. Die lange
aft hatte ihn jedoch so geschwächt, daß er nur noch wenig Anil an der Politif nahm und dis zu seinem 1867 ersolgten Tode
ftiller Anrückgezogenheit lebte.

In den lauten Ton, den die "Tribüne" und der "Westbote" wrübergehend anzuschlagen wagten, konnte natürlich die Augsduger "Allgemeine Zeitung" nicht so ohne Weiteres miteindimmen. Sie betrachtete sich zwar ebenfalls als eine Hochburg
des Liberalismus, als eine Weltherberge der Gerechtigkeit und trat
uch wohl dann und wann mit gehobener Stimme für die Ideale
der Freiheit ein, aber das geschah doch immer nur in möglichst
dehiger und gemessener Weise. Die enragierten Liberalen sprachen
aber immer mit einem gewissen Groll von ihr: "Sie ist eine
ervenzarte, herablassende Baronesse," erklärten sie, "die in allen
uropäischen Kabinetten ihre Freunde hat; die durch ihren "litearischen Parfüm" adlig und hoffähig geworden ist; die aber trok
heer hohen Konnexionen auch die Bourgeoisie in ihren Salons
wefängt, wenn diese im Frack und in Glacehandschuhen erscheint
ub Garantieen für bescheidenes Betragen bietet. Die Augsburger

"Allgemeine" nimmt für sich selbst ben Standpunkt ber "Alpan lichkeit" in Anspruch, ben Standpunkt, um es beutsch aust brücken, einer bewußten Charakterlosigkeit, die es möglicherme mit keiner Partei, am allerwenigkten aber mit ben Regierungs verberben will. Das bischen Liberalismus, mit dem sie zuweil prunkt, wenn Herr v. Metternich in einer guten Laune ihr berlaubnis dazu gegeben hat, ist der Köder, der uns locken, dechleier, der die vielen Außerungen der Alleruntertänigkeit becken soll. Aber es wird dabei auch so zahm, so allgemein shalten, alle Konsequenzen werden so glatt abgeschnitten, daß binnge freisinnige Bäumchen wie eine entblätterte und entäft Bohnenstange aus ihren papierenen Furchen emporraat."\*)

Diefes harte Urteil murbe jedoch gefällt, ohne bag mant genauere Renntnis von den Berhältniffen batte, unter benen Die Reitung nur zu bewegen vermochte. Sie beobachtete m aus eigenem Ermeffen, weil fie es eben fo für aut befand, b refervierte Saltung, fondern weil fie bagu gezwungen mu und amar mit allen Mitteln eines brutalen Drucks. lastete die baprische Bensur auf ihr, und weiterhin führte öfterreichische Regierung eine strenge Aufficht über fie. & war die freiheitliche Bewegung, die die Julirevolution hemo rufen hatte, übermunden, fo fette bas baprifche Minifterium schon wieder alle Bebel ein, Die Reitung in jeder Beise 311 schränken. Über die St. Simonisten, Die so viel von sich vi machten, follte bas Blatt einfach gar nichts bringen, benn, meinte ber Minister von Schenf in einem Briefe an Cotta scheine ihm nicht zeitgemäß zu sein, "zu gestatten, bag burch öffentlichen Blätter die nabere Renntnis einer Lehre verbr werbe, die in den Leidenschaften und beschränkten Ginsichten unteren Bolfsflaffen ihre Stüte fucht."

Doch auch die sonstigen Zustände in Frankreich wollte bayrische Regierung nur leichthin berührt sehen, wodurch geistvollere Korrspondenten, die etwas mehr als bloße Ta neuigkeiten berichteten, schwer betroffen fühlten. Besonders

<sup>\*)</sup> Deutschlands politische Zeitungen. Bürich 1842.

bon Beinrich Beine, ber gegen Ende 1831 Barifer Beterftatter ber "Allgemeinen Reitung" wurde. Beine wollte in Frankreich Die Rolle eines politischen Schriftstellers fnielen als Bermittler zwischen Deutschland und Kranfreich auftreten. baburch "bas große Wert ber Bolferverbruderung" ju for= "Die Mllgemeine Reitung', Die ihre weltgeschichtliche Autot fo fehr verdient", faat er felbit, "ichien mir eben wegen & Anfebens und ihres unerhört groken Abfakes bas geeignete tt für Berichterstattungen, Die nur bas Beritanbnis ber Gegen= t beablichtigen. Wenn wir es babin bringen, baf bie große nge bie Begenwart verfteht, fo laffen bie Bolter fich nicht r von ben Lohnschreibern ber Ariftofratie ju Bag und Rrieg eten: bas groke Bolferbundnis, Die heilige Alliang ber Daen, tommt ju ftanbe." Seine erfte Ginfenbung batiert vom November 1831 und gelangte am 13. und 14. Dezember Beitere folgten ichnell. Die erften erhielten ein respondeng=Reichen (4), ben ferneren wurden - im Biber= d mit ber fonftigen Ufance ber "Allgemeinen Reitung" - bie anasbuchftaben vom Ramen bes Beriaffere beigefügt. d erhielten die Rorrespondenzen ben Gesamttitel "Frangofische Unfange trat Beine in biefen Berichten fehr vortig auf. lobte Louis Philipp als ben "Burgerfonig ohne Softte. ohne Cbelfnaben, ohne Rurtifanen": weiterhin aber lieft ieiner Spottsucht die Rügel schießen, machte die kläglichen beutn Auftande lächerlich und rift an vielen hochehrwurdigen fen in gang respettlofer Beife. Schmungelnd ergötte fich ber Bent in Wien in seinem Lehnstuhle an Diesen foftlichen riolen, aber gebulbet burfte boch eigentlich ein folcher unchamter Sohn nicht werben, und fo erhielt benn ber Freiherr Cotta eines Tages burch Bent einen Bint, bem feden itter die Spalten ber "Allgemeinen Zeitung" nicht mehr zu en: die amufanten Schilderungen ber "Frangofischen Buftanbe" ichten schon im Juli 1832 ihr Ende. Doch trat Beine fpater. prend ber "parlamentarischen Beriode des Burgerkönigtums", 1840 ab, noch einmal in ber "Allgemeinen Beitung" auf. Reiten hatten fich etwas geanbert, ber alte Aufvaffer Benk

lebte nicht mehr, so baß die Redaktion der Zeitung glaubte, den witigen Spötter das Wort wieder gestatten zu dürfen. Aber seine Korrespondenzen wurden vor dem Abdruck immer erst sehr de beutend zusammengestrichen.

"Verstümmelt hat Kolb sie abgedruckt In der Allgemeinen Zeitung"

sagte Heine selbst später von ihnen mit bitterem Grimm. End giltig hörten die Korrespondenzen auf, als die "Allgemeine 3chtung" 1848 die Mitteilung gebracht hatte, der Dichter habe sahren aus dem Guizotschen Ministerium eine Staatsbesoldung empfangen.\*)

Ein anderer hervorragender Pariser Korrespondent jener gei war Julius Mohl, der berühmte Orientalist, der aber nicht nur über die innern französischen Berhältnisse, sondern auch über die indischen und oftasiatischen Zustände schrieb. Er setzte seine Korrespondenzen bis 1863 fort.

Besonders heifel war die Berichterstattung über Österrich Da es Metternich als unbehaglich empfand, wenn viel über Österreich geschrieben wurde, so mußten sich die Korresvondenten auf bas Simbelfte beschränfen und tamen baher über ben leichten Befellschaftsflatich selten binaus. Die meisten Berichte aus Diet. reich in der in Rede stehenden Reit lieferte der Freiherr Joh. Ch. v. Redlig, der bekannte Dichter der "Totenkranze" und bes "Waldfräuleine", befonders von 1836 ab. in welchem Sahre " eine Beamtenftelle im öfterreichischen Minifterium bes Auswärtigen Seine Artifel bewegten sich alle in den engen Gren gen ber gehorsamften Servilität, erhielten aber bismeilen einen gemiffen liberalen Anftrich, um über ihren wirklichen Charafter und ihre Berfunft zu täuschen. Wie alle öfterreichischen Rorte spondenten, so war auch Zedlit fehr nachlässig und mußte immer wieder von Cotta an seine Bersprechen erinnert werden. Trop dem wurde er sehr hoch honoriert: schließlich erhielt er 4000 Gulben für 25 Bogen.

<sup>\*)</sup> Ausführliches über Heine und die "Allgem. Btg." bei Strobtmann, Heines Leben, 2. Aufl., Bb. II, S. 27-65. Berl. 1874.

Bon den sonstigen öfterreichischen Korrespondenten sind außer bem früher schon genannten Pilat schließlich noch K. E. Jarcke, Bilhelm Hoppe, v. Kleber, der ultrareaktionäre Matthias Koch, Dr. Frankl und Leo Herz zu erwähnen.

Als bie magerften und ungulänglichften Korrefpondenzen mußten aber bie Berichte aus Breugen gelten, fo bag ber General von Rodow einmal im Jahre 1843 an Cotta ichrieb: "Der ichlechtefte Ril ber Maemeinen Reitung" find die Korrespondenzen und Artifel aus und über Berlin." Allerdings legte bie Redaftion and lange Reit nur einen geringen Wert auf Die Erörterung ber mukijden Berbaltniffe und glaubte hierzu mohl um fo mehr berechtigt zu fein. ba bas Blatt in Norbbeutschland bis gegen Ende ber vierziger Sahre boch nur wenig gelefen murbe. Saupt-Malia waren es jungere Schriftsteller, Die für bas Blatt forrebondierten, Wilh. Baring (Wilibald Alexis). Rellftab, der Kriminalist Temme, Brof. Ed. Gans, bisweilen auch Chr. R. J. Bunfen, v. Radowis, Beinrich Leo und ein Major Belmuth von Roltfe, von bem noch niemand ahnte, welch hohe Mission ihm soch bevor ftanb. Er schrieb in ben Jahren von 1841 bis 1844 Artifel über bie Lage und die Ereignisse auf dem Balkan und ber bie Gifenbahnangelegenheiten Deutschlands, bie mehr und mehr bas allgemeine Interesse in Anspruch nahmen.

Ein günstiges Geschick fügte es, daß in dieser mißlichen Zeit die "Allgemeine Zeitung" einen sehr tüchtigen Redakteur erhielt, und zwar in der Person des Dr. Georg Rold. Fast vierzig Jahre widmete dieser seine ganze geistige Kraft mit eminenter Umsicht in der selbstlosesten Weise der Zeitung. Als Sohn eines Goldarbeiters am 6. Mai 1798 zu Stuttgart geboren, vermochte er nur unter Schwierigkeiten in Tübingen Kameralwissenschaft zu kudieren. Dabei schloß er sich gleich beim Beginn seines Studiums der Burschenschaft an, begeisterte sich für nationale Freisbeit, und ließ sich sogar im Frühjahr 1821 verleiten, mit seinem Freunde Gräter nach Piemont zu eilen, um an dem Aufstande teilzunehmen, der dort ausgebrochen war. Die Revolution wurde jedoch sehr bald niedergeschlagen, und die beiden jungen Schwärsmer kehrten in die Heimat zurück, ohne sich an irgend welchem

Rampfe beteiligt zu haben. Die Erfursion mar jedoch ben Aufpaffern Metternichs nicht unbefannt geblieben: Die Raime Rentraluntersuchungskommission erhob Anklage, und Rolb wurk wegen burichenschaftlicher Umtriebe zu vier Sahren Reftungsbat 3m September 1824 trat er biefe Saft auf ben verurteilt. Hobengiverge an, mo er u. a. als Mitgefangenen auch Rarl bak traf, ben fväteren berühmten Rirchenbistorifer. In feinen Lebent erinnerungen "Ibegle und Brrtumer" gedenft biefer benn auf Er erzählt, baß auf Rolb die ftrenge Ginzelhaft in einen Sdla R. fellerartigen Belaft fehr brudend gewirft habe. baf er aber bot rubig und in fich gefakt gewesen sei, benn er habe fich als ba Saubtschuldigen, ben Berführer ber anderen betrachtet. alles eingestanden, alles auf sich genommen, feinen verraten," fag Safe von bem Graebnis ber Untersuchung. Die Haft bauerte jedoch nur bis zum Sept. 1826: man mochte einsehen, bak Rolb nicht weniger als ein Hochverrater, vielmehr ein recht warmbergiger Batriot mar: ja fein Untersuchungerichter batte foggr ein folges warmes Intereffe an ihm gewonnen, bak er ihn angelegentlich bem Juftigminister empfahl, und dieser machte - ba er ben fo schwer Vorbestraften doch nicht wohl bei sich selbst anstellen fonnte - ben Chef ber Cottafchen Buchhandlung auf ben fenntnisreichen und gewedten jungen Dann aufmertfam. Cotta griff fehr gern zu, benn er brauchte eine frische Rraft für seine Reitung, worauf Rolb nach turger Ginführung in ben Reitungebienft ben beutschen Artifel ber "Allgemeinen Zeitung" mit Ginfchluß von Öfterreich und Breugen übernahm. Doch hatte er manche Mühe, sich eine Bosition zu schaffen, ba ber alte Chef-Rebafteut Steamann ber beutschen Bolitif, wie bisber, immer nur einen beschränften Raum gemähren wollte, Rolb bagegen bie beutschen Angelegenheiten ftets in ben Borbergrund zu ftellen fuchte. bei fam es zu manchen erregten Auseinandersetzungen, und ichließe lich ichrieb sogar Steamann in feiner großen Besorgnis unter bem 11. Mai 1832 an Cotta, die "Allgemeine Reitung" schwebe bei der Menge des deutschen Stoffes in der ernften Gefahr, jid "aus einer europäischen allgemein geachteten zu einer beuts ichen Zeitung zweiten Ranges zu verwandeln." . Darauf

nufte fich Rolb fürzer faffen; aber bas politische Leben Deutschands reate fich boch immer energischer, und ce zeigte fich immer aufe eue, bak ber beutichen Bolitif ein großerer Raum gebühre, mit= in Rolb mit feiner ausführlicheren Behandlung ber beutschen Engelegenheiten bas Richtige treffe. Das erkaunte auch ber junge Beorg Cotta, ber nach bem am 29. Dezember 1832 erfolgten Jobe feines Baters Die Leitung bes Berlagsgeschäftes übernomten batte: er gewährte Rolb wieber einen großeren Spielaum, und als Stegmann 1837 ftarb, ftellte er ihn an bie Spite ber Redaftion. Damit trat Rolb in feine Glanggeit ein. be hatte fich nach und nach einen weiten politischen Blid und ine große Gewandtheit im Berfehr mit ben politischen Barteien und ihren Rührern anaeeignet, fo daß er in der geschicktesten Beije fein Kahrzeug burch alle Rlivven hindurchzubringen mußte. Abhold jedem Barteigegant, zu bem die erregte Reit fo leicht verfibrte, erhielt er burch feine geichickte Taftit bie "Allgemeine Reitung" immer auf einer vornehmen Sobe, felbft wenn er actoungen murbe, Die schliminften Rongesfionen zu machen. Dit ieinem Griffel hat Levin Schuding, ber 1844 vorübergebend in ver Rebaktion ber "Allgemeinen Reitung" beschäftigt mar, in einen Lebenserinnerungen bas Bortrat biefes Mufterrebatteurs ezeichnet. "Rolbe Natur," schreibt er, "war nicht leicht zu burchhauen. Auf bem Grunde berfelben lag eine golbene Treue und Ehrlichfeit, eine unendliche Baterlandeliebe und ein großer Seelenurft nach Boefie; barüber lag ein Anflug von Sumor und von Sentimentalität, und zu bem allen fam eine große Anfpruche-Es war feine Spur von Uberhebung ober eitlem osiateit. Brogenwahn in dem mächtigften und einflugreichsten Journalisten es bamaligen Deutschlands. Er hat feine Stellung nie zu bem Hergeringften verfonlichen Borteile ausgebeutet; er bat nur wie in gebulbiger Rreugträger alle Wibermartigfeiten, alle Gebben, bie tit ber Leitung folch einer Zeitung verbunden maren, auf fich, gang Mein auf feine überburbeten Schultern genommen . . . Die geifterwustenbe Rebatteurtätigfeit, Die er fo viele Sahre hindurch geibt, alles Bichtige felbst tuend, selbst erledigend, nicht die geingfte Berantwortlichfeit auf anderer Schultern legend, hatte ihm bennoch nichts geraubt von seiner Herzenswärme und seinen immer regen und sebendigen Interesse für alles Gute und Schöne; es war wie eine ewige Jugend in ihm. Rolb war ein undedingter Bewunderer Leopold von Rauses und wußte, wenn nicht gerade etwas seine patriotische Wärme, sein beutsches Gesühl bis zum Hißegrade brachte, die Dinge mit der kühlen Objektivität des großen Meisters der Historik zu nehmen; so war er der schwierigen Ausgabe gewachsen, die eigene Auschauungse und Empfindungsweise schweigen zu lassen, wenn er auf der kleinen Weltbühne, deren Regisseur er war, die Vertreter einzelner Richtungen auftreten und sich aussprechen — und manches auch nicht aussprechen sieß; so verstand er es auch, nur selten und mit allem gebotenen Maß sich die Vefriedigung zu gewähren, aus den Kulissen hervorzutreten, um einmal unverblümt eine Parabase zu sprechen."

Trok alledem, trok aller dieser Borzüge erhob er sich aber bennoch nicht bis zur bochften Staffel bes politischen Rebafteurs, bessen Deutschland in bieser fritischen Zeit für bie vornehmste Reitung bedurft hatte. Bei aller Beltbilbung blieb er, wie Ludwig Steub einmal von ihm fagte. "ein gang fcmabifcer Mensch", b. h. auch er vermochte niemals bie Scheu vor dem Breukentum zu überwinden, die bamale noch fo ziemlich alle Schwaben beherrschte. Der geiftvolle "Briefmechfel zweier Deuts schen" seines Landsmannes Banl Bfiger murbe von ihm nicht in feiner gangen Bedeutung erfaßt. Bfiger wies in Diefem Buche in scharffinniger Beife nach, daß Ofterreich unfähig fei, Die Begemonie in Deutschland auch ferner auszuüben. Nur ein fraftvoller und durch und durch beutscher Staat tonne die Führung in Deutschland übernehmen, und dieser Staat sei Breugen. Breufen mußten fich bie übrigen beutschen Staaten zu einem fonftitutionellen Bundesftaate zusammenschließen. Freilich werde fich Ofterreich nicht unter die Oberherrschaft Breugens ftellen wollen, und da würde es benn die natürliche Entwicklung ber Dinge fein, wenn es aus bem beutschen Bunde ausschiebe.

Diesen Gebankengängen konnte Rolb nicht folgen, Diesen Schluffolgerungen nicht beipflichten. Daß ber politische Schwer-

punft Deutschlands ichon langfam von Wien nach Berlin binüberuruden begann, entaing ihm; nach wie vor trat er für bie fonenannte großbeutiche Politif ein: er wollte ein Großbeutichland anter Ginichluft und Segemonie eines murdigen periungten Ofterreich, und er ließ auch nicht von biefem Riele, je flarer es murbe. bak es nicht zu erreichen sei. Bergebens schrieb Beinrich Laube an ihn: "Der Breuk fiegt boch. benn wir wollen ein beutscher Staat merben, mukten mir verfonlich alle barüber gu Grunde geben, und mit biefem Siege wird Ihrer Reitung, wenn fie fo fortichreitet, eine tiefe Bunbe geschlagen." Aber Rolb fonnte ben Biberwillen gegen ben Breuft" nicht überwinden, er lavierte bin und ber; eine tragische Melancholie legte sich über ihn, und in biefer ichieb er am 16. Mars 1865 aus bem Leben, bevor "burch ben icharfen Schwerthieb bes modernen Alexander" bem aangen unseligen Ronflifte ein Gube gemacht murbe. Wie er fich ber neuen Situation gegenüber gestellt haben murbe, ift ichmer gu fagen; jebenfalls wurde feine bisherige Bofition unhaltbar aeweien fein.\*)

Die geschäftliche Lage der Zeitung anderte sich unter seinem Regime in den kritischen vierziger Jahre nur wenig, 1845 hatte bas Blatt 9172, und 1847 9847 Abonnenten.

Die übrigen politischen Zeitungen Baherns waren allesamt höchft unbedeutende Blätter, die nur furz erwähnt zu werden brauchen. In kleinem Format und mangelhaftem Druck boten sie nur einen überaus dürftigen Inhalt dar, der ein wahrhaft klägsliches geistiges Niveau der Redaktion sowohl, wie der Leser verriet. Eine gewisse Rührigkeit zeigten sie nur in den Schmähungen gegen die preußische Regierung.

Eine offizielle "Bahrische Staatszeitung", die der wiederholt icon ermannte Kurlander F. G. L. Linder, nunmehr baprifcher Legationerat, von 1832 ab in Danden redigierte,

<sup>\*)</sup> Bergl. Eb. Hend, D. Allgem. 3tg. Münch. 1898, S. 110-130; Johannes Proelh, Das junge Deutschland, Stuttg. 1892, S. 160 ff.; B. Lang, Bon und aus Schwaben, 6. Heft, Stuttg. 1890; Hafe, Ibeale und Irrtümer, Opzg. 1872; Schüding, Lebenserinnerungen, 2 Bbe., Breslau 1886; Refrolog in "Unf. Reit", 1865. S. 317.

vermochte nur furze Reit zu eristieren, obaleich die Regierung alle Bewaltmittel zu ihren Gunften anwendete, unter anderem bie Gemeinden amang, bas Blatt auf öffentliche Roften zu halten. Die "Münchener politische Beitung", gegründet 1807, bermochte fich nur burch Diebstahl burche Leben zu bringen. bruckte, wie nordbeutsche Reitungen wiederholt flagten, Rovellen mit Sinweglaffung bes Autornamens und ohne Angabe ber Quelle nach und anderte fogar, um ben Raub noch mehr zu verschleiern, ben Titel. Im Sabre 1861 ging fie endlich ein. Etwas gunftiger ftanb es um ben "Baprifchen Beobachter", ben ber populare Schriftsteller R. B. Brudbrau (geb. 1792, geft. 1874) 1829 grundete, und der bis 1834 erschien. Der "Beobachter" pflegte eine berbe volkstumliche Sprache und ftimmte auch nicht mit in Die ungemeffenen Lobeserhebungen über Die Leiftungen bes Theaterpersonals ein, in benen fich bie übrigen Blätter beständig ergingen. Ginen humoriftischen Ton ichlug ber "Bolfsfreund" an. ber von 1822 bis 1849 in München beraustam und von 1832 bis 1834 von Saphir redigiert murbe: boch fam bas Blattchen über Die simpelften Wige und die platteften Spage nicht hinaus.

Bon ben Blättern, Die außerhalb Münchens, in ben Regierungsbezirfen, ericbienen, find befonders bie beiben Rurnberger Beitungen, ber alte "Rorrefpondent von und fur Deutich. land" und ber 1833 ins Leben gerufene "Frantifche Rurier", hervorzuheben. Beibe Blätter suchten bie liberalen Grundfage gu vertreten, faben fich aber viel von ber Regierung gehemmt. Als fie in ber Mitte ber vierziger Sahre die Berichte über die Rammetverhandlungen in libergler Farbung brachten, murben bie Rebatteure eines Tages von ber Regierung aufgeforbert, bie Ramen ihrer Münchner Korrespondenten zu nennen, was fie verweigerten. Die Redaftion bes "Rorresvondenten" leitete bis Ende 1845 Dr. Benle: pon ba ab war ber taftvolle und fenntnisreiche Dr. Bhilipp Reuft bis in die fiebziger Sahre hinein Redatteur ber Beitung. Die protestantische "Augeburger Abendzeitung" und bie fatholifche "Augsburger Poftzeitung", die "Reue Burg. burger Beitung", bie "Regensburger-", "Afchaffenburger= und "Speierer Beitung" feien nur bem Ramen nach

ungeführt; irgend welche Bedeutung besaßen sie nicht. Doch sei wenigstens erwähnt, daß die "Neue Bürzburger Zeitung" sich durch janz besonders heftige Artikel gegen Preußen auszeichnete, ja nicht elten in den gemeinsten Schmähungen gegen den preußischen Hofren Hegierung, allein ohne Wirtung, und nun suchte die preußische Regierung beim Bundestage ein Verbot der Zeitung herbeizuführen. Erst als das Erfolg zu haben schien, lenkte Badern ein, und der bahrische Gesandte in Berlin erklärte im Juni 1838, König Ludwig verdamme "das undeutsche und nichts» würdige Treiben" des Redakteurs Ernst Zander und habe "den keiwilligen Entschluß" gefaßt, ihn von dem Blatte zu entsernen. Die Zeitung selbst aber wurde nicht verboten.\*)

6. Die öfterreichischen Presverhältniffe. Metternichs Elaborat über die Presse. Die Eingriffe der Tensoren. Ein Bild von der Kläglichkeit der österreichischen Presse. Die Ubsperrung der ausländischen Teitungen. Rückgang des Teitungswesens. Dersuche, eine etwas größere Pressereicheit zu erlangen. Errichtung einer Tensur-Ober-Direktion. Gründung des "Udler". Die "Wiener Teitung", der "Ofterreichische Beobachter", die "Prager Teitung".

Über Öfterreich lagerte nach wie vor der schwere Druck Metternichs, und ber Präsident der Polizeis und Zensurhofstelle Graf Joseph Sedlnigty sorgte dafür, daß die von dem allmächstigen Minister festgesetzen Schranken für die Presse mit aller Strenge aufrecht erhalten wurden. Doch nicht nur in Österreich, sondern auch im ganzen übrigen Deutschland wollte Metternich seine Ansichten über das Zeitungswesen zur Geltung bringen. Er sandte daher noch im Jahre 1846 ein Elaborat über die Presse in Österreich an den preußischen Minister von Canit und an die leinen deutschen Höse, in welchem er hinsichtlich der Tages und Flugs

<sup>\*)</sup> Treitichte, Deutsche Geschichte, IV, S. 722.

blätter, sowie der Bücher unter zwanzig Bogen zur festen Sand habung bes Bunbesgesetes vom Jahre 1819 aufforberte. Die Breffe ift eine Bewalt," fagte er, "und Gewalten beburfen ber Die Breffe laft fich nur auf bem braventiven Ber bommen, die Repression bietet eine aanglich illusorische Kom weil fie bort, wo fie schlaat, nicht bas Brobuft, sonbern ba Broduzenten trifft." Die Sicherheit erforbere Schirmen mehr # Strafen. Reber Staatsmann, felbit in England und Frankrich behauptete Metternich, erfenne in ber Breffreiheit \_ein Ubel, beffer Grenzen und Folgen gang unberechenbar finb. "\*) Dittlement machte fich aber auch in Ofterreich ein immer lebhafteres geisie Leben bemertbar, und Manner wie Anaftafius Grun, Baner feld. Karl Beck. Rollet. Deifiner. Sartmann ftanben auf w verlangten nach einer größeren Freiheit in ber geiftigen Bewegung Da sich jedoch die Regierung auch nicht zu den kleinsten Im geffionen bereit fand, fo murbe bie Kluft, bie fich amifchen ba Grundfaken Metternichs und ben Anschauungen bes emborite benben neuen Gefchlechts babingog, immer tiefer. Dabei tam d zu Eingriffen und Magregelungen, die aller geiftigen Bilbung Hohn sprachen. Ginige wenige Beispiele mögen zur Allustriemm aenüaen.

Bei einer fritischen Besprechung glaubte sich ein Schriftsteller unter anderem auf die "Autorität" von Schiller und Goethe ber rusen zu dürsen, allein der Präsidialist des Prager Guberniums, der die betreffende Abhandlung zu zensieren hatte, kannte in seinem bureaufratischen Hochgefühl nur Zivil= und Militär="Autoritäten" und ließ den Verfasser in seine Kanzlei kommen, um ihm die respektwidrige Redeweise vorzuhalten. Der Schriftsteller versuchte zwar, sich zu verteidigen. "Wie in anderen Sphären Behörden und Amter, so seien auf dem Gebiete der deutschen Litteratur Schriftsteller von dem Kange eines Schiller und Goethe doch wohl ohne Frage Autoritäten." Allein der Mann der Obrigseit siel ihm ins Wort: "Autoren wohl, aber nicht Autori-

<sup>\*)</sup> Aus Metterniche nachgelassenen Babieren. 7. Band. Bien 1883

en," rief er, griff zur Feber und berichtigte in folder Beife auftößige Stelle.

In einer Anekote spielte ein Irländer eine lächerliche Rolle; beglaubte der Zensor aber nicht dulden zu dürfen, denn der linig von Großbritannien und Irland war doch ein hoher liierter Seiner Majestät des Kaisers von Österreich. Flugs berte er Irländer in Urländer um, und jede diplomatische Ber-Alung war unmöglich gemacht.

In einer Novelle sollte ein ehrbares Mädchen die unziemliche nge "Bo führt der Weg zu Ihrer Schlaffammer?" mit den veren zurüdweisen: "Durch die Kirche, mein Herr!" Die eenverbindung zwischen Schlaffammer und Kirche erschien aber n Bensor wie eine Blasphemie; er strich "Kirche" und setzte für "Küche". Das Mädchen antwortete also: "Durch die teche. mein Herr!"

Bisweilen waren die Ausstellungen und Maßnahmen der ensoren einfach unbegreislich. Das mußten u. a. die Wiener techitaristen ersahren. Sie hatten in den zwanziger Jahren me katholische Beitschrift "Ölzweige" gegründet; im Jahre 1841 ollten sie das mittlerweile eingegangene Blatt unter dem Titel Frische Ölzweige, Konversationsblatt für Katholisen" in versingter Gestalt ins Leben rufen; als sie aber um behördliche Gestung einkamen, wurde der Beisat "Konversationss-Blatt" gestichen, und als sie dagegen Berufung einlegten, wurde auch noch sepitheton im Titel verpönt. "Ölzweige" durste die fromme ritschrift heißen, aber "Frische Ölzweige" sollte man nicht gen; vielleicht klang das im Ohr des Zensors zu neuerungsschtig, zu burschikos, zu heraussordernd.

Im Jahre 1846 wünschte Joseph Kaiser sein "Babagogisches ochenblatt" durch Holzschnitt-Allustrationen zu beleben, was auch i ben berusenen Zensoren auf weiter keine Bedenken stieß. Es irbe daher bei ber obersten Zensur-Behörde auf Willfahrung getragen, und diese gestattete auch den neuen Schmuck, besmmte jedoch, daß die Zahl der Allustrationen auf monatlich vei beschräukt bleibe und eine jede, bevor der Holzschnitt ange-

fertigt werde, "in einer beutlichen Zeichnung zur Zensur vorzulegen sei, sohin nur nach Maßgabe der Zensur-Erledigung zum Abbruck gebracht" werden dürfe.

Ganz besonders gefährlich für den Herausgeber und Redakteur eines Blattes war es, wenn er es an dem schuldigen Respekt gegen das Kaiserhaus fehlen ließ. Als Dr. Morit Rappaport in der für den 19. April 1842 bestimmten Nummer seiner "Echeblätter", die er in Lemberg herausgab, das Festgedicht für de Geburtstag Seiner Majestät des Kaisers Ferdinand I. vergestathatte, faßte der Zensor Ignaz Kankoffer das als eine Majestäthebeleidigung auf, ließ den bestürzten Redakteur durch einen Posisifen vorführen und zwang ihn, sofort im Bureau den Festgrift verfassen, worauf dann die betreffende Nummer der "Les blätter" auch noch rechtzeitig mit "Galicias Jubelaruß" erschie

Für das sonstige Verhalten der Zeitungen gegenüber den Kaiserhause gab es eine Anzahl geheimer Instruktionen, dema zufolge z. B. der Besuch von Mitgliedern des A. H. Kaiserhause in Vorstadt-Theatern nicht angeführt werden durfte. Auch Angriffe gegen den Adel, das Militär "oder dergleichen höhen Stände" waren untersagt, ebensowenig wurden Ausfälle gegen die Hospung-Theater-Direktion geduldet.\*)

Unter diesen Umständen bot die österreichische Presse in überaus flägliches Bild. Ein touristischer Schriftsteller jener 3ch entwirft folgende Schilderung:

"Und die Wiener Tagesliteratur . . . die macht sich noch immer wichtig, wenn es gilt, über den Pas einer Tänzerin eine eben so lange als breite philosophische Abhandlung zu schreiben;— sie spielt noch immer mit den geschminkten Theaterpuppen und beurteilt jeden Geiger, jeden Klavierpauker, vor allem aber die Kunstreiter. Dabei sieht aber die Wiener Tagesliteratur sehr bleich und hager grämlich und mager aus und kneift sich selbst

<sup>\*)</sup> Ausstührliches bei Abolf Biesner, Denkwürdigkeiten der öfterr. Zenjut. Stuttg. 1847, S. 331; Wiedemann, Die kirchliche Bücher-Zenfur in der Erze Diözese Wien. Wien 1873, S. 290 f. und Frhr. v. Helfert, Die Biener Journalistik im Jahre 1848. Wien 1877, S. 7—9.

n und wieder in die Backen und zaust sich manchmal selbst bei n Haaren und gibt sich dann und wann selbst Nasenstüber, um h von ihrer Existenz zu überzeugen. Wie die Komödianten es tun pflegen, wenn der Dichter sie sagen läßt: "Träume oder ache ich?" Da betasten und schütteln sie sich und wissen doch cht, woran sie sind. Der große Dichter unserer Zeit aber ist e Geschichte. Und die Geschichte schweigt über die Wiener agesliteratur."\*)

Bei bem Geschichtschreiber ber Wiener Sournalistit aber quillt biefer "Ginichläferung und Arreführung ber öffentlichen Deiing" ber Born auf. "Es war ein trauriges, ein troftlofes, ja efelerregendes Gesamtbild ber Wiener Sournalistif geschaffen orben." fagte er, "auf ber einen Seite bie fustematische Aneisung ber Regierungsware, bas Verschweigen aller Migerfolge fer Regierung, bas Sinwegleugnen aller Schaben, die Begeifeng jener Leute, bie auch nur fur bas geringfte Ausmaß von eform eintraten; auf ber anbern Seite bie erbrudenbe Leere. & Schweigen bes Grabes, eine Untenntnis ber innern und ifern Borgange, ale hatte bas Rab ber Geschichte innegehal= n . . . Man brudte allen Zeitungen, die unter Bolfen nicht it heulen wollten, die Fauft auf ben Mund, zwang fie überaubt zu schweigen, benahm bem Bolke bie Möglichkeit, auch bes nbern Mannes Rebe zu vernehmen, und bas ift Bergewaltigung. alicung ber öffentlichen Meinung, Rorrumpierung ber Breffe. " \*\*)

Dieser traurige Zustand ber Presse war um so empfindlicher, 1 auch die auswärtigen Zeitungen nach und nach fast alle 18 Österreich verbannt wurden. Im Jahre 1846 konnten nur 1846 beit beutsche politische Zeitungen die Linie der schwarzgelben renzpfähle passieren: die Augsburger "Allgemeine Zeitung", die rankfurter "Oberpostamtszeitung" und der Nürnberger "Korresondent". Mit dem Schlusse des Jahres 1845 war auch der Bossischen-" und der "Spenerschen Zeitung" der Eintritt nach Ofter-

<sup>\*) 3.</sup> G. Berffi, Wien und die Wiener. Reisestigen. Charivari 1845,

<sup>\*)</sup> E. B. Benter, Gefch. b. Wiener Journalistif. Bien 1892, G. 108.

reich abgeschnitten worden, boch wollte das nicht viel heißen; bi Berliner Blätter waren an der Donau nicht beliebt; die "Bofssische Zeitung" war nur in 10 Exemplaren und die "Spenersche" sogar nur in 8 nach Österreich gegangen. Zu gleicher Zeit wurde auch den Privat-Lese-Bereinen in Wien untersagt, weiterhin die "Kölnische Zeitung" und die Brockhaussiche "Deutsche Allgemeine Zeitung" zirkulieren zu lassen. Die letztere war besonders schlecht bei der Regierung angeschrieben; 40 Gulden Strafe mußte der jenige für jede Nummer bezahlen, bei dem sie gefunden wurde. Weshalb auch die harmlose Dresdener "Abendzeitung" verboten ward, ist unerfindlich.

Infolge bieses allgemeinen schweren Druckes ging bas Zeitungswesen in Österreich mehr und mehr zurück. Während im Jahre 1840 noch 14670 Zeitungsexemplare durch die österreichische Post befördert wurden, kamen 1845 nur noch 12900 zur Versendung. Der Verbrauch von Druckpapier für die 40 Willionen Menschen der österreichischen Monarchie belief sich 1845 auf 500000 Ries, das war ungefähr so viel, wie das kleine Königreich Sachsen verbrauchte, das einen achtzehnmal kleineren Umfang hatte.

Unterbessen wuchs die allgemeine Erregung mehr und mehr; man erfuhr ja schließlich doch, was in Frankreich, was in Baden, was in Preußen vorging, und empfand die Absperrung je länger, besto drückender, und es wurden die verschiedensten Versuche unternommen, den elenden Zustand einigermaßen zu beseitigen. Zunächst traten die Journalisten Wiens hervor. Sie richteten 1842 eine Bittschrift an den Präsidenten der obersten Polizeis und Zensur-Hosstelle, den Grafen Joseph Sedlnitzth, in der sie um Erleichterung des auf der Presse lastenden Druckes baten; allein noch ehe diese Bittschrift überreicht werden konnte, erlangte Sedlnitzth Kenntnis von derselben und wies sie daher einsach mit der Bemerkung zurück, daß er keine Journalistenkörperschaft kenne. Es möge jeder Einzelne kommen und ihm seine Vitte vorbringen. Das unterblied aber, da man von der Vergeblichkeit solcher Ansliegen von vornhinein überzeugt war. Darauf traten im Frühjahr

5 die Wiener Schriftsteller bei dem Baron von Sammer.

caftall zu einer Beratung zusammen. Es maren Bertreter fast 8 Ameiges ber Wiffenschaft und ber Literatur erschienen, ber fe Erzbischof von Erlau. Ladislaus von Borfer, Graf Muers-1 (Angstafius Grun), Grillvarzer, Bauernfeld, Kürst Schwarzen-1. Die Bofrate Benull und Baumgartner und viele andere. b forgfältiger Ermägung aller Berhältniffe fekte man eine ifschrift auf, in ber man nur in ber bescheibenften Beise ber furbedrückungen Erwähnung tat und auch bloß um die genaue rchführung bes im Jahre 1810 erlaffenen Benfur-Manbates bas feitbem gang und gar in Bergeffenheit gefommen fei. b auch biefe Bitte fand an maggebenber Stelle feine Beachtung. So tam bas Jahr 1848 beran, und immer höher ftieg bie emeine Aufregung: ichon konnte man ein fieberhaftes Rittern illen Gefellichaftefreisen mahrnehmen. Da begann man enbin ben oberften Renfur-Regionen eine gemiffe Reorganisation en Benfurperbaltniffen anguftreben, und am 1. Februar trat Bien eine t. f. Renfur-Ober-Direftion mit einem Sofan ber Spike ins Leben und ferner als Berufungs-Inftang f. f. oberftes Renfurfollegium unter bem Borfite bes fen Sedlnigto. Dieje neue Ginrichtung zeichnete fich besonbers b bie Beftimmung aus, bag fünftig einem Berfaffer "auf fein uchen" bie Grunde angegeben werben follten, aus benen richungen vorgenommen ober wohl gar bie gange Drucklegung jat worben fei, mas ihm bann als Anhaltsbunkt für feine ufung an bie oberfte Inftang bienen konnte. Allein biefe Beng war verfagt: a) bei Reitschriften, Tag= und Rlugblattern i nicht rein wissenschaftlichem Inhalte", also gerabe ba, wo Beläftigungen am ärgften, am empfindlichften waren, und wo em eine Berufung amar unpraftisch und amedlos, aber min= ns grundfätlich nicht ausgeschlossen war; b) wegen hinweging ober Underung in einzelnen Ausbruden ober Stellen und wenn überhaupt feine wichtige Rudficht für bie Beröffentng geltenb gemacht werben" fonne, eine Beurteilung, Die a ber Behörbe felbit anheimgestellt mar und baher bem Ben ober bem Mangel an Berftanbnis neuerdings Tur und öffnete. Belfert berichtet benn auch, bag bereits ber nachfte

Tag einen auffallenden Beweis davon brachte, was man von der neuen Einrichtung zu erwarten habe. Am 2. Februar wurde die jüngst geschaffene Kaiserliche Afademie der Wissenschaft eröffnet. Auf Grund ihrer Allerhöchst genehmigten Statuten hatte der Präsident von Hammer-Purgstall in seiner Rede erklärt, "daß die Akademie zensurfrei wirken werde"; die Rede wurde in der "Wiener Zeitung" (Feuilleton vom 4. und 5. Februar) abgebruckt, allein die bezeichnende Stelle sehlte. Der Präsident von Hammer-Purgstall war außer sich; er lief in seiner rastlosen Weise von einem zum andern, verklagte den Präsidenten der Zensur-Stelle beim Kurator der Akademie, dem Erzherzog Johann, drohte mit seinem Kücktritt — allein die Sache blieb, wie sie war.

Die Situation für die Presse war also nur schlimmer geworden; doch dauerte sie nicht lange; am 14. März segte der Sturm der Revolution die ganze nichtswürdige Institution hinsweg, und Spott und Hohn wurden ihr nachgeschleudert. In der Nacht vom 14. zum 15. März zirkulierte in den Kaffees und Bierhäusern Wiens in zahlreichen Abschriften ein Parte-Zettel: "Authentische Nachricht von dem am 14. März 1848 erfolgten hinscheiden und dem Leichenbegängnisse der Frau Belladonna Zensur, geborenen Mitternacht."

Es ift begreiflich, daß fich die Zeitungen unter bem schweren Druck, ber fo viele Jahrzehnte lang auf ber Breffe laftete, faum nennenswert entwickeln fonnten, und bak baber nur wenig von ihnen gefagt werben fann. In der Raiserstadt Wien erstand mabrend ber gangen in Rede ftebenben Reit nur eine einzige neue politische Reitung, ber "Abler", und Diese war noch bagu berge lich unbedeutend. Sie murbe 1838 von A. 3. Große Soffinger gegründet und trat mit der ausgesprochenen Tendenz hervor, in allen Källen und unter allen Umftanden für die Regierung eingutreten. Es murbe ihr baber auch ausnahmsmeife bie Aufnahme bezahlter Inferate geftattet. Aber Groß-Soffinger mar burchaus nicht ein überzeugter Berfechter ber Bolitif Metternichs, fonbern ein charafterlofer Bielichreiber, ber urfprünglich bas Gegenteil von bem verfochten hatte, für bas er jest eintrat. Geboren 1808 gu Wien, widmete er fich anfange bem Militarbienfte, ging bann r jur Schriftstellerei über, schrieb bas Buch "Seufzer aus terreich", in welchem er die Regierung ohne jede tiefere Rennt= befehdete, und gab 1833 eine Zeitschrift "Auftria" heraus, t ber aber nur zwei Bande ericbienen. Nach diesen Diß= olgen versuchte er es mit Berberrlichungen bes Raiferhaufes. öffentlichte eine Abotheofe bes Raifers Franz und bas Werf rabergog Rarl und ber Weltstreit", worauf er die Rongession : Berausgabe bes "Abler" erhielt. Aber fo geschickt bas Blatt h redigiert mar, die hamischen Ausfälle auf die politischen aner, ber enge Horizont, ber gange Ton, mit bem bestänbig ie golbene Sand ber Legitimität" gepriefen murbe, fprach einen ifteren Leferfreis nicht an. Er fuchte nun burch eine Unberung Fitels in "Bindobona" eine Befferung ber Lage herbeizuiren. doch auch bas war vergeblich, worauf bie Reitung im mi 1844 wieber einging. Es erschienen nun abermals, wie dem, in Wien nur die beiben politischen Beitungen, Die beibe eft unter bem Ginfluffe ber Regierung ftanben, Die Biener eitung" und ber "Ofterreichifde Beobachter". ib icon genügend charafterifiert worben. Sie bewegten fich ch bis jum Rufammenbruch bes alten Regimes ohne jebe Ron= fion in ihren engen Schranken, fo bak ber Redafteur 3. R. ernhard ber "Wiener Reitung" nach wie vor bie althergebrachte ibenfolge ber Artifel inne hielt. Erft tam die offizielle Rubrif ien, bann folgten Amerifa, weiterbin Spanien, Grofibritannien. anfreich, Die Schweig, Die Rieberlande, Rugland; gleich hinter ikland folgte Breufen und hinter biefem Deutschland. ichbruderfamilie van Ghelen gablte von 1823 ab zwölf Sahre burch einen jahrlichen Bachtschilling von 20000 Gulben. 1 1835 ab einen folden von 22000 Gulben, und bre 1847 wurde ein Bertrag auf gehn Jahre mit einem chtschilling vom 32 000 Gulben geschloffen: Diefer Bera follte aber nicht mehr feine natürliche Erledigung finden; : Marzsturm bes Jahres 1848 fegte ihn hinmeg. Das Blatt oft aber vermochte fich in bem Sturme zu erhalten, mabrend : "Öfterreichische Beobachter" nicht nur bie Richtung, sonbern b bie Geftalt anderte und vom 1. April ab unter ber Leitung Ernst von Schwarzers sich "Österreichische Zeitung" nannte, ja, sich sogar als "Oppositionsblatt" ankundigte.

Von den Provinzblättern ist nur die "Prager Zeitung" zu erwähnen, die mit dem Beginn des Jahres 1846 von dem Medauschen Verlage gepachtet wurde. Der bisherige Pächter, der Haaseliche Verlager L. W. Medau, der dem Landesgubernium eine jährliche Pacht von 10400 Gulben bezahlte, gab jetzt das Blatt in Großfolio heraus, gewann sich in dem bekannten Schriftseller Ladislaus Tarnowski (eigentlich Gottfried Schulze) einen sehrtüchtigen Redakteur und zog auch die übrigen döhmischen Schriftsteller zur Mitarbeit heran, so G. Franz, Ferdinand Stamuder. Ed. Bruna, Isosef Walter u. a. Leider starb Tarnowski bereits 1847, erst 37 Jahre alt, worauf der Romanschriftstelle Schuard Breier (geb. 1811, gest. 1886) an seine Stelle trat, ohn ihn ganz zu ersehen.



## Drittes Kapitel.

## Der nene Geift in der Beitschriften-Siteratur.

(1830 - 1848.)

e rein politischen Journale. Die konservativen Zeitschriften. Jarckes ditisches Wochenblatt". Versicht die Legitimität. Rankes "Historisch-polit. eitschrift". Görres' und Philipps' "Histor-polit. Blätter". "Der Staat". Die kralen Zeitschriften. "Das Vaterland"; die "Deutsche Monatsschrift" von kedermann; der "Herold". Helds "Lokomotive". Ihre Schicksale in Leipzig nd Halle. "Unser Planet". "Der Wandelstern". "Die Sonne". Die Abeinischen Jahrbücher". Mathys "Daterländische Hefte". Der "Deutsche inschauer". Die "Konstitution. Jahrbücher". Die "Grenzboten". Ihr Herusgeber Ignaz Kuranda. Alfred Meißner über ihn. Die Zeitschrift veritt die Interessen des jungen Gsterreichs. Wird an Grunow, Gustav Freytag und Julian Schmidt verkauft.

Der neue Geist, ber mit ben Julitagen bes Jahres 1830 reindrang, kam natürlich nicht bloß in ben Zeitungen, sondern uch in den Zeitschriften zum Ausdruck, und hier sogar in Ien seinen Schwingungen, mit seiner ganzen Intensivität, da ja er Raum der Journale nicht durch die Berichte über die Tageszeignisse in Anspruch genommen wurde, mithin ein weit größerer aum, als in den Zeitungen, zur ausführlichen Erörterung der eitfragen zur Verfügung stand, und da ferner auch die Zensur n Schriftsellern weniger streng auf die Finger sah, weil die eitschriften ja nicht in die breite Masse des Volkes kamen, also, 1ch Ansicht der Regierungen, nicht so direkt vergiftend wirken nuten.

Die Flut der neuen Gedanken ergriff febr bald die gesamte Bebe Reitschrift suchte jest eine gewisse Be-Nournalliteratur. finnung berauszufehren, irgend einen politifchen Glauben auf feine Rabne zu ichreiben, wenn fie auch im übrigen nur ber fimbelite Unterhaltung dienen wollte. "Die nationale Sache" und die Rettung ber Gesellschaft" waren die Schlagworte, an die ieber Auffan, jede Novelle, jede Anetdote in irgend welcher Beise and flingen mußte. Eine volkstumliche, gewandte Sprache, ein ichles gender Wik, eine beifende Pronie mußten die Ausführungen be leben. "Die Reit bes Rafonnierens, Distutierens und Debattieren begann," fchreibt ein Schilberer jener Zeit,\*) "bie Rritit muth rasonnierend, selbst die bichterischen Broduktionen maren m Rasonnements bis jum Erftiden angefüllt . . . . liberall trates politische Ibeen und Reittendenzen an die Stelle ber bloß lite rarischen und sogenannten allgemein menschlichen . . . . gehrte gar fein Runftwerf, man wollte einen zeitgeschichtlichen 3 halt und begehrte ihn felbst von der Kritif . . . Die Journat wurden, wenn auch nicht Leiter, so boch Träger ber öffentliche Meinungen: fie fprachen nur aus. mas Gemeingefühl und Ge meinstimmung war, und konnten sich eben nur daburch halten, bak fie es aussprachen. Wie weit man über bas Dak binaus ging, merfte man damals nicht: Die allgemeine Stimmung batte an fich felbst etwas Unmäßiges, etwas Unbegrenztes."

Die Jugend mit ihrer größeren Empfänglichkeit und Reizbarkeit trat naturgemäß am lebhaftesten für die neuen Ideen ein. Es erstand eine ganze Reihe neuer Schriftsteller, Guskow, Laube, Mundt, Kühne, Meißner, Beck, Ruge, Duller, Öttinger, Willkomm u. a., die sämtlich sich der Journalistik zuwandten, weil sie dort sich am bequemsten aussprechen konnten und am weitesten gehört wurden. Wie heftig sie sich gedrängt fühlten, ihrem Unmut und Mißbehagen über die unzulänglichen Verhältnisse Lust zu machen, bringt Mundt recht charakteristisch zum Ausdruck.

<sup>\*)</sup> Hermann Marggraff, Deutschlands jüngste Literatur- und Kultur- eboche. Leibzig 1839, S. 269.

Der Zeitgeift zuckt, dröhnt, zieht, wirbelt, hambachert in mir," ft er einmal aus, "er pfeift in mir, hell wie eine Wachtel, elt die Kriegstrompete auf mir, singt die Marseillaise in all inen Eingeweiden und donnert mir in Lunge und Leber mit r Pauke des Aufruhrs herum."

Leiber wußten die Regierungen diesem allgemeinen heißen rlangen nach ebleren Staatsformen in keiner Weise zu entsechen. Bollständig unfähig, die allgemeinen Forderungen zu tehen, setzen sie alledem nur starren Widerstand entgegen, er sie ließen ihre Ansichten durch Journale vertreten, die ohne en Einfluß blieben.

Son ber groken Menge von Zeitschriften, die in diesen beaten Jahren auftauchten, find die rein politisch en die unbeatenbsten, zubem erschienen sie auch nur in geringer Anzabl. war bies eigentlich felbitverftanblich, benn ben Nournalen mit eraler Tenbeng murbe ja ftets nur ein furges Dafein gestattet, ihrend die tonservativen Reitschriften, so eifrig fie auch von ben mierungen protegiert werben mochten, boch niemals ein größeres ublifum eroberten. Den verhältnismäßig größten Leferfreis und obl auch einen zu Reiten nicht geringen Ginfluß besaß von biesen steren bas burch bie Initiative Joseph von Radowik' in Berlin ins ben gerufene "Bolitifche Bochenblatt", beffen Redaftion Rarl mit Sarde beforgte. Diefer mar einer ber begabteften fonfertiven politischen Schriftsteller ber breifiger und vierziger Sabre. boren 1801 zu Danzig, ftubierte er bie Rechte und fcbrieb que thft verschiedene juriftische Werke, in benen er fich bereits als energischer Berfechter ber Legitimitat und als ein beftiger aner aller freiheitlichen Bewegungen befannte. Beiterhin verht er auch, nachdem er 1824 in Köln zur fatholischen Rirche ergetreten mar, mit großer Leibenschaft bie Interessen bes tholizismus. Nach feiner 1825 erfolgten Berufung als Broor bes Rriminalrechts an die Universität Berlin trat er ben tigen tonfervativen Rreifen naher, befreundete fich mit ben rlachs (Wilhelm, Ludwig und Leovold), fowie mit Joseph von bowit, und murbe baber bei ber Grundung bes Bochenblattes bewogen, deffen Redaftion gu übernehmen.\*) Die Reitschrift benam bie in Berbit 1831 zu ericheinen und follte gleichsam einen Dames acaen die von Franfreich berüberitromenben Ibeen bilben. Dem Proipefte hien es benn auch, es werbe bezwectt, "ber Roslution in jeder ihrer Gestalten einnenenzutreten, Die Angriffe be ausmartigen Spurnglismus gurudammeifen und bie ichlechten wie tijden Behren durch die auten zu befampfen." Der allgemeine Charafter der Reitichrift werbe ber antirevolutionare fein, mit ite wüniche deshalb auch, als Organ und Bereinigungsbunft alle angerevolutionaren Richtungen aufzutremm. Diefes Riel erreicht ite gwar nicht, doch fakte fie bald in ben höheren und hoch Berliner Gefellichaftefreifen Ruft und ubte auf Die innere 5 widlung bes preufischen Stagtes mabrend ber breifiger Ide einen nicht zu leugnenben Ginfluft aus. Das eigentliche Leitmet Des Blattes bilbete bie unablaffige Rebbe gegen ben fonftilutie nollen Berfassungstraat. Wie die Evangelische Rirchenzeitung, Baftoraltonferenzen, die Miffionsbereine und die Ronventitel be Frommen auf bem religiöfen, fchreibt Sanet, jo gehörte auf be politischen Gebiete bas Wochenblatt zu ben Baffen, mit bente die feudal-firchliche Bartei ihr Terrain zu behaupten und zu er weitern mußte. Es erschien an jedem Sonnabend in Rolio in Starfe von ein bis zwei Bogen zum Jahrespreife von 61/2 Talern. Bon politischen Tagesnachrichten fab es gang ab: es wollte nut leiten und brachte baber neben einem furgen orientierenden polis tischen Wochenbericht größere, meist polemische Artifel und Korre ipondenzen. Es mandte fich gegen ben Bolenenthufigemus, ber bamals weite Rreise ergriffen hatte, Die revolutionaren Bewegungen in Braunschweig, Sannover und Leibzig, gang besonders aber gegen die konstitutionellen Bestrebungen in Subbeutschland. ber gangen Scharfe einer gut geschulten Diglektif verurteilte & hier den modernen Liberalismus, "den Berd der Revolution", "jene bottrinare Sucht, nach flüchtigen Abstrattionen beliebige

<sup>\*)</sup> Bergl. Paul Hassel, Joseph Maria von Radowig, Berlin 1905, Band I, S. 213 ff. und die Aufzeichnungen Ludwigs von Gerlach, Band I, S. 193.

jaifungsformen zusammenzuschen und politische Luftschlöffer Die fübbeutiche Breffe murbe heftig angegriffen. nders Births "Tribune"; das Hambacher Fest erregte ben ichterstattern "Schmerz und Efel", und bie banach gefaßten ibesbeichluffe erschienen ihnen als "Bollenbung im rühmlichen ten ber Sicherheit Deutschlande". In abnlicher Beife fprach bas "Bochenblatt" über die liberglen Stromungen in Franth aus. Diefe Artifel ichrieb Radowis. Öfterreich blieb fast 3 unbeachtet. Diefe Saltung bes "Bochenblattes" murbe bebers am preukischen Sofe gebilligt: Friedrich Wilhelm III. mte ihr burchaus bei, fo baß Jarcte, als er am 15. Nober 1832 aus ber Redaftion schieb, ftolz pon fich fagte: elleicht ift noch niemals einem beutschen politischen Schrifter ein fo ausgewähltes und geiftvolles Bublifum zu teil geben, als bie Umgebung, burch welche er fich getragen und b beren Beifall und Ruftimmung er fich beglückt fühlte." de ging nach Wien und trat als Rat im aukerorbentlichen afte bei ber f. f. Saus-, Bof- und Staatstanglei ein, an Ie bes verftorbenen Beng, brachte es aber nur zu einem Beng petit pied, wie Metternich fagte; ein ganger Bent vermochte nicht zu werben. Auch ftarb er bereits 1852. Sein Nacher beim "Bochenblatt" murbe Dr. R. B. Streit, Major D., boch schrieb er auch fernerhin noch oft und gern für fein naliges Journal, bis 1837 ein jaber Bruch ihn für immer standig von Berlin trennte. Der Rolner Rirchenftreit mar zebrochen, und Sarde, ber ale leibenschaftlicher Ratholif auf ten bes verhafteten Erzbischofe ftand, erwartete, bak, ba bie andlung tonfessioneller Fragen ausgeschlossen sein sollte, bas ochenblatt" Die Ratastrophe mit Stillschweigen übergehen werbe. war jedoch nicht ber Fall : bas "Wochenblatt" brachte eines es einen icharfen Artifel gegen ben Erzbischof Drofte gu bering, worauf Jarde in der Augsburger "Allgemeinen Bei-" erflarte, bag er jebe Berührung mit bem "Wochenblatt" brochen habe, an beffen Leitung und Entwidlung er als uniblicher Mitarbeiter acht Jahre tätigen Anteil genommen. "Bochenblatt" erichien barauf noch bis 1840, verlor aber

feinen früheren Ginfluß mehr und mehr und bunte ihn ichlieklich :: dans ein.

Diefelbe Tenbeng, wie Sardes "Wochenschrift", verfolgte and Leopold Rantes "Siftorifch politifche Reitfchrift", bet erster Band 1832 zu hamburg, und beren zweiter von 1833 Mitarbeiter maren Saviann, Claufe tir 1836 in Berlin ericbien. wik u. a. Auch fie mandte fich gegen die liberglen Bestrebung und marnte bavor. .. nach einem eingebildeten Glud auf Bent Die vom Bahren abführen, zu jagen." Immerhin wollte fie be Bolf nicht vollständig von einer Teilnahme an ben Staatse bit ichaften ausgeschloffen feben. Ginem vaterlandisch gefinnten Ditt ftande konne mohl ein gemiffer Ginfluß eingeräumt werben, ale mit vorsichtiger Beschränkung. "Macht foll er haben." erficht fie. "boch nach bem Dage feiner Ginficht, b. h. im Wefentlicht nach bem Kreise seiner Erfahrungen, aber nicht nach ben ober flächlichen Theorieen, welchen die öffentliche Meinung zu fole jest nur zu fehr geneigt ift." Das mehr und mehr überhand nehmende Politisieren aller Kreise bezeichnete fie als eine Reigung die von "wahrem Bürgerfinn, b. h. von hingehender, felbstverleugnes ber Liebe zum Gemeinwohl noch fehr verschieden" sei, und ertlatt fich barum auch gegen bie Breffreiheit. Weiterbin mandte ft fich mehr und mehr ber hiftorischen Rritif zu und murbe somt eine rein miffenschaftliche Zeitschrift.\*)

Für das fatholische Deutschland riefen Görres und Philipps in München 1839 bie "Siftorifch-politifchen Blatter" in In bem Brogramm hieß es, bag ber hauptzwed ber Beitschrift sei, "die revolutionäre, wie die bespotische Doftrin ber falfchen Staatsweisheit burch bie Berfündigung ber Grunblit mahrer Freiheit und bes Rechts zu befämpfen. Das erfte Det wurde mit einem Artitel "Weltlage" eröffnet, ber die allgemeinen religiösen Verhältnisse barlegte; ber zweite Artifel handelte "über bie gegenwärtige Stellung ber fatholischen Rirche zu ben von ihr

<sup>\*)</sup> Bergl. auch G. Kaufmann, Politische Geschichte Deutschlands im 19. Jahrh. Berlin 1900, S. 237 ff., wo das "Polit. Bochenbl." und Rantel "hift.=pol. Zeitschrift" gegeneinander abgewogen werben.

ennten Konfessionen." Mitarbeiter waren hauptsächlich die nchener Professoren, darunter Döllinger und v. Moh, und er Jarcke, der sogar einen sehr bedeutenden Anteil an der indung der Blätter gehabt haben soll. Nach Görres' Hinscheiden 12) übernahm Edmund Jörg, der bekannte antipreußische Poser, die Redaktion der "gelben Hefte" und führte sie dis 1891. d nach ihrem Erscheinen wurde die Zeitschrift in Preußen

Aus ben Kreisen ber Libera len wagten sich allerwärts die ichiedensten Journale hervor, aber fast alle welkten schon nach zem Dasein dahin; nur ein einziges überstand die Katastrophe: 1848, die Zeitschrift "Die Grenzboten". Reins gewann einen renden Ginfluß; sie können daher hier auch nur kurz angestt und charakterisiert werden.

In Berlin gab Böniger 1843 das Journal "Der Staat"
1118, dem aber das Oberzensurgericht durch Abänderungen so
e Schwierigkeiten bereitete, daß erst Ende Dezember das
oberheft zur Ausgabe gelangen konnte. Mißmutig sahen das
Redakteur und Verleger von einer weiteren Herausgabe der
tschrift ab. Eine "Monatsschrift", die Buhl zur selben
t in Berlin ins Leben rusen wollte, sah sich sofort im Keime
icht, da verschiedenen Aussähen, die für das erste Heft bestimmt
ten, das Imprimatur verweigert wurde.

Die mannigsachsten Versuche mit liberalen Zeitschriften wurden bem damals politisch besonders regen Leipzig unternommen.

1. gelehrte W. Wachsmuth gab dort "Das Vaterland", itter für Proposition und Opposition (von 1833 an: Blätter teutsches Volks- und Staatsleben) im Verein mit Fr. Bülau Jul. Weiske von 1831 bis 1835 heraus. Weiterhin ersenen in Leipzig die "Osterländischen Blätter", einige t redigiert von Dr. Eduard Singer, und von 1842 bis 1846 "Deutsche Monatsschrift für Literatur und öffentliches en" von Karl Viedermann. Dieser suchte besonders die "praksen" und "materiellen" Interessen Deutschlands zu fördern. dem Programm der Zeitschrift, das selbständig als Flugschrift hien und den Titel "Das deutsche Nationalleben in seinem

gegenwärtigen Zustande und in seiner wirfillimmender Ein lunc" führte, leate er folgende Gamidine der Luder kräftinen Kationallebens mit der Grundlinge minimit il emplehe mesielle Inservier und eines rintimer rech Beries in Ko's in Kalander fomenwie Liedenders: incircumeller Krimus, imfidue Selbinsennikene de Ki Liederum des Gemeins und Ammununkarines ür der menter deurschen Berhaltunge Amidlust der finneinder St ineren und demen Armes an Komison. Bereinnisdelden: Rollbergus und der militiden Seine hinz im Arnftlichen meil Sonderung der Gefrete was Sante und Rindbe; für die ib Bestrebungen endlich - Birremiching, Smennen und Anni moglichft einer Aufchlus an die lebendine Sorflichkeit, beio: juch die nationale." Die Leitiduin berbattiete bann eine mangar-liberale Fultung, Die aber welen Bolitifern angenati rilgemeinen Erregung als viel ju gabm, ja als philisterbai ichien und durum besonders von der "Abeinischen Beitung" den . Sachfichen Baterlandeblattern" wiederholt angegriffen m Shre Berbreimung mar übrigens gering; fie brachte es nie über 500 Abonnemen.\* Reben feiner - Monatsichrift" Biedermann von 1844 bis 1847 and noch eine Wocheni "Der Berold" fur Bolitif. Literatur und öffentliches Ber verfahren beraus, die ebenfalls einen gemäßigten Zon beoba und darum gleichfalls wiederholt den Tadel der enragierten ralen Blatter erfuhr. 3m Jahre 1845 mochte in Diefen ber Die Runde: "Durch eine Berfügung ber hohen Dediginalbe ift der in Leipzig ericheinende Derold' in famtlichen Sosvit bes Ronigreiche Sachjen eingeführt worben. Man hofft ba ein Bedeutendes an Opium ju iparen." Biel feder als B mann, rejolut und nicht felten beißend witig mar F. 23. Al. ber aber nur eine fehr furze Rolle in Leibzig fpielte. 1813 ju Reiße, mar er erft Offizier, fpater Schauspieler ichließlich Schriftsteller, als welcher er Ende 1842 nach & tam und bort im Berlage von Reclam jun. mit bem Begin

<sup>\*)</sup> Biebermann, Dein Leben. Breglau, Bb. 1, G. 78.

iften Rahres Die Wochenschrift "Lofomotive, Bolfeblatt für Baefchichtliche Unterhaltuna", herausgab. Ein eifriger Mit= eiter murbe ihm balb in Otto von Corvin. Seld feste fofort in boben burichikofen Tonen ein. Bon ber Art feiner Schreible feien nur einige wenige Broben mitgeteilt. "In Wahrheit". ieb er einmal. "manche Regierung hat por der Bolfspertretung felben Refpett, wie die Wichsbürfte por bem Stiefel."\*) Gin ermal fagte er: "In Babern wundert man fich. baf ber Dai, ber Tag, au welchem ber humane Konig Mar feinen gern eine Berfassung schenkte, so ohne alle Reierlichkeit vorracagnacu ift. Dich munbert, bak fich bie Leute barüber ibern. (Es ware boch höchft lacherlich, wenn man ben Betetaa eines Rindes feiern wollte, mabrend es im Sterben liegt.)" Rustande in Hannover apostrophierte er mit ben Worten: ahrend ber Abmesenheit Gr. Maiestat bes Königs wird Se. tigl. Sobeit ber Kronpring geruben, Die Regierung zu beien. (Diefelbe haben amar bas Unglud, blind gu fein; allein . Majestät haben schon unterm 3. Juli 1841 bie Gnabe get. zu befretieren, bag bie Blindheit fich mit ber Regierung 3 beutschen Staates mohl vertrage, mas wir untertanig genug > vollfommen zu glauben.)" Diefer Ton mufte natürlich als= b Auffeben erregen; in furger Beit hatte bie "Lofomotive" DO Abonnenten, und im Berlaufe ber nachften Monate ftica Rahl ber Abnehmer bis gegen 12000. Mit bem Beifall ber enge wuchs aber auch bas Miffallen ber Leibziger Behörbe er bas neue Blatt: es murde wiederholt verwarnt und schließmit ber Rongeffionsentziehung bedroht. Darauf wollte Beld 1 -Manifest an bas beutsche Bublitum" erlaffen, in biefem ien bie "bis jur außersten Strenge getriebenen Benfurmaßeln" protestiren und erflaren, bag er für feinen Wahlipruch

<sup>\*)</sup> Diefer Sat wurde jedoch vom Zensor gestrichen; bei den beiden veren Beispielen sielen die eingeklammerten Zeilen dem Zensor zum Opfer. r sind darüber durch das Buch Helds "Zensuriana, oder Geheimnisse der isur" unterrichtet, das er 1844 in Kassel herausgab, und in welchem er alle 3. in den Rummern der "Lokomotive" gestrichenen Stellen zum Abdruckte.

III. Salomon, Gefdicte bes beutiden Beitungswefent.

-Bernunft. Freiheit und Recht" bis jum Bettelftabe und noc mit bem Bettelftabe fampfen werbe, allein bas Manifest murb vom Benfor gestrichen. Daburch steigerte fich Die Gereitte Selds noch mehr; er murbe immer beftiger, und nun ereilte ib fein Schicffal; Die "Lokomotive" wurde unterbrückt, und er felbi bes Landes verwiesen. Er wandte fich nach Salle und fuchte bort fei Blatt ale Monateidrift weiter zu führen, mußte bier aber nod üblere Erfahrungen mit bem Renfor machen. Mle er einma idrich. bak in Deutschland eigentlich nur zwei Barteien besteber burften, die liberale und die konfervative, ftrich ber Renfor ber Sak mit bem Bemerten: "Wir fennen gar feine Barteien: wir baben in Breuken nur Recht und Gefet." Auffate, in welchen Bucher befprochen murben, die außerhalb ber beutichen Bundes staaten erschienen maren, verfielen ohne weiteres bem Rotstift. ba ber Benfor ben Grundiak aufftellte, bak alle folche Bucher aunächft als verboten betrachtet werden mußten und darum meder angezeigt noch fritifiert werben burften. Ru allebem fam bie langfame Erlebigung ber Renjurierung, fo baß 3. B. bas Oftober heft von 1843 erft zu Unfang des Jahres 1844 ausgegeben metben konnte. Diese vielen Semmniffe bestimmten ichlieklich Selb. feine Reitschrift zu Anfang 1844 gang aufzugeben; er ging nach Berlin, geriet bort 1848 in Die Strudel ber Revolution und übernahm dann nach mancherlei Schicffalen 1863 Die Redaftion ber den Arbeiterintereffen gewidmeten "Staatsburgerzeitung". Schlieklich grundete er 1871 noch eine zweite Reitung gleichen Namens, ftarb aber bereits am 26. Mars 1872. - In dem Leibzig benachbarten Grimma erschien im Berlage von Dr. Fer binand Bhilippi "Unfer Blanet", Deffen Redaftion Ernit Reil, ber fpatere Berausgeber ber "Gartenlaube", leitete. Da es abet bald zu Rouflitten mit ber Behorde fam, fo murbe ber "Blanct" in einen "Bandelftern" umgestaltet. Der Charafter blieb aber boch der alte, worauf die Behörde verlangte, daß die Tendens bes Blattes auf die eines rein belletriftischen Journals reduziert werde. Auf Diese Umanberung ging jedoch Reil nicht ein, er trat lieber von der Redaftion jurud (1845), worauf der "Bandel. ftern" alsbald feinen Lauf einstellte. In Chemnig, wo fich ebenls ein sehr lebhaftes politisches Leben entwickelt hatte, gab ber rist Dr. Sbuard Theodor Jäkel von 1841 ab die Zeitschrift die Sonne" heraus, die bald das wichtigste politische Organ Erzgebirge wurde, aber bereits im August 1845 durch Konssionsentziehung zu Grunde ging.

Subbeutschland endlich fteuerte zur Literatur biefer liberalen Mitifchen Beitungeliteratur Die "Rheinifden Sahrbucher gur fellichaftlichen Reform" bei. berausgegeben von Buttmann unter ditwirfung von Engels, Beller, Ronge u. a. (Darmftabt 1845 \$ 46), ferner bie "Baterfanbifchen Sefte", herausgegeben von T Opposition ber babischen zweiten Rammer, redigiert von bem bgeordneten Matthy (es ericbien ber erfte Band 1843 au Mannim in feche Seften, der zweite auf einmal, die Berfaffungefeier m 22. Auguft beschreibend), ben "Deutschen Rufchaner" von . Soff und G. v. Struve (Mannheim 1847 und 48), Die tonstitutionellen Sahrbucher", die 1843 in brei Banden Stuttaart beraustamen, von R. Weil redigiert wurden und erthold Auerbach, G. Rieffer in hamburg, G. v. Strube in lannheim, Steinader und Jurgens im Braunichmeigischen u. a. Mitarbeitern hatten, und bie Reitschrift "Baperns Depuertentammer", aufange ber breifiger Sabre von bem Literar= ftorifer Beinrich Rurg in Munchen berausgegeben. Das Jouril murbe jedoch bald unterbrudt, worauf Rurg in Augsburg & fonftitutionelle Oppositioneblatt "Die Beit" ins Leben rief, & aber ebenfalls nur wenige Monate erfcheinen burfte. bft zog fich wegen feiner freifinnigen Sprache eine Reftungs. afe von zwei Sahren zu, die er 1833 und 1834 auf ber Berg. te Bulgburg verbüßte.

Etwas abseits standen "Die Grenzboten". Sie waren i für die damalige Zeit äußerst charafteristisches Blatt. Ihr erausgeber Ignaz Kuranda, zu Prag 1811 geboren, gehörte zu r Gruppe jener jungen Österreicher, denen es in den vierziger ihren daheim zu eng und drückend wurde, und die daher ausinderten. Er kam zunächst 1837 nach Stuttgart, wo er mit n schwäbischen Dichtern und David Friedrich Strauß bekannt

murbe, und ging baun, nachbem es ihm gelungen mar, mit Cotta in Berbindung ju treten, ale Korreipondent ber Allgemeinen Reitung" gunachst nach Baris und bann nach Bruffel. Dort er freute er fich fehr bald der Unterstützung bes Ministers Nothomb und bes Schriftstellers Sendrif Conscience und bielt unter bern Naibe Bortrage über bie neuere beutsche Literatur. er nach und nach ein foldes Intereffe für bas beutsche Beifich leben, bak er auf ben Gebanten tam, bas von bem friegeluftigen frangofischen Ministerium Thiers bedrobte Belgien, besonders aber Die stammvermandte plamifche Bevolkerung besielben, Die eben bie erften Berfuche machte, ihre Literatur und ihr Bolfstum gran bie übermächtig vordringende frangofische Rulturmacht zu ichuten enger an Deutschland anzuschließen und zwar burch eine Rich fcbrift zur Bflege ber beiberfeitigen Begiehungen. Diese erschien darauf vom 1. Oftober 1841 ab unter bem Titel "Die Grens boten. Blatter für Deutschland und Belgien". Allein bie & wartungen Rurandas erfüllten sich nicht; die plamischen Bestw bungen fanden bei dem deutschen Liberalismus nicht die gehoffte Teilnahme, und außerdem legte die preufische Regierung ber Ber breitung ber zenfurfrei im Auslande gebruckten Beitschrift nach Deutschland allerlei Schwierigfeiten in ben Beg. Micherholt blieben die Bafete mit ben "Grenzboten" an ber Brenze bei Hachen liegen. Rurg entschlossen verlegte baber Kuranda bie Reitschrift im Sommer 1842 nach Leipzig und lich ben buch handlerischen Bertrieb durch die Berlagsbuchhandlung R. B. Grunow besorgen. Rugleich beseitigte er ben Rebentitel und midmete die Zeitschrift fortan hauptsächlich ben Interessen Ofterreiche. "Die Grenzboten' murben bas Draan für alle Schmerzen der Deutschöfterreicher," schreibt 3. Grunow.\*) "Richt nur bie inngen Boeten, von benen, wie man bamals fagte, allwöchentlich einer mit einem Bandchen Freiheitsliedern in ber Tafche über bie bohmisch-fachfische Grenze tam, schloffen fich ihm an; Die ftanbiiche Opposition ergriff begierig Die Gelegenheit, über Berhandlungen zu berichten, die in Ofterreich felbst nicht laut werden

<sup>\*)</sup> Fünfzig Jahre! Grenzboten, 50. Jahrgang, A2 40 (1891).

burften, und bis hoch hinauf in die Staats: und Hoftanzleien rebeten sich die misvergnügten Beamten von der Leber, was sie drücke. Was ihm auf geheimen Wegen zusloß, unterzog Kuranda mit dem ihm eigenen Geschicke sozusagen einem Veredlungsversiahren. Er hütete sich sorgfältig, das Regierungssystem als Banzes anzugreisen, ließ Prinzipienfragen und Programm auf sich weruhen, verarbeitete nur zu schonender und unterhaltender Schilserung die Einzelheiten, die ihm als verschwiegenem Beichtvater unvertraut worden waren.", Sein allgemeiner politischer Standsunft war dabei der großdeutsche, den er auch später noch in Isterreich sessielt.

Bilbeten mithin bie "Grengboten" eine gang besonbere, burch-:118 eigenartige Ericheinung unter ben beutschen politischen Reit= driften, fo ftellte fich auch ihr Berausgeber als eine außerge-Dohnliche, von den souftigen beutschen Literaten vollständig verthiebene Berfonlichfeit bar. Er trug fich ftete hoch elegant, beaf bie gesellichaftlichen Formen bes gewandten Beltmannes, mar on gewinnender Liebensmurbigfeit und aukerordentlich anregend. Beständig fand man ihn über alles unterrichtet, mas in ber gansen kultivierten Belt porging, ba er es bei feinem unrubigen Seiste nie lange in bem philiftrofen Leipzig aushielt, sonbern oft monatelang in Baris, Bruffel, Brag, Wien, Berlin, Dresben und Samburg ober auf langeren Reifen in Stalien lebte, überall Berbindungen mit bervorragenden Mannern anfnubfend und biefe su Mitarbeitern an feiner Beitschrift herangiehend. Im Sinblid auf biefes energische Werben fpricht August Lewald sogar einmal von einer "außeifernen Rubringlichfeit" Rurandas. Alfred Meigner, ber ibn burch langeren verfonlichen Umgang genau fannte, fagte pon ibm (Grenzb. 1880. 19 1): "Ruranda mar ein geiftreicher Rann und liebenemurbiger Redafteur. Seine Artifel ichrich er mit großer Sorgfalt, und fie waren fo elegant wie feine Ericheinung . . . . Sein Auge wachte über jeder Rummer mit gartlicher Sorgfalt, und er fprach am liebsten bavon, mas bas lette beft enthalten habe, ober das nachfte bringen werde. mit ganger Seele bei ber Sache. Man fonnte es ihm auf breifig Schritte ansehen, wenn wieder einmal eine Reber erften Ranges ihm ein Manustript eingesandt hatte. Dann trug er sein haupt mit besonderem Schwunge, die hand führte noch keder als sont bas zierliche Stöckchen, die Augen strahlten von fiegreichem Feuer.

Für die Bureauarbeiten der Redaktion hatte er sich in der ersten Leipziger Jahren einen jungen Landsmann Jakob Kaufmann bestellt, der jedoch auch manchen gediegenen Aufsat für die "Grenzboten" schrieb und selbst in der späteren Periode der Zeitschrift noch ihr Mitarbeiter blieb, so daß bei seinem Tode ihm Gustav Freytag in der Zeitschrift "Im neuen Reich" einen warmen Nachruf widmete, der auch in Freytags gesammelte Schriften übergegangen ist. Nach Kaufmann waren Dr. Gustav Julius, Dr. Hermann Jellinek und schließlich Julian Schmitt Hülfsarbeiter der Redaktion.

Natürlich wurden die "Grenzboten" alsbald im ganzen Gebiete des öfterreichischen Kaiserstaates verboten, aber doch in zohlereichen Exemplaren eingeschmuggelt, so daß sie von allen Schlereichen Sterreichs gelesen werden konnten. Schwieriger war wie Beförderung der Korrespondenzen aus Österreich an die Redaltism unach Leipzig. Allerwärts spähten die Höhrter des Polizeiministen Grafen Schnitzt, und mancher Brief wurde in seinem Flug aufgefangen und nach vorgenommener Einsicht in das geheimst Fach des Polizei-Archivs gesteckt. Aus diesem dunkeln Berlieb hat neuerdings August Fournier mehrere dieser Briefe wieder ans Licht gezogen.\*)

Unter der geschieften Redaktion Kurandas gelang es auch, das Schifflein der "Grenzboten" 1842 über die Sandbank zu bringen, die es notwendigerweise bei der innern Umgestaltung des Blattes passieren mußte. Die belgischen Leser, die kein Interesse an der Zeitschrift mehr haben konnten, zogen sich zurück, die neuen Leser in Österreich waren aber nicht so leicht zu erwerben. Sie können nicht glauben, lieber Grunow", schreibt daher Kuranda einmal im Februar 1843, "was mir das Blatt für Mühr und Angst macht." Nach und nach hebt sich aber die Zeitschrift, und 1846 können schon 690 Abonnenten verzeichnet werben. Das

<sup>\*)</sup> Morgendämmerung. N. Fr. Breffe, Jan. 1902.

Sabr 1847 brachte bann \_aegen alle Erwartung" 1300, und als ber vereinigte preukische Landtag eine gang neue Bewegung in ber politischen Welt bervorrief und bie "Grenzboten" auch ben breußischen Angelegenheiten ihre Aufmertsamkeit midmeten, stieg bie Rabl ber Abonnenten zu Anfang 1848 fast auf 4000. Da aber brach die Revolution aus, und Ruranda eilte nach Wien, wo er mit Jubel empfangen wurde. Sofort ftand er mitten im politi-Fden Leben und erkannte auch, bag fünftig nur in Wien fein Birfungefreis fein fonne. So verstand er fich benn auch bagu. Das Anerbieten von Grunow, Frentag und Julian Schmidt ananehmen, das Blatt an diefe zu verkaufen, worauf die eine Dalfte bes Eigentums an Grunow, die andere an Frentag und Bulian Schmidt überaing. Damit trat die Reitschrift abermals im eine aanz neue Bhafe: fie wurde jest in ben Dienft reindeutscher Interessen gestellt und verlor damit ihren Sauptreis für Ofterreich. Die Rabl ber Abonnenten fant baber bis auf 800. Ihre weiteren Schicfale werben im letten Abschnitte bes Buches bar-Seleat merben.

<sup>2.</sup> Die Zeitschriften für die universelle Bildung. Die "Hallischen Jahrbücher", gegründet von Ruge und Echtermeyer. Stellen sich auf die linke Seite der Begelschen Schule. Kritisseren die deutschen Universitäten, treten für Heine ein, bekämpsen die reaktionäre Richtung, heben Preußens großstaatliche Aufgabe hervor. Werden von Leo und dem "Politischen Wochenblatt" angegriffen. Sollen sich unter preußische Tellen. Siedeln als "Deutsche Jahrbücher" nach Sachsen über. Werden unterdrückt. Können auch als "Deutschefranz. Jahrb." nicht bestehen. Das Cottasche "Morgenblatt". Wagt sich nicht weit vor. Gustav Schwab redigiert den poetischen Teil. Wolfgang Menzel gibt das "Literaturblatt" heraus. Tritt in diesem als fanatischer Parteimann auf. Bekämpst Goethe und weiterhin das Junge Deutschland. Seine Ungriffe auf Gustow und dessen "Wally". Das klägliche Nachspiel der Gustow-Tragödie. Die "Wiener Zeitschrift". Ihre Leiter Schich und Witthauer. Ihre Mitarbeiter. Witthauer über den schlechten Geschmack des Publikums. Der "Phönig", redigiert von Duller und Gustow. Sucht

die Ideen der neuen Zeit zu vertreten. Mundts "Freihafen". Engländers "Salon". Bäuerles "Theaterzeitung". Gutztows "Forum der Journal-Literatur". Das Blatt soll eine "Aussicht auf den Strom der öffentlichen Meinung geben". Besteht nur wenige Monate.

Weit bedeutender, als die rein politischen Nournale, maren bie Beitschriften für bie univerfelle Bilbung: ja, bie wichtiaste in dieser Gruppe stellt sich überhaupt als die hervorragenbite ber gangen in Rebe ftebenden Beriode bar. Sie führte ben Titel "Ballifche Sahrbucher für bentiche Biffenicaft und Runft." Urfprunglich waren bie "Jahrbucher" nur als ein Sammelpunkt aller hervorragenden geiftigen Krafte Deutschland Die Ansichten einer bestimmten Bartei ober Schule follten nicht vertreten werben: Die Reitschrift follte nur flaren wirfen: immerhin mar aleich im Anfana, wie bie Berausgeber in ber M 1 bes zweiten Jahrganges ausführten, "theoretisch ba Brotestantismus und die freie Biffenschaft, praktifch ber protestantische und moderne Staat ale bas Bringip bee Blattes au gesprochen." Sehr balb zeigte sich jedoch, daß die Berausgeber, mohl ohne bak fie fich beffen gang flar bewuft maren, eines aans bestimmten Standpunft einnahmen. bak sie linken Seite ber Begelichen Schule ftanben, ber Seite ber jogenannten Junghegelianer, und den revolutionären Rern ber Begelichen Philosophie immer mehr herausschälten. Daburch bilbeten bie "Sallischen Jahrbücher" in ben breiten Rreifen ber Gebildeten nach und nach jenen politischen Beift heraus, ber schlieflich gebicterisch die Umgestaltung ber alten unzulänglichen Stagteform verlaugte: fie wurden bas eigentliche treibende Moment in ber garenden Zeit ber vierziger Sahre, und als bann bie allgemeine Bewegung Deutschland burchbraufte, ereignete fich nur, mas fic theoretisch bereits in ihnen vollzogen hatte. "Die Klut des unfichtbaren Beiftes fteigt über alle Damme, Deiche und Racht wächterpoften," ruft benn auch einmal ber Berausgeber aus, mit seinem geistigen Auge bie ungeheuere Strömung überschauenb, bie fich mehr und mehr entwickelt hat. "Sie flieft über bas Land und quer burch bie eigenen Ropfe ber Schreier, ohne baf fie & gewahr werden, bis zu bem Hugenblick, wo biefes Kluidum bie

marae Belt neu baut und nach fich gestaltet." Und auf ber meren Seite, wo man bas Bestehende mit anaftlichen Sanden balten will, mehrt fich täglich ber Ingrimm gegen bie Beitschrift, Die einen folden gewaltigen Ginfluk auf Die Beifter auszuüben Sammernd ruft der reaktionare Beinrich Leo: Bir ben eine Revolution zu erwarten: wir haben eine preukische Ecolution zu erwarten; wir haben die preufische Revolution von Sung-Begelichen Rotte zu erwarten!" Schlieklich fand bie Serrichende Gewalt noch Zeit, das gefährliche Journal zu verditen: bie allgemeine Rataftrophe fonnte fie aber nicht mehr ifalten. "So bleibt benn ben ,Jahrbüchern' ber Ruhm," fagt ber Rarl Frenzel einmal. "bak fie für die deutsche Bewegung felbe Kerment gewesen sind, wie die Encuklovädie für die franflice Revolution; das Auftreten der einen wie der andern war befreiende Zat."

Die Grunder ber "Sallischen Jahrbucher" maren Arnold nae und Theodor Echtermeyer, doch beteiligte fich ber Latere nur wenia an ben Arbeiten fur bie Beitschrift und schied "Mileklich aang aus ber Redaftion aus; es ift baber einzig und Luein Ruge als bie Seele bes Unternehmens zu betrachten. burbe am 13. September 1802 ju Bergen auf Rugen geboren, bo fein Bater Gutsinfvettor mar, ftubierte in Salle. Jena und Beibelberg zunächst Theologie, bann Bhilologie, trat babei auch an ben Burichenschaften in Begiehung und murbe fchlieflich Mitalieb eines Sunglingsbundes, in welchem ein eibliches Gelöbnis abaeleat murbe, auf die Ginbeit und Freiheit bes Baterlandes unter breukischer Rubrung bingumirfen. Das galt aber nach ben berrichenben Anfichten ber Regierungen für ein Staatsverbrechen. Er wurde im Unfang bes Sahres 1824 wegen Sochverrats in Beibelberg verhaftet und gunachst nach Berlin, bann nach Rovenick transportiert. Rach einjähriger Untersuchungshaft erfolgte fobann eine Berurteilung zu vierzehn Jahren Festungehaft, von benen ber Delinquent jeboch nur funf in Rolberg auf bem Lauenburger Tore abzubuken brauchte, ba im Sahre 1830 feine Begnabigung erwirft murbe. Ruge manbte fich nun wieber nach Salle, war bort zunächst einige Sahre Lehrer am Babagogium und habilitierte fich meiterhin an ber Universität. Bald nachber unternahm er burch eine Beirat in außerft glanzende Berhaltniffe verfett, mit feiner jungen Frau eine lange Reife nach Stalien und machte auf Diefer viele wertvolle Bekanntichaften mit bervorragenden Rannera Seine Frau gog fich jedoch auf ber Reise eine fcomere Erfaltum su und ftarb an beren Kolgen, worauf er fich nach einiger Bei sum zweiten Male verheiratete. Hierauf führte er mehrere Sabre auf feinem Landhaufe in Giebichenftein ein ftilles Gelebrier leben, hauptfächlich mit bem Studium ber Begelichen Bhilosophic beschäftigt, bis er im Sahre 1837 mit Echtermeper (geb. 1805, geft. 1844) bie Grundung ber "Sahrbucher" unternahm. Um fich einen großen und gebiegenen Mitarbeiterfreis zu erwerben, be fuchte er alle größeren beutschen Universitäten und fnüpfte mit ben bortigen geistigen Rapazitaten Berbindungen an. züglich ausgerüftet, begann er mit Echtermeber am 1. Jan. 1838 Die Berausgabe ber "Hallischen Jahrbucher". Das Blatt ericie ti täglich, mit glusnahme bes Sonntags, in Quart im Umfange wit ein bis zwei Bogen zum Jahrespreise von 6 Talern im Ber !: lage von Otto Wicgand in Leivzig. Frgend welche Ansprack an die Lefer mit einer Darlegung der Zwecke und Biele ba Reitschrift mar vermieden worden, weil die Bergusgeber sich nicht an eine bestimmte Marschroute gebunden schen wollten. Eröffnet murbe Die erfte Rummer burch einen Auffat Schtermepers über Die Universität Salle, ber sich zunächit recht harmlos anließ, im weiteren Berlauf aber (in ben Rummern 84 bis 87), wo er zur Schilde rung ber Begenwart überging, manche bittere Bahrheiten fagte Tholuck ber viel Gefeierte, murbe ein Gefühletheologe genannt, ber fich wiffenschaftlich manche Bloge gabe. "Er ift ein geist reicher Mann," heißt es bann, "aber er ift unphilosophisch, jonft hatte er es nicht aushalten fonnen, langer als gehn Sahre fo an ber weiten und ichlaffen Leine ber Meinungen herumgufahren und nur bas ungeheuer ausgeweitete Bringip ber frommen guten Befinnung zu haben. Bas ift nicht alles fromm und aut!" Beiterhin wurden Leo und Erdmann ihrer reaftionaren Saltung megen angegriffen. Rach Schtermener brillierte Ruge mit einem geift reichen Artikel über Beinrich Beine, ber eben zum Renit feines

großen Interesses beutscher Geistes und Staalsfreiheit, ein Band der Liebe und der Größe, um allen Stürmen kommender Jahr underte ein sicheres Herz und eine feste Stirn zu bieten."

Ebenfalls aus Ruges Feber stammte eine geistsprühende Abstandlung über Heinrich Leos Broschüre "Sendschreiben an J. Görres", die 1838 in Halle erschienen war. Lev wird wegen feiner reaktionären Gesinnung heftig angegriffen. "Dieser gelbschier philosophisch-religiöse Dilettantismus Leos", rust Ruge aus, "ber weber den Tag des Geistes, noch die Morgenste des Gemütslebens, noch die Sonne des Gaterlandes anders als durch seine Gallenbrille sieht — das ist wahrhaftig nicht die Stimmung und nicht das Bewußtsein, welches die Unverschämtheit der Rukuksbrut über Bord werfen könnte!"

Bon den fritisch-biographischen Abhandlungen find herporaubeben bie von Friedrich Bifcher über David Friedrich Strauf und Chuard Mörife, Die von Rarl Rosenfrang über Ludwig Tieck and die romantische Schule, Die von Strauk über Juftinus Allaemeines Entfeten in ben betreffenben Rreifen rief eine Serie von Auffaten bervor, welche verschiedene Universitäten Berlin, Beng, Tubingen, Freiburg) charafterifierten. Schaben murben bier rudfichtelos beleuchtet, und ber alte, von fo wielen angitlich gehütete gelehrte Dunft und Rimbus wurde mit wollen Baden bei Seite geblasen. Das größte Baubium aber erregten febr bald bie fogenannten "Sinrichtungen", in benen vieti= Bifche Schwarmer, verbiffene Reaktionare, aufgeblafene Wichtiather, fleine Schreier und sonstige wunderliche ober furiose Be-Kellen abgetan wurden. Tholuck, ber in feinen "Stunden chrift= licher Andacht" bon bem "Gimeiß ber Gottesliebe" und von -Gottes Mutterbruften" fprach, murbe auf Diefe Gefühlsvertrungen nachbrudlich aufmertsam gemacht: Leo erfuhr eine febr charfe Rritif. "Seit Herr Leo zum erstenmale als historifer auftrat, war und blieb feine hervorftecheudfte Gigenschaft die Bebalttatigfeit . . . Berr Leo weiß es immer beffer, als ce bie Seichichte gewußt hat: fie fann es ihm nie recht machen; er weiß immer ctwas an ihr zu forrigieren. Er behandelt die historischen Bestalten wie Schulbuben, Die eigentlich ihr Rongept, che fie es

ins Reine schrieben, vorher ihm, bem Schulmeister, hatten zur Durchsicht vorlegen sollen." Mit köstlichem Humor wurden Gustav Bacherer, ber jederzeit schnellfertige D. L. B. Wolff, ber nur in Partizipial-Ronstruktionen sich bewegende König Ludwig von Bahern u. a. in ihrer literarischen Nichtigkeit hingestellt.

Gine folche energische und oft rudfichtelofe Saltung mußte ben "Jahrbuchern" balb ein ganges Beer von Reinden ichaffen. Leo manbte fich in ber zweiten Huflage feines "Senbichreibens an 3. Gorres" in einem Bormort von 18 Seiten mit feiner gangen Beftigfeit gegen fie, und bas Berliner "Bolitifche Bochenblatt" brachte im Buli 1838 einen befonderen Artifel Die Sallischen Sahrbucher", in welchem es die Tendens ber Reitschrift burchaus verurteilte. Aber Ruge antwortete ftolg: Deine Scanet "fonnen nicht barauf antragen, mich abzuseten. Ich bin ballifchet Burger und Bfanner (Salgfieder) und befige in biefer Qualitat ein einträgliches ficheres Umt, welches feinerlei Gefahr läuft, fo lange ber preufische Staat fo ficher ift, wie ich ihn zu fennen bas Beranugen und ben Borteil habe. Meine Gegner konnen alfo nicht rufen: . Tut ibn in die Solle ber Nahrungelofigfeit'." wuften ibm biefe Beaner beizutommen, befagen fie boch in ben oberften Regierungefreisen viele machtige Freunde. Bulfe murbe ce benn auch durchgesett, daß bem Dr. Ruge im Mai 1841 eine Kabinettsordre zuging, dahin lautend, daß er bie mit fachfischer Zenfur erscheinenden "Sallischen Sahrbucher" hinfort unter preußischer Benfur erscheinen laffen muffe, wibrigenfalls er fich eines Berbotes seiner Zeitschrift in preußischen Lanben zu gewärtigen habe. Allein Ruge befürchtete, bag bann ben "Jahrbüchern" jeder freiere Atemgug benommen werden wurde, mahrend doch gerade jest, nach dem Tode Friedrich Bilhelms III. um so nachbrudlicher auf Die Erlangung einer Ronftitution binzuarbeiten fei. "Be näher wir ber Berwirflichung ber politischen Freiheit ruden", fchrieb er an Rarl Rofenfrang, "um fo bringender wird bas Bedürfnis, die freie Staatsform im Sinne ber neuesten Form ber philosophischen Wiffenschaft zu erörtern." Er erwarb baher, um fich am geschickteften aus bem Dilemma gu ziehen, bas fächfische Staatsburgerrecht und siedelte im Juni 1841

»fen Interesses beutscher Geistes- und Staalsfreiheit, ein Band : Liebe und ber Größe, um allen Stürmen tommender Jahrnberte ein sicheres Berg und eine feste Stirn zu bicten."

Ebenfalls aus Ruges Feder stammte eine geistsprühende Absindlung über Heinrich Leos Broschüre "Sendschreiben an I. dres", die 1838 in Halle erschienen war. Leo wird wegen iner reaktionären Gesinnung heftig angegriffen. "Dieser gelbschtige philosophisch-religiöse Dilettantismus Leos", rust Ruge in, "der weder den Tag des Geistes, noch die Morgenste des Gemütslebens, noch die Sonne des Gaterlandes anders durch seine Gallenbrille sieht — das ist wahrhaftig nicht die Timmung und nicht das Bewußtsein, welches die Unverschämtheit Rusuksbrut über Bord wersen fönnte!"

Bon den fritisch-biographischen Abhandlungen find hervorzu-Ben bie von Friedrich Bifcher über David Friedrich Strauft und buard Morife. Die von Rarl Rofenfrang über Ludwig Tied b bie romantische Schule, Die von Strauf über Juftinus erner. Allgemeines Entfeten in ben betreffenben Rreifen rief ne Serie von Auffaken berpor, welche verschiedene Universitäten Berlin, Bena, Tübingen, Freiburg) charafterisierten. ichaben wurden bier rudfichtelos beleuchtet, und ber alte, von fo ielen angitlich gehütete gelehrte Dunft und Nimbus wurde mit Alen Bacen bei Seite geblafen. Das größte Gaubium aber erraten febr bald bie fogenannten "Binrichtungen", in benen vieti= biche Schwarmer, verbiffene Reaftionare, aufgeblafene Bichtiawer, fleine Schreier und fonftige wunderliche ober furiofe Be-Alen abgetan murben. Tholud, ber in feinen "Stunden chrift= icher Andacht" von bem "Gimeif ber Gottegliebe" und von Bottes Mutterbruften" fprach, murbe auf biefe Gefühlsverrungen nachdrucklich aufmertfam gemacht: Leo erfuhr eine febr barfe Rritif. "Seit Berr Leo jum erstenmale ale Siftorifer aftrat, war und blieb feine hervorstechendste Gigenschaft die Bealttatiafeit . . . Berr Leo weiß es immer beffer, als ce bie efchichte gewußt bat: fie fann es ihm nie recht machen; er weiß imer ciwas an ibr zu forrigieren. Er behandelt die hiftorischen eftalten wie Schulbuben, Die eigentlich ihr Rongept, ebe fie es Der Bunfch, eine folche univerfelle Beitschrift herauszugeben, mußte alfo für immer begraben werben.\*)

Ein Ersak erschien in der deutschen Journalliteratur nicht : das Cottafche "Morgenblatt" (Siche S. 295), bas bie entstandene Lucke mobl einigermaßen hatte ausfüllen fonnen, magte fich nicht io weit hervor und hielt sich besonders von der philosophischtheologischen Bewegung ber Reit fern. Nur im literarischefritis ichen Teile, bem "Literaturblatt", trat es energischer auf, fo bak fich biefe Beilage bes "Morgenblattes" nach und nach eine bominierende Stellung errang. Die allgemeinen Rebaktionsgeschäfte verfah auch weiterhin bis zu feinem 1863 erfolgten Tobe Bermann Sauff; bas "Fach ber Boefie" (fo brudte fich eine Rotig ber Rebaktion que) übernahm von 1827 bis 1837 Guftav Schwab, ber befannte Dichter (geb. 1792, geft. 1850), und nach ihm Guftat Bfizer (acb. 1807, acft. 1890). Beide pfleaten ben poetischen Teil mit vielem Berftanbnis und großer Singebung. Befonbers war Schwab unermublich in ber Brufung ber eingefandten Danuffripte und unterhielt auch eine umfangreiche Rorrefpondenz, in ber er jungen Talenten Ratschläge erteilte ober fie fonst an forbern fuchte. Freilich erfuhr er trot all feiner Dube und feines Bohlwollens oft genug nur ichnöben Undanf, und fo entrang fich ihm benn eines Tages, im April 1837, Die Klage:

Ju kampfen hat ein Dichter-Redakteur Mit was für Riefen? Mit jedem, dem ein Lied sein sein Gehör Jurückgewiesen! Sie alle hossen, auf des feindes Rumpf Dereinst zu thronen, Und schreiben mit dem groben federstumpf Rezenstonen.

Doch hatte er vermöge seines sicheren Urteils auch schöne Erfolge aufzuweisen. Er erkannte die bedeutenden Talente Lenaus und

<sup>\*)</sup> Bergl. Arnold Ruge. Briefwechsel und Tagebuchblätter aus den Jahren 1825—1880, herausgeg. v. Paul Nerrlich, 2 Bde., Berl. 1885, wo sich auch eine autobiographische Stizze findet. Über die Unterdrückung der "D. Jahrbücher" Aussichtliches in der Beschwerde an die Hohe Zweite Kamsmer der Sächzischen Ständeversammlung. Braunsch. 1843.

Freiligraths und führte beibe Dichter in die Öffentlichkeit ein; dagegen vermochte er Heines Poesie nicht gerecht zu werden. Bon den sonstigen Dichtern der damaligen Zeit zog er Karl Simrock, Wilhelm Wackernagel, Eduard Mörike, Ludwig Bauer, Anastasius Grün, Heinrich Kurz, Ludwig Seeger und viele andere zur Mitsarbeit heran. Bei dem liebenswürdigen Wohlwollen, das er jederseit offenbarte, wurde er bald der Mittelpunkt eines großen literarischen Kreises, und sein gastsreies Haus in Stuttgart sah Dichter und ihre Gesellen aus allen deutschen Landen.\*)

Bang andere verhielt ce fich mit bem Redafteur bes "Literaturblattes", mit Wolfgang Menzel (geb. 1798, geft. 1873). Eine leibenschaftliche Rampfnatur, war er ein Kritifer, ber immer mit lauter Stimme fprach, fich babei aber beständig von feinen berfonlichen Sympathicen und Antivathicen leiten liek. war auch, wie Hermann Margaraff schon 1838 in seinem Buche " Deutschlands jungite Literatur- und Kulturevoche" (S. 279) berborhebt, feine Bolemit burchaus einseitig, von ben Aufwallungen bes Mugenblicks bestimmt und gefarbt und burch feinerlei Bietat "Er ift es porgualich gewesen." flagt Margaraff. "ber Die jest berrichende Impietat bervorgerufen hat, Die ohne Scheuleber und Baum babertrabt und ber Blumenbeete und Saatfelber nicht achtet." 3m allgemeinen befämpfte Menzel zwar alles Unbeutsche. Unchriftliche und Unfittliche und mar babei von einer gewissen Freiheitsibec erfüllt, aber er murbe immer von einem folden Kangtismus und folder launenhaften Barteilichfeit beberricht, bag er oft über bas Riel hinausschof und fich bis zum blinden Sag verirrte. Gine unüberwindliche Abneigung begte er gegen Berlin, Begel und Goethe. Seine Angriffe auf Goethe batten ja bei bem zum Teil berglich albernen Goethe-Rultus, ber bamals in Berlin herrschte, einen gewiffen Grund; wenn er aber woch als alter Mann in feinen "Denkwürdigkeiten" \*\*) fchreiben tonnte \_ich erflarte, ein gegen die Religion fo indifferenter, gegen bie Unfittlichkeit so nachsichtiger und so viel mit ausländischen

<sup>\*)</sup> Karl Klüpfel, Guftav Schwab. Leipzig 1858.

<sup>\*\*)</sup> Bolfgang Renzels Dentwürdigfeiten. Bielefelb 1877.

Geschmäden und Formen kokettierender, weibisch eitler Mann, der auch durch seine Beschmeichelung Napoleons bewährte, wie wenig Herz er für das Laterland habe, könne und dürse nicht als erster und einziger Genius der Nation angesehen werden" — so bewies er damit, daß er für die hohe Bedeutung Goethes absolut kein Berzständnis besaß. Goethe tat ihn denn auch ganz verächtlich ab in dem Stachelreim (Sophien-Ausgabe, Bd. V, 1. Abt., S. 202):

Derwandte sind sich von Natur Der Frischling und das Ferkel; So ist Herr Menzel endlich nur Ein potenzierter Merkel.

Und selbst Menzels Kollege Gustav Schwab konnte eine Mißbilligung dieses Goethehasses nicht zurückhalten und machte ihr in dem Berse Luft:

> Sang' hab' ich mich gewehrt für unsern Meister Goethen, Aun schweig' ich, denn wie kannst Unsterbliches du toten!

Beiterhin mandte sich Menzel auch gegen bas Junge Deutsch-Unfanas mar er Buktom mit einem gemiffen Boblwollen land. entgegengekommen und hatte ibn fvaar 1831 als Redaktioneges hülfen nach Stuttaart gezogen, bald aber mar bie groke Berichiebenheit in ben Grundanschauungen ber beiden Manner flarer hervorgetreten, fo bag Buntom feine Stelle wieder aufgab. Nun fab fich Menzel die "Jungdeutschen" - außer Gugtow: Laube, Bienbarg, Mundt, Ruhne - genauer an und entbedte, daß fie alles famt gang biefelben schlimmen Untugenden wie Goethe befagen, baß auch fie ber Irreligiofitat, Unfittlichkeit, Baterlandelofiafeit und Fremdtümelei verfallen maren und zudem noch ein fünfte höchft bedenkliches Lafter besagen; mahrend Goethe fich zeitlebens als "Fürstendiener" gefühlt hatte, maren fie "Revolutionäre". Er begann also einen Feldzug gegen bie "Inngbeutschen". wußten sich aber zu wehren. Rraftig hieb Laube in ber "Beis tung für die elegante Belt" auf ben Angreifer ein. "Gin Rritifer, beffen Syftem feine Perspektive bat", rief er, "kann fur ein Land ein Unglud merben, wenn er fich Ginflug und Glaub. würdigfeit errungen, benn er erfennt feinen Embryo, feine Rnofpe, er gertritt bie Bufunft. Gin Kritifer, ber nicht fpefuliert, ift ein

Mensch, ber nicht wächst, ein Kritiser ohne Schönheitsssinn ist ein Karisaturenmaler, und Menzel findet gewiß immer das Liebens-würdige aus den Dingen, aber das Schöne sieht er nicht. Er ist ein Patriot, aber sein Asthetier; auf die Asthetië ist er geraten, weil man eine Zeitlang auf nichts Anderes geraten konnte, wenn man laut sprechen wollte. Dahin gehört sein frasses Urzteil über Goethe, womit er unsere Ingend ansteckte, die vor allen Dingen recht brav sein will und von der Poesse auch was Braves und Wackeres verlangt . . . . Ginsam steht er mit altem, rostigem, schartigem Schwerte an der Heerstraße und schlägt nieder, was ihm nicht gefällt vom vorübergehenden Gesindel; gegen die Höhen aber, wo die früheren Kameraden fürbaß eilen, stößt er donnernde Flüche aus, um so heftigere Flüche, je mehr er alte geliebte Wassen und alte geschmähte Wassen an ihrem Leibe sieht."

Doch damit nicht genug; die jungen Gesellen trachteten auch banach, sich enger zusammenzuschließen und sich ein eigenes Organ zu gründen. "Deutsche Revue" sollte es heißen, und in Franksturt a. M. sollte es erscheinen. Bereits war Wienbarg nach Frankfurt gekommen, um Gupkow in der Errichtung der Zeitsschrift zu unterstützen.

In einer folden Reitschrift aber erblidte Menzel für fich die arokte Gefahr; er fürchtete, seine Autorität einzubuken und momöglich seine ganze Existenz in Stuttgart zu verlieren. Ein wilber Born flammte in ihm auf, und mit haffprühenden Augen fucte er, wie er einen Sauptschlag gegen biefe "Jungbeutschen" ausführen fonne. Da fiel fein Blick auf Bugtows neuesten Roman "Wally, die Zweiflerin", und mit ber gangen But eines Berferkers fiel er über bas Buch ber, um es ju gerfeten. 3mei gange Nummern bes "Literaturblattes (N. 93 und 94 vom 11. und 14. Sept. 1835) wurden ber Berbammung biefes Romans gewidmet, und alle Register wurden gezogen, um sowohl den Roman, wie die ganze Richtung bes "Jungen Deutschland" zu fennzeichnen. Die Worte "Unmoralische Literatur" waren noch als besonderes Brandmal über die Überschrift, die ben Titel bes Suttowichen Romans wiedergab, gefett worden. Unter unerborten perfonlichen Beschimpfungen Guntome marf Dengel bem Romane por, bak er burch Gotteslästerung und Unzucht die Belt reformieren wolle, und bak es barum auch im bochften Grabe gefährlich fei, ben jungen Repolutionaren ein eigenes Dragn, wie es in ber "Deutschen Revue" gevlant werbe, zu gestatten. Bon einer fachlichen Besprechung bes Buches fab er ab. bagegen brach er in einen Wehruf nach bem andern aus. "Rur im tiefften Rote ber Entfittlichung, nur im Borbell werben folche Befinnungen geboren," jammerte er. "Go lange ich lebe, werben Schandlichkeiten biefer Art nicht ungeftraft bie beutsche Literatur entweihen." Und bie Mitglieder Des Jungen Deutschland nannte er ben "Auswurf ber Nation". Darum fei auch Front zu machen gegen bie neue literarische Revue im großen Stil, Die biefes "fogenannte junge Deutschland" plane. "Ich will meinen Ruk hineinseten in Guern Schlamm", rief er, "wohl miffend, bak ich mich besudele. Aber ich will den Ropf ber Schlange gertreten, bie im Mifte ber Bolluft fich erwarmt."

Diefer bitterbose Angriff mit feinem ausgesprochen benungigtorifchen Charafter machte in gang Deutschland bas größte Auf-Buktow ließ eine Rechtfertigung in einer besonderen fehen. Brofcbure "Berteidigung gegen Menzel" und Wienbarg ebenfalls eine folche "Mengel und Die junge Literatur" erscheinen; auch Beine, Auerbach, D. Fr. Strauß, ber Beidelberger Theologe Baulus und weiterhin Borne in ber Brofchure "Mengel ber Frangofenfreffer" traten gegen bie nichtswürdige Berunglimpfung auf. Auch der größte Teil bes gebildeten Bublifums ftand fur Buktow ein. Nichtsbestoweniger mar ber porläufige Sieg auf Menzels Seite. Es liegt ber Berbacht nabe, bag Menzel bei feinem Borgeben gegen Buktow die öfterreichische Regierung bereits im Rucken hatte,\*) anzunehmen ift weniaftens. Daß feine Augriffe ihr burchaus gelegen tamen. Schon im Oftober beutete fie in einer Bundestagsfigung an, daß fie bei ber Bundesverfammlung entsprechende Schritte einzuleiten gebente, um bas Junge Deutschland unschädlich zu machen, und als bie württembergische

<sup>\*)</sup> Ludwig Geiger, bas Junge Deutschland und die preußische Zensut. Berlin 1900, S. 134.

egierung sich gegen ein solches Vorgehen aussprach, ließ Metternich rch ben österreichischen Gesandten in Stuttgart einwirken, worauf zwiderstand fallen gelassen und am 10. Dezember 1835 jene ht über das Junge Deutschland ausgesprochen wurde, über die r bereits S. 317 aussührlich berichtet haben. Zugleich wurde atsow vom badischen Hosgericht zu einer dreimonatigen Gesignisstrasse verurteilt. Mit dieser Katastrophe fiel natürlich ch das Projett der "Deutschen Revue". Als traurige Zeugen er ersten Regungen bewahrt die Frankfurter Stadtbibliothef Korretturbogen des ersten Hestes auf.

Gin recht flagliches Nachspiel biefes Dramas boten ichlieklich d bie Erflarungen verschiedener preukischer Brofefforen und amten, die bereits von Gugtow als Mitarbeiter ber "Deutschen vue" genannt worden waren, und gegen die nun die preufien Minifterien ebenfalls Miene machten gerichtlich einzuschreiten. ne gange Reihe Diefer "Mitgebeiter" leugnete jest öffentlich. em Drude ber Regierung nachgebend, eine Gemeinschaft mit Barnhagen von Enfe erflarte in ber "Allgemeinen ikfow ab. itung" (23. Rob. 1835), baf fein Name nur "burch Brrtum" Berbindung mit ber "Deutschen Revue" genannt sein könne, : aber zugleich vorsichtiger Beife Guttow in einem Bricfe vom . Nov., boch nicht auf biefe Erflärung zu antworten. nlicher Beile icuttelten Die Brofessoren Ulrici, Gans, Rofenng, Trendelenburg und Sotho ben verfehmten Bugtow von 1 ab. Rarl Rosentrang leugnete gwar nicht, Berichte für bie beutsche Revue" jugefagt ju haben, fügte aber bingu: "Die twendigfeit, falfchen Deutungen entgegenzutreten, veranlaßt t, zu erflaren, bag weber politische, noch religiofe Tenbengen ine Bufage motivierten." Durch Brolk (Das Junge Deutschib) ift jeboch festgestellt worden, daß bie Brivatbriefe Rosenng' an Suttow mit biefer Berficherung nicht übereinstimmten.

Auch heinrich Laube zog sich oftentativ von Gustow zurud, em er eine bahingehende Erflärung in der "Allgemeinen Beisig" erließ, die aber einen scharfen Tadel von heine, Mundt b Wienbarg erfuhr.

Unter ben wenigen Beitungen, bie ben Mut hatten, für

Gustow einzutreten, fand sich auch erfreulicherweise die Augsburger "Allgemeine Zeitung". Sie druckte die Münchener Korrespondenz eines Hamburger Blattes ab, in der Menzel heftig getadelt und gefragt wurde, ob denn wirklich durch die Schriften von ein paar jungen Leuten die gesellschaftliche Ordnung, Moral und Religion umgestürzt werden könne, und zeigte auch sonst ihre Sympathieen für Gustow.

Das anderte aber natürlich an bem Erfolge Menzels nichts: er hatte ja erreicht, bag bas Junge Deutschland vollständig aus bem Sattel geschleubert worden mar und Die gefürchtete "Deutsche Revue" ihm feine Ronfurreng machen fonnte. Sein Unfeben als Rritifer hatte aber trot allebem ichwer gelitten: Die geiftig Bornehmen ber Nation versagten ihm fortan ihre Achtung, und auch feine fritische Tätiafeit an fich verlor mehr und mehr ben Bufammenhang mit ber großen geiftigen Strömung ber Reit, bie trot Acht und Aberacht feineswegs aufzuhalten mar. Das "Literaturblatt" fank benn auch nach und nach von feiner früheren Sohe herab, fo daß Menzel Schließlich 1848 von der Redaftion gurudtrat. Dem Blatte war jest aber nicht mehr zu helfen, worauf es Cotta 1852 gang fallen ließ. Doch auch bas "Morgenblatt" selbst hatte sich mittlerweile überlebt und ging 1865 aus Mangel an Teilnahme ein. Gin Berfuch Menzels, von 1852 ab im eigenen Berlage ein neues "Literaturblatt" beraus, zugeben, hatte nur geringen Erfolg; immerhin erschien bas Blatt - allerdings ohne je irgend welche Bedeutung zu erlangen bis 1869.

Ein ähnliches Schickfal wie das "Morgenblatt" hatte die "Wiener Zeitschrift" (Siehe S. 291), doch mußte sie noch weit mehr als das Cottasche Unternehmen unter dem Metternichschen Drucke leiden. Immerhin leistete sie, was sie nur irgend vermochte. So versammelte sie u. a. beim Tode Goethes eine große Zahl von österreichischen und anderen Dichtern um sich und ließ von diesen dem dahingeschiedenen Dichterfürsten in tief empfundenen Strophen eine großartige Huldigung darbringen. Die wert, vollsten Beiträge steuerten Ed. v. Bauernfeld, Ernst v. Feuchtersteben, Tschabuschnigg, Anastasius Grün, Chr. v. Zebliß, Ioh.

Hammer, 3. G. Seibl, Franz Hermann v. Hermannsthal, R. Bogl und J. S. Castelli bei.

Leider ftarb ber Berausgeber ber Reitschrift, ber umfichtige chich, am 1. August 1835 zu Gaftein, worauf die Witme das aternehmen vorläufig weiterführte, bis mit bem Schluffe bes ihres Friedrich Witthauer Die Reitschrift faufte und nach und nach ch einmal zu einer zweiten Blüte brachte. Witthauer, ein eigentiaer. in mehr als einer Begiehung merkwürdiger Mann, war n geborener Ofterreicher, fondern ein Nordbeutscher: boch ift n feinen früheren Lebensschickfalen nur wenig befannt. In remen um 1793 geboren, foll er eine Reitlang als Offizier gebient b fobann einige Sahre in London gelebt haben. Rach Wien m er 1825, wo er junachft Unterricht im Englischen und Fran-Beiterbin trat er als Theater= Kritifer in sischen erteilte. Tuerles "Theater-Reitung" auf und befundete bier eine reiche ilbung. Er mar bamale nach Burgbache Ungaben (Biogr. riton) "ber einzige in Wien, ber eben fo geiftreich als gediegen, en so wahr als parteilos die fritische Reder führte und dabei n Unftand und Die aute Sitte mufterhaft mahrte." ifern ber "Wiener Zeitschrift" nahm ber neue Befiger feine eranderungen vor, bagegen fuchte er ben Inhalt wertvoller gu stalten und gog baber jeben neuen öfterreichischen Schriftsteller n Bedeutung zur Mitarbeit heran. Go erschienen benn balb ich Arbeiten von Frang Stelshamer, C. A. Raltenbrunner, lerander Baumann, Rarl Bed, Carlovago (Riegler), D. Brechtler, ürst Friedrich von Schwarzenberg und, mas besonders hervorhoben werben muß, die erften Novellen von Abalbert Stifter. er Jahrgang 1840 brachte bie Rovellen "Der Kondor", worauf 8 1844 "Das Beibeborf". "Die Mappe meines Urgrofvaters", Die Wirfungen eines weißen Mantels" (fpater "Bergmilch" beelt) und "Die brei Schmiebe ihres Schidfals" in ber Beitrift ericbienen. Gine feinfinnige Sulbigung brachte bas Blatt m damals ichon recht verbitterten Grillparger zum 15. Jan. 1844, nem 51. Geburtstage, bar, zu welchem es eine Reihe von Gechten veröffentlichte, die famtlich ben großen Dramatiter feierten. on den Runftbeilagen jener Reit seien hauptfachlich bie forafältig ausgeführten Porträts von Grillparzer, Halm, Hammer-Burgftall, Feuchtersleben, Zedlit, Bauernfeld, Seibl, Deinhardstein, Lenau, Castelli, Phrter, Anastasius Grün, Leitner und Schwarzenberg genannt.

Leiber wurden die Verhältnisse, unter benen Witthauer seine Beitschrift herausgeben mußte, immer ungünstiger; der Zensurdruck steigerte sich immer mehr, und als natürliche Folge verslachte sich der Geschmack des Publikums noch weiter. In einem Briese an einen Mitarbeiter klagt er bitter über seine Leserwelt, die für Ernstes, Geistiges allen Sinn verloren habe. "Suchen die Leute in den Journalen doch ganz etwas Anderes," schließt er, "als was ihnen zu denken gibt."

Trot allebem blieb die Zeitschrift "ber Hort bes literarischen und künstlerischen Lebens in Österreich", so lange Witthauer das Stener in der Hand hielt. In der Mitte des Jahres 1844 erfrankte dieser jedoch und mußte mit dem Schlusse des Jahres die Redaktion niederlegen; er war von einem schweren Brustleiden befallen worden und starb auch bereits 1846 in Meran. Darauf ging es mit der Zeitschrift schnell abwärts. Für die Jahre 1845 und 1846 übernahm G. R. von Franck die Leitung des Blattes und suchte möglichst die Traditionen Witthauers zu wahren; 1847 sungierte J. A. Bachmann als Herausgeber, dis die Stürme des Jahres 1848, wie so vielen anderen Unternehmungen des Bormärz, auch der "Wiener Zeitschrift" ein Ende bereiteten.\*) Die letzte Rummer erschien am 25. Oftober 1848.

Bon den sonstigen Zeitschriften brachte es keine zu einer hervorragenderen Stellung. Bon einer gewissen jugendlichen Besgeisterung wurde der "Phönix, Frühlingszeitung für Deutschland", getragen. Sie wurde von Eduard Duller (geb. 1809, gest. 1853) in Frankfurt a. M. vom 1. Januar 1835 ab in eleganter Ausstattung zum Jahresabonnement von 16 Gulden herausgegeben. Duller selbst redigierte das Hauptblatt, das neben Novellen und Gedichten ästhetische, philosophische und kulturgeschichtliche Artikel brachte, während ein literarisches Beiblatt, dessen

<sup>\*)</sup> Schloffer, S. 475-479.

edaktion Rarl Sukkow übernommen hatte, sich über die liteirischen Ruftande verbreitete. Doch brachte bas Kauptblett nur lten einmal einen bebeutenberen Artifel wie ben humoriftisch= tirischen von Frang Dingelftebt "Abschiederebe an ben Rometen". ver ben von Ludwig Biehl "Borne, Gorres und Rothichilb". on ben poetischen Beitragen find Georg Buchners bramatisches raament "Dantons Tod" und Grabbes Szenen aus beffen Dannibal" hervorzuheben. Gewuchtig fette Guktow in feinem Literaturblatt" ein: er entwickelte ein großartiges Brogramm ib brang in biefem befonbere barauf, baf bie junge Generation b nicht in einem unfruchtbaren Rultus bes Ruhms ergebe, fonrn felbst schaffe und bag fie fich babei nicht in Traumereien rliere, fondern große Ibeen entwickle. "Wir wollen eine neue poeti= ve Bosition, aber weber die blaue Blume, noch die Fronie, noch e Manie für die alte Literaturgeschichte." Die Ideen der Beit Ate Die neue Literatur fünftlerisch widerspiegeln, auch Die braatische, und burch biefe follte bie beutsche Buhne mieber natio-Mifiert werben. Leiber fand Guktow nur wenig Reit, Diefes rogramm weiter auszuführen, benn im Berbft brach ig icon e Bally-Ratastrophe über ihn herein, die jede weitere Redaktionstigfeit unmöglich machte. Der "Bhonix" erhielt fich barauf nur ich bis zum erften Semester bes Jahres 1838.

Einen etwas universelleren Charafter strebte Theobor Munbts eitschrift "Der Freihafen, Galerie von Unterhaltungsbildern is ben Kreisen ber Literatur, Gesellschaft und Wissenschaft" an. ie erschien von 1838 bis 1844 und hatte C. G. Carus, E. ans, Barnhagen von Euse, ben Fürsten Bückler, Karl Rosensanz, Gustav Kühne u. a. zu Mitarbeitern. Bon D. Fr. Strauß t sie die "Selbstgespräche über das Bleibende und Vergängliche u Christentum."

Berschiebenes literargeschichtliches Material brachte ber im vrigen herzlich unbebeutenbe "Salon", ben Sigmund Engländer 347 in Wien herausgab, so z. B. Erinnerungen an Heinrich eine von bem Maler Johann Beter Lyser und die Schilberung nes Besuches bei Goethe 1830 ohne Angabe des Verfassers, ich wahrscheinlich ebenfalls von Lyser herrührend.

Der Überblid, ben bie Bauerleiche "Allaemeine Theater geitung, Driginalblatt für Runft, Literatur, Dufit, Dobe um geselliges Leben", Die täglich in groß Quart in Wien erichig (fiehe S. 225), über bas allgemeine Rulturleben geben wollt, beschränkte fich nach wie vor nur auf gang flüchtige Rotigen und bit Dagegen prafentierte fich bat oberflächlichiten Bemerkungen. Blatt mehr und mehr in feinerer Ausstattung und mit viela Mustrationen. Dadurch erhielt es sich die Gunft ber Leser und blieb bis zum Beginn ber politischen Bewegung por 1848 bit verbreitetste Reitschrift in Ofterreich. Im Jahre 1846 ging be Eigentumsrecht von Bäuerle auf ben Druder 3. B. Gollinge über: boch blieb Bauerle noch bis zu feinem 1859 erfolgten Tote der Redafteur des Blattes, vermochte aber, als mit den Näntagen bes Sahres 1848 eine neue Gebankenflut bereinbrach, ich in die ernsthaftere Reit nicht zu finden und damit auch den Rudgang ber "Theaterzeitung" nicht aufzuhalten. Bald konnte sie nur noch mit Mube ihr Leben friften, und unmittelbar nad Bäuerles Tobe ging fie ein. Sie hatte es bis zu einem Alter von 53 Jahren gebracht.

Un den Schluß dieser Reihe von Journalen für die unwerfelle Bilbung sei endlich noch eine Zeitschrift gestellt, die zwar nicht die geringste Wirkung ausübte und auch nur während weniger Mongte erschien, aber doch sowohl wegen ihrer Gigenart, wie auch wegen ihres Herausgebers nicht ganz unbeachtet bleiben fann. Es ift Bugfoms "Forum ber Journal : Literatur". Bisher mar die Zeitschrift vollständig unbefannt, erft Johanns Brolf gelang es, fie aus ber Bergeffenheit hervorzuziehen, worauf er sie in seinem Werke "Das Junge Deutschland" Seite 253 bil Der junge Guttom unter 261 ausführlich charakterisiert hat. nahm mit biesem Journal seinen ersten literarischen Schritt. Er wollte, wie er felbst sagte, burch eine ilberficht bes beutichen Journalmefens die Bereinigung hie und da zerftreuter Glemente und die Ausficht auf den Strom der öffentlichen Meinung, beffen Wellen die Reitungen seien, freier zu gewinnen suchen. ging er von ber Überzeugung aus, daß bas Beil ber Literatur, jowie eine befriedigende Geftaltung bes Lebens von einer acgenigen Befruchtung abhange. Gine gleiche Wechselwirkung fei ber Wiffenschaft und bem Leben ju forbern. Die Journale en bie berufenen Bermittler biergu. Die Sachiournale mußten dicht auf die allgemeinen Intereffen, die Unterhaltungsblätter edficht auf Die Fortichritte ber Biffenschaft nehmen. ngige." fagt er bann. "mas ben alten Buft verbrangen und ein iches Leben vermitteln tann, ift die Erweckung höberer und allneiner Interessen, bas allgemeine Resthalten an einer gemeinnen Ibee, bie murbigere Berhandlungen aufzuregen im ftanbe -" Die Sauptfache aber feien die Nationalintereffen, und biefen Affe fich bie Literatur por allem mibmen. So balb bies ber all fei. werbe auch neues Leben in die Literatur kommen. ib biefe werbe bas Band erfeten, bas gerschnitten worben, ja, efes Band werbe burch eine folche neue Literatur wieder ge-Dem jugendlichen Berausgeber schwebte alfo oben merben. die meniger, als bie Reform bes gesamten Beifteslebens als beal vor, bei ber die Literatur die Führerschaft übernehmen Dazu fehlte ihr aber gunachft noch alle Rraft, und barum Ile. rhallte auch bie Stimme bes jungen Journalisten vollständig rfungelos. Die erften beiden Befte, Die als Bierteljahresichrift Oftavformat zu Unfang bes Jahres 1831 zu Berlin erschienen, eben faft aans unbeachtet, und als barauf ber Berfuch gemacht irbe. bas Unternehmen als Bochenschrift in Quartformat einführen, konnten nur 13 Nummern ausgegeben werden, da bie ibl ber Abonnenten nicht über 70 binaustam. Das Journal ifte also icon im Berbit ruhmlos jum Orfus hinabsteigen. ar beim Berausgeber hinterließ es ein Andenken, leider ein recht limmes, benn biefer hatte fich verpflichtet, für bie Berftellungs= ften einzuftehen und fah fich nun mit einer großen Schulbenlaft ichwert, an ber er über gehn Sahre lang zu tragen hatte.

3. Die literarischen Journale. Sind zum großen Ceil Cummelplätze de Jungen Deutschlands. Der "Celegraph", herausgegeben von Gutzow. Entsteht in Frankfurt a. M. und stedelt dann nach Hamburg über. Seine Mit arbeiter. Wehl und Hontane über das Blatt. Gutzow über seine Cätigkel am "Celegraphen". Das Journal wird in Preußen verboten. Sewald "Europa". Gutzow über Lewald. Der Charakter der "Europa". Wird von Gustav Kühne erworben. Mundts "Literarischer Zodiakus", Wienbarg "Literarische und kritische Blätter", Jungs "Literaturblatt", Marbachs "Literatur- und Kunstberichte". Die Berliner "Jahrbücher für wissensch Kritischer konservative "Literarische Zeitung". Die "Blätter für literarische Untel haltung". Das "Magazin für die Literatur des Auslandes". Sein Herausgeber Joseph Lehmann. Das Blatt ist ein Tentralorgan für die Bestweitungen auf dem linguistischen Gebiete. Seine mannigsachen Schickslei.

Bang besonders laut traten die literarischen Journale de Reit von 1830 bis 1848 auf. Bier fuchten Die jungen Schrift fteller ibre Grundfate zu proflomieren, einen unbequemen Ge noffen nach allen Regeln ber Runft abzutun und fich felbst moge lichft in den Borbergrund zu schieben. Dabei feierte bie Ra meraderie ihre höchsten Triumphe. Die meiften Bormurfe werbe Beinrich Laube gemacht; immer wieder wird er beschulbigt, bag er fort und fort die literarischen Beitschriften mit Reflame für feine Schöpfungen füllen laffe. "Wird irgendmo ein Laubesches Stud in Szene gefett", heißt ce einmal im "Charivari" (1845, M. 139), "fo bilden die Laubeschen literarischen Lafaien ein mahres Bofaunenfonzert." Ein andermal fteigert fich bet Groll bis zum bittern Sohn. "Rur Aufführung von Laubel "Struensce" in Dresben", wird gemelbet, "ging von Leipzig eit Ertragua ber Gisenbahn mit Claqueurs und literarischen Bedieuter bes großen bramatischen Autors babin ab." Dber es wird at bie Mitteilung, daß Biftor Sugo jum Bair von Frankreich er hoben worden fei, Die biffige Bemerfung gefnüpft: "Undanfbarei Deutschland, mann wirft bu ben gefeierten Dichter bes Rolofo in ben Bairftand erheben?" \*)

<sup>\*)</sup> Einen geharnischten Artikel über das Cliquenwesen, besonders geger "die forzierte Emporhebung Laubes", brachte auch die sonst so zahme "Abend-

Ebuard Beurmann klagt benn auch einmal sehr beweglich, waß die literarischen Journale, statt das "Senkblei der Literatur" warzustellen, das "Blei an deren Schwingen" seien, daß sie statt in "Akzessorium der Literatur" zu bilden, sich selbst zur Hauptache machten.\*)

Als die bedeutendste diefer literarischen Reitschriften ift Bußstos "Telegraph fur Dentichland" zu betrachten, ber auch Ine Art Bindeglied amischen ben Beitschriften fur univerfelle Bilund und ben rein literarischen Sournalen barftellt. Das Blatt atte ein eigentumliches Schicffal. Als Guptow am 10. Kebr. 1836 me bem Gefangnis zu Mannheim trat, in bas ihn bie Denunationen Menzels gebracht hatten, suchten ihm feine Frankfurter treunde eine neue Basis für seine Eristens zu schaffen. rachten Mittel ausammen und ermöglichten es Guktow, mit Eb. beurmann eine politische Reitung zu gründen, Die ben Titel Frankfurter Borfenzeitung" erhielt : einem literarischen Beiblatt efer Reitung murbe bie Bezeichnung Frankfurter "Telegraph" meben. Dit bem 1. September 1836 trat bas Unternehmen in e Ericeinung. Allein bie Reitung entwickelte fich nicht, fo febr auch ihre Berausgeber abmühten; es fehlte an dem nötigen etriebsfavital und barum besonders an auswärtigen Mitarbeitern. chon nach brei Monaten ging fie baber wieber ein; boch gelang es untow, bas Beiblatt zu retten und jo ben "Telegraphen" zu nem felbständigen Journale auszubilden. Aber er burfte bas Matt nicht mit feinem verfehmten Ramen zeichnen; ftatt feiner urbe junachft 28. Speper und bann Eb. Beurmann genannt. Die Berhaltniffe fur bas Journal lagen in Frankfurt jeboch fo enig gunftig, daß Bugfow es in einer großen Berlagsbuchhandung unterzubringen suchte und ichlieflich Soffmann und Campe bamburg veranlagte, es ju übernehmen. 3m September bes

ettung" 1845 in M. 78. Sie wies babei auf die unerhörten Reklame-Artikel n "Kometen", ben "Grenzboten", der Augsburger "Allgemeinen Zeitung", er "Deutschen Allgem. Ztg.", dem "Worgenblatt" und der "Kölnischen Zeisina" bin.

<sup>\*)</sup> Eb. Beurmann, Frankfurter Bilber. Maing 1835, G. 307.

Sahres 1837 ging bas Blatt, bas nun ben Titel "Telegraph für Deutschland" erhielt, in ben Berlag von Soffmann und Campe über. Dabei anderte fich auch der Charafter bes Blattes. Bahrend ce bisher bas gesamte Gebiet ber Bilbung in ben Rreit feiner Betrachtungen zu ziehen versucht hatte und besonders bemubt gewesen mar, seine Lefer über bie Stromungen in ber Theologie und ber Sozialvolitif zu informieren, lieft es jest, ba bie Gefährlichfeit, barüber zu fprechen, pon Rahr zu Rahr muche. biefe Themata mehr und mehr bei Seite und murbe fast ausichlieklich eine literarische Reitschrift. Das literarische Thema er hielt aber einen breiteren Ausbau, wie überhaupt bas ganze Journal ein stattlicheres Gewand befam. Bon Januar 1840 ab erschien es, statt in Oftav, wie bisber, in Quartformat. 26 verantwortlich zeichnete gunächst ber Berlag: mit ber ME 164 des Jahres 1841 trat jedoch Gukkow als verantwortlicher Rebafteur bervor.

Mit den reicheren Mitteln ließ sich auch bald ein vorzüge licher Mitarbeiterfreis heranziehen. Zu den alten Getreuen aus der Frankfurter Zeit, den Gödeke, Carridre, Heinrich König. Dingelstedt, Herwegh, traten Friedrich Hebbel, August Beder, Theodor Mügge, Friedrich Oettker, Wilhelm Hamm, Julius Mosen, Karl Beck, Alexander Weill, Ludwig Wihl, Therese von Bacheracht, A. v. Sternberg, Siegmund Schott und viele andere.

Daneben war auch Gutfow selbst eifrig für sein Blatt tatig. Er lieferte eine Anzahl Charafteristiken, Reisebriese aus Stuttigart, Karlsruhe und Augsburg, schrieb ein "Tagebuch aus Berlin", in welchem er außerordentliche Personalkenntnisse offenbarte, und Besprechungen von Theater-Aufführungen. Außerdem trat er in verschiedenen Fällen für die Interessen des Schriftstellerstande ein, kämpste gegen den Nachdruck, der die Schriftstellerwelt so schwer schädigte, und wandte sich auch gegen die Übersetzungswut, durch die der Büchermarkt mit minderwertigen französischen und englischen Romanen überschwemmt werde, während die deutschen Schriftsteller schwer dadurch beinträchtigt würden. Durch dieses energische Austreten zog er sich allerdings manche Angriffe von

ren ber Buchfändler zu, und der Verleger Heinrich Hoff in annheim veröffentlichte sogar eine heftige Broschüre "Gustow b Gustowgraphie" gegen ihn. Die wertvolleren Aufsätze gab istow später in seinen "Vermischten Schriften" (4 Bbe., Lpzg. 42—50) und in dem Sammelbande "Aus der Zeit und dem ben" (ebend. 1844) in Buchform heraus.

Der "Telegraph" gewann burch bie bunte Manniafaltiafeit b ben frischen Beift, ber aus ben Blattern wehte, fehr bebeuib und murbe mehr und mehr ein beliebtes Blatt. ehl erinnerte fich noch in fvaten Jahren ("Beit und Menichen." ltong 1889. Bb. I. S. 259), bak in ben Raffeebaufern Berlins Anfang ber vierziger Jahre ber "Telegraph" ein fehr bebrtes Journal mar, und Theodor Fontane meint, er habe in efer Reit feine gange Renntnis vom Jungen Deutschland aus m "Telegraphen" geschöpft. Diefe Blutezeit follte aber nicht nge bauern. Die preußische Regierung hatte wieberholt Unftof I vericiebenen Buchern genommen, die bei Soffmann und Cambe icienen waren: neuerdings mochte ihr bann auch ber rege telegraph" unbequem fein, und fo machte fie benn eines Tages bula rasa und verbot unter bem 28. Dezember 1841 ben gangen erlag Campes in Breuken. Damit murbe aber bem "Teleaphen" bie Lebensaber fast vollständig unterbunden, und Bugw verlor alle Luft. bas Blatt fernerhin zu leiten. Schon vor r Rataftrophe hatte er fich mit ber Frage beschäftigt, ob es für ne literarische Entwicklung nicht beffer fein murbe, die gange ebaftionstätigfeit aufzugeben. "Das Blatt ichabet mir," ichrieb bereits im Mai 1841 an Lewin Schuding. "Meine Gegner rchten fich und machen baber beftanbig Larm, und ich felbst un boch nicht fo biplomatisch werben, daß ich über alles schwiege." nd als bann bas Berhangnis hereingebrochen mar, legte er bie ebaftion nieber und unternahm eine Reise nach Baris. ebaftionsgeschäfte übernahm, nachbem Schudling es ausgeschlagen itte, Bugfoms Nachfolger zu werben, Georg Schirges (1811 \$ 1879), ein literarischer Bobemien, ber etwa seit einem Jahre titarbeiter am "Telegraphen" war, bem es aber burchaus an dem Weit- und Scharfblick seines Borgängers fehlte, worauf das Blatt schnell sein Unsehen einbußte, zurückging und 1845 sein Erscheinen einstellte.

Einen ähnlichen Charafter wie Guntows "Telegraph" trug Lewalbs "Gurova", nur mar beren geiftiges Niveau mefentlich niedriger. In Lewald prafentierte fich ber Weltmann ber bamaligen beutichen Schriftsteller. Guntom rühmt ibn ale ben "pollendetsten Repräsentanten ber burgerlichen Roblesse unserer Literatur." "Wie icon." fügt er fodann noch bingu, "wenn gu bem Weltmanne noch ber Wert einer wirklich poetischen Rulanglichfeit fommt, Scharfblick, witige Rombination, ichopferifches Bermogen! In der Tat ift die ruhige und englische Haltung Lewalds, fein Blie und bie fleine Rofetterie etwa mit einem neuen au duc d'Orleans beifinierten Gilet nur bie aukere Bulle, id mochte fagen die ftiliftische Sulle eines tiefen Beiftes. ber bie menichlichen Ruftanbe mit florftem Auge burchichaut, Die Sulle einer genialen Reuerung in ber Literatur, welche wir mahricheinlich nur biefem Ramen verdanten. " \*) Go ernft wird es Gugtow mit biefer boben Wertschäkung aber wohl nicht gewesen fein: man fühlt ce. ber Schalf blitt zwischen ben Reilen bervor, er macht fich im Grunde luftig über ben geschäftigen Allerweltsferl, ber unaufhörlich über alles Mögliche plaubert, gang nett und liebens wurdig und auch mit einer gewiffen Renntnis von Literatur, Musif. Mode und Gesellschaft, aber doch immer höchst oberflächlich, ohne die tieferen Strömungen ber Beit zu berühren. Der gange Berlauf seines Lebens ließ ihn auch nicht zu ernsteren Stubien fommen.

August Lewald wurde 1792 zu Königsberg in Preußen als ber Sohn eines wohlhabenden Kaufmanns geboren, widmete sich zunächst ebenfalls dem Handelsstande, geriet dann in die Strudel bes Krieges und machte als Sekretär eines höheren russischen Offiziers die Feldzüge gegen Frankreich mit. Nach dem Friedensichlusse warf er sich ganz in das schöngeistige Leben, versuchte sich

<sup>\*)</sup> Guptow, Beitrage zur Gefch, ber neuesten Literatur. Stuttg. 1839 Bb. I. S. 307.

8 Pramatifer, Schauspieler und Bühnenleiter, führte bann auch ne Reitlang bas zwanglofe Leben eines Bobemiens in Baris th ichrieb Theaterstücke, Novellen, touristische Blaubereien und sch vieles andere. Darauf siebelte er sich 1834 in Stuttgart und grundete bort 1835 bie Reitschrift Europa, Chronif ber bilbeten Belt". Spater gog er mit feinem Blatte nach Rarlethe um, perfor aber bier bie Luft an ber fteten Rebaftionsarbeit. wrauf 1846 Guftav Rühne bas Journal für 3000 Taler erparb und es nach Leipzig überführte. Rach langerem Aufentalte in Wien lebte Lewald bann porübergehend in Frankfurt L. M., Stuttgart und Baben-Baben, immer eifrig fchriftstellernb. is er 1871 zu München ftarb. Guftav Rühne leitete unterbeifen nie "Europa" bis 1859, worauf fie in ben Berlag von Rarl B. fort und bann in ben Ernft Reile überging. Rebigiert murbe le in biefer Reit von Friedrich Steger (1811-1874) und Berunn Rleinstreuer (1826-1888), fant aber ichlieklich zu vollandiger Bebeutungelofigfeit berab und ging 1883 aus Mangel n Abonnenten ein.

Unter Lewalds Leitung war die "Europa" mehr ein Gefells haftsblatt, das sogar Modekupfer brachte und nur im Jahrgang 836 gediegenere "Literarische Übersichten" von Karl Gupkow ot. Ludwig Kalisch spottete benn auch in seinem "Buch der karrheit" in etwas derber Weise über das Blatt:

In einen Stier hat sich ein Gott verwandelt, Um Kadmus' schöne Schwester zu entführen; In Ochsen müssen Menschen sich verwandeln, Um die "Europa" Lewalds zu berühren.

Unter Gustav Kühne gelangte die "Europa" etwas mehr in as Fahrwasser des Jungen Deutschlands; Theodor Mundt, beinrich König, Berthold Auerbach, Hieronymus Lorm, Robert Blum wurden Mitarbeiter. Doch blieb der Ton immer gemäßigt, a Gustav Kühne keine Kampfnatur war. Burde er doch "bald vohlwollend, bald scheltend," wie er selbst sagt, der "Besonnenste" er Jungdeutschen genannt. Im Jahre 1848 ward aber auch er on der allgemeinen Bewegung ergriffen und gestaltete, damit er räftiger in die Tagesdebatten eingreifen könne, die "Europa" in

ein Tagesblatt um. Er traf aber bamit nicht bas Richtige; die Tausende von Abonnenten schmolzen auf ebenso viele Hundent zusammen, so daß er sich beeilte, das Journal wieder in sein frühere Form zu bringen. Bon dem Stoße, den es durch diek Umformung erlitt, hat es sich aber nie wieder erholt.

Un biefe beiben größeren Journale, ben "Telegraphen" und Die "Europa", schließt fich eine Reihe fleinerer literarischer Blatter. unter benen jedoch fein einziges zu einiger Bebeutung gelangte: bie meiften bestanden auch nur gang furge Beit. Theodor Dundt grundete 1835 einen "Literarischen Rodiafus", ber aber fehr ichmer unter ber preußischen Renfur zu leiben hatte und barum balb wieder einging. Lubolf Wienbarg gab "Literarifche und fritifde Blatter" beraus, die auch Rovellen und Überfekungen aus ben Frangofischen brachten. Alerander Jung redigierte einige Reit ein "Literaturblatt", bas die jungdeutschen Ibeen im Diten verbreiten wollte. Gin "Literatur= und Runftbericht" von Demald Marbach erschien Mitte ber vierziger Jahre in Leipzig. Berliner "Sahrbucher für miffenschaftliche Rritif", bie besonders von Varnhagen von Ense unterftutt murben und den Berunglimpfungen Menzels gegenüber eifrig für Goethe eintraten, bielten fich von 1827 bis 1846. Gine fonservative "Literari fche Reitung", Die fich ber Brotektion bes Minifteriums Gid horn erfreute, und beren erfter Redatteur Rarl Buchner (aeit 1837) war, kam von 1834 bis Ende 1845 im Berlage von Dunkt und Sumblot in Berlin beraus.

Außerdem erschienen auch ferner noch die "Blätter für literarische Unterhaltung" (Siehe S. 292), die aber nicht mit in den Ton der jungdeutschen Journale einstimmten. Heinrich Brockhaus, der seit 1823 die Zeitschrift selbst redigierte, suchte sich von den literarischen Kämpsen möglichst fernzuhalten. Er berichtete wohl über die Bewegung und gestattete selbst Männern von so ausgesprochener Parteirichtung wie Arnold Ruge ihre Ansichten zu entwickeln, aber er ließ die Zeitschrift doch nie zum Parteiblatt werden, und darum gelang es ihm auch, sie über das Sturmjahr 1848 hinwegzubringen, in dem so viele Blätter

hinschwanden. Doch erschien bas Journal bann nicht mehr glich, sondern wöchentlich.

Den Beschluß der langen Reihe der literarischen Zeitschriften blich macht ein Blatt, das eine ganz neue Erscheinung bildet id sich als ein Führer durch die Literatur des Auslandes rftellt. Das Interesse für die ausländische Literatur war bereits rch die Romantiker, die Schlegel, Tieck, Gries und andere gesecht worden, allein dem Verlangen der Gebildeten, ein Zentralsgan für die Bestrebungen auf dem linguistischen Gebiete zu erslten, entsprach erst Joseph Lehmann zu Anfang der dreißiger ihre.

Bofeph Lehmann bilbet eine gang eigenartige Ericheinung wohl auf bem Bebiete ber Sprachforschung, wie auf bem bes zitungswesens. hier wie bort bemahrte er fich als ein ausgeichneter Kachmann und außerdem in den bewegteren Jahren 3 ein echter Baterlandefreund, ale eine Rernnatur. Dbaleich 2 Mann von umfaffenden Renntniffen, bat er boch niemals eine lehrte Schule besucht. Er wurde am 28. Februar 1801 in logau ale ber Sohn eines jubifchen Raufmanne geboren und bmete fich junachft in Berlin bem Bantier-Geschafte: baneben er trieb er ichon als junger Denich mannigfache Sprachstubien beherrichte fehr bald, vermoge eines außerordentlichen Sprachlentes, nicht nur bas Frangofische und Englische, sonbern auch & Italienische, Sollandische, Blamische, Spanische, Bortugiesische b Schwedische. Auch in ben orientalischen Sprachen und Liteturen erwarb er fich Renntniffe. Diese umfassenbe Bilbung f sprachlichem Gebiete brachte Joseph Lehmann nach und nach t ben gelehrten Rreifen in Berbindung, u. a. auch mit Alexander n humboldt, und biefer empfahl ihn im Sahre 1828 eines iges bem Legationerate Philipsborn, ale biefer für bie "Breuiche Staatszeitung" einen in ben mobernen Sprachen bewan-Darauf vertauschte Lehmann bas rten Mitarbeiter fuchte. ontorpult mit dem Schreibtisch ber Rebaftion ber "Breußischen taatszeitung" und bemahrte fich in biefer neuen Stellung balb Sgezeichnet. Sauptfächlich lieferte er vorzugliche Artitel über

bie ausländische Literatur, und als 1830 nach ber Anlirepolution eine Alut von politischen, sozialen und literarischen Schriften bes Auslandes in Deutschland einströmte, rief er eine beiondere Beilage ins Leben, in ber er iene literarifchen Ericbeinungen nun pollständig instematisch abbanbelte. Diefer Beilage aab er ben Titel "Magazin für die Literatur bes Auslandes". Das Unternehmen fand vielseitigen Antlang: icon ber Brofvett. ber ber "Staats-Reitung" beigelegt murbe, und in welchem ber Rebafteur auf einen Ausspruch Goethes binwies, in bem fich ber Dichter zum erstenmale bes Ausbrucks "Weltliteratur" bebiente. hatte bie Gingeichnung von zwölfhundert Abonnenten gur Folge. und als bann am 24./25. Januar 1832 bie erste Nummer mit einem geiftreichen Artifel Lehmanns über bas bamals foeben berausgekommene Wert von Lord Dover "The life of Frederic the Second, king of Prussia" erschienen war, wuche bie Ruhl ber Besteller noch gang bedeutend. Das Blatt tam barauf mochentlich breimal in Rolioformat beraus. Seine Mitarbeiter hatte fich Joseph Lehmann zunächst unter seinen Rollegen gesucht, bald aber gelang es ihm auch, Professoren von Universitäten und bedeutende Schriftsteller zu gewinnen, fo bag bas Unfeben bes "Magazins" rafch ftieg. Leiber bestand bamals noch nicht bie gute Sitte, Die Artifel mit bem Ramen bes Autore zu zeichnen: man fann baher bei vielen Beitragen nicht mehr angeben, von wem sie berrübren.

Nach bem Rücktritte seines väterlichen Beschützers Philipsborn vom Kuratorium ber "Staats-Zeitung" erschien eine längere Berbindung des "Magazins" mit diesem Blatte nicht als zweckmäßig; man überließ daher 1843 das Journal dem Schöpfer als freies Eigentum, und dieser stellte es nun auf eigene Füße. Dabei ging es in den Berlag der Firma Beit und Kompaznie über, mit der es auch 1849 von Berlin nach Leipzig übersiedelte. Bon 1859 ab erschien es sodann nur einmal wöchentlich und von 1864 ab, in welchem Jahre es wieder nach Berlin zurücktehrte, da es von F. Dümmlers Berlagshandlung erworben worden war, in Groß-Duart. Darauf wanderte es 1879 abermals nach Leipzig in den Berlag von Wilhelm Friedrich und ging nun wiederholt von

Das Ende des "Magazins für die Literatur des Uuslandes".

517

and zu Hand, wobei es auch mehrmals seinen Charakter iberte.

Rach ber Loslöfung bes "Magazins" von ber "Staats= eitung" gab Joseph Lehmann in einiger Reit auch feine Rebafteur= elle bei biesem Blatte auf: schon lange mochte er bie Grundke eines Gidhorn und Rochow nicht mehr vertreten. Er fehrte ich feiner Baterftabt Glogau gurud, murbe bort Direktor ber ieberichlefischen Gifenbahn und brachte burch Ernft und Energie 18 Unternehmen aus ben bürftiaften Berhaltniffen nach und nach in e glanzenbste Lage. Schlieflich siebelte er 1865 wieber nach Berlin ber, wo er fich jett gang ben literarischen Studien hingab, um 18 "Magazin" zu einem Mufteriournal auszugestalten. Seinen weck, bas Beiftesleben bes Auslandes ben Deutschen naber gu ingen, erreichte er babei in umfassenbem Dage. Unablässig tätig, achte er faft in jeder Nummer einen Auffat aus feiner Reber tb erregte noch in seinen letten Jahren burch seinen geistvollen Essah ver bas gemischte Sprachgebiet zwischen Rarnthen, Steiermart, Iprien und Ungarn gerechtes Aufschen. Mitten in Blanen gur eiteren Ansgestaltung seines Journals ftarb er plöglich am 1. Rebruar 1873. Bon ben fpateren Leitern bes Blattes ift fonders der vielseitige Chuard Engel zu nennen, der es zu An= ng ber achtziger Jahre redigierte. Weiterhin fant es fcbnell thr und mehr von feiner Sohe herab und verschwand ichlieflich 105 ruhmlos aus ber beutschen Bubligiftif.

Die Unterhaltungsblätter. Ihre Oberflächlichkeit. Marggraff über sie. rloffohns "Komet". Dettingers "Charivari". Der Klatsch von ganz tropa gibt sich in ihm ein Stelldichein. Der "Leuchturm", herausgegeben n Ernst Keil. Sucht einen nationalen Charakter zu gewinnen. Ist darum elen Derfolgungen ausgesetzt. Die "Bohemia". Critt für das Deutschtum Böhmen ein. Die "Sachsenzeitung", die "Rosen", die "Jahreszeiten", die Buna", der "Dorsbarbier", der "Hans Jörgel", der "Soldatenfreund". Die seitung für die elegante Welt". Ihr Redakteur Heinrich Laube. Critt

leidenschaftlich für das Junge Deutschland ein. Wird ausgewiesen und verhaftet. Gustav Kühne an seiner Stelle. Übernimmt später nochmals die Redaktion. "Der Gesellschafter", der "Freimütige", das "Berliner Konversationsblatt".

Besentlich magerer, ale bie literarischefritischen Reitschriften. stellen fich bie Unterhaltungeblätter ber Reit von 1830 bis 1848 Bier ift nur felten ein boberer Gefichtebunft, eine gefestigtere Lebensanschauung, ein großes Broblem - meist nur Oberflächlichkeit, gehaltloses Geplauber und Gemitel mit etwas Sentimentalität und füßlicher Bifanterie, Die fich wohl auch bisweilen bis jur Laszivitat fteigert. "Die meiften Journale", flagt Bermann Margaraff (Deutschlands jungfte Literatur- und Rulturepoche, S. 420), "ftugen fich auf bas Bringip mabrhafter Armlichkeit; mit geringen Mitteln will man fie bestreiten, und fo geichieht es. daß Literatur. Berleger, Redakteur und Mitarbeiter babei urfundlich verhungern fonnten, wenn bie gabe Lebensfraft bes Deutschen nicht einen Widerhalt gewährte." Daber bringe auch ber Sumpf biefer Nournalliteratur weiter nichts bervor als .. junge Frofche, welche lprifches Gefchrei erheben. Sommertage-Abende, wenn fie fich verliebt, ober wenn fie zu viel getrunken haben. weiterhin Bafferschlangen, welche lieblich alitern und fluntern und, wenn man fie mit ber Sand fakt, leicht binqueschlubfen, auch wohl hypochondrische, zerriffene, melancholische, schlurrende und schnurrende Unten, bann Baffertafer, Infuforien, Bilge fleine Gedanken, Theater= und Bucherregenfionen, Aphorismen, Notigen, Disgellen und Spielereien ahnlicher Urt."

Bon ben neuen Blättern ber in Rede stehenden Zeit ist zuerst "Der Komet" zu nennen, den Karl Hersoßsohn in Leipzig herausgab. Hersoßsohn war ein liebenswürdiger Schriftsteller, der sich durch die in volkstümlichem Tone gehaltenen Lieder "Wenn die Schwalben heimwärts ziehn" und "Ob ich dich liebe? Frage die Sterne" und eine große Menge von Romanen und Novellen, die alle eine lebhafte Phantasie verrieten, in weiten Kreisen beliebt machte. Er wurde 1804 in Prag geboren, wollte ursprünglich, von Zacharias Werner dazu veranlaßt, in Wien in den Orden der Redemptoristen treten, konnte sich aber im letzen

luaenblicke boch nicht bazu entschließen und ging nach Leibzig, wo er Bilosophie und Aurisprudens studierte, bis er fich mehr und mehr er Schriftstellerei und Nournalistif midmete und 1830 bas Noural Der Romet, ein Unterhaltungeblatt für bie gebilbete Lefeelt" grundete. Es fam fechsmal in ber Woche beraus und bot ugerbem noch zwei Beilagen, eine "Beitung fur Reifen und leifende" und ein "Literaturblatt", bie aber wöchentlich nur ein= al ericbienen. Allein icon im zweiten Bierteliahre geriet verlokfobn in heftige Amistigkeiten mit bem Berleger, C. S. F. vartmann, trennte fich von ihm und gab fein Blatt bei Fr. A. eo in Leipzig in Kommiffion, worauf fich Sartmann Anfang nauft 1830 ein neues Sournal "Unfer Blanet. Blatter für nterhaltung, Literatur, Runft und Theater" grundete, für beffen amenlose Redaktion er selbst die Verantwortung übernahm. Der Blanet" erlebte fobann unter wechselnden Schicffalen und Ber-Baebern breizehn und einen halben Sahraana; er erschien bis nbe 1843. "Der Romet" überbauerte ibn noch um fünf Sahre: fam bis 1848 beraus, ebenfalls unter vielfachem Wechfel. imentlich auch feiner Titel. Aus bem "Literaturblatt" murbe un zweiten Jahrgange an eine "Beilage für Literatur, Runft, tobe. Refibengleben und journalistische Bentrale". Reujahr 1834 m zu ben beiben bisberigen Beilagen noch eine britte "Der ampfmagen, ein Gratismagazin zur Unterhaltung und Behrung", an beffen Stelle jeboch bereits Renjahr 1835 "Der iftballon, ein Blatt für Berg, Geift, Roof und Magen" trat. 337 verwandelte sich bann ber "Luftballon" wieder in ben Zeibzig-Dresdener Dampfmagen, ein Blatt ber Bergangenheit, egenwart und Rufunft" und ein Sahr fpater fogar in ben Leivzig . Berlin . Dresbener Dampfmagen". In ben vierziger ahren endlich (in benen sich übrigens Berlogsohn einige Reit m "Rometen" abgewendet hatte) murbe aus dem "Dampfmagen" n "Teleftop", mahrend bic "Beitung fur Reisende" in Begfall Bleichzeitig trat wiederholt ein Bechsel im Berlage ein; ich ber Titeltopf murbe mehrmals umgeftaltet. Es fann baber cht mundernehmen, baf fich bei ben vielen Beranderungen fein ößerer fester Abonnenten-Stamm bilbete und die Leserzahl bei

ber zunehmenden politischen Bewegung mehr und mehr dahinsschwand, so daß Herloßsohn schließlich in große ökonomische Schwiesrigkeiten geriet und ganz verarmt am 10. Dezember 1849 zu Leipzig aus dem Leben schieb. Den Inhalt des "Rometen" bils beten in der Hauptsache die Romane Herloßsohns, daneben allers lei Notizen aus dem literarischen und gesellschaftlichen Leben.

Reben bem "Rometen" florierte eine Beitlang ber "Charipari", herausgegeben pon Eduard Maria Dettinger. In Dettinger stellt sich eine febr charafteristische Rigur ber niebern Journalistif ber 30er und 40er Sahre bar, ein Sfribent von groker Bewandtheit, ber über alles ichreibt, aber über nichts arundlich. ber alles fennt, aber alles nur oberflächlich, ber über alles wiselt, aber boch nie einen wirklich gundenden Kunken bervorfpringen laffen fann, ber mit feinen Spaken amar bie aroke Menae amuffiert. aber auch viele verlett und barum immermahrend in Sanbeln und Reinbseligfeiten verstrickt ift. Er murbe 1808 in Breglau geboren, in der Redaktion der Bäuerleichen "Theater=Reitung" in bie Journalistif eingeführt und mufte bann. ba ibn feine Spottfucht fortwährend in Rollifionen brachte, befonders mit ben Behörben, lange Reit ein unftates Leben führen. Dabei grundete er allerlei Beitschriften, Die oft nur ein, zwei Monate bestanden und baber hier nur eben ermahnt werben fonnen: in Berlin 1829 ben humoriftisch-satirischen "Gulenspiegel", in München noch im felben Jahre "Das fchwarze Gefpenft", bas nur brei Monatt bestand und auf birekten Befehl bes Ronias Ludwig unterbrudt wurde, aufs neue in Berlin im Berbft 1830 ben "Gulenfpiegel", ber aber icon nach vier Wochen verboten murbe, und amar mit Ruftimmung Friedrich Wilhelms III., barauf Ende 1831 ben "Figaro", ber fich fünf Jahre hielt, weiterhin in Samburg 1836 ben "Argus" und in Mannheim 1839 eine "Allgemeine Gafthofszeitung". Diefe leitete er bis 1842, worauf er fich nach Leibzig manbte und bort nun ben "Charivari" ins Leben rief Den Berlag übernahm Philipp Reclam jr. Die Zeitschrift er ichien in Oftav in wöchentlichen Seften und brachte Rovellen Blaubereien, Gebichte, Scherze, auch allerlei Solzschnitte (offenbar aus Baris bezogene, recht minderwertige Bilber) und, mas mob m meisten Beifall fand, eine Unmaffe pon fleinen Rotigen unter er Rubrit "Rapfenftreich". Bas hier gufammengetragen murbe. it allerdings erstaunlich. Der Rlatich von gang Guropa gab fich ier ein Stellbichein: nicht felten füllte er fünf bis feche Seiten. a Betit gebrudt, Die Seite zu 62 Reilen. Jeber Borfall in ber Befellichaft, im Literatur= und Runftleben murbe berichtet, jedes öfandalchen, wenn auch noch fo unbedeutend, notiert, und wenn er Bergog von Bellington fich in Baris einen mit Truffeln gefüllten ruthahn für 500 Frants bestellte, fo standen fogar barüber rei Reilen im "Charivari". Diese Notigen üben benn auch heute och einen gemiffen Reis aus. Mit ihrer Recheit und Frische erfeten fie une unmittelbar in die Atmosphare ber viergiger labre, und es will une bei ihrer Durchficht manchmal faft beunfen, ale borten wir bas Gefumme bes Salons, in bem all ber unte Rleinfram bes Befellichaftelebens hier icherzend, bort mit iffiger Satire, burchgesprochen wirb. Rach ber Bewegung bon chtundvierzig verblafte ber Reis bes "Charivari" allmäblich: ber befellichaftston mar ein anderer geworben, und fo ging bas Blatt 852 ein. Dettinger manbte fich jest mehr bibliographischen und iparaphischen Arbeiten zu und erwarb fich ein gang besonderes Berienst burch bie Berstellung seines "Moniteur des Dates", mit m er fich bis zu feinem 1872 zu Blasewig bei Dresben erlaten Tobe beschäftigte.

Einen ernsteren Charafter als der "Komet" und der "Charivari" ug "Der Leuchtturm, Monatsschrift zur Unterhaltung und Beshrung für das deutsche Bolt", herausgegeben von Ernst Keil; doch langte das Blatt bei der Ungunst der Zeiten gar nicht zur vollstänsigen Entwicklung. Die Hefte, 4—5 Bogen groß Lexison-Oftav mit zwei Stahlstichen (Porträts von Zeitgenossen und meist satirischen denrebildern) ausgestattet, sollten nach der Ankündigung "untersaltender und belehrender, in der Belehrung aber durchaus freisunger, mit der Zeit sortschreitender Natur sein und außer dem zählenden und beschreibenden Texte ausssührliche Besprechungen er Tagesfragen bringen, so weit dies in einer Monatsschrift tunlich und — erlaubt" sei. Aber schon auf dieses Programm in wurde das Erscheinen der Zeitschrift in Leipzig untersagt,

morauf Ernst Reil Die "Ervedition Des Leuchtturms" nach Reis verlegte und feine Mongteschrift pon 1845 ab bort ericheinen liek. Seiner Umficht und feinem fichern Taft gelang es bann auch, ber Reitschrift bei offener Bolemif gegen bie berrichenben Difistanbe einen großen Rug im Sinne bes politischen Fortschritts zu geben. Befonders fuchte er in novelliftischen Stiggen Die fogialen Diftbrauche und Mikitande, bas Maffenelend in Großtäbten und Induftricgentren, Die Bebernot in Schlesien und im fachlischen Ergacbirge Als Mitarbeiter marb er sich Otto Ruppius. su befämpfen. Albert Frankel. E. Th. Jakel. Robert Blum u. a. Bei ihrer energischen Saltung gerict bie Reitschrift natürlich fehr balb in Ronflift mit ber Benfur. Schon nach bem Erscheinen ber ersten fünf Sefte mußte die Ervedition von Zeit nach Magbeburg verleat werben, und bort gab ce fo viel Semmniffe, baf Reil am Schluffe bes erften Jahraanges in bie Rlage ausbrach, er wife wohl, daß eine rechte Zeitschrift als Gottesaeifel burch bie Belt ziehen folle, als Bottesgeißel gegen Luge, Unrecht und Drud, gegen alles, mas ben Menichen entwürdige, moburch ber Deufd fich selbst entwürdige - er habe viel gewollt, aber nur wenig gedurft! 2Bo mir die Beifel ichmangen, murben die Spiten abgeschlagen, und wo wir mit Reulen schlugen, fing man ben Schlag auf, gerbrach bie Reule und legte Samt um ben Reft, ber wohl bann und wann traf, aber nicht mehr webe tat." Drangfale, welche bem Blatte von ber Zenfur bereitet murben, wuchsen jedoch noch weiter; schließlich murbe es in Dagbeburg überhaupt verboten, und nun wanderte es zunächst nach Salle und von bort nach Deffau; aber auch bort ereilte es basselbe Nun manbte es sich nach Bremen, mo es sich acht Schickfal. Monate bielt, weiterhin nach Braunschweig, mo es aber nur furze Beit erschien, ba auch hier alsbald (im Februar 1848) bas Berlangen ber preußischen Regierung burchbrang, Die Berausgabe bet Beitschrift nicht mehr zu gestatten. Besonderen Anftog nahm die Bensurbehörde immer wieder an bem politisch-satirischen Beiblatt, bas anfangs ben Titel "Die Laterne" führte, bann aber, um ber Unterdrückung zu entgeben, immer neue Titel annahm; "Reichsbremfe", "Spikkugeln", "Wefpen", "Schildmacht" waren bie weis

teren Namen. Bei dem Ausbruch der Revolution fielen dann zwar die Fesseln der Zensur, und Keil konnte jetzt den "Leuchtturm" in Leipzig erscheinen lassen, allein schon 1849 brach die Reaktion herein, worauf das Ministerium Beust die Flamme des "Leuchtturms" für immer auslöschte.\*)

Die schon erwähnte Prager "Bohemia" konnte sich von 1836 ab eines vorzüglichen Redakteurs, des aus Leitmeritz gesbürtigen Franz Klutschak, erfreuen, der, wo er vermochte, mit aller Bärme für das Deutschtum eintrat, weil er die Gesahren, die der deutschen Kultur aus der nationaletschechischen Bewegung erwuchsen, mit klarem Auge erkannte. Allerdings mußte er sich dabei immer innerhalb des Rahmens eines belletristisch-literarischen Blattes halten; erst im Frühjahr 1848 konnte sich das Blatt zu einer politischen Zeitung erweitern. Mitarbeiter der "Bohemia" waren so ziemlich alle deutsch böhmischen Schriftsteller, besonders Karl Egon Ebert, Herloßsohn, Uffo Horn und Ignaz Kuranda. Bis 1848 erschien das Blatt nur dreimal in der Woche.

Berichiedene weitere Sournale brauchen nur furs genannt zu werben, ba fie über bie Absicht, ihre Lefer nur gang leichthin an unterhalten, nicht hinausgingen. Die "Sachfenzeitung", rediaiert von dem Rerlagsbuchhändler C. S. F. Sartmann, erfchien feit 1830 in Leivzig und verbreitete fich mit Borliebe über bie Leipziger literarischen und Theater-Berhaltniffe und -Streitia-Die "Rofen, Beitschrift fur bie gebilbete Welt", gab ber Romanschriftsteller Robert Beller (geb. 1814, geft. 1871) von 1838 bis 1845 in Leipzig heraus, weiterhin George Befefiel. In Samburg ericienen bie Monatsichrift "Die Sahreszeiten". redigiert von Reodor Wehl und bie vielgelefene "Ibuna" von Amalie Schoppe, der "Entbederin" Bebbels. In Berlin ricf Redor Steffens (Bfeudonum fur R. S. Dammas fgeb. 1816, geft. 1885]) bie Reitschrift "Der Sausfreund in Balaft und Butte". bie auch Bolgschnitte und Stahlftiche brachte, ins Leben, fich aber nur von 1843 bis 1847 hielt. Den behaglichen Sumor ber Burgerfreise, ber aber burch bie polternbe Rritit bes "Generals

<sup>\*) (</sup>Johannes Brolk) Bur Geschichte ber Gartenlaube (1903.)

auf Aftuglität ausgebenden Journalredaftion gestaltete er Blatt völlig um," schreibt Johannes Brolf (Das Junge bland. S. 326). "Wie ein eben erft eingefangenes Boll-Cen stürmisch burch bie Arena jagt, so stürmt hier ein un= lter Beift, in allzu flüchtigem Galopp fich übernehmenb. liele zu: Die Belt ber .neuen Ideen' fich und feinem Bublis n erobern. Gine lebenfprübenbe Berghaftigfeit im Barteis en für und wider, alle Borguge und alle Kehler einer Mitigen und warmberzigen Jugend machen fich geltend teil. im Bortraa. im Stil . . . Rrieg ben Philiftern! ift bie Lofung: mit ibr geht er bem Beifte ber Rleinstagterei utichland, als ber Burgel alles Ubels, ju Leibe. Über ben brig berricbenben Raften= und Rirchturmegeift ichreibt er: Meinstagterei ift bas Borbild ber Kleinstädterei geworben: ber Uriprung bes beutichen Philistertums. Denn Philister en ber, welcher mit bem fleinen, ibm angelernten Dakitabe auch bas größte, miftt'." Aber aus allem fpricht boch eine Raivetat: immer bort man noch ben jungen Studenten, ber einen lauten Reben bie gange Orbnung ber Dinge umqun meint, ben jugendlichen Renommisten, ber fich überschakt. ver gelegentlich über bie Strange ichlagt. Dabei bringt er nicht wirklich neue Gebanken, sondern er variiert nur bas. Borne und Beine langft vor ihm und auch geiftreicher auset baben. Doch fand fein fedes, felbitbewuftes Auftreten n Beifall - nur nicht bei ber preußischen Regierung. Sehr nahm man in Berlin an ben "Mobernen Briefen", die in Reitung für die elegante Welt" erschienen, Unftok, und bas enfurtollegium erflärte, biefe Briefe zeugten von der größten litat, traten in ihren politischen Bemerkungen zu gunften Invosition der Stuttgarter Stände-Berfammlung ein, verbten die Juli-Revolution, rühmten Borne und Seine und pteten vom Demofratismus, bag er die Grundidee bes entume fei. Schlieflich ftellte bas Rollegium ben Antrag. Blatt in Breufen zu verbieten. Der Minister entsprach bem Berlangen nicht, sonbern beschränkte fich barauf, burch ittelung bes Ministeriums bes Auswärtigen bie fachfische

Regierung auf Die vielen freien Stellen in Dem Blatte guimet iam zu machen und fie zu bitten, ben Leipziger Renfor ju groken Strenge zu ermahnen. Das icheint aber nicht in ber erhoffmatt Beife erfolgt zu fein, benn einige Reit fpater ergriff bie preußit Regierung ein anderes Mittel, Die unbequeme Stimme gum Some gen zu bringen: fie richtete auf bem Wege burch bas fabifie Ministerium an die Sicherheitsbehörde in Leibzig bas Erichen ben pp. Laube aus Breugisch=Schlefien, beffen Rame auf bit 3 12 ber preukischen Untersuchungsbehörde für bemagogische Umrick gefett morben fei, polizeilich auszuweisen, und barauf erhielt te ahnungelofe Redafteur Mitte Juli 1834 ben entsprechenden meifungsbefehl. Er konnte gerade noch die Nummer für ba 31. Juli zurecht machen, in ber er nun von feinen Lelem 1 ichieb nahm. Aber fo ohne weiteres wollte Laube biefes Berit boch nicht über fich ergeben laffen und fuhr baber ichnurftradi ich Berlin, um gleich an oberfter Stelle vorftellig zu werben; wurde bort jedoch am 26. Juli verhaftet, in eine Relle ber hausvott gestedt und hatte nun eine lange Leibenszeit burchzumachen. It feine Stelle in Leivzig trat zunächst A. v. Binger, ber Berfaffe bes befannten Burichenschaftsliches "Wir hatten gebauet ein flatt liches Saus", und als biefer wenig geeignet zur Leitung einer Beitschrift erschien, übernahm Guftav Rühne am 1. Juli 1835 Die Rebaftion. Unter biefem zeigte fich fodann bie "Reitung fir Die elegante Belt" wesentlich gemäßigter, aber auch matter und magerer, und auch der Sache bes Jungen Deutschlands nahm fi ber neue Redatteur nur gaghaft und mit einer gemiffen norgele ben Lauheit an, so daß ihn Börne ermahnte, doch fraftiger fr Die Verfehmten einzutreten. "Wir find alle dabei beteiligt", fchrieb er ihm, "bas gange Deutschland; bie aesamte beutid Jugend wird in den Kunfen geschäbigt, mikhandelt, gefreugis barum sollen und muffen wir alle, in denen noch ein Tropfet Jugendblut ift, uns ihnen anschließen, auf daß ber Bund eines Jungen Deutschlands' immer weiter und weiter greife. Allein Rühne verharrte in feiner refervierten Saltung, dabei scheint das Blatt mehr und mehr gurudgegangen #

\*) Es war ibm baber gewiß auch ganz erwünscht, bag Laube. er 1843 wieder nach Leibzig gurudfehrte, aufs neue die Reon übernahm. Freilich war mittlerweile auch Laube wesent= sahmer geworden, fo daß das Wikwort in den literarischen en furfierte: "Und mas sich Rühne nicht erfühnte, das mirb Laube nicht erlauben." Immerbin fuchte Laube wieder einen eren Bug in bas Blatt zu bringen; er schlug einen gewiffen nannischen Ton an, hatte er boch mittlerweile oft genug an Tafelrunde bes Rurften Budler-Mustau gefessen, sprach gern Dobe und Glegang und erfand felbit eine beutiche Dobet. in ber er auch zum Erstaunen ber Leipziger mohlgefällig Deipzige Strafen manbelte. Aber ber Beitschrift mar trot em tein neues Leben mehr einzuhauchen. Darum schied be Ende 1846 von ihr. worauf Theodor Drobisch sich noch 1860 abmubte, bas altersichwache Blatt zu erhalten. Fraend zen Ginfluß auf bas geistige Leben ber Reit übte es nicht : aus.

Noch fläglicher als ber "Zeitung für die elegante Welt" eres ichlieklich bem Berliner "Gefellichafter". Biele Sahre ate er sich nur noch im flachsten Kahrwasser. Die geist= ren Mitarbeiter ber früheren Reit hatten fich entweber gurudien, wie g. B. Beinrich Beine, ober fie maren geftorben; ein er Nachwuchs blieb aber aus. Amar stellte ber alternbe ik feinen Sohn als Mitrebafteur ein: eine Bebung des Blattes ve bamit icboch nicht erziclt, und barum machte in ber Mitte ber iger Jahre ein beißendes Epigramm die Runde burch die nale, in welchem im Sinblid barauf, daß ber "Gefellichafter" ben Rebentitel "Blatter für Geist und Berg" führte, gespottet ie:

> Wie konnt 3hr nur in diesem Blatt Etwas für Beift und Berg verlangen; Sagt nicht die Schrift: es ift der Beift Don Sohn und Dater ausgegangen.

<sup>\*)</sup> Bon Rühne felbst wird allerdings bas Gegenteil behauptet. Bergl. p Ribne, fein Lebensbild. Berausgeg. v. E. Bierfon. Dresben o. 3.

Und ber Berfaffer ber "Briefe aus Berlin" läßt be Gubig fagen :

Emfig schneid' ich in Bol3 und schreibe. Rein Wunder, daß bo 3ft, was in meinem Journal aufgeschüffelt euch wird.

Das morsche Schifflein ber Zeitschrift konnte sich der als im Frühjahr 1848 bie neue Gedankenflut mit Macht brach, nicht länger über Wasser halten und zerschellte schiersten Wogenanprall.

Nur eben verzeichnet mag schließlich noch "Der mütige" werben, der sog. "alte", der nach A. Kühne (1829) mit dem von Friedrich Förster und Wilhelm (Wilibald Alexis) herausgebenen "Berliner Konverschlatte" vereinigt wurde. Aber auch unter dem geme lichen Titel waren die beiden Journale nur Hungerkan wie Ludwig Geiger (Berlin, II, S. 438) sich ausdrück, t stande, ihr armes Leben zu fristen, dis sie 1832 ruhmlschwanden. In den "Briefen aus Berlin" wird ihner spöttisch nachgerufen:

förster verwaltet' den forst und häring die Conne, und dem Mangelt' im forste das Holz, mangelt' im fasse das Salz.

5. Die illustrierten Journale. Das Auftauchen der Illustration Theatrum Europaeum, der erste Vorläuser der illustrierten Zeitun Wiederbelebung der Holzschneidekunst. Das "Pfennig-Magazin", deutsche illustrierte Zeitschrift. Die "Illustrierte Zeitung" und ihr Johann Jakob Weber. Das Programm der "Illustrierten Zeitu Entwicklung der Zeitung. Die "fliegenden Blätter", die zweite Zeitschrift. Ihr Gründer Kaspar Braun. Haltung der "fliegenden Ihr literarischer und ihr künstlerischer Wert. — Varnhagens Urteil "papierene flut" des Vormärz.

So burftig nun auch mahrend ber bunt-bewegten i und vierziger Jahre die bentschen Beitschriften unter be kdung und Einengung der Bewegungsfreiheit blieben — das träftiger quellende Leben des Journalwesens konnte trot micht unterbunden werden, ja es trieb sogar in dieser koch einen neuen kräftigen Sproß in der Einführung Uustrierten Journale.

Die Ausschmückung ber Bucher mit Mustrationen tritt be-Lich ichon viele Sahrhunderte vor Erfindung der Buchdrucker-Runftvoll und mit erstaunlichem Rleife malten bie atoren in Die geschriebenen Berte umfangreiche Anitiglen in ebhafteften Karben. Rach ber Erfindung ber Buchdruckerfuote bereits Sebaftian Biifter in Rurnberg (1470) in feinem idenen Throne" Solsichnitt-Allustrationen in ben Tert ein. Anton Roberger in Nurnberg (1473-1513) lieft ichon eine e Anzahl von Solgichnitten nach Zeichnungen bedeutender itler für feine Drudwerfe aufertigen. Bald aber verbrangte Rupferstecher ben Bolgichneiber; ber Rupferstich eroberte bie meine Gunft bes Bublifums, und baber ftattete benn auch Bhil. Abelin scin "Theatrum Europaeum", cin 1633 zu ffurt a. Dt. begrundetes geitgeschichtliches Werf. bas ale ber Borlaufer ber illuftrierten Reitungen betrachtet werben fann, mit Rupferftichen aus. Darauf blieb ber Rupferftich und Iftich unbestritten bie vornehmere und beliebtere erläuternde ichmudende Beigabe bei allen Beitschriften. Bei ber Roft= afeit bes Stablitiches fonnte er aber nur ibariam gur Berung tommen, und als es baber in ben breifiger und vier-Sahren galt, ben Bunfchen ber breiten Bolfsmaffen nach erem Bilberichmud und befonders nach informierenden Iluionen zu entsprechen, griff ein intelligenter englischer Buchler und Schriftsteller, Charles Rnight in London, aufs neue Holaschnitt, indem er 1830 im Berein mit der Society for diffusion of useful knowledge ein "Penny Magazine" Reben rief und es mit gahlreichen Solgichnitten ausstattete. par bies ber erfte Berfuch, ben Buchbruck in Berbinbung mit Solsiconitt zur Berbreitung nütlicher Kenntniffe und allgeer Bilbung in ben Rreifen ber nicht mit Bludegutern Befegan benuten. Unterstütt fah sich Knight babei burch die

künstlerischen Bestrebungen eines Thomas Bevick, der bereits vor einiger Zeit die Wiedererweckung der Holzschneidekunst herbeiges führt und auch die Technik verbessert hatte, besonders durch Bervollkommnung der Werkzeuge und die Vertauschung der Holztafelsobersläche mit der Holzquerschnittsläche.\*)

Das "Penny Magazine" fand in England einen folden aukerorbentlichen Beifall. bak ber junge Buchbandler Johann Rafob Weber, der seit 1830 die Leitung der von der Bariser Buchhandlung Martin Bossange Bater in Leipzig errichteten Filigle übernommen batte, feinen Chef veranlakte, in Deutschland ein ähnliches Unternehmen, ein beutsches "Bfennig-Magazin", beraus-Bugeben. Die Schwierigfeiten maren freilich bier erheblich größer. benn ber Solaschnitt hatte bisher in Deutschland nur geringe Die beiben Unger, Johann Georg und Johann Bflege erfahren. Friedrich, F. 2B. Gubit und Friedrich Ungelmann maren gwar redlich bemüht gewesen, Die Aplographie wieder zu Ghren un bringen, einen Erfolg von fultureller Bebeutung hatten fie aber 3. 3. Weber ichrectte aber vor biefem Dangel nicht nicht erzielt. gurud; er fuchte feinen Bebarf an Cliches befonbers burch Erwerbungen in England zu beden und fonnte baber bereite 1833 mit ben erften nummern bes "Bfennig-Magazins" hervortreten. Er brachte damit die erfte beutiche illustrierte Reitschrift auf ben beutschen Büchermarkt. Allwöchentlich erschien eine Rummer in Quart zu 8 Seiten zum Jahrespreise von 2 Talern.

Das Journal fand sofort einen solchen Anklang im Publistum, daß die Auflage sehr bald die bisher noch nie gekannte Höhe von 60000 Exemplaren erreichte. Die Verwaltung der Zeitsschrift von Paris aus scheint aber ihre großen Veschwerden gehabt zu haben, denn bereits am 1. Sept. 1834 ging die Firma Vossange einen Sozietätsvertrag mit der Firma F. A. Vrockhaus ein, dem zu Folge das "Pfennig-Magazin" gemeinschaftliches Eigentum der beiden Vuchhandlungen wurde. F. A. Vrockhaus zahlte an Vossange für das Miteigentumsrecht die Summe von 14000 Talern

<sup>\*)</sup> Bergi. D. C. Thomson, Life and Works of Bewick, London 1882 und Austin Dobson, Thomas Bewick and his Pupils, London 1884.

nb zeichnete von da an allein "Expedition des Pfennig-Magains", während Boffange nur als Kommanditär beteiligt blieb. .nd am 1. Januar 1847 trat schließlich die Firma F. A. Brocknus gegen weitere Zahlung von 25 000 Frs. an Boffange Bater : den Alleinbesit des "Pfennig-Wagazins".

3. 3. Weber gab bei bem Eintritt ber Firma F. A. Brocks in bas Geschäft seine Stelle auf, worauf hauptsächlich J. Bolbebing (geb. 1791, gest. 1864) bie Redaktionsarbeiten bes wate. Das Blatt erschien bis 1855.

Reben bem "Pfennig-Magazin" wurde von F. A. Brocktwo von 1834 bis 1838 auch ein "Pfennig-Magazin für unber" herausgegeben.

Leiber ließ das "Pfennig-Magazin" recht viel zu wünschen Die; die Ilustrationen waren noch sehr grob und auf graues, ichst minderwertiges Papier gedruckt. Der Hauptmangel des Lattes aber bestand darin, daß ihm jedes System, jeder leitende iedanke und auch der nationale Charakter sehlte. Die Bilder werden planlos zusammengeworsen, genommen, wie sie eben zu Klangen waren, und da die Clichés sast sämtlich aus England kammten, so mutete das Blatt fast wie ein englisches an. Das dar auch bei dem "Pfennig-Magazin für Kinder" der Fall, so die der wackere Hartort nach Jahren noch klagte: "Da war zu wien für den deutschen Knaben: Warwick-Castle, St. Pauls-Lirche, Windsorschloß. Aber von der Burg der Hohenstaufen, der Jabsdurg, dem Schlosse der Hohenzollern, den vielen historischen Denkmälern des edeln deutschen Vaterlandes schwieg das Machverk. Das nennen wir vaterländische Lektüre!"\*)

Diefen Mangel bes "Pfennig Magazins" erfannte besonders 5. 3. Weber sehr flar. Bei seinem ausgeprägten Schönheitssinn und seinem scharfen Blid für die Anforderungen der Beit gewann r sehr bald die Überzeugung, daß erheblich Besseres geboten verben musse, wenn es den Ansprüchen der seiner Gebildeten geungen und auf die Dauer sich halten solle. Und als nun bereits

<sup>\*)</sup> Friedrich Sartort, Bemertungen über die preußische Bollsschule und ihre Lehrer. Iferlohn 1842.

im Mai 1842 auch in London berselbe Gebanke durch die "Illustrated London News" und ein halbes Jahr später in Parist durch die "Illustration" zum Ansdruck gebracht worden war, zögerte Weber nicht länger, obgleich in Leipzig die Berhältniffe für ein solches Unternehmen viel ungünstiger lagen, auch für Deutschland eine illustrierte Zeitung ins Leben zu rufen.

Und Beber mar auch für ein folches Bagnis gang Die geeignete Berfonlichkeit. In bobem Grade intelligent und mit umfassender Geschäftsfenntnis ausgestattet, burfte er sich mobl an eine folde aroke Aufgabe heranwagen. Beboren am 3. April 1803 zu Siblingen bei Schaffhausen, widmete er fich, nachdem ihm eine aute Schulbilbung geworben, bem Buchbanbel, mar in periciebenen groken Berlagsbuchbanblungen in Genf. Baris. Leipzig und Freiburg tätig und übernahm, wie ichon ermahnt. 1830 bie Leitung ber von ber Barifer Buchhanblung Boffange in Leippig errichteten Filigle. Nach feinem Austritt aus bem Boffangeichen Beichaft grundete er 1834 eine eigene Berlagebuchbandlung und manbte fich in Diefer fehr balb mit aller Energie ber Berbefferund des Holaschnitts zu. Seinen erften bebeutenberen Berfuch mit Solgschnittillustrationen unternahm er bei Frang Ruglers "Geschichte Friedrichs bes Großen", Die er burch Abolf Mengel illuftrieren liek. Die aufanas gelieferten Solsichnitte fonnten aber Menzel burchaus nicht zufrieden ftellen, fo baf Enlographen in Franfreich und England ausfindig gemacht merben mußten, Die Cliches herftellen fonnten, welche ben Anforderungen bes Runftlers entiprachen. Das veranlagte besonders ben Solzschneider Eduard Rretichmar in Leibzig, mit allem Nachdruck eine Bervollkommnung in der Aylographie anzubahnen, und da ihm das nach und nach gelang, fo fand Weber fpater in ihm feine vorguglichfte Stute, ale er schlieflich bas Brojeft einer illustrierten Reitung verwirflichte. Doch agb es auch noch eine große Menge anderer Schwierigkeiten zu überwinden, bevor er mit feinem neuen Journale hervorzutreten vermochte. Ermahnt fei nur, baf ce bamale noch feine feine Illustrationsfarbe in Deutschland gab, noch feine Satiniermaschine vorhanden war und ber Drud von 300. strationen auf ber Schnellpreffe noch für unmöglich erachtet murbe.

Allein alle diese Hemmnisse wußte Weber zu überwinden, und am 1. Juli 1843 konnte er dem Publikum die erste Nummer seiner "Ilustrierten Zeitung" vorlegen. Damit wurde dieser Tag zu einem weithin strahlenden Gedenkstein in der Geschichte der beutschen Publizistik.

In bem Brogramm, bas er in einem "Bas mir wollen" iberichriebenen Auffate entwickelte, iprach er fich ausführlich über feine Riele aus. "Was immer fich in ber gangen befannten Welt ereignet." fagte er, "von ben Groftaten ber Gurften an bis gu bem Ergebnis verborgenfter Forfchung, wenn es nur ein allgemeines Intereffe barbietet, gebenten mir unfern Lefern in wochentlichen Berichten porzulegen und, mas von biefen Mitteilungen ber bilblichen Darftellung zu genguerem Berftanbnis ober lebenbigerem Einbrud bedarf, in moglichst treuen und forgsam ausgeführten Bolafchnitten ihnen bor Augen an bringen. Während wir aber bort une vorzugeweise an Tatfachen und an die wirklichen Kortichritte ber Menschheit halten und in ihnen gewiffermaken ben nahrenben Rern ber Tagesgeschichte in gebrangtefter Darftellung au geben gebenten, follen bier Runft und Wiffenschaft aufgeboten werben, um ben Behalt bes Rernes nach allen Seitenaften offen au legen . . . So wollen wir ben Mannern bie grunblichfte Belebrung, ben Frauen bie angenehmfte Unterhaltung und ber Sugend bie fraftigfte Anregung ju einem reichen und tatfraftigen Beben bieten." Diefes Brogramm hat fobann bie Rebaftion ber -Alluftrierten Reitung" beständig festgehalten und weiter ausgebaut, aber fie bat in ber erften Reit oft alle Intelligeng, alle Rrafte aufbieten muffen, ihm treu zu bleiben. Die Schwierig-Reiten, Die Die Beschaffung ber Solgichnitte und beren Druck auf ber Schnellpreffe verurfachten, ichienen bisweilen unüberwindlich In fein. Erft allmählich fonnte ein pplographisches Atelier ein= perichtet werben, bas im ftanbe mar, ben Bebarf an Solsichnitten in ber gebotenen turgen Reit wenigstens jum Teil zu beschaffen. Far ben anderen Teil mußte immer noch das Ausland in Anbruch genommen werben. Die erfte Nummer ber "Iluftrierten Reituna" wies an Bortrats bie Bergogin Belene von Orleans mit bem Grafen von Baris, Emil Devrient, Bof. Tichatichet,

Wilhelmine Schröber-Devrient und D. Q. B. Bolf auf, ferner bildete der Themle-Tunnel, ein damaliges Weltwunder, Gegenftand ber Besprechung und Reichnung, mahrend fich Der Dbelist von Luror am Wege nach Longchamp" als bas größte Clico Rach Jahren angestrengter Urbeit fonnte ber Nummer auswics. fich die "Illustrierte Zeitung" aber schließlich boch vollständie auf eigene Rufe ftellen, und nun entfaltete fie fich auch ale eine Reitschrift von burchaus nationalem Geifte, Die bas gesamte Leben ber Belt, bas politische und bas fulturelle, bis ins einzelne miberfpiegelt: ein Univerfum im Rleinen. In ber Bervollfommnung bes Holsschnittes gelangte fie babei zu einer bis bahin noch nie erreichten Sobe. Bis zu feinem am 16. Marg 1880 erfolgten Binfcheiben leitete Johann Batob Beber bas Inftitut felbit: nach seinem Tobe trat sein Sohn Dr. Felir Beber als vollwertiger Erfat an feine Stelle. Die Redaktion ber Reitung liegt feit 1866 in ben bewährten Sanden von Frang Metich.

Der Aufschwung, den die Holzschnitt-Austration nun in den vierziger Jahren nahm, machte sich jedoch nicht nur in der "Ilnstrierten Zeitung", sondern auch in mannigsachem anderen bildslichen Schmucke bemerkbar. Es wurde Sitte, Titel, Diplome und Programme mit Holzschnittbildern zu zieren, und eine Stuttgarter Buchhandlung ließ sogar eine Prachtausgabe des Nibelungenstiedes mit Holzschnitten nach den Schnorrschen Bildern schwücken. Dabei bürgerte sich der Holzschnitt immer mehr ein, worauf es sich fast von selbst ergab, daß schon zwei Jahre nach der Gründung der "Illustrierten Zeitzschrift hervortrat, allerdings von durchaus anderem Charafter und auch unter vollständig andern Verhältnissen, ein humoristisches Journal unter dem Titel "Fliegende Blätter" in München.

Der Gründer bes Blattes war ber Moler Kafpar Braun. Aber dieser ging nicht als vorsichtig abwägender, die Berhältnisse mit scharfem Auge überblickender Geschäftsmann ans Werk, wie Johann Jakob Weber, sondern es war mehr ein Ungefähr, das ihn veranlafte, die "Fliegenden Blätter" ins Leben zu rufen.

In Afchaffenburg am 13. August 1807 geboren, eignete sich Braun zunächst in seiner Baterstadt eine tüchtige Gymnasials

Labung an und ging bann 1822 nach München, um bort Daler Dit frischem Wagemut versuchte fich ber fleifige Bannftifuger in allen Arten ber Technif, ber Ölmalerei, ber Excelomalerei, bem Steinzeichnen, ber Rabierung und felbft in Solufchneibefunft, in ber er es aber, ba fie in Ermangelung jebes manlicen Berfrenges blok mit bem ftubentischen Federmeffer Efutiert merben founte, nur ju fehr ungenfigenben Grochniffen achte. Er blieb bann ichlieklich bei ber Olmalerei, Die ihm bie eifte Auslicht auf Erfolg zu bieten schien, und schuf eine Reihe Bilbern. Die auch Anertennung fanden, "Bappenheims Selbenin ber Schlacht bei Lügen", "Guftav Abolfs Leiche auf bem Belbe au Lüten", "Raifer Otto II. auf ber Flucht burch ben rbenner-Balb" u. a. Allein eine besondere Position in ber : - unftwelt erlangte er trop aller Anerfennung nicht mit ihnen, and fo fina er wieder zu zeichnen an. Da fah er eines Tages Die porgualich in Solg geschnittenen Illuftrationen Grandvilles gu Safontaines Rabeln, und fofort erwachte Die alte Neigung für ben Solsschnitt wieder in ihm. Diesem wollte er fich fortan widmen. Aber in Deutschland mar fein Meifter, an bem er fich batte bilben fonnen: er entschloß fich baber, 1838 mit feinem Greunde Johann Rehle nach Baris zu gehen, wo es ihm bann auch mit Grandvilles Sulfe gelang, Schuler bes berühmten Aploarabben Benri Breviere zu werben. Mit eifernem Rleiß brachte er es balb zu großer Kertigfeit, fo bak er nach einiger Reit, nach Dunchen gurudgefehrt, bort mit bem ihm befreundeten Serrn n. Deffauer eine rolographische Unftalt grunben fonnte. Spater löfte fich biefe Gefchafteverbindung, und an bie Stelle Deffauers trat ber Buchbanbler Friedrich Schneiber (geb. 10. Oft. 1815). Die Anftalt batte fich mittlerweile fehr gehoben; von allen Seiten tamen Auftrage, ba es immer mehr Sitte wurde, ben Solgichnitt ftatt bes Stahlstiches bei ben Illustrationen zu verwenden. Auch bie Dunchener Liebertafel ging zu biefer neuen Geschmackerichtung über und ließ ihre Brogramme von ber pplographischen Un= stalt von Braun und Schneiber mit fünstlerischem Schmucke ausftatten. Diefe von foftlichem Sumor belebten Reichnungen Rafpar Brauns fanden aber weit über bie Grengen ber Liebertafel bin-

aus Beachtung und Beifall, fo bak ber Runftler auf ben Bebanten fam, öfters bergleichen "Fliegende Blatter" in bie Binte zu merfen, ba fie "von ber frohlichen Jugend ficherlich und ben eingehafcht murben." Dazu follte abwechselnd Altes und Reut benutt merben. Die erste probemeise ausgegebene Rummer, welche bie amanglose Reihe 1845 eröffnete, gefiel aber fo quenehment, baß ichon nach furger Beit die zweite folgte mit bem Bermet "24 Nummern bilben einen Band", worauf fich bann bie weitern In Ma 4 heift es: "Erscheinen monatlich 2 bis anreihten. Die kleinen Binderniffe, Die fich noch in ben Ben 3 Mol." ftellten, murben leicht übermunden, und bald fegelte bas nem Sournal, bas aang unvermutet entstanden mar, feine fichere Babn. Doch erft in 12 60 magte man zum erstenmale ben Bermerf in machen: "Erscheint wöchentlich einmal". Die erfte Titelpignette mit politischem Beigeschmad und ben Rarifaturportrate ber Serausaeber murbe nur bei ber erften Nummer verwendet: Die zweite Nummer trug bereits die jest noch gebräuchliche, Die mittlerweile in Baris geschnitten worden war. Die Sorge, bak megen Mangels an Stoff ber Spak eines Tages vertrodnet fein merbe, murbe balb gegenstandlos, benn bie Beitrage ftromten von allen Seiten zu, und die Flut wuchs ber Redaftion beinahe über ben Roof. Deutschland befaß bamals noch fein einziges berartiges Bigblatt, und fo fiel ben "Fliegenden Blättern" fofort ein hochft bankbares Bublifum aus allen Gden und Enden Deutschlands gu. bas auch gern seine humoristischen Ginfalle, Scherze und Wite beifteuerte.

Irgend welches Programm wurde von den Herausgebern nicht aufgestellt; man brachte alles, von dem man sich versprach, daß es die Beschauer und Leser amüsieren würde, und da eine lebhafte politische Stimmung alle Kreise beherrschte, so streute man zwischen die Scherze über Spießbürgernarrheiten, Jagdabenteuer und Kirchweihschlägereien auch reichliche politische Satiren ein, die ganz besonders gesielen. Kaspar Braun ersand die Karisatursiguren Baron Beisele und dessen Posmeister Dr. Gisele, die Deutschland durchreisen und höchst ergöhliche Erfahrungen machen, serner den politissierenden Wühlhuber, den Heulmaier und den Master Borwärts, Pocci den Staatshämmoridarius x.

Morik von Schwind magte fich sogar bis an ben Rönig Ludwig I. beran und machte fich in foftlicher Beife über beffen Liebeshandel mit ber Tangerin Lola Monteg luftia. Der Spott mar in eine Rabel getleidet. "Der Teufel und bie Rage", Die gang reizende Bilber umrahmten. "Es war einmal", begann bie Kabel, "ein icones fdmarges Ratlein, Dausbeifig geheißen; bas hatte eines Duftern Abende ein Mauslein gefangen." Das bittet gar ruhrend. ce am Leben zu laffen : es verspricht bafür, ihm lebenslang bienftbar und gehorsam zu fein, ihm auch mit allerlei Rurzweil und Allotrien bie Reit zu vertreiben." Mausbeifig gewährt bie Bitte und bas Mauslein leuchtet ibr ichon am nächften Albend gar sierlich mit einem blechernen Laternlein beim Mausfang. ichwarze Rablein mar unmaßen froh über feinen Stlaven. bereits nach turger Reit mar bas Mäuslein ichon machtig in ber Bunft feiner Gebieterin gewachsen, und es mochte ichmer zu untericheiben fein, wenn Manslein anmutig bie ftolze Mausbeifig über bie Strake geleitete, ob ce Diener ober Ravalier seiner Dame fei. - Balb herrichte ber frühere Sflave im Saufe, und Mausbeifig mufte oft bie Musbruche feiner Launen und Rante bulben, bie namentlich jeben Morgen, wo er ber gum Schatten geworbenen Gebieterin regelmäßig ben Schweif austämmte und babei rupfte, gupfte und fratte, icon unerträglich maren. - Duftere Monungen burchbebten Mausbeifias Bufen , fie fah balb, aber gu fpat, ein, baß fie einem Ungetum bas Leben gefchenkt, welches offen bie Larve wegwarf, grinfend bie Beitsche über fie ichwang und fie in Rete gog, ans benen fein Entrinnen mehr mar. In einer fturmifchen Racht ericholl aus Mausbeifias Saufe ein entfekliches Behaeschrei, und man will gesehen haben, daß ein graufames Gefpenft, fo einige fur ben Teufel felbft gehalten, Die Rage burch bie Luft bavongeführt habe. Moral: "Rimm feinen Zeufel in bein Saus, auch wenn er noch fo flein mare, benn er wird bir über ben Roof machfen und bich verberben."

Im Jahre 1848 steigerte sich natürlich die Schärfe bes Biges; er betam nicht felten einen Stich ins Grimmig-gallige und Biffige. Der preußische Leutnant zieht die zweite Garnitur seiner Handschufe an, weil er vielleicht in ben Fall kommen wird,

bie "Rangille" zu vernichten. Der banrische Soldat schimpft über Die Revolutionare, Die Die Hausschan-Frage bebattieren: "Die Safro - geben halt foan Rub. g'erft ift's ihnen nit recht a'melen, bak ber Ronig an Schak hat, und jest ift's ihnen wieber nit recht, bag er foan bat!" In ber Burgermehr ift Die Gemutlichkeit die Saubtfache, und ba die Offiziersmahl Differenzen gu bringen icheint, ichlagt ber Borfikenbe por: "Deine Berren, bamit wir feine Unannehmlichkeiten haben, bleiben wir alle Offizien und mahlen une lieber einen Gemeinen!" Im meiften oben auf in der bewegten Reit find natürlich die Frankfurter, benn ihre Stadt ift ja bas Rentrum bes politischen Lebens. Sie nehmen benn auch in Bezug auf ihre Buniche und Forberungen ben Mund fehr voll. "Un e Republit will ich hame", ruft ber Frankfurter Bfahlburger aus, "un wenn's mei Lame gilb! e Raifer will ich hame, und wenn's mein Ropp foft!" Selbst bie Frauen haben bort ibre ausgeprägte politische Anficht. Schneiberefrau, Die über ben Besuch ber Barlamentesitzungen ibre bauslichen Arbeiten verfaumt und beswegen von ihrem Danne mit ber Frage: "Bas willst bu benn eigentlich?" jur Rebe gestellt wird, antwortet pathetisch: "Ich will monarchisch-republifanische Anarchie auf ber breitesten Unterlage!"

Als die stürmische Beriode von 1848 vorüber war, zogen fich bie "Fliegenden Blätter" aus ber politischen Arena gurud, vermieben jebe Begiehung gur Beitstimmung und beschränften fich auf ben tenbenglosen Sumor, auf bas Gebiet bes Naiv-Romifchen, gingen aber auch hier allem icharferen und atenben Spotte aus Der Bhilifter, ber Bantoffelbelb, ber Saustprann, bem Bege. Die Schwiegermutter, ber Badfifch, ber Bergfer, ber Student Spund, ber geabelte Rommerzienrat 2c. find ihre Belben und Belbinnen. Daburch verloren fie ihre humoriftische Individualität und fanten zum bloken Sammelplat von allerlei Scherzen, Bigen und brolligen Anckoten berab. Sie besiten barum auch feine literarische Physiognomie und haben auch, trot ihres laugen Lebens, feine humoriftische Literatur hervorgerufen, wenngleich Dichter wie Beibel, Scheffel, Bobenftebt, Stieler, Robell. ber Afthetifer Bifcher u. a. zuzeiten fich als Mitarbeiter einftellten.

So gering also die literarische Bebeutung der "Fliegenden Blätter" ift, so hoch steht auf der andern Seite ihre künstlerische. Mit Recht ist von ihnen gesagt worden, daß sie ein halbes Jahrhundert lang nahezu der einzige feste Hort des seinen künstlerischen Holzschnittes, der Faksimiletechnik, wie des Tonsichnittes gewesen sind. Eine große Menge vorzüglicher Künstler trat in den Kreis ihrer ständigen Mitarbeiter; es seien nur Karl Spikweg, H. Dyck, Eduard Ille (der auch von 1864 ab dis zu seinem 1900 erfolgten Tode ständiger Redaktions-Beirat war), Max Haiber, der Jagdhumorist, Karl Stauber, F. Lossow, Ludwig von Ragels, der die vorzüglichen Pferdes und Soldaten-Karikaturen ichuf, Wilhelm Busch, Adolf Oberländer, Franz Stuck, Thomas Theodor Heine, E. Harburger, Hermann Sogel und Fritz Staub genannt.

Die Gründer der "Fliegenden Blätter" waren auch beide bis an ihr Lebensende die Hauptredakteure des Blattes, doch ftarb Friedrich Schneider bereits am 9. April 1864, während es Raspar Braun vergönnt war, noch dreizehn weitere Jahre, bis zu seinem am 29. Oft. 1877 erfolgten Tode, für sein Blatt zu wirken. Heute zeichnet ein Sohn Friedrich Schneiders, J. Schneider, als versantwortlicher Redakteur.

Mit den "Fliegenden Blättern" schließen wir die lange, faum übersehbare Reihe der Zeitschriften der dreißiger und vierziger Jahre des neunzehnten Jahrhunderts. Ganz anßerordentlich viel Mittelmäßiges und nur wenig Wertvolles ist uns im Laufe unserer Betrachtung begegnet, da jede freiere geistige Regung von den deutsichen Regierungen alsbald unterdrückt wurde. Aber trohalledem sind diese mannigsachen Journale ganz bedeutende Förderer unseres nationalen Geistes gewesen, hochwichtige Mithelser bei der Überwindung jener traurigen Periode, die wir als die Zeit des Vorsmärz bezeichnen. Es zeugte daher auch von einer durchaus richtigen Beurteilung des Journalismus jener Jahrzehnte, als Varnshagen von Ense einmal in einem Briefe an Troyler sagte: "Und boch sind diese papierenen Fluten, geschriebene und gedruckte, die stärksten Wogen der Zeit."



## Dritter Abschnitt.

Im Strudel der Preffreiheit.

(1848 und 1849.)

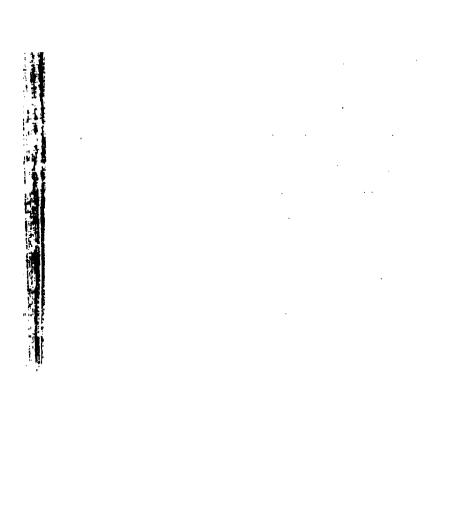

## Erstes Kapitel.

## Das Beitungswesen in Preugen.

Die Berliner Preffe. Die Aufhebung der Tenfur und die Derfündiauna der effreiheit. 3. B. v. Kirchmann über die freie Oreffe. Die alten Berliner Zeis igen. Die neuen Blatter. Die allgemeine Baltung der Zeitungen. Die Bulf. lateit der Blatter aegenüber der fülle der Ereigniffe. Ihr enger Gefichtsfreis, e "National-Zeitung". Ihre Gründer. Ihr Programm. Ihr Chef-Redakteur Sabel; ihr geschäftlicher Leiter Bernhard Wolff. 3hr Mitarbeiter Audolf rem. Die fibrigen Mitarbeiter. Wolffs Celegraphisches Bureau. Die "Uribler-Zeituna". 3br Gründer U. Bernftein; ihr Mitredafteur B. Boldbeim. e "Neue Oreuft. Zeitung" (Die Kreuggeitung). Ihr Gründer ift Bismard. ffen Stellung gur Oreffe überhaupt. Seine Aufforderung, eine konservative itung zu grunden. Deren Programm. Die Grundung der Zeitung im Mai 48. 3br erfter Chef-Redafteur Bermann Wagener. George Befefiel. Die iltung der "Krenggeitung". Bismarcks "Krenggeitungs"-Urtifel. Die "Kon mtionelle Zeitung", eine Gründung Banfemanns. 3hr Redafteur K. Weif It feine bestimmte Richtung ein. Rudolf haym übernimmt die Redaktion. Ende der Zeitung.

So angelegentlich auch die beutschen Regierungen bestrebt aren, die Presse in möglichst engen Schranken zu halten und sonders die Erörterung der politischen Angelegenheiten auf das ringste Waß zurückzudrängen — das allgemeine heiße Verlangen 1 Bolke, aus der kläglichen Bevormundung, der Jämmerlichseit r politischen Verhältnisse herauszusommen und zu freiheitlichen nstitutionen, sowie zu einem sestgefügten Staatswesen zu gelangen, uchs darum nur um so ungestümer empor. Schon im Herbst 347 bildeten sich daher in Süddeutschland im stillen politische ereine, die es sich zur Ausgabe machten, gesundere politische

Berhältnisse herbeizuführen, und als bann ploklich am 24. Kebrugr 1848 in Baris die Revolution ausbrach und bas Julifonigtum wie ein Rartenbaus zusammenfturzte, erhoben fich auch mit einem Schlage in gang Deutschland Taufenbe von Stimmen. bie laut und ungeftum nach Reformen und nach ber Befreiung ber Breffe von allen hemmenben Reffeln riefen. Der Sturm brach fo plotlich los, bak ein iaber Schreden alle Regierungen erfafte. Um meiften fühlte fich ber Sobe Bunbestag erichuttert: er murbe von einer greifenhaften Angft befallen und machte in aller Gile bie umfaffenbften Rugeftanbniffe. Mit einer ans Romifche grenzenden Saft erließ bereits am 1. Dars bas Brafidium ber Bunbesversammlung in beren Ramen eine Ansprache an bas beutsche Bolf, in ber es fich zu ber Auficht emporichmang, "Deutschland muffe auf Die Stufe gehoben werben, welche ibm unter ben Nationen Europas gebühre", und zwei Tage fpater, am 3. Marz, geschah bas Unerhörte, taum Glaubliche, bag bie Bunbesversammlung einen Beichluß fafte, bemaufolge es iebem beutichen Bundesftaate freigestellt murbe, Die Benfur aufaubeben und bie Breffreibeit einzuführen. Ginige Bochen barauf erfolgte auch bie Aufhebung ber Rarlsbader Beichluffe von 1819 für gang Deutschland.

Eine ganze Anzahl deutscher Staaten entsprach jett dem alsgemeinen Drängen und gab die Presse frei. Bereits am 4. März 1848 publizierte die Freie Stadt Frankfurt ein neues Pressesses, das nur die wenigen kurzen Paragraphen enthielt: § 1. Die Presse ist frei. Die Zensur darf nie wieder eingeführt werden. § 2. Vergehen oder Verbrechen, durch die Presse verübt, werden nach dem bestehenden Rechte geahndet. § 3. Jede Druckschrift muß mit dem Namen des Druckers und Verlegers, jede Zeitung mit dem Namen des Druckers und verantwortlichen Rechteurs versehen sein. Am 7. März folgte das Herzogtum Nassau, in dessen Vereiche in den letzten drei Dezennien nicht eine einzige politische Zeitung hatte erscheinen dürsen, und versöffentlichte das Preßesess; "§ 1. Die Zensur ist aufgehoben und unbeschränkte Preßfreiheit eingeführt. § 2. Vergehen, welche durch das Mittel der Presse begangen werden, unterliegen den

allgemeinen Strafgesehen. § 3. Solche Bergehen werden von Hof- und Appellations-Gerichten abgeurteilt." Am selben Tage machte auch die Regierung des Herzogtums Gotha bekannt, daß fortan die Presse frei sei. Ein Großherzoglich Weismarisches Patent vom 8. März 1848 erklärte: "Die Preßfreisheit, wie dieselbe die zur Erlassung des Patents vom 30. Okt. 1819 im Großherzogtum bestanden hat, ist hiermit wieder hergestellt" 2c.

Die beiden Großstaaten Österreich und Preußen suchten zunächst noch die allgemeine Bewegung von sich fern zu halten; bald aber schlugen auch dort die Wogen über den Regierungen zusammen, worauf in Wien am 14. März und in Berlin am 17. die Fesseln der Presse sielen.\*) Außerdem wurde in Berlin am 20. März auch allen denen, die wegen politischer oder durch die Presse verübter Vergehen und Verbrechen angeklagt oder verurteilt worden waren, vollständige Amnestie gewährt. Schließlich beseitigte Preußen auch noch mit dem 1. Januar 1849 den lästigen Zeitungsstempel und mit dem 1. Januar 1850 das sogenannte Intelligenze Wesen, nachdem der Landtag am 31. Dezember 1849 ein entspreschendes Geseh angenommen hatte.

Naturgemäß glich jest die so plöglich entfesselte Presse einem wilden Bergstrom, ber, lange durch viele Hindernisse aufgehalten, endlich alle Schranken durchbricht und brausend und zischend, Trümmer und aufgewühlten Schlamm mit sich fortreißend, mit vieler Behemenz vorwärts fturzt.

Berhaltnismäßig am leichtesten und geschicktesten fand sich die Preffe von Berlin in die neue Situation, wiewohl auch hier Bunachst höchst wunderliche Blasen aufstiegen. Die Leute der strengen Ordnung und Wohlanständigkeit ergriff darauf Bangen

<sup>\*)</sup> Der Kuriosität wegen mag erwähnt werden, daß noch vor dreiviertel Jahren ein Bertreter der Rechten des Bereinigten Preußischen Landtages, Abolf von Thadden=Triglaff, so wenig an die Möglichkeit einer Gesachrung der Preßfreiheit glaubte, daß er, als es sich um die Einführung der ihm verhaßten Grundrechte handelte, am 21. Juni 1847 trotig sagte: "Mein Intrag lautet: Preßfreiheit — wirkliches öffentliches Berjahren mit den herren Literaten, und ganz dicht dabei den Galgen! Und ich bitte nur noch die herren Stenographen, die Worte "wirklich" und "Galgen" ganz gehörig zu unterstreichen!"

III. Calomon, Gefchichte bes beutichen Beitungswesens.

und Entfeken, und bei ber Staatsanwaltichaft liefen viele Denungigtionen ein, mit ber Aufforderung, ftrafend einzuschreiten. Allein ber Staatsanwalt Julius Bermann von Rirchmann er ließ unter bem 11. April 1848 eine Befanntmachung, Die in ben Unnalen ber beutschen Breffe einen weithin sichtbaren Blat bet-Nur wenn die Tagesblätter unmittelbar Berfonen anariffen ober gur Berlekung bes Gigentume aufforberten, fagt et. fonne gegen fie eingeschritten werben. Dann fuhr er weiter font: "Theoretische Untersuchungen ber Journale, mochten fie auch in ber Distussion ber Regierungsformen ober ber Gigentumsrecht noch fo weit geben, find ber Autoritat bes Staatsanwalts ent. gogen. Gegen bie Erzeugniffe bes Beiftes, auch bes bosmillig ften, gibt es feine anberen Baffen, als bie bes Geiftes. haus, Gelbstrafen bagegen anzuwenden, ericbeint als robe Bewalt, bie nur bagu bient, folchen Unfichten ben Schein ber Bahrheit zu leiben und ihre Bertreter zu Marthrern bes Bolfsmobls au erheben. Gegen bie Unwahrheit gibt es nur ein Mittel -Berführerischen Theorien wird ber gefunde fie zu wiberlegen. Bolfefinn ftete miderfteben . . . Ber Brekfreibeit will, muß auch beren Mikbrauche zu ertragen miffen." Diefer Staatsanwalt murbe allerbings fpater megen feiner liberalen Unfichten feines Umtes entfett. Er machte fich bann burch eine Reihe juriftischer und philosophischer Schriften einen bedeutenben Namen.

In Berlin erschienen beim Ausbruch ber Revolution außer bem Regierungsblatte, ber "Allgemeinen Breußischen Zeitung", noch immer nur zwei Blätter von wirklicher Bedeutung, die "Spenersche", die in diesen Tagen in der Person des Dr. Allezis Schmidt (geb. 1818, gest. 1903) einen neuen Redasteur erhielt, der dann die Leitung des Blattes jahrzehntelang innehatte, und die "Bossische Zeitung". Daneben entwickelte sich sodann für furze Zeit die "Berliner Zeitungs. Halle", seit 1846 von Gustav Julius herausgegeben und bisher als Börsensblatt geschätzt, zu einem laut lärmenden Revolutionsblatte, und außerdem erweiterte der "Publizist", eine seit 1845 bestehende "Zeitschrift zur Besprechung gerichtlicher und polizeilicher Gegenstände, gesellschaftlicher und bürgerlicher Verhältnisse in Beziehung

auf iene Gegenstande", berausgegeben von A. F. Thiele, feine Tenbeng in liberglem Sinne und murbe ebenfalls eine Tages. ceitung. Doch icon Ende Mars beggun Dr. G. Meben "Die Reform. Dragn ber bemofratischen Bartei", eine wöchentlich echemal in Folio erscheinende Reitung, herauszugeben; unmittel= par barauf, am 1. April. erschien bie erste Rummer ber "Ras ional-Reitung", und weiterbin tauchte in raicher Folge ein anges heer von Blattern auf, von benen fich aber manches nur ines Dafeins von wenigen Bochen, ig in verschiebenen Fällen jur von einigen Tagen erfreuen konnte. Die meiften ichwanden nabin. als im November 1848 ber Belagerungeguftand über Berlin verbangt murbe: von ben übriggeblichenen muften bann siele ihr Ericheinen einstellen, als nach ber preukischen Berfaffung nom 31. San. 1850 mit bem 1. Juli 1850 für jede periodische politische Drudichrift bie Raution eingeführt murbe. Die Raution betrug für Reitungen, Die wochentlich breimal ober weniger erschienen, nicht unter 500 Taler, bei mehr als breimal erscheinenben nicht unter 1000 Taler und in ber Regel bei taglichen Reitungen nicht unter 5000 Taler.

Bereits zu gleicher Reit mit ber "National=Reitung" erschien am 1. April 1848 bie "Lotomotive, Zeitung für politifche Bitbung bes Bolfes", berausgegeben von Seld, gelangte fechemal mochentlich jur Ausgabe und beftand fobann bis 1850, am 6. April "Die Bolfs-Stimme, Blatt bes Bolfsvereins für Arbeiter und Arbeitgeber", herausgegeben von Mar Schafler, am 8. April bie "Deutsche Arbeiter=Reitung", herausgegeben pon &. Behrend und Schmidt und eine zweite "Deutsche Urbeiter = Reitung", redigiert von Dr. A. Lubafch und Theophil Bittfow, am 22. April bie "Ronftitutionelle Rlub = Reitung", berausgegeben vom fonstitutionellen Rlub und redigiert von Dr. Robert Brut, ju Anfang bes Dai bie "Deutsche Boltszei= tung für Stadt und Land", redigiert von Dr. Bernhardt, am 3. Mai bie "Burgermehr - Reitung", redigiert von den Majors 2. Bleffon und von Bimpffen, fpater von Gr. Schröber, ferner "Die Burger-Bache, ein Wochenblatt fur bas Beburfnis ber Reit", redigiert von J. Al. Wohlgemut, am 6. Dlai "Freischaar

für Rolen. Blatt bes Berliner beutichen Romitees zur Biebetberftellung Bolens, redigiert von Dr. Solger, am 22. Mai "Det Demofrat", berausgegeben von Bagber, Maffaloup und Biff. bie "Breukische Barlamente Reituna", berausgegeben bon 3. Hormis und "Das neue Breuken, ein amanglos ericeinenbes (fouservatives) Blatt gur Befprechung ber Tagesfragen", rebigiert von D. Golbichmibt, am 13. Juni bie "Berliner Reitung", von M. 3 (24. Juni) ab "Berliner Abend-Reitung", rebigiert von Dr. Karl Retslag und August Genger, am 16. Juni Die "Deue Breufische Reitung", gur felben Beit, boch obne Ungabe bes Datume. "Die emige Lambe", herausgegeben pon Dr. Rarl Siechen nebst Familie, ber fich weiterhin "Die ewige Lampe ober Lampe ber Safe" zugefellte, Die aber gleich mit M. 21 begann, bagu bemerfend "bie 20 erften Rummern find ausgefallen", am 20. Juni bie "Neue Berliner Reitung" im Dederschen Berlage, Die spater ben Titel "Die beutsche Reform" erhielt. am 1. Juli bie "Bürger- und Bauern-Reitung". berausgegeben von Otto Ruppius und "Die Reform, politische Reitung", herausgegeben von Arnold Ruge und S. B. Oppenheim, Die bereits am 1. April in Leipzig gegründet worden mar, weiterhin im Laufe bes Auguft bas "Reue Berliner Taaeblatt", redigiert von 28. Meifelbach, "Die Barrifabe, Unterhaltungsblatt ber Gegenwart", Berlag von R. Liebmann, und "Berliner Grommanl", am 5. September "Der Bolte-Tribun", redigiert unter ber Berantwortlichfeit ber Berlagshandlung von S. Löwenherg, am 7. Oftober bie Berliner Burgermehr= Beitung", herausgegeben von Dr. Q. Benf und und S. Dehnife, im Laufe bes Oftober "Die Republif, neue Beitung für bas beutsche Bolf", redigiert von August Braf, und "Die beutsche Reform, politische Beitung für bas tonftitutionelle Deutschland" redigiert von C. M. Olbenburg, und am 23. Dezember noch eine "Berliner Zeitung", redigiert von Adam Loeffler.

Im Jahre 1849 ging die Hochflut zwar merklich zurud, boch trat auch jest noch eine ganze Reihe von Zeitungen nach und nach ins Leben: am 1. Januar "Die ewige Leuchte, politisch

iatirifces Oppositioneblatt", redigiert von Arthur Müller, und ierner am felben Tage vom felben Berfaffer "Die emige Radel. in Oppositioneblatt", am 2. Sanuar Die "Breukische Bolfe-Reitung", berausgegeben von Sobannes be Marle, am 3. Sanuar nie "Deutsche Burgermehr : Beitung", bisher "Berliner Burgermehr-Reitung", jest redigiert von Dr. Ebler und Dr. 2. Benl. am 26. Kebruar "Die Tribune, fritische Blatter aus em preukischen Barlamente", redigiert von Ernft Dohm und Bernhard Stein, am 29. Marg bie "Urmahler-Beitung, Draan für Bebermann aus bem Bolfe", fvater fortgefest als Bolfezeitung", ungefähr um biefelbe Reit bie "Ronftitutioelle Zeitung", redigiert von Dr. Rarl Weyl, am 2. April ie \_Bubbelmeber - Reitung gur Belehrung und Erheiterung ar Stadt und Land", redigiert von Dr. Cohnfeldt, ebenfalls im Ipril "Der Staatsburger. Bentralorgan für bie allgemeinen wlitischen und materiellen Angelegenheiten", redigiert von Dr. 3. E. Glafer: ohne Datum, boch wohl ebenfalls zu Anfang bes April bie "Neuefte Breufifche Beitung - Rudwarts mit Bott für Ronig und Baterland", Redaftion in Frankfurt a. M., Redafteur G. Roch, Druck in Berlin, wohl Anfang Juli bie Berliner Allgemeine Montags=Beitung", redigiert von 3. Stern, am 15. Juli bie "Ronigs-Reitung, Draan bes Ereubundes für Ronig und Baterland", redigiert von Ferdinand Sabel und "Buchheirafafa! Die Breufen find ba", eine Beiuna, von ber, wie es scheint, nur 9 Rummern, vom 18. Juli is 10. September, erschienen find.\*)

Gine aussührliche Betrachtung fann nur ber "Nationalseitung", ber "Urwählers Zeitung" und ber "Nenen Preußischen Zeitung" und eine furze Charafteristif ber "Konstitutionellen Zeitung" gewidmet werden. Doch sei zunächst die allgemeine haltung ber Zeitungen charafterisiert.

Als die Revolution ausbrach, mar die Berliner Preffe nicht

<sup>\*)</sup> Bon ber weitaus größten Mehrzahl bieser Blätter sind heute nur och wenige Nummern vorhanden. Die verhältnismäßig reichhaltigste Kolletsion befindet sich in der Magistrats=Bibliothet zu Berlin, in der Friedlänserschen Sammlung.

im ftanbe, die Bewegung zu überfeben und in ihrer Bebeutung gu erfassen. Sie brachte nur ungenügende Schilberungen ber Borgange, erging fich in allgemeiner Freiheitsbegeifterung und blieb eine Beurteilung ber Lage ichulbig. Barteignsichten traten noch Gin Chaos von Nachrichten, Aufrufen, Befannt nicht herpor. machungen. Ratichlägen und Bunfchen brangte fich in ben Blat-Daher flagte bie Redaftion ber "Reitungs-Salle", baf fie "allein in ben letten Tagen" zwischen 60 bis 70 größere Auffake erhalten habe, die sie weber burchseben und noch viel meniger abbruden fonne, und bie "Boffifche Reitung" erflarte, fie fonne unmöglich alle die Artifel guruckfenden, Die ihr in ben letten Tagen gugegangen feien. Ihrer Genugtung über bie Aufbebung ber Renfur aab fie am 20. Mars in einem "Ertrablatt ber Freude" Ausbruck. "Bon nun an ift biefen Blattern eine aroken Aufaabe gestellt," hieß es bort. "Wie fie bieselben lofen werben, barüber muffen fie ihre Rrafte felbit erft prufen. Bie fie aber biefelbe aufzufaffen haben, barüber maltet ihnen fein Ameifel ob. und wir durfen hoffen, daß auch die Lefer, welche unfere Beftrebungen und Richtungen, soweit bie Berhaltniffe ben Musbrud berfelben möglich machten, gefolgt find, barüber feinen Ameifel begen werben. Unfer Banner ift ber Fortichritt!"

Nach ber Begräbnisfeier am 22. Marz begann fich jebod biefer chaotische Buftand zu flaren. Ge bilbeten fich politische Rlubs, und in Diefen traten bestimmte Tenbengen hervor; bie erften Forderungen tauchten auf und bamit Die erften Streit-Der Rammergerichts - Affessor Boble verlangt in der "Spenerschen Zeitung" vom 4. April, daß bas ftebenbe befolbete Militar in Breugen auf ein Drittel bes bisberigen reduziert werbe. "Das Militar ift in ben Burgerftand aufgenommen." etflart er, "ber Konig und Bater ift mit feinen Untertanen und Kindern eins geworden . . . . Bom Militar=Gtat fonnen nunmehr 12 bis 14 Millionen jährlich gespart werben." bildeten der Landtag und bas Bahlaefen ben Gegenftand heftiger Erörterungen. Die "Boffische Zeitung" raumte bie erfte Stelle ihres Redaktionsteiles - um allen gerecht zu werben - ben verschiedensten Musführungen über bas Bahlgefet ein.

Ru einem weiteren Blid vermochten fich bie Bolitifer aber toch nicht emporzuschwingen. Die beutsche Frage, Die Gudreutschland schon lebhaft beschäftigte, wurde kaum gestreift. nit Rukland beichäftigte man fich bes öfteren. Man fürchtete. meil Breuken ber Freiheit ber Bolen nichts in ben Weg lege". o tonne Rugland bem Ronigreich Breugen ben Rrieg erflaren. Doch maren auch bier bie Unfichten fehr verschieben. Die "Bofiliche Reitung" fab die Situation als febr ernft an und berechnete bereits ben Beftand ber ruffifchen Urmee, ja fie beftimmte jogar icon vier preußische Armeeforps, die den vier Rorps ber ruffifchen aftiven Urmee gegenüberguftellen feien. Die "Speneriche Beitung" zeigte fich bagegen weniger angftlich, und Roticher meinte fogar, bei ber Sfolierung Ruglands fei ein Angriff auf Breuken boch "fehr unmahrscheinlich". Darauf erflärte aber bie "Boffifche Reitung" einige Tage fpater, ein Rricg mit Rugland fei sicht nur mahrscheinlich, sondern "unvermeidlich". In biefer vilettantischen Beise murbe weiter politifiert.

Bei dieser Fülle von politischen Erörterungen trat das Inseresse für Theater und Literatur, das bisher im Bordergrunde jestanden und bisweilen das ganze geistige Leben Berlins bespersicht hatte, weit zurück. Tief bekümmert sahen sich die Theaterskritiker, die Schauspiels sowohl, wie die Opern-Reserenten, die sinst eine so große Rolle gespielt hatten, bei Seite geschoben. "Die Tempel der dramatischen Kunst," klagte Rötscher in dem ersten Theaterberichte, der nach dem 18. März am 24. März wieder in

ber "Spenerschen Reitung" erschien, "haben brei Tage lang leer gestanben; ber furchtbare Ernst ber Birklichkeit batte bie Bretter. melche die Welt bedeuten, vergessen gemacht." Und weiterbin begrüßte er bie Wiebereröffnung als ben Anfang einer neuen Aera auch für die bramatische Runft. Ludwia Rellftab (in ber \_Boff. Rtg." vom 28. Marg) "ftreift jest an bem Runfttempel nur vorüber": er will von Mozarts "Kigaro" berichten, aber "felbst bie reizendsten, frischesten Farben ber Runft verbleichen neben bem gewaltigen Bliken, Leuchten und Donnern bes Lebens, bas jett Die Welt burchquett." Ernft Roffat bagegen (in ber "Reitungs Balle" vom 29. Märg) greift bie Theaterintenbantur an. "Die Schaubühne foll mit bem Gesamtleben ber Ration eng verschwistert sein," ruft er aus. "Bon biesem Gesichtspunkte aus erscheint mir die jekige unsägliche Schlaffheit ber Theaterintenbantur überaus verwerflich. Rleine Boffen, veraltete Luftiviele und Overn werben gegeben. Wo find benn Schillers . Riesco" und Goethes "Gog", warum gibt man nicht Overn wie bie einft verbotene "Stumme von Bortici" und "Fibelio"? Dber fürchtet man ichon wieder ben Sinn unferes trefflichen Bolfes. ber fic von Stunde zu Stunde immer großartiger entfaltet?" Bublifum aber fragte wenig nach ben Theaterberichten : es schwelgte in politischen Auseinandersetzungen. Rebefampfen und bochtonenben Robomontaben. Die Zeitungen, Die hiervon am meiften boten, erwarben sich die meisten Leser. Trot der Überfülle von Blattern, die sich alsbald bemerkbar macht, famen boch viele, wenigftens vorübergebend, auf ihre Rechnung. Die Auflage ber "Boffischen Zeitung" flieg in furzer Zeit um fast 4000 Eremplare; fie ging von 20300 auf 24000 hinauf.\*)

Von allen neuen Blättern nahm gleich von der ersten Rummer an die "National=Zeitung" den obersten Rang ein.

<sup>\*)</sup> Bir können leiber erst von hier ab die ausgezeichnete zum 29. Elstober 1904 herausgegebene Festschrift "Die Bossische Beitung. Geschichtliche Rüdblick auf drei Jahrhunderte" von Arend Buchholt benuten. In dieser präsentiert sich die prächtigste Monographie, die bisher von einer beutschen Zeitung veröffentlicht wurde. Im Buchhandel ist sie nicht erschienen.

Sie war pekuniär am besten sundiert und versügte auch von vornsherein über einen vorzüglichen Mitarbeiterkreis, der eine ganze Reihe geistig bedeutender Männer Berlins in sich schloß. Sie wurde als Aftienunternehmen gegründet. Zunächst erfolgte die Ausgabe von 400 Aftien, das Stück zu 25 Talern. Ein "Komitee für die Redaktion der National-Zeitung", das aus Diesterweg, Stadtrat Hermann Duncker, Sichholz, Hersord, Kalisch, Mügge, Rauwerck, Runge, Rutenberg, Siemens, Bolkmar und Zabel bestand, kündigte bereits unter dem 22. März das Erscheinen der Beitung an. In dem Programm, das es dabei entwickelte, beistt es:

"In der Märthrernacht ber Freiheit vom 18. auf den 19. Mara ift bie mahre und mirfliche Breffreiheit fur une ae-Diefelbe in ihrem schönften und edelften Sinne gum all= gemeinen Beften bes Bolfes zu verwenden, ift unfere Aufgabe. Bir wollen ben Bablibruch: Miles für bas Bolf und alles burch bas Bolf' gur Bahrheit machen. Die Schwierigkeiten einer folden Aufgabe erkennen wir mit allen einsichtigen und gefinnungsvollen Burgern bes Baterlandes an: aber wir ichreden nicht gurud, weil wir miffen, daß in iedem Menichen bas Befühl lebt. bas Befte erftreben zu wollen, und erkennen barin unfere fichere Stupe. - Die Breffe tann, wenn fie ihren Beruf erfüllt, nichts weiter fein, als der Ausdruck ber öffentlichen Meinung. gebt in Deutschland auf rechtsaleiche Ordnung, auf einträchtige Gleichheit, auf gefichertes Burgerglud. Die Anfichten über Die Mittel, Diefes Biel zu erreichen, find verschieden; Die Berschieden= beit auszugleichen, Die friedliche Bermittlung anzubahnen, flare und charafterfeste Manner mit ihren geprüften Ratschlagen gu boren und biefe bem Urteile aller Burger zu übergeben, ift bie vorzügliche Aufgabe ber Breffe. - Bas wir wollen, ift in Rurze angegeben: ein ftarfes, einiges Deutschland jum Schutz und Trut gegen Often und Westen. Die augere Sicherheit unseres Baterlandes halten wir um fo weniger gefährbet, je mehr bie Bolfer beareifen, bak ihre Interessen auf Die friedlichen Groberungen im Bebiete bes Ackerbaus, ber Gewerbe, ber Industrie und bes Sandels gerichtet sein muffen. Die Starte eines Bolfes beruht aber hauptsächlich auf ber Anerkennung seiner politischen Mundigkeit." Um diese nicht bloß zu besitzen, sondern auch in der Sat zu gebrauchen und zu verwerten, will die Zeitung für eine Reihe von politischen und sozialen Reformen eintreten.

Mit biefem Brogramm ftellte fich bie Zeitung fofort auf eine höhere Warte, als die übrigen Berliner Blätter. Sie erhob sich über Breuken und fakte gleich von born berein gang Deutich land ine Muge. Der Nationalstaat mar von Aufang an ibr bochites Riel. Das Aftienkavital pon 10000 Talern mar als bald gezeichnet, worauf fich ein "Berwaltungerat ber National-Reitung" bilbete, ber aus Diefterweg, Stabrat Bermann Dunder, Frang Dunder, Gichholg, Gffer, Kalfenberg, Berford, Lehfeldt, Ralifch, Rauwerd, Runge, Siemens, Bolfmar und Werner bestand. Spater rief biefer Bermaltungerat mit ben übrigen Aftionaren noch einen "Nationalzeitungs - Rlub" ins Leben, ber wochentlich einmal ausammen tam, und in bem ber Inhalt, bie Richtung und bie Intereffen ber Reitung befprochen und Reitfragen aller Art erörtert wurben. Die Redaktion bes politischen Teiles ber Reitung wurde A. Rutenberg und Dr. F. Rabel, Die Des Feuilletons Theodor Mügge, dem befannten Romanschriftsteller, über-Die Leitung ber Ervedition übernahm Bernhard Bolff. Auf diese Beise vorzüglich ausgerüftet, begann die Zeitung am 1. April ihren Lebenslauf. Sie erschien täglich als Morgenblatt in groß Rolio gum Biertelighrespreife von 1 Taler 221/2 Gilberarofchen, gebrudt bei 3. Sittenfelb.

Der Artikel, mit dem die Zeitung eröffnet wurde, "Was wir wollen" überschrieben, entwickelte nochmals das Programm des Blattes, betonte aber das Deutschtum noch nachdrücklicher. "Deutsche wollen wir sein im edelsten und reinsten Sinne", erklätte die Redaktion. "Bereint mit allen Deutschen werden wir den Fluß der Bewegung fördern, indem wir feste Ziele im Augehaben. Bor allem aber glauben wir, muß man die deutsche Entwicklung den Zuständen nach dem Leben, nicht nach Systemen den äußeren Zuschnitt machen oder ändern." Das Feuilleton leitete Wügge mit einer Erörterung seiner Aufgabe ein. Es sei nicht die Abssich, erklärte er, die Leser im Feuilleton zu unters

ilten blok ber Unterhaltung wegen, sonbern man wolle auch ihre eichmaderichtung beffern, ihr Rachbenten erweden, "ihre Beinten auf ein bestimmtes Riel führen, ihren Gefühlen eine ruchtbarteit und Empfänglichfeit für bie Ibeen ber Begenwart rleiben." Der erfte Berliner Artifel "begrüßte mit Freuden" e Beranderung im Ministerium (S. v. Arnim hatte feine Ent= ffung erhalten, und Camphaufen mar Ministerprafibent und ansemann Kinausminister geworben), die unter anderem auch bie ebeutung babe, daß jett "die Rheinbroving in bas Berg ber 'ongrebie gerudt" fei, inbem "bie Manner ihres Sinnes, bie Manr. Die fie im beften Berftanbe reprafentieren, im Rate bes Ronios" ien, wodurch "bie mögliche Gefahr einer Rerftuckelung bes taatsforvers (man hatte "ben Abfall ber Rheinlande" befürchtet) emieben, ber Ausbruch eines Gewitters an bem einen Ende ber onarchie unmöglich geworben" fei. "Dem ftillen Beifte ber stwicklung Raum zu laffen und bie Ibeen zu begreifen, Die fie rchwalten." biek es in bem Artifel weiter, "bagu ift Campufen ber Mann, aber bas volle Beidid bes praftifchen Staats= annes, ber entichloffene Beift bes energischen Sanbelns, bie uversicht bes Berftandes und ber Glaube an die Tat - bas ib die Tugenden Sanfemanns." Alle ber Berfaffer biefes Urlels befannte fich Rudolf Sanm, der fich bereits in einer barafteriftit bes Bereinigten Landtages ichriftstellerisch versucht itte und fvater als ber Geschichtsschreiber ber romantischen Schule 10 Biograph Berbers einen hervorragenden Rang in der Gebrtenwelt einnehmen follte.

Das Programm ber Zeitung fand allgemeinen Beifall, und s bann das Blatt auch hielt, was es versprochen hatte, gewann bald über elftausend Abounenten. Diesen Erfolg hatte es n ausgezeichneten Redakteuren zu verdanken, die es leiteten. Die gentliche Seele des Blattes war von Anfang an Friedrich abel. A. Rutenberg trat bald zurück. Zabel wurde am 3. November 1802 zu Berlin geboren, studierte Theologie, wo- i er sich das Wohlwollen Schleiermachers erwarb, und bekleidete ich einige Zeit die Stelle eines Predigtamtskandidaten in Schwedt D. Doch verlangte er nach einem regeren geistigen Leben, gab

bie Laufbahn bes Geiftlichen auf und fehrte nach Berlin gurud. wo er von 1840 ab für mehrere größere Reitungen, unter anderem auch für die "Röln. Atg.", zu forrespondieren begann, bis et 1848 bie Chefredaktion ber "National-Reitung" übernahm, die er bis zu seinem am 4. Februar 1875 erfolgten Tobe inne batte. Rur diese Position besaß er gerade die wichtigste Gigenschaft in hervorragendem Make, die Sicherheit im Urteil. Ohne ein groker Schriftsteller und ein Mann weittragenber, machtiger Bebanten au fein, wußte er vermoge feines icharfen Blide und feiner feinen Witterung immer im geeigneten Momente bas Richtige und bas Bahre herauszufinden, so daß feine Lefer bei ihm nie das Gefühl der Sicherheit verloren. Beiterhin mar ibm bie bei einem leitenben Redafteure befonders fchagbare Sahigfeit eigen, aus ber Menge ber fich fortmabrend an eine große Reitung Bergnbrangenden raich die wirklichen Talente zu erkennen und fich nutbat au machen. Durch biefen ausgezeichneten Spurfinn mußte er fich immer einen Rreis vortrefflicher Mitarbeiter zu bilben.

Ihm zur Seite stand als speziell politischer Redakteur Ewald Matthäi (geb. 1817, gest. 1886), ein Mann von herber Zähigskeit, der nach außen hin wenig hervortrat. Früher ebenfalls Theologe, hatte er sich schon in seiner Jugend für die politische Freiheit begeistert und war dann bald zum Journalismus überzgegangen. Er gehörte der Redaktion bis 1873 an, in welchem Jahr er in den Ruhestand trat.

Die Leitung bes Feuilletons besorgte Theodor Mügge nur kurze Zeit, da seine Romane und Novellen seine geistige Krast saft ganz in Anspruch nahmen. Sein Nachfolger wurde zunächst Titus Ullrich, weiterhin Eduard Tempelten und von 1861 ab der geistwolle Karl Frenzel. Die musikalische Kritik übernahm Otto Gumprecht.

Aus dem großen Stabe der Mitarbeiter find Otto Michaelis, der volkswirtschaftliche Fragen behandelte, Lothar Bucher, der glänzende Berichte über die erste Londoner Weltausstellung lieferte, Sduard Laster, der Leitartikel über die innere Politik schrieb, Baalzow, Borctius, Bamberger, Adolf Stahr, Fanny Lewald,

an Schmidt, Hermann Leffing, Abolf Woltmann u. a. zu ten.

Auker ben tüchtigen Rebakteuren und ihrem ausgezeichneten arbeiterstabe erfreute fich bie "National-Reitung" jedoch auch 1 eines bervorragenden Geschäftsleiters. Des in hohem Grabe ichtigen Bernhard Bolff, ber ein vorzugliches Organisationsnt befak und mit vieler Klugheit bas Unternehmen burch ge= volle Rlippen wieder in bas breite Kahrmaffer zu leiten mufite. Iff batte ursprünglich Medizin studiert, aber feine Braris erien können und sich baber langere Beit mubiam burch Übern englischer und frangofischer medizinischer Abhandlungen fort-Beiterhin war er als Teilhaber in die alte lfen gesucht. fifche Buchhandlung eingetreten und hatte Rarl Becte Bete perlegt, babei aber, hauptsächlich burch bie Schuld bes iters, einen unangenehmen Nachbruckbrogen heraufbeschworen. ihn bedeutende Summen fostete und ihm ben Buchhandel verte. Er verfaufte baber die Buchhandlung wieder und überm 1848 bie Ervedition der "National-Reitung". Um biefe feinerseits moglichft zu beben, fam er auf ben Bedanken, ben erft auf einigen Sauptstreden eingerichteten elettrischen Tele= iben ber Reitung bienftbar ju machen, und ließ fich junächst merzielle, balb aber auch volitische Nachrichten melben. Die ühren waren jedoch fehr hoch; eine Depesche von Roln ober Rönigeberg nach Berlin mußte mit 3 Talern und 10 Silber= den und eine von Betersburg fogar mit 13 Talern bezahlt ben: Bolff tam baber auf ben fühnen Gebanken, für bie fe und die Breffe ein Abonnement auf die ihm zukommenden graphischen Rachrichten zu eröffnen, und bas führte ihn gur indung bes erften Telegraphischen Burcaus. em murbe aber nach und nach eine völlige Revolution im tungswesen herbeigeführt, besonders als habas und Reuter Beilviele Bolffe folgten. Erfreulicherweise erzielte Bolff ch feine geniale Ibee, nachdem er bie nicht geringen Schwierigen bes Unfange übermunden hatte, einen glangenden Bewinn. Jahre 1865 ging bas Bolffiche Telegraphische Bureau an eine Kommanditgesellschaft über, boch blieb Wolff noch bis 1871 als Beneral=Direttor tatia. Beiterhin widmete er fich bis au feinem 1879 erfolaten Tobe nur noch ber "Rational-Reitung". Diefe mar nach und nach fein Gigentum geworden. November 1848 ab die Reaftion in Breufen fich fühlbar au machen begann und ber "National-Reitung" fogar einmal guf einige Tage bie Boftversendung entzogen murbe, mußte ber bis herige bemofratische Ton bes Blattes im Interesse ber Gelbste erhaltung bedeutend herabgestimmt werben. Daburch bufte aber Die Reitung ein aut Teil ihrer Beliebtheit ein und verlor im Laufe ber nächsten Reit die Balfte ibrer Abonnenten. Die Aftien bes Unternehmens fielen baber fehr bedeutend, worauf Bolff fie au billigen Breifen an fich brachte. Er rettete bamit bie Reitung: benn mit ben bedeutenden Mitteln, Die ibm burch fein Telegraphisches Bureau zufloffen, fonnte er bas Blatt über bie mikliche Reit hinmegbringen und einer neuen Blute auführen. eine folche Miffion mar er auch gang ber geeignete Mann. Rat Frenzel. ber ihn burch berionlichen Umgang genau fannte, bezeugt uns bies in beredten Worten. "3ch bin feinem Menichen begegnet," schreibt er in dem Rudblid auf Die erften funfgia Jahre ber "National-Reitung",\*) "ber mir lebenbiger bie Borftellung von fofratischem Beifte und Sinn erwedt hatte, als er. Allen Borfällen bes Lebens gegenüber, ben freudigen wie den widrigen, bewahrte er einen ruhigen Gleichmut ber Seele, eine ftill-heitere Gefaktheit in bas Unvermeibliche. Gine leise Ironie umschwebte sein Wefen, wenn es galt, unbillige Forberungen abaumehren ober gereigte Empfindlichkeiten zu befanftigen. Alle behandelte er mit Söflichkeit und Wohlwollen, aber er wußte genau bas Wiffen und Ronnen eines jeden abzuschäten; feine Bute beftach felten fein Urteil."

Das Wolffiche Telegraphische Bureau wurde drei Jahre nach Wolffs Rücktritt in eine Aktiengesellschaft, die Kontinental-Telegraphen-Kompagnie, verwandelt, die im Geschäftsjahre 1903/04 bei einem Aktienkapital von 1000000 M. über einen Reserve-

<sup>\*) &</sup>quot;Nat.=Ztg." vom 1. April 1898.

fonds von mehr als 1000000 M. verfügte und 11,4 Prozent Dividende auszahlte.

Babrend die Mational-Reitung" sich an den gebildeten Burgerstand richtete, manbte fich bie "Urwähler-Reitung" an ben fleinen Mann, an die große Maffe ber Sandwerfer und ber Arbeiter in ben Sabrifen, an "Sebermann aus bem Bolfe", wie fie felbst in ihrem Untertitel faate. Doch erstand fie nicht un= mittelbar nach dem Ausbruche der Bewegung, fondern erft, als bereits die ersten Reichen ber Reaktion brobend am politischen himmel erschienen. Bon Anfang on nahm fie baber eine abwehrende, verteidigende Stellung ein. Sie mar von vornherein beftrebt, bafür einzutreten, bag bem Bolfe nun auch bas Eroberte erbalten bleibe. Gine gewiffe nervofe Angftlichkeit, eine bange Sorge, bas ichmer Errungene wieber zu verlieren, tritt infolgebeffen oft charafteristisch bei ihr hervor und gibt ihren Musführungen eine gewisse Bitterfeit und Scharfe. Amei Männer bon febr verschiebenartigen Charaftereigenschaften. Bernftein und holbheim, redigierten fie. Beibe ftammten nicht aus Berlin, boch batten fie beibe bie große Eruption in ber Sauptstadt mit angefeben und maren auch beibe babei mit Leib und Seele für bie Stee ber Freiheit eingetreten. Der altere von ihnen, Aron Bernftein, murbe 1812 in Dangia geboren und follte, ba er einer frommen jubifchen Familie entstammte, Rabbiner werben. talmubifche Gelehrsamkeit fagte ihm aber wenig zu: er sehnte fich nach bem frischen Leben ber Gegenwart und ging baber 1832 nach Berlin, wo er mit raftlosem Rleiß literarische und auch naturwissenschaftliche Studien trieb. Namentlich zogen ihn bie Bhpfit, Die Chemie und die Aftronomie an. Durch verschiedene Arbeiten. Effans fowohl afthetisch-fritischen wie naturmiffenschaftlichen Inhalts, Novellen und felbft finanzvolitische Schriften gog er mehr und mehr die Aufmerksamkeit auf fich und wurde baburch mit ben literarischen Rapazitäten ber Hauptstadt, wie Chamiffo. Billibalb Alexis, Barnhagen, Gubig u. a., befannt. bas politische Leben begann, trat er fofort mit aller Lebhaftigfeit für die freiheitlichen Bestrebungen ein, und als bann die Rudidrittsbewegung eingeleitet murbe, suchte er fie fo viel wie mog-

lich zu hemmen und grundete zu biefem 3wecke bas fleine bemofratische Bolfeblatt, bem er. um ibm bie breitesten Schichten bes Bolfes zu erschließen, ben Titel "Urwähler-Reitung" aab. Reitung erschien nur in bescheibenem Quartformat: Die erste Nummer murbe am 29. März 1849 berausgegeben. Ihre Haupt. wirfung übte die Reitung burch die Leitartitel, die Bernftein taglich für fie ichrieb, und in benen er fich als ein Deifter bes gemeinverständlichen Bortrags erwies. Dit grokem Scharffinn, mit aukerorbentlicher Rlarheit behandelte er Die verwickeltsten volitischen Fragen und mufte babei mit einem gemiffen Sumor felbit bas trodenite Thema noch etwas intereffant zu machen. beifenber Satire ging er oft bem Gegner zu Leibe, besonders ber frommelnden Sophistit ber "Rreugzeitung" und ihrer Bartei. Ginen besonderen Wert leate er auch auf Die wirtschaftliche Befreiung bes Bolfes und ichrieb zu biefem 3mede eine große Menge nationalotonomischer und naturmissenschaftlicher Artifel. In Anerkennung biefer Beftrebungen verlieb ibm fvater (1876) Die Universität Tübingen Die Ehre ber philosophischen Doktor-Bis an sein Lebensende unablässig ein tabferer Fechter und Forscher, starb er hochbetagt 1884.

Um die Rleinarbeit ber Zeitung fummerte fich Bernftein nicht, diese besorate Bermann Bolbheim und gwar mit unermüblicher Sorgfalt. Solbheim wurde 1825 in Breslau geboren und hatte bort taum feine philologischen und philosophischen Stubien zu einem gewiffen Abschluß gebracht, als ihn bas Sturmesweben bes ausbrechenben politischen Gewitters nach Berlin gog. Er fam gerade, ale bie Rataftrophe loebrach, betätigte fich an ber Berteibigung ber Barrifaben und murbe barauf mit vielen andern Schicksalegenoffen in ber Racht jum 19. Marg in bie Spandauer Rasematten gebracht, wo er bis zum Rudzug ber Truppen festachalten murbe. Diefe Rampfesluft im Rleinfrieg ift ihm bis zu feinem hohen Alter eigen geblieben; noch bis furg vor seinem am 14. Januar 1901 erfolgten Tobe ift er lebhaft jour naliftisch tätig geblieben. Die Berfechtung feiner bemofratischen Grundfage und die unabläffige Befampfung ber reaftionaren Magregeln brachte ihn naturgemäß in viele Ronflitte; über funfzig

Ral ftand er unter Anklage, und fünfundzwanzig Mal wurde er a teilweise sehr empfindlichen Freiheitsstrafen verurteilt.

Durch ihre unablässige Betämpfung aller reaktionären Berebungen zog sich die "Urwähler-Zeitung" sehr bald den bittern
aß der Regierung zu; wiederholt wurden Nummern von ihr mit
eschlag belegt, und endlich verbot am 25. März 1853 der
olizeiprässident von Hindelben kurzer Hand das Weitererscheinen
Belattes. Vierzehn Tage darauf, am 9. April 1853, erweckte
boch Franz Duncker das Blatt unter dem Titel "Bolkseitung, Organ für jedermann aus dem Bolke" im Berein mit
n beiden bisherigen Redakteuren zu neuem Leben.\*)

In grellen Gegensatz zu ben bemofratischen Blättern stellte th die "Neue Preußische Zeitung", gewöhnlich (nach bem ifernen Kreuz im Titelkopf) "Kreuzzeitung" genannt. Sie wurde is Organ ber evangelischen Hochkonservativen, die Bertreterin altpreußischen Abels und der kirchlichen Orthodoxie. Ihr ründer war, wie wir jett durch H. v. Betersborff wissen\*), kein iberer als der Abgeordnete Otto von Bismarck-Schönhausen, ifer nachmaliger erster deutscher Reichskanzler.

Bon jeher ift sich Bismard bes Wertes und ber Bebeutung er Presse burchaus bewußt gewesen, wenn er auch bas gerings hähige Wort von ben Journalisten als "Leuten, die ihren Besuf versehlt haben", so wie das andere nicht ehrenvollere Urteil on der "Druderschwärze auf Papier" geprägt und auch noch in einen "Gedanken und Erinnerungen" erklärt hat: "Mein Respekt vor der sogenannten öffentlichen Meinung, das heißt vor dem lärm der Redner und der Zeitungen, war niemals groß." Vom beginn seiner politischen Laufbahn an ließ er es sich angelegen ein, Berbindungen mit der Presse zu pflegen, und als richtiger

<sup>\*)</sup> Die "Urwähler-Beitung" ist heute eine bibliographische Seltenheit. in tomplettes Exemplar in fünf Quartbanden befindet sich in der Berliner Ragistrats-Bibliothet, Friedlandersche Sammlung.

<sup>\*\*)</sup> Forichungen zur brandenb.spreuß. Beichichte, Band 17, Heft 2, 5. 240-246. Leipzig 1905.

IIL Salomon, Gefcicte bes beutiden Beitungsmefent.

Realpolitifer benutte er sie immer in umfassendem Maße, wenn er sich Vorteil davon versprach, oder verfolgte sie strupellos, wenn er besorgte, daß sie ihm schaden könne. Es sei nur an die Presordonnanzen vom Juni 1863 erinnert. Später, in seinen letten Jahren, hat er es gelegentlich auch nicht verschmäht, der Presse seine Anerkennung zu zollen und zu erklären, daß er die öffentsliche Meinung als "Imponderabilien der Volkssele" hoch schäße. Unzweiselhaft hat er in den politisch bewegten Zeiten gar manchen seiner Erfolge der Mitwirkung der Presse zu verdanken.

Der Wunich, eine fonservative Reitung in Berlin zu besiten, um burch fie die liberalen Reitungen, befonders bie fubbeutichen, su befampfen, tauchte bei Bismard, wie bereits G. 429 furs etmahnt murbe, im Sommer 1847 auf. Es ichwebte ihm bamals bas Bild einer "ftanbischen Zeitung auf ber Bafis religiofer Rentralität" por, und er mandte fich, um bas Brojeft gur Musführung zu bringen, an den Bigeobertribungleprafidenten Abolf v. Rleift zu Woldisch-Tuchow, den befannten Bertrauten Friedrich Wilhelms IV., mit ber Bitte, "unter Ihren Befannten fur bie Beteiligung an bem Unternehmen wirffam fein zu wollen." Beitung folle, "unabhangig von ber Regierung und beren Blanen. ber konservativen Bartei in ihrem weitesten Umfange ale Organ Dienen, Die Erhaltung und besonnene gesehmäßige Fortbildung bes bestehenden Rechtskustandes vertreten und die Angriffe, melde berfelbe unausgesett erfährt, abwehren, mogen fie von der Tages preffe ber Bureaufratie ober von ftanbifcher Opposition ausgeben." Beiterhin fchlug er vor, die Zeitung auf Aftien zu grunden, Die Alftie ju 100 Talern; als Grundungsfavital feien "nach naberen Erfundigungen und reiflicher Erwägung" 10000 Taler erforber-Darauf bilbete fich ein Grundungstomitee, zu bem außer Bismard und Adolf v. Bleift noch Rleift-Regom, Der Geh. Regierungsrat g. D. Werbeck, Fürst Radziwill u. g. gehörten. 311gleich wurde bas Brogramm bestimmter gefaßt. Alls positive : Mufgaben murben genannt: Erhaltung ber Unabhangigfeit bo Rönigtums fowohl nach außen bin wie in bezug auf Gefetgebung und Berfügung über die hertommlichen Staatseinnahmen: Ente widlung ber ftanbifchen Freiheit und Gelbftanbigfeit in Begiehung

uf bie verfassungemakige Ginwirfung ber Stanbe auf alle nneren Angelegenheiten "im Wege ber Betition": Bergtung aller Befetesporichriften materiellen Inhalts: Auftimmung zu Schulben ind neuen Steuern "in ben von Seiner Majeftat anerfannten Brengen". 3m Unichluft an Die Berhandlungen Des erften verinigten Landtages murben "Beriodizität ber Ausschuffe, ber Berauch bes Steuer. und Darlebusbemilligungerechts" in Betracht dommen. Die ftanbifchen Glieberungen, alfo Brovingial-, Rommungl-Landtage. Rreistage, Gemeinden, Die Dragnisation ber nicht = ftanbifch vertretenen Rlaffen, feien aus bem ftanbifchen Befichtspunfte in ihren Bechfelmirfungen auf Berfassung. Gefetsgebung. Bermaltung und mit Rudficht auf bas fich in ber Tagesgeschichte barbietende Material zu beleuchten. Dazu bedürfe es in ber Reitung Rubrifen für miffenschaftlich-fritische Auffane, für politische Reuigkeiten, allgemeine statistische Rotizen, gewerbliche, Sanbels. Borfen- und Landwirtschaftsnachrichten, literarische Unzeigen. Bripatneuigfeiten. Bermaltungs-, Bersonal- und sogenannte Intelligenzugebrichten.

So bestimmt und genau nun auch das Programm präzisiert war, die Gründung des Blattes kam trogdem noch nicht zu stande; es verging fast noch ein ganzes Jahr, bevor man mit der ersten Nummer hervortreten konnte. Die Revolution mit ihrem Ungewitter mußte erst kommen, ehe sich der konservative Preis zur Tat ausschwang. Rleist-Rezow war es jetzt, der, bessonders im Berein mit dem Oberlandesgerichtspräsidenten Ernst Ludwig v. Gerlach in Magdeburg, die Schaffung der Zeitung hauptsächlich betrieb. Unter dem 19. Mai 1848 forderte er die Parteis und Gesinnungsgenossen zur Gründung der "Neuen Preustischen Zeitung" auf und zwar unter ausdrücklicher Bezugnahme auf das im Jahre zuvor von Otto v. Vismarck und dem Fürsten Radziwill sestgestellte Programm. Um 16. Juni konnte sodann die erste Nummer ausgegeben werden.

Das leitende Komitee bestand aus dem Grafen von Boß, herrn von Bethmann-Hollweg, dem Kammerherrn Grafen Find von Findenstein, dem Baron Senfft von Pilsach auf Sandow, dem General Leovold von Gerlach und dem Brafidenten von Gerlach.

Als politischer Leiter bes neuen Blattes wurde Hermann Bagener gewonnen, ein Mann bon ausgebragt tonfervativer Ge finnung: für ben ausländischen Teil, besonders für ben frangoisichen und englischen Artifel, trat einige Mongte nach ber Grunbung George Befetiel ein, ebenfalls ein begeifterter Anbanger ber preukisch-ropalistischen Ibeen. Die Redaftion bes " Buschauers" ber "Rreuszeitung" übernahm ber berüchtigte venfionierte Boftfefretar S. Goetiche, ber fpater unter bem Bieubonum John Retcliffe bie Sensations-Romane "Sebastopol" und "Rena Sabib" hermann Wagener murbe 1815 gu Segelet bei Reuruppin geboren, ftubierte in Berlin bie Rechte, mar 1847 Ronfiftorialaffeffor in Magbeburg, fab fich aber ichon im nachften Sabre als Gegner ber liberalen Stromung zum Austritt aus bem Staatsbienst veranlaft und übernahm nun bie ibm von ber tonfervativen Bartei angetragene Stelle als Chef = Rebafteur ber "Rreuzzeitung". Darauf leitete er bas Blatt bis 1854. murbe bann Rechtsanwalt beim Obertribungl und trat schlieklich wieder in ben Staatsbienft. 1889 ftarb er. George Befefiel murbe 1819 zu Salle geboren, ftubierte anfange Theologie, fpater Beschichte und Philosophie, wandte fich aber bald bem literarischen Schaffen gu, redigierte von 1846 bis 1848 bie belletriftische Reitschrift "Die Rosen", Die in Leivzig erschien, von April bis Rovember 1848 in Zeit bas fonservative Blatt "Der patriotifche Sausfreund" und trat bann in die Rebaftion ber "Rreuszeitung", ber er bis zu seinem 1874 erfolgten Tobe angehörte. feiner Redaktionstätiakeit schrieb er noch eine große Menge von Romanen, die fich fämtlich in ber tonfervativen Belt- und Lebensanschauung bewegen und fast alle bas preußische Ronigsbaus, ben Abel und bas Beer verherrlichen. Es feien nur "Bor Bena", "Bis hohenzierit", "Krummenfee", "Stille vor dem Sturm", "Breugens Ronigsbuch", "Unter bem Gifengaha", "Wappensagen" und bie "Solbatengeschichten aus alter Reit" erwähnt. Auch verfaßte er die erfte Bismarcibiographie, "Das Buch vom Grafen Bismard" (Bielef. 1868), ferner viele patriotische Bedichte und Soldatenlieder und mar auch noch ein fleißiger Mitarbeiter bei Graf Stillfrieds genealogischen und beralbifchen

ichungen. Für alle seine Begeisterung und Singebung erntete ber boch nur menia Dank: es ging ihm abnlich wie Fontane.\*) Die "Rreuszeitung" fette von Anfang an febr refolut und bloffen ein, ftanb boch binter ihr "bie fleine aber mächtige tei", beren Sauptmitalieber, außer ben ichon genannten beiben ache, bie Manner ber nachsten Umgebung bes Ronigs. eralabiutant von Rauch. Sausminister von Massow. Sofidall Graf Reller, ferner Stahl, Rleift-Rekow, Beinrich Leo valle u. a., maren. Sie griff teck alles an, mas ihr nicht 1, betampfte bie Bolitit bes Berrn von Radowig, vertei= bie verhananisvolle Anficht, bak Ofterreich ber Borrana Deutschland gebühre, und schlug auch ohne weiteres, wenn es pafte, ber öffentlichen Meinung und bem Bolfsgefühl ins Dabei gogerte fie auch nicht, sogar ben Unmakungen фt. Überariffen bes allgewaltigen Berrn von Sindelben gelegentbie berbsten Abfertigungen angebeiben zu laffen.

Auch bem Auslande gegenüber führte fie eine scharfe Feber, rteilte die Reformen des öfterreichischen Ministers Bach, auf dieser die Zeitung in Öfterreich verbot, und eröffnete eine ze Polemit gegen den Prafibenten Louis Napoleon, so daß

Bis daß er seine Augen hat geschlossen, Sang er den Ruhm des Heers und Abels nur; Er war des alten Preußens Troubadour, Des Lippen stammbaumdustig überslossen.

Im Rreuzblatt schmüdend Eures Abels Sprossen, Sucht' er die schönsten Blumen auf der Flur. Er folgte treulich Eurer Schritte Spur Mit seinen besten Liedern unverdrossen.

Doch wer von Such benn gab ihm bas Geleit? Ber schmickt' jein Grab, gab ihm bie lette Ehre? Richt einer? Doch! Bom Abel und vom Heere

Sind ihm gefolgt, um ihm die Dankbarkeit Für die Boetentreu' nicht zu versagen, Ein Offizier und Stillfrieds leerer Wagen!

<sup>\*)</sup> Rach feiner Bestattung erschien in ben Berliner Zeitungen bas

sich dieser mehrmals beim prensischen Gesandten, dem Grafen Hatzleibt, beschwerte. Hatzleibt entgegnete, die "Kreuzzeitung" sie nicht offiziell, der Präsischent musse sich an die offiziellen Erklärungen des preußischen Kabinetts halten; Napoleon erwident jedoch, er wisse genau, wie es in Berlin aussehe, und daß die "Kreuzzeitung" von den wichtigsten Personen des Hofes aufrecht erhalten werde, daß also der König in seinem Herzen auch für sie sei.\*)

Unter ben Mitarbeitern war Bismard anfangs einer ba Rach bem Zeugnisse bes Redakteurs Hermann Bagener erichien mahrend ber varlamentarischen Berhandlungen taum eine Nummer bes Blattes, bie nicht einen langeren ober fürzeren Artitel bes herrn von Bismard enthalten hatte, auch fei ein nicht unerheblicher Teil ber bamaligen Scherze bes "Berliner Anschauers" auf bas Ronto Bismarcks zu feten. \*\*) In bem Buche vom Grafen Bismard" findet fich benn auch ein Bild, bas Bismart barftellt, wie er an einem Bulte ber Redaftion ber "Rreuzzeitum" fteht und ichreibt. Im hintergrunde zeigt fich ber carafteristisch Ropf Heschiels. Doch ist es bisher noch nicht gelungen, die Artifel Bismarcks bestimmt als folche festzustellen. Der Bismard foricher Horst Rohl hat sich, um bies zu erreichen, ber Muk unterzogen, ein weitschichtiges Material — nicht nur die "Kreugeitung", sondern auch Memoiren und Briefwechsel - zu durch suchen, ift aber nur zu geringen Ergebnissen gekommen. Immer bin tonnte er Giniges von Interesse ermitteln, u. g. Die Korrespondenzen, die Bismarck der "Rreuzzeitung" über eine effektvolle Riebe lieferte, die der Generalleutnant v. Radowig am 25. Aug. 1849 als Kommiffar ber Regierung in ber Ameiten Rammer über ben Stand ber beutichen Berfaffungsangelegenheiten bielt. riß dabei Freund und Feind mit sich fort, so baß sich, wie bie Reitungen aus jener Reit berichten, am Schluß ber Beifall ju

<sup>\*)</sup> Otto v. Manteuffel, Preußens auswärtige Politik 1850 bis 1858 | Berlin 1902, Bb. I, S. 291.

<sup>\*\*)</sup> Hermann Bagener, Erlebtes. Meine Memoiren aus der Zeit von 1848 bis 1866 und von 1873 bis jest. Berlin, 1884, S. 18 u. 54.

- einer "feltenen" Bobe fteigerte. Rur Bismarct blieb fühl und - ließ fich burch ben effettvollen Bortrag nicht blenben. Dit feinem - icarfen Blick erkannte er fofort bie "logischen Sprunge und Riffe. -bie mit Bhrafen gewandt verbectt murben" und legte fie breimal -(in ME 197, 198 und 201) bloß, am ausführlichsten in ber lett= -cenannten Nummer, wo fich bie Rlaue bes Somen wieberholt Sochft ergoklich zeigt. Er schilberte gunachft bas fich brangenbe Aubitorium, bann bas Aukere bes Rebners, feine Geftifulationen. feine Burbe, ben "harmonischen Kluß ber Rede", und nachbem er fo reichliches Lob über ihn ergoffen, beleuchtet er mit fatiris idem Sohn ben Inhalt ber Darlegungen. "Der Redner ging aber ben Rern bes Bubels' mit einem Scherz hinmeg, ber aus fo ernftem Munde feinen Ginbrud nicht verfehlte, ber aber auf alle Berfassungen ber Welt, auch auf die abgelehnte Frankfurter, Unwendung findet, Die bekanntlich ben Demofraten gu gut, ben Ronfervativen zu schlecht war." Rum Schluft macht fich Bismard aber bie Ruborer luftig, Die fich von bem gewandten Rebe-Jongleur haben blenden laffen. "Die Rührung war allgemein," ichreibt er. "ohne bak wir in ber gebruckten Rebe gerabe bie Stelle begeichnen konnten, über bie jeber einzelne weinte. Ernft ergriffen war ieber von bem Ginbruck, und namentlich unter ben weich geicaffenen Seelen bes Bentrums maren wenig Augen trocken. Einem hoben Beamten ber Finang rollte ein Budget von Tranen aber bie gerotete Bange: bei einem ber gentralften Bfeiler preukifcher Gerechtigfeit brachte bas Beftreben, Die fichtbaren Reichen ber Rührung zu unterbruden, fo ungewöhnliche Ronftellationen ber Befichtexuge hervor, bag ein Spaftvogel, bem felbst biefer Moment nicht heilig mar, meinte, jener muffe eben bas Unglud gehabt haben, Dberfchlefier ftatt Oberungar zu trinfen."

Die icharf gewürzten Plaubereien in ben "Rundschauen" ber Beitung fchrieb langere Zeit Ernft Ludwig von Gerlach.

Rur vorübergehend zog die "Konstitutionelle Zeitung", bie im Frühjahr 1849 von David Justus Ludwig Hansemann gegründet wurde, die Aufmerksamkeit auf sich. Hansemann war vom 29. März dis 10. September 1848 Finanzminister gewesen und bann Chef der preußischen Bank und des Seehandlungs

institutes geworben. Bei biefer hoben fogialen Stellung befaß er viele einflufreiche Berbindungen, Die es ihm ermoglichten, für eine aroke Reitung von mongrchisch-fonftitutionellen Grundfaken, etwa im Stile bes "Journal des Débats", ein Aftiensapital von 100 000 Talern ausammengubringen. Mit biefem murbe unter pomphaften Anfundiaungen bie "Konstitutionelle Reitung" ins Beben gerufen. Rarl Beil aus Stuttgart übernahm bie Leitung bes Blattes, mahrend ihm noch acht Mitrebafteure gur Seite Allein Beil fehlte jedes Organisationstalent: er vermochte feinen bestimmten Blan für bas Blatt aufzustellen und auch nicht einmal eine notburftige Übereinstimmung ber Ansichten ber Ditarbeiter herbeiguführen. Beber von biefen entwickelte, unbefummett um die programmmäßige Bolitit ber Beitung, feine eigenen Unfichten, fo bak auf ber zweiten Seite oft bas Gegenteil pon ben auf ben Schilb gehoben murbe, was auf ber erften Seite im Leitartifel befampft worben mar. Die Reitung gelangte infolge beffen zu gar feiner Bebeutung; Die Rahl ber Abonnenten, Die überhaupt über 900 nicht hinausgekommen mar, schwand bis auf 600 aufammen, und bie Unternehmer fahen fich baber bereits vor Ablauf bes erften Beichäftsiahres veranlaft, ihre Befellichaft mit einem Berlufte von 60 000 Talern aufzulöfen. Dennoch wollte man bas Projekt noch nicht verloren geben. Abermale traten Barteimanner zusammen, unter biefen Mar Dunder und Soiron, brachten Mittel auf und organisierten mit Bulfe bes Berlage buchhändlers Lehfelbt die Zeitung von Grund aus neu. tender Redafteur murbe Rubolf Sahm gewonnen, für ben and ländischen Teil der vielgewanderte Dichter bes Mirga-Schaffs Frie brich Bobenftedt, und für ben literarischen und mufitalie ichen ber hochbegabte, ichon damals wegen feines Sumors alle liebte Ernft Roffat.

Darauf legte die kampfesmutige Redaktion ihre Lanze en und zog gegen die Politik Manteuffels zu Felde. Als Mitarbeitst gesellten sich Drohsen, Max Duncker, Gustav Schlesier, Aegik der junge Bardeleben u. a. hinzu. Besonders wendete sich be Beitung gegen den Bruch Preußens mit der Unionspolitik, gegen die Preisgabe der Herzogkümer Schleswig und Polstein und gegen

bie Unterwerfung Preußens unter ben Willen Rußlands und unter bie Hand Öfterreichs. "Sie folgte", schreibt Hahm in seiner Lebensgeschichte, "allen biesen Hergängen mit bem temperamentsvollsten Anteil. Balb sturmläutend, bald hochsahrend, bald kalt und boshaft; mit ausgesuchter Rhetorif fritisierte sie die Rückzugsstewegungen des Ministeriums. Ich hielt es für die erste patriozische Pflicht, gegen diese Verkeinerer des preußischen Namens und der preußischen Wacht so verlegend wie möglich, im Tone der Verachtung, des Spottes und Hohnes zu schreiben."\*) Diese oppositionelle Haltung erregte aber sehr bald den hellen Unwillen der preußischen Regierung, und so wurde denn Hahm kurzerhand am 27. November 1850 aus Berlin ausgewiesen; zwei Schutzmänner brachten ihn ohne weiteres mittelst Droschse zum Bahnshof, wo er abreisen mußte. Nach diesem Gewaltstreich brach die Beitung sehr bald zusammen.

2. Die Provinzpresse. Die Breslauer Zeitungen (die "Schles. Ztg.", die "Bresl. Atg.", die "Oder-Ttg.", die "Bresl. Morgen-Ttg."). Die "Königsberger Hartungsche Zeitung". Die Stettiner Presse. Die "Magdeburg. It." Mitarbeiter Bismard. Die "Hallische Zeitung". Die rheinische Presse. Die "Köln. It." Ihre Haltung. Kleist-Rehows Kampf gegen sie. Friedrich Wilhelms IV. Unwille über sie. Ihre öffentliche Erklärung. Sie muß sich beugen. Ihr Ausschaften. Die "Aene Rheinische Zeitung". Ihr Redakteur Marx. Freiligsraths "Ubschiedsworte". Die katholische "Deutsche Wolkschafte". Die "Rhein- und Ruhrzeitung". Die Zeitungen von Krefeld, Crier und Koblenz.

Die Wellen in ben Provingstädten erreichten naturgemäß bei weitem nicht eine solche Sohe, wie die in der Hauptstadt, doch zeigte es sich auch hier überall, daß eine neue Epoche angebrochen war, daß die Flut der Gedanken jest allerwärts weit mächtiger

<sup>\*)</sup> Rudolf Sanm, Aus meinem Leben. Berl. 1902, S. 203.

daherrauschte. In Breslau hatten fich besonders ichroffe Gegenfake herausgebilbet, ba bie Bolizei bier ben freiheitlichen Beftrebungen außerorbentlich rudfichtelos und willfürlich entgene getreten war: bas Sahr 1848 traf baber bier ichon febr vid Rünbstoff im Bolfe an, ber benn auch alsbald mit lautem Getöse ervlodierte. Merfmurbigermeise machte bie Breffe ber Stadt gerabe in biefer fritischen Beit eigentumliche Schwankungen burch Die "Schlefische Reitung", bisher ausgesprochen fonscrvativ, neigt fich mehr und mehr ben liberalen Tendengen gu, während bie "Breslauer Reitung", feither liberal, nach und nach ftreng tonfervativ wurde. Doch hielt die "Schlefische Reitung" immerbin ihren früheren Rurs noch soweit bei, als fie für bas oberfte Gefet jeder Freiheit die Beichränfung binftellte und mit aller Barme für die konstitutionelle Monarchie eintrat (M. 110 vom 17. Juni 1848). Bon ber bemofratischen Bartei wurde fie baher wegen ihrer Lauheit angegriffen, worauf fie erklarte. bak fie fur bie Intereffen bes Baterlandes immer nur mit ben Baffen ber Con. bes Rechts und ber guten Sitte gefampft habe. Snäter mutde Die Reitung wieder burchaus fonservativ. Die "Breslauer Bei tung" blieb, fo lange fie im Berlage von Braf, Barth u. Komp. und unter ber Redaftion von R. Burfner ericbien. ftrena fonfervativ: als fie bann aber am 1. April 1859 in ben Berlag von Eb. Tremendt überging, murbe fie wieder liberal und schwang sich schließlich, nachdem der geistvolle und schlagfertige Dr. Julius Stein (geb. 1813, geft. 1889) am 1. April 1862 bie Redaftion übernommen hatte, zur führenden freifinnigen Reitung Schleffens Für die demofratische Bartei erschien seit April 1846 emvor. ein Blatt, das von dem Buchdruckereibefiger Beinrich Richter acgrundet worden mar und anfangs "Allgemeine Ober-Beitung" hieß, seit April 1849 aber ben Titel "Neue Dber-Zeitung" führte. Mitarbeiter waren u. a. ber bekannte Romanschriftsteller Dag Ring und für den Sandelsteil der Referendar a. D. Max Friedländer, der nachmalige Berausgeber ber "Neuen Freien Breffe" Die Ungunft ber Beit und wohl auch ber Mangel an Mitteln ließ die "Allgemeine Oder-Zeitung" jedoch nicht emporfommen; mit bem Schluffe bes Jahres 1855 aina fie ein. Bunstiger gestalteten sich die Verhältnisse bei einem kleinen Inseratenblatte, das gleichzeitig mit der "Allgemeinen Oder-Zeitung" ins
Leben trat, gegründet von Leopold Freund. Es hieß anfangs
"Breslauer Anzeiger für Kommunal-, polizeiliche und Lokalangelegenheiten", weiterhin "Breslauer Anzeiger für Politik, Kunst,
Gewerbe, polizeiliche und Lokal-Nachrichten", dann vom 1. April
1853 ab "Kleine Morgen-Zeitung; Breslauer Anzeiger", bis es
schließlich am 1. Oktober 1862 den Titel "Breslauer Morgen-Zeitung" annahm. Bon da ab war auch der fortschrittliche Politiker Dr.
Morit Elsner (geb. 1809, gest. 1894), ein hervorragender Publizist, der leitende Redakteur, und unter dessen Führung wurde
das Blatt die liberale Zeitung für die breiten Bürgerkreise
Arcslaus.

In Ronigsberg machte fich die geographische Lage bemertbar. Port, weit im Often, ftand man ber Ginheitsbewegung, bie in Sübbeutschland bie Gemüter fo lebhaft erfüllte, ziemlich gleichgültig gegenüber: gehörten boch auch die Brovingen Breuken und Bofen nicht einmal zum beutschen Bunbe. Der politische Bebante tulminierte baber beim Beginn ber Revolution bier in einem freien Breufen, und für biefen trat benn auch ber weitaus größte Teil ber Bevölferung ber Beimat Simfons, Balesrobes und Jacobys ein. Durch die Konigsberger Zeitung, Die noch ber madere Georg Friedrich Sartung leitete, murben biefe liberalen Beftrebungen lebhaft unterftutt, auch trat bas Blatt mit aller Energie für bie Bemagregelten ein, wie g. B. für ben Direftor ber städtischen höheren Madchenschule. Dr. Sauter, gegen ben wegen angeblicher politischer Agitation die Disziplinaruntersuchung eingeleitet murbe. Leiber ftarb ber alte Bartung mitten in ber Bewegung am 19. April 1849, worauf fein Sohn hermann bie Leitung bes Geschäftes übernahm und bis zum Schluffe bes Jahres 1871 in Banben hatte, zu welcher Zeit bas Unternehmen in eine Aftiengesellschaft umgewandelt murbe. Die Barte ber Reit hatte ber junge Sartung fehr balb ju fpuren, benn bie Regierung legte, sobald die Revolution bezwungen mar, bem liberalen Blatte alle möglichen Sinderniffe in ben Weg und nahm ihm auch feinen zweihundert Jahre alten Namen. Unter bem 3. Mai 1850 ging Hartung vom Polizeis Präsibium die Anweisung zu, er habe sich ber im Titel seiner Zeitung gebrauchten Prädikate "Königliche" und "Staatszeitung", sowie des königslichen Wappens nicht mehr zu bedienen, da hierin ein Hoheitsrecht liege, worauf am 6. Mai die Zeitung mit dem Titel "Königsberger Hartungsche Zeitung (bisher Kgl. Preuß. Staats, Kriegss und FriedenszZeitung)" ohne preußisches Wappen erschien. Verschiedene neue Blätter, das "Königsberger Oppositionsblatt", das "Ostpreußische Bürgerblatt" und die "Zeitung für Preußen", faßten nicht Kuß und verschwanden bald wieder.

Im benachbarten Memel gründeten C. E. Teubert und August Stobbe im Sommer 1849 das liberale "Memeler Dampsboot", das zunächst nur zweimal wöchentlich zum Preise von  $12^{1}/_{2}$  Sgr. für das Quartal erschien. Zu Anfang der siebziger Jahre erward F. W. Siebert die Zeitung und gestaltete sie zu dem großen Blatte um, das sie heute ist.

Ein reges Leben tam in Die Stettiner Breffe. Die alten Blätter, Die "Brivilegierte Stettiner Reitung und Die Borfen-Nachrichten ber Oftfee", jest "Oftee-Reitung" genannt, erschienen jett täglich, aber fie scheinen bem Bedürfnis bei weitem nicht genügt zu haben, benn es entstand auch eine gange Reibe neuer Blätter. Bereits vom 1. Mai ab erschien im Berlage von A. Bachenhusen & Co. die "Neue Stettiner Zeitung" und vom 1. Juli ab die "Norddeutsche Zeitung fur Politik, Sandel und Bewerbe", herausgegeben von S. und R. Gragmann, und außerbem nunmehr täglich bas bisherige Bochenblatt ber "Bächter an ber Oftice". Beiterhin tam bei Emalb Genkenfohn ein "General-Unzeiger", bei 3. C. R. Dombrometh ein "Stettiner Beobachter" heraus. Endlich rief Ewald Gengensohn noch am 1. Juli 1849 eine "Bommersche Burger-Zeitung" ins Leben, Die 1853 in "Bommeriche Zeitung" umgetauft wurde. Alle Blätter bulbigten, außer ber "Brivilegierten Stettiner Zeitung" und ber "Rordbeutschen Reitung", bemofratischer Tenbeng. Diefe übwige Beitungeliteratur welfte aber ichnell wieder babin, ale bie Raution eingeführt wurde (vergl. S. 547). Der "Bachter an ber Oftfee"

und die "Neue Stettiner Zeitung" gingen alsbald ein; andere folgten. Die "Pommersche Zeitung" hielt sich bis 1866.

Mit erheblichen Schwierigfeiten hatte Die Breffe in Maabeburg zu tampfen. Die "Magbeburgifche Reitung", feit 1846 im Befike von Guftav Kaber, mar ber Regierungspartei nicht tonfervativ und ben Rabifalen nicht freifinnig genug. Bon beiben Seiten murben baber Berfuche unternommen, fie au fich berüberzuziehen, fodaß ber Redaftenr Dr. Loemode alle Geschicklichkeit aufbieten mufte, burch bie Rlipven binburch zu fommen. tonservativer Seite mar es fein Geringerer als Otto von Bismard, ber es persuchte, bas weitverbreitete Blatt ber Broping Sachsen wenigstens bis zu einem gewiffen Grabe feiner Bartei Dienstbar zu machen. Er fandte ber Reitung unter bem 20. April 1848 einen Auffat und fragte babei an, ob er auch ... fernere Auffake" ichiden tonne. Die Redaftion burfe bei einer Ruftimnung pon ber Borausiekung ausgeben, "bak bie Artifel in einem Sinne geschrieben find. ber ber fonftigen Richtung bes Blattes veniaftens nicht bireft zuwiber läuft". Auch Sindelben, Graf Enlenburg, ber nachmalige Minifter ber Ronflittszeit, und andere raten an die Beitung beran. Bon rabitaler Seite ging man zatürlich viel robufter vor; man hoffte burch Ragenmufiten, Die ich fogar bis zu tatlichen Angriffen auf Die Druckerei fteigerten. Die Rebattion zu zwingen, in bas rabifale Sahrwaffer einzuichmenten. Allein biefe verharrte auf ihrem gemäkigten Standpuntte: fie verlangte eine freiheitliche Entwicklung auf gesetlichem Bege und verfocht babei bie staatliche Ordnung gegenüber bem wüsten Geschrei bes Böbele.

Einen recht angenehmen Borteil zog ber "Courier" in Halle aus bem Umschwung ber Berhältnisse. Daburch, baß alle Fesseln ber Presse fielen, war ber Besitzer Gustav Schwetschke auch nicht mehr gehalten, als Nachfolger Tieftrunks die jährliche Abgabe an bas Baisenhaus zu entrichten (vergl. Bb. II, S. 153); er wollte biese baher burch ein Geschenk ablösen, allein die Francksche Anstalt ging barauf nicht ein, sondern gab selbst einen "Hallischen Courier" (ben sog. Waisenhaus-Courier) unter Leitung eines ges

wissen Delbrück heraus, worauf Schwetschfe den Titel seines Blattes in "Halliche Zeitung, früher Hallicher Courier" umsänderte. Der Waisenhaus-Courier vermochte aber gegen die Schwetschfesche Zeitung nicht aufzukommen und ging sehr bald wieder ein. — Das Halliche "Volksblatt für Stadt und Land" (siehe S. 355) redigierte im Sinne Tholucks und Ahlselds vom 12. April 1848 dis zum 31. August 1849 der von verschiedenen politischen und religiösen Strömungen umhergetriebene Franz von Florencourt (geb. 1803, gest. 1886).

Die Bewegung am Rhein erhielt baburch eine besondere Karbung, daß man bort für die Broving eine größere Gelb. standiafeit erftrebte. Die Sompathie für Breuken mar noch immer gering, und beshalb benutte man bei ber Schmache ber Regierung die Gelegenheit, Die Abhangiafeit von Berlin möglicht abauschwächen. Wenn man fich auch nicht gerabe von Breuken lostrennen wollte, fo munichte man boch fo eine Art Bigefonigreich am Rhein herauszubilben, etwa mit einem Statthalter, bet bann feinen Sit in Roln haben mufte. Diefe Grundstimmung vertrat auch bie "Rölnische Reitung". Sie verlangte in ben erften Wochen ber Erregung (Nummer vom 18. April 1848) eine "fonstitutionelle Monarchie auf bemofratischer Grundlage" und zwei Monate fpater forberte fie fur Die Broving eine folche Gelbftandigkeit, "daß die nach Tätigkeit für bas Bemeinwesen verlangenden Gemüter einen murdigen Turnplat ihrer beften Rrafte in ber nächsten Rabe finden und nicht fofort alle ihren Blid nach Berlin zu richten haben". In Diefer Beit nahm Die Reitung auch eine Anderung im Titel vor. Bisher zeigte fie bort bas Rölnische Bappen inmitten bes Bappens ber ehemaligen Proving Bulich-Rleve-Berg, umgeben von einigen Sinnbilbern und gehalten vom preußischen Abler. Dieses Wappen ließ fie jest weg, wohl ohne zu ahnen, daß bas in Berlin fehr übel vermerkt und fpater, unter bem reaktionaren Minifterium Manteuffel-Bestfalen, jogar als ein staatsverbrecherisches Attentat bezeichnet werben murbe. Die "Kölnische Zeitung" hat den preußischen Aldler fliegen laffen und bamit Preugen "abgefagt", hieß es wieberholt in ber "Rrengzeitung". Das war aber burchans nicht ber Kall. Gie it immer mit ganger Barme für die preußische Monarchie ein und urteilte ichroff die unzweifelhafte Sinneigung eines Teiles ber sinischen Benölferung zu Ofterreich. Sie focht aber auch meitert für eine ausgesprochen fonftitutionelle Regierung und wies eits im Berbft 1848 eindringlich auf die Rudwärtsbewegungen . Die in Breuken geniacht murben. "Nicht nach Frankfurt b ben Rachbaritagten", schrieb sie unter bem 22. September. ach Berlin bliden wir in bicfem Augenblide mit ber meiften foranis! 3a. Breuken fteht hart am Abgrunde: nicht bie erliner Linke ist co. Die wir in Diesem Augenblicke am meisten coten: fie hat ihre Rraft nicht aus fich, fie borgt bicfelbe von en Gegenfüßlern. Richt bie bewuften und unbewuften Repus faner erfullen uns mit Bangiafeit, die uns jest bie Bruft gus nmenprekt. fondern die Bartei der Überfoniglichen ift es. Die irtei p. Arnim, Die Bartei bes Breufen - Bereins, Die Bartei 3 Staatsftreichs und ber Kontrerevolution." Und als fich ber :uch amischen ber preukischen Regierung und ber Rational--fammlung immer weiter vollzog, brach bie "Roln, Rtg." unter n 18. November in den Rlageruf aus: "Die Rrone der Soben-Iern rollt am Abgrunde!" Go weit war es jedoch noch nicht tommen; aber bie Soffnungen auf ein einiges Deutschland mit eufen an ber Spike muften - weniaftens vorläufig - beiben werben. Die "Rölnische Reitung" gab es auf, weiter für 1 beutschen Bebanten einzutreten, und beschäftigte fich nur noch t ben preufischen Angelegenheiten. Allein auch biefe maren chaerabe fo unerquidlich geworben, bag die Beitung beständig er bie Saltung und bie Maknahmen ber Regierung flagte. iefe Sprache verbrok aber in Berlin höchlich: Die "Kreuszeituna" igte, die "Köln. Atg." untergrabe nicht nur die Treue gegen zeußen, sondern arbeite auch täglich baran, alle deutschen Rechteariffe au verfälichen und au verwälschen, und ichlieflich murbe Juli 1851 ber Berr von Rleift-Regow mit bem ausgesprochenen iftrage als Oberprafibent nach ber Rheinproving geschickt, "ber ölnischen Zeitung' tuchtig auf ben Mund zu flopfen". Gine itere Beftätigung der Ungufriedenheit über Die Reitung fam aus 3 Rönigs Friedrich Wilhelm IV. eigenem Munde; ber Monarch passierte am 16. August 1851 Köln und erklärte bort in ber auf Die "Rölnische Leitung" einer Gemeinderats Deputation: . bin nicht gefommen, um Komplimente zu machen, fondern um Wahrheit zu fagen und bie ganze Wahrheit. 3ch weiß, baf @ im Bunfte Ihrer Breffe febr fenfibel find: aber es ift notia. Die Berblendung aufhöre, Die fein Bertrauen und feine Anban lichkeit aufkommen läßt, sonbern nur Zwietracht verurfacht in Stadt und im Staate. Suchen Sie biefen feindseligen Beift verbannen: machen Sie, bak es beffer merbe. . . . Es ist Ra bak bas balb aufhöre, sonft werbe ich es anbern. Sch habe be Willen und die Kraft dazu. Sorgen Sie, daß es beiser mette und amar in furger Beit, fonft konnen wir feine auten Freund bleiben, und ich verfichere Gie, es werben bie ftrengften Die regeln ergriffen merben."

Diese ließen benn auch nicht auf sich warten. Schon wenig Tage nach bem foniglichen Besuche fundigte ber Regierung prafibent bem Berleger Joseph Du Mont an, bag er mit be äukerften Strenge gegen bas Blatt pprachen merbe, menn es fich noch weiterhin zum Sprachrohr ber liberalen Ideen mache. Date auf wurde eine Reihe von Leitartikeln über den Geift der früheren preußischen Politif und über die burgerliche und politische Freiheit abgebrochen, und unter bem 23. August 1851 erließ Die Reitung eine Redaktions Erklärung, in ber es unter anderem bieß: "Bit find leiber von dem Mikgeschicke betroffen, und bas Miktrauen bes gegenwärtigen Ministeriums zugezogen zu haben, beffen Dafregeln wir allerdings heftig befämpften. Doch überichritten wir nie die gesetzlichen Schranken. Awar haben wir in der letten Reit versucht, durch den Ton unserer Auffate möglichst wenig zu verlegen, es ist uns aber beffen ungeachtet amtlich eröffnet worden daß wir, wenn wir felbst in der Beise der letten Tage fort führen, die ,strengften abministrativen Maßregeln unvermeiblich 3u gewärtigen' hatten. Unter biefen Umftanben murbe es nicht bloß Berfehrtheit, sondern Bahnfinn sein, wenn wir einen Streit fortfegen wollten, ber in wenigen Tagen mit unferm Untergangt enden könnte. Unsere Überzeugung ift bie nämliche, Die bamale uns bescelte, wo unfer Gigentum und Leben bedroht mar, ja, bei

je, gewalttätige Angriff ber Wenge schon begonnen hatte. Wir men sie heute, wo ber Irrtum uns anderswo zu liegen scheint, ht ändern. Aber die Umstände verhindern uns, rücksichtslos, bisher, unsere Überzeugung auszusprechen. Wir werden uns zer von nun an fernhalten von jeder Beurteilung der Regiezgsmaßnahmen. Wir ersuchen unsere Herren Korrespondenten Preußen und in Deutschland, sich soviel wie möglich auf geze Angaben der Tatsachen zu beschränken und sich alles sonnements, das mißliedig werden könnte, zu enthalten. Unsere hätzen Berichterstatter im Auslande mögen vor der Handlehren, sich über etwaige Zustände mit Freimut zu äußern, egen die Anspielungen auf innere deutsche Angelegenheiten zu erlassen."

Allein der leitende Redakteur, Karl Brüggemann, war noch ner nicht zurüchaltend genug; es tauchte deshalb im Schoße Berliner Regierung das Projekt auf, die Zeitung zu erwerben; Kauf kam jedoch nicht zustande. Darauf abermals und ederholt heftige Mißbilligung der Haltung der Zeitung und dlich eine ernste Berwarnung, in der der Oberpräsident das latt direkt beschuldigte, "es unterwühle und verunglimpfe das lnigtum und verletze fortwährend die Achtung gegen Seine ajestät den König; es attackiere und beleidige teils einzelne inister, teils hetze es Fraktionen des Ministeriums, bald zwei zen fünf, bald vier gegen drei; . . . es habe wiederholt den inzen von Preußen auf Kosten des Königs zu heben gesucht den ersterem behauptet, er trage der Gesinnung des Boskes zig Rechnung; ihm sei es zu danken, daß die rechte Bahn einschlagen werde."

Bugleich wurde ein Rebaktionswechsel verlangt, da nur bieser ch Ansicht des Oberpräsidenten die genügende Bürgschaft für : gewünschte politische Richtung des Blattes bieten könne. Hierstonnte sich aber Du Mont zunächst noch nicht entschließen; er gerte. Mittlerweile fiel in einem Artikel der Zeitung der Aussuck "moskowitische Verlogenheit". Zornsprühend sprang Herr n Kleist-Rezow auf. Hier hatte ja das Blatt in ganz unzusssiger, leidenschaftlicher Weise das befreundete Rußland ange-

griffen! Setzt gab es kein Bögern mehr; ber Berleger schroff vor die Wahl des Redaktionswechsels oder der brückung des Blattes gestellt, und natürlich trat nun Brügge zurück; Dr. Heinrich Kruse übernahm die Leitung des B Es war mittlerweile März 1855 geworden.

Dak bie Regierung einen fo großen Wert auf eine ibr ftige Stimmung in ber "Rölnischen Reitung" legte. mar alle aans erklärlich, benn bas Blatt hatte einesteils feiner Saltu ber beutschen Sache, bann aber auch seiner Bromptheit Schnelligfeit wegen, mit ber es über bie fich oft überftur politischen Borgange berichten konnte, mehr und mehr eine Berbreitung und baburch auch einen bedeutenden Ginfluf Die Organisation bes Betriebes murbe von bem leger Spieph Du Mont in aukerprhentlich geschickter Beije gebaut. So mufte er sich bie Berichte aus Frankfurt, bi male (ba bie Gifenbahn erft bis Bonn ging) bei gewöhnliche förberung noch burch die Kariolpost besorgt wurden, dum Dampfichiffe mefentlich ichneller zu verschaffen, mas lange felbst der Bost gang unerklärlich war. Und die wichtigen ! richten aus Baris, besonders die Borfennachrichten, ba be bie Barifer Borfe noch famtliche Gelbmartte bes Kontinent herrschte, ließ er sich burch Brieftauben übersenden, Die ih Schlufturfe einen gangen Tag früher brachten, als bie Bof Die "Times" tam ihm burch geschickte Bermittlung che wesentlich früher zu, als bem Bublifum, bas fie burch bie bezog. Allerdings tam fie ihm baburch jährlich auf 3000. fteben. Hauptfächlich bank biefer ausgezeichneten Ginricht ftieg bie Auflage ber Reitung von 9500, Die fie zu Unfai Jahres 1848 noch hatte, binnen eines Jahres auf 17400 plare. Die "Kölnische Reitung" murbe baburch zu einem blatte.

Neben ber "Kölnischen Zeitung" sproß im Sommer noch eine ganze Wenge liberaler Blätter empor, boch gelangte zu einer größeren Entwicklung, weil alle sich von ihrer Leibe zu sehr fortreißen ließen, mit maßlosen Forbernngen hervound darum schon nach furzer Zeit unterdrückt wurden. zisten geistigen Gehalt besaß von diesen kleinen Reitungen bie Reue Rheinische Zeitung", Die noch ben Untertitel "Dragn Demofratie" führte. Gie murbe von Rarl Marr gegründet. r auch als leitender Redakteur fungierte; die übrigen Redaktre waren Beinrich Burgers, Ernft Dronte, Friedrich Engels. org Beerth und Wilhelm Wolff; im Oftober tam noch rbinand Freiligrath hinzu. Marx war nach und nach roter bublifaner geworben: er feierte baber in feiner Reitung bie anzofen, Die es zur Republit gebracht hatten, überschüttete Die tionalversammlung in Frankfurt mit Sohn, bak fie ein Erb-Fertum anftrebe, und ftellte fich überhaupt bem beutschenatioen Gebanten feindlich gegenüber. Bei ber allgemeinen überten Stimmung fanben biefe Bhantafieen und Tiraben in einem fen Teile bes Bublitume Beifall, und bie Auflage ber Reia ftieg bis auf 6000 Eremplare. Als Ende September über In der Belagerungszustand verhängt ward, mußte die Reitung Ericheinen für einige Wochen einstellen, mahrend ihre Redatre in ben Anklagezustand versett wurden: vom 11. Oftober ab nte fie aber wieber ericheinen und brachte babei bie Mitteia. bak ber gefeierte Dichter Ferdinand Freiligrath noch in bie baftion einaetreten fei. Diefer übernahm bie Berftellung bes Mijchen Artifele. Doch eignete er fich wenig für eine folche tige redaftionelle Tatiafeit und gab fie balb auf: bagegen indete er bem Blatte eine Angahl packenber politischer Gebichte Bien", "Blum", "Ungarn", bas gornfprühende Gebicht gegen avaignac, eine Übersetung nach Delphine Gap, jest unter ber berichrift "24. Juni bis 24. November" im Anhange bes britten andes ber Werke wieber abgebruckt, bie nach ber Beise ber tarfeillaife gebichtete "Reveille" und schlieflich bas "Abschiedsort ber Reuen Rheinischen Reitung". Die Reitung mar, ba bie ufregung in ben Daffen fich langfam legte, finanziell zurudgangen, gubem murbe Mary als angeblicher Auslanber aus reußen ausgewiesen; bie Weiterführung ber Beitung ließ fich o nicht mehr bewerfftelligen. Infolgebeffen beichloß Marr, t einem teden Tableau bas Unternehmen abzuschließen. . Mai 1849 erschien die lette Nummer der "Neuen Rheinischen Beitung" in rotem Druck, an ber Spige bas tropig-stolze "'schiebswort" Freiligraths mit ben Strophen:

Ann ade, nun ade, du kämpfende Welt, Aun ade, ihr ringenden Heere! Aun ade, du pulvergeschwärztes feld, Aun ade, ihr Schwerter und Speere! Aun ade — doch nicht für immer ade! Denn sie töten den Geist nicht, ihr Brüder! Bald richt' ich mich rasselnd in die Höh', Bald kehr' ich reisiger wieder!

Diefe Rudfehr erfolgte aber bekanntlich in ganz ande Beife, als Freiligrath bamals traumte.

Einen abnlichen Ton, wie die "Neue Rheinische Reitun ichlug bie "Westbeutsche Reitung" an, bie bas Mart Blatt erseten wollte. Sie murbe von Dr. Hermann Beder. "roten Beder", gegründet und follte "allen, die nicht unbed zur roten Reaktion geschworen, ein Anhaltsvunkt sein im Rir mit bem Breufentum". Die erste Rummer erschien am 25. Bei ber außerorbentlich leibenschaftlichen Sprache 1849. Blattes tam es natürlich febr bald zu Ronflitten, besonders n bem am 29. Juni die Regierung auf Grund bes § 105 oftropierten Verfassung vom 5. Dezember 1848 bie Verordi über Vereinsrecht und Preffe erlaffen hatte. Bon ieber Run einer Zeitung mußte ein Eremplar bei ber Bolizeibehörbe nie aeleat werben, und für ben Inhalt waren ber Berfaffer, ber leger, ber Druder und ber Berbreiter verantwortlich. wurde wiederholt angeklagt und verurteilt. Dazu kam, daß 5. Juni 1850 eine neue Pregverordnung erschien, Die es Boftverwaltung freiftellte, migliebige Zeitungen von ber Befi rung auszuschließen, und baß ferner am 1. Juli für Reitu volitischen Inhalts die Raution eingeführt murbe (vergl. S. ! Die "Westdeutsche Zeitung" sah sich infolgedeffen von ber g beförderung ausgeschlossen, zudem war der Herausgeber nicht

<sup>\*)</sup> Wilhelm Buchner, Ferdinand Freiligrath, Lahr 1882, Be S. 213 und Ludwig Bamberger, Die Flitterwochen der Preßfreiheit, I 1848, S. 196.

unde, die Kaution aufzutreiben; es blieb also schließlich nichts beres übrig, als am 21. Juli 1850 die Zeitung eingehen zu ifen. Bald nachher wurde Becker noch mit in den sogenannten blner Kommunistenprozeß verwickelt und zu sieben Jahren ftungsstrafe verurteilt, die er auch voll in Pillau verbüßte.\*)

Die übrigen kleinen bemokratischen Zeitungen waren sogerinte Arbeiterblätter, die alle nur ein kurzes Dasein hatten;
jeien genannt: "Freiheit, Brüderlichkeit, Arbeit", verlegt von G. Röser, redigiert von W. Prinz, "Zeitung des Arbeiterreins zu Köln", beren Verleger und Redakteur sehr häusig ichselten, "Die Arbeit, politisch-sozialistische Zeitung der Arbeiter
id Arbeitgeber", ein, wie es scheint, gut fundiert gewesenes Blatt,
is täglich herauskam, während die anderen Arbeiterblätter nur
n- oder zweimal in der Woche oder auch zwanglos erschienen,
nd endlich "Verfolger der Bosheit", verlegt und redigiert von
katthias Wesselsel, ein etwas konfuses Blatt, das mit sichtlichem
ehagen die derb-volkstümliche Sprache pflegte.

Für die katholischen Interessen trat eine "Deutsche Volkselle" auf den Plan. Sie wurde von Hermann Müller, einem reunde Heinrichs von Gagern, redigiert, und nahm ebenfalls en gewisse demokratische Allüren an, doch neigte sie starf nach terreich und wurde dabei sehr wesentlich durch Franz von orencourt unterstützt, der mittlerweile zur katholischen Kirche ergetreten war und nun von Wien aus eifrig für sie korresindierte. Sie existierte bis 1855, in welchem Jahre sie plößj unterdrückt wurde.

In Mulheim an ber Ruhr trat am 30. April 1848 ein Bachter an ber Ruhr" ins Leben, ber aber bald nach Duiserg übersiedelte und bort ben Namen "Rhein= und Ruhr= itung" annahm. Als Programm stellte das Blatt auf, "den tgemäßen und besonnenen Fortschritt im Wege der Ordnung desejehlichkeit zu fördern inmitten des bewegungsvollen Kampses weier Kräfte, der Partei des unbedachtsamen Rückschritts und der rrtei des verstandeslosen Fortschritts." Auf dieser goldenen

<sup>\*)</sup> Rarl E. Hadenberg, Der rote Beder. Leipzig 1890, S. 73 ff.

Mittelftraße entwickelte sich bas Blatt nach und nach zu einer großen, bedeutenden Zeitung.

Manchersei Wandlungen vollzogen sich im Krefelber Zeitungswesen. Das politisch farblose Kreisblatt geuügte nickt mehr; es gaben daher Funke und Müller 1848, gestützt auf die liberale Partei, eine "Krefelber Zeitung" heraus, und weiterhin entstanden am 1. Februar 1849 die "Deutschen Bolksblätter", die zunächst die Interessen der deutschen Volkspartei vertraten, dann aber eine entschieden konfessionelle Färbung annahmen, so daß sich später aus ihnen die katholische "Niederrheinische Volkszeitung" entwickelte. Die "Krefelder Zeitung" wurde mittlerweile mit dem Kreisblatt verbunden und ging 1862 in den Verlag von Kramer und Baum über.

Die demokratische "Triersche Zeitung" wurde, besonders wegen ihrer enthusiastischen Bergötterung der französischen Berhältnisse, 1851 unterdrückt. Ginen gewissen Ersat bot die aus dem 1748 gegründeten "Koblenzer Intelligenzblatte" hervorgegangene "Roblenzer Zeitung", die 1850 diesen Titel annahm und die gemäßigt liberale Richtung vertrat.

In bem bunten Gewirr ber kleinen nordbeutschen Staaten äußerte fich ber revolutionare Geift sehr verschieben. In Sannaver hielt sich die Bewegung in bescheibenen Grenzen, obwohl man nach ber Lage ber Berhältniffe eine besonders heftige Erup-

<sup>3.</sup> Die Presse in den übrigen norddeutschen Staaten. Die Presverhältnisse in Hannover. Die "Teitung für Norddeutschland". Die "Reichszeitung" in Braunschweig. Die hamburger Zeitungen. Die "Resorm". Ihr Gründer Richter. Die "Lübeckischen Unzeigen". Die "Weser-Teitung". Die Presse in Schleswig-Holstein. Die Zeitungen in Kurhessen. Getters "Neu-Hesselsted Teitung". Die "Hornisse". Die "Kasseler Zeitung". Das politische Leben in Sachsen. Karl Biedermanns Adresse an den König friedrich August. Der Kampf um die Prefstreiheit. Die "Deutsche Allgem. Zeitung". Die "Leipziger Teitung". Das "Dresdener Journal". Die "Konstitutionelle Zeitung".

on hatte erwarten muffen, benn ber Druck, ben ber ftarrkopfige ab thrannische Konia Ernst August feit Jahren bier ausübte, ar unerhört. Das geistige Leben lag in mahrhaft ichmachvollen Roch immer galt bas Renfuredift von 1705, bas bem zitungewesen die arafte Beidrantung auferlegte, und barum erien bis zum Frühighr 1848 im ganzen Königreiche für P00 000 Einwohner nur eine einzige tagliche Reitung, Die amtbe "Bannoveriche Reitung", beren Inhalt noch bazu fo unzu-Talich mar, bak jeber: ber fich einigermaken über bie Beltver-Ctniffe informieren wollte, ju \_auslandischen Blattern" greifen thte. In letter Reit mar es besondere bie "Rölnische Reitung". : man ihrer flinken Berichterstattung wegen in Sannover gern las. 3 am 26. Kebruar bie erften Mitteilungen von ben Borgangen Baris nach Sannover tamen, fteigerte fich raich bie allgemeine Er-Aung, und große Menichenmengen marteten jekt tagtaglich abende if die Ankunft des Rölner Ruges, ber bie neuesten Nachrichten achte. Bon ber "Rolnischen Zeitung" murben, wie Oppermann leiner . Geschichte bes Ronigreichs Sannover" erzählt, mitten Duartal in einer Boche 200 Eremplare bei bem Boftamt, Auf ben Bahnhöfen, in ben Konditoreien annover bestellt. ib Bierlofalen murben bie eben angefommenen Blatter öffentlich raelesen, mobei es oft zu Demonstrationen fam. Die Ansichten rten fich auch balb, und am 3. Marg ftellte in ber Sigung ftabtischen Rorverschaften in Sannover ber Burgervorsteber ters ben Untrag auf Ginreichung einer Betition um Aufhebung : Benfur, Ginberufung ber Stanbe, Burgergarben und Bertung bes Bolfes beim beutschen Bunbe. Gine folche Betition rbe auch bereits am Ibend bes 3. Marg bem Ronig übercht, fand aber eine fehr unanäbige Aufnahme. Mur auf bie rufung ber Stande ließ fich Ernft August ein; von einer Aufung ber Renfur, erflärte er, fonne nicht eber bie Rebe fein, bis bie Garantieen gegen ben Digbrauch ber Breffe, von ien ber Bunbesbeschluß rebe, getroffen feien. Diefe Abmeifung egte große Entruftung, um fo mehr, als in Gubbeutschland eits weitgebenbe Bugeftanbniffe ber verschiebenften Urt gemacht rben waren. Auch in ben übrigen Stabten bes Ronigreichs

Betitionen ein, die eine größere Freiheit verlangten. Daruf amarch ließ der König eine Proflamation, in der er die Aufregung einigte vielen nichtssagenden Worten zu beschwichtigen suchte, aber angeich, nicht die geringsten Freiheiten gewährte. Infolgedessen stigen stiget bie Erbitterung, und eine Bürgerversammlung stellte 12 bestätzt stimmte Forderungen auf, deren erste die sofortige Entsellen sieger Presse war. In einer Adresse wurden dem Könige diese der Presse war. In einer Adresse wurden dem Könige diese der stiger schlüsse am 17. März mitgeteilt. Dieser hatte unterdessen kannte in wie von den schlimmen Borgangen in Wien erhalten und zeit in sied nun sehr gefügig. Hinsichtlich der Presse ließ er ertilant keint

"Was die sofortige Entfesselung der Presse betreffe, so in in der eits beschlossen worden, ein Pressest zu bearbeiten, und habe in die Rönig bis zur Erlassung desselben die schonendste Ausüben der Zensur bereits befohlen. Se. Majestät wolle jedoch schu webe jeht durch formelle Aussbeng der Zensur dieses Gesuch gewähre webe und anordnen, daß bis zur Erscheinung des Pressesses und den bestehenden Gesehen geurteilt werde."

Auch den übrigen Forderungen stimmte er im großen und ganzen zu, und serner kam er durch Entlassung des Kabinetts ministers v. Falde und Berufung des Ministeriums Stüve den allgemeinen Wünschen entgegen, so daß die Aufregung sich allgemach wieder legte und die Entwicklung der politischen Verhältnisse in ruhigen Bahnen sich vollzog.

Die gewährte Preßfreiheit übte balb im ganzen Lanbe ihm Wirfung. Nicht bloß in Hannover, sondern auch in den andern Städten des Königsreichs entstanden politische Zeitungen, doch entbehrten die meisten jeder Selbständigkeit und größeren Bedeutung. Ein gewisses Anschen wußten sich vorübergehend in Hannover die "Vaterlandsblätter" des Dr. Schläger, ein liberales Blatt, das seit dem 1. April 1848 erschien, aber bereits am 1. April 1850 wieder einging, und die "Hannoversche Bolkszeitung", ein demokratisches Blatt, das Dr. Mensching unter dem Einflusse won Georg Egestorff herausgab, zu erwerben. Doch wurden auch zwei konservative Blätter gegründet, die "Niedersächsische Beitung" und der "Neue Bolksfreund". Das erstere war

Draan ber feubalen Junkervartei und stellte fich bie Aufgabe. "bie nonarchifchetonfervativen Grunbfate gegenüber ben gur Berricaft relangten bestruftiven Bestrebungen geltend zu machen und bamit ualeich bie mahren Landesintereffen zu verteidigen, unter biefen benan aber bie speziell ländlichen, ben vielseitigen städtischen regenüber." Der "Reue Bolfefreund" gab amar an. für ben "genagigten Fortichritt" einzutreten und ben "oberften Grunbfag" befolgen zu wollen, weber fervil gegen bie Regierung zu fein, 10ch mit einer aumakenden Bolfspartei zu buhlen, erflärte aber ruch. bak ihm bas konfervative Bringip immer bie makaebende Richtschnur geben merbe.\*) Noben biefen neuen Blattern manbelte fich auch noch bie "Sannoversche Morgenzeitung", Die bister in ber Hauptsache ein literarisches Blatt gewesen mar, bem 28. Marg 1848 in eine politische Tageszeitung um. große politische Tagespresse erhielten Stadt und Land Bannover jedoch erft, als mit bem Ende bes Jahres 1848 bie "Bremer Reitung" nach Sannover verlegt wurde, wo fie ben Titel "Reitung für Nordbeutschland" befam.

Die "Bremer Zeitung" wurde seit Juli 1848 von dem geistwollen und weitblickenden Theodor Althaus redigiert, der mit aller Wärme den Standpunkt vertrat, daß die deutsche Nationals versammlung in Franksurt die einzige berechtigte Vertreterin des deutschen Bolkes sei, und darum verurteilte er auch den von Preußen im Widerspruche mit den Bestimmungen des Reichsswinisteriums und ohne Vorbehalt der Genehmigung des Reichswerwesers am 26. August 1848 mit Dänemarck abgeschlossenen Baffenstillstand. Das mißsiel aber den Bremer Kaufleuten, die von dem Abschlusse des Waffenstillstandes von Malmö günstigere Handelsverhältnisse erhofften; viele kündigten der "Vremer Zeistung" das Abonnement, worauf die Bestigerin des Blattes, die Henselsberhältnisse, auf den Gedanken sam, die Zeitung nach Handower zu verlegen, wo zudem die Versehrsverhältnisse weit günstiger lagen. Dabei bot sich zufällig Gelegenheit, das Blatt

<sup>\*)</sup> Otto Kungemüller, Das hannob. Zeitungswesen bor dem Jahre 1848 (Br. Jahrb. Bb. 94, heft 3).

an die Kirma Gebrüber Sanede zu vertaufen. beren junon und tatfraftiger Teilhaber Georg Banede langft ein Tageblat berauszugeben munichte, und fo ericien benn vom 26. Dez. 1848 ab bas Blatt im Berlage ber Gebrüber Sanece unter ber ver autwortlichen Leitung von Th. Althaus in Sannover mit den Titel " Reitung für Rorbbeutichland" zweimal taglich gum Breife von 1 Taler 18 Gar. In ber Rummer vom 1. Jan. 1849 entwickelte Althaus fodann bas Brogramm ber Reitung. Er betonte, bak Deutschland por allem eine Ration, ein Bunbesstaat werden muffe, in welchem es nur ein Ministerium bes Rrieges, nur ein Minifterium bes Auswärtigen gibt." baltniffe entwickelten fich aber bekanntlich nicht, wie bie Batrioten es gehofft batten, und als nun Althaus in feiner Sorge und Anfregung gur Ginfekung eines Qanbesqueichuffes fur Berteis bigung und Durchführung ber beutiden Reichsverfaffung in Sannover" aufforderte, murbe er am 14. Mai 1849 verhaftet und am 7. August wegen Staatsverrates vom Stadtgericht in hau-2mar begnabigte nover zu brei Jahren Gefangnis verurteilt. ihn ber König Ernst August bereits am 15. Mai 1850, boch hatte feine Befundheit mahrend ber Saft fo gelitten, bag er icon am 2. April 1852 in Gotha ftarb. Sein Nachfolger in ber Rebaktion ber "Reitung für Morbbeutichland" murbe gunächst bet Literarhiftorifer Rarl Gobefe, ber bas Blatt bis Enbe Dan 1850 leitete, und weiterfin, nachbem es mit ber "Sannoverichen Morgenzeitung" vereinigt worben mar, erft Dr. Julius Freese, bann mit bem 1. Januar 1851 Dr. Chrenreich Gichholt Unterbeffen hatte bas Märzminifterium Bennigfen-Stuve bem realtionaren Rabinett Münchhausen-Lindemann Blat machen muffen, und eine andere Reit mar eingezogen, in der die Reitung nur mit größter Burudhaltung von liberalen Dingen reben burfte, über die deutschen Angelegenheiten aber vollständig ichweigen mußte.

In Braunschweig erstand 1848 im Viewegschen Verlage eine "Deutsche Reichszeitung", Die Dr. Karl Andree im beutschenationalen Sinne leitete. Später wurde die Zeitung ein ansgesprochen welfisches Blatt, das dann aber aus Mangel an Abonnenten im Herbst 1866 eingehen mußte.

Die Breffe in ben Sanfestabten wurde naturgemaß ebenfalls bon ber Bewegung von 1848 burchzittert, boch fam es zu feinen arokeren Ummaljungen ober Reugestaltungen. In Samburg wurde eine neue Berfassung angestrebt, die aber nicht in Rraft trat, da die konservative Bartei Bermahrung gegen sie einlegte. Diefer ungeflarte Ruftand wirfte auch auf Die Breffe bemmend und labmend, noch mehr aber bie laftige Bevormundung burch Die preukische und spater burch bie öfterreichische Befatung. Die Ofterreicher übten bis zu ihrem Abauge im Juli 1852 eine eben io eigenmachtige wie brutgle Breftpolizei aus. Die beiben Saupt. zeitungen, ber "Samburgifche Rorrefpondent" und bie -Samburgifden Radrichten", ichloffen fich beim Beginn ber Bewegung ber erbfaiferlichen Bartei an, und bas lettere Blatt bebielt biefe Richtung auch noch bei, als Breukens Saltung ichon alle Boffnung auf Die beutsche Berfaffungefache vernichtet hatte. Die Demofratie erhielt alsbald ein Dragn in ber "Reform", Die ber Buchbanbler Safob Kerbinand Richter (geb. 1814 zu Magbeburg, geft. 1875) im Berein mit bem Schriftsteller Morit Reichenbach ine Leben rief und am 23. Marg 1848 gum erstenmale ericheinen lieft. In ihrem Eröffnungsartifel erflarten bie Berausgeber, daß fie hauptfächlich für die Forderung der mahren Burger= wohlfahrt und eine "vernunftzeitgemafte" Freiheit eintreten und gang befonders die Berhältniffe in Samburg und Altona berudfichtigen murben, bak fie aber auch ihren Blid weiter richten und vornämlich "bes brüderlich-befreundeten Schlesmig-Bolfteins madere Fortschritte in feinem Rampfe gegen banische Angriffe" in ben Rreis ihrer Diskuffion zu ziehen gebachten. Das Blatt fand fofort großen Beifall; Die erfte Nummer, Die in einer Bobe von 2000 Eremplaren gedruckt murbe, mar im Umfehen vergriffen, fo baß eine zweite Auflage veranftaltet werben mußte: immerbin ftellten fich bem jungen Unternehmen allerlei Schwierigkeiten entgegen. Die Reitung hatte fich ber Samburger Renfur zu unterwerfen, bie noch bestand, und burfte feine Inferate aufnehmen, ba fie bas nötige Brivilegium für biefe nicht erlangen konnte. Aber Richter fand einen Ausweg. Er fiebelte mit seinem Blatte nach Altona über, wo er sich ber uneingeschränften Brekfreiheit

erfreuen konnte, ba biefe ben beiben Herzogtumern bereits von ber provisorischen Regierung für Schlesmia - Solftein gemabt worden war, und bald nachber erwarb er bas "Wandsbeda Intelligenablatt", welches er fobann am 1. Oft. 1848 mit ber "Reform" pereinigte, moburch biefe nun das Recht erlangte, aus Inserate aufzunchmen. Die Reitung war alfo jest vollständig ausgestaltet und entwickelte fich raich weiter. Schon im vierten Duartal 1848 erschien sie in 8000 Eremplaren: spater erreichte fie eine Auflage von 35 000 Eremplaren. Reben bem intelligenten Berleger mar ce befonbere ber priginelle Rebafteur Morit Reichenbach (nicht zu verwechseln mit ber unter bem Bleudonbm Morit von Reichenbach ichreibenben Grafin Bethulp-Buc), ber ber Reitung burch feine populare Art, Die Greigniffe bes Tages au besprechen, viele Freunde gewann. Er führte u. a. brolligfernige "Bolitische Morgengespräche zwischen ben Oberalten Surchtegott Bopf und bem Beitungs-Rolporteur Martus Bubler" ein, in benen ersterer bas Reaktionspringip, letterer ben liberalen Fortschritt repräsentierte: auch schrieb er eine Angahl Novellen, bie bem Geschmade bes Samburger Bublitums angebaft maren. Er wurde am 16. Febr. 1804 in Leipzig geboren, ftudierte furge Beit Medigin, widmete fich bann ber Schriftstellerlaufbahn und war einige Jahre in Schleswig journalistisch tatig, worauf et von 1848 bis 1868 bie "Reform" redigierte. Doch zeichnete er ichon von . 12 60 ab nicht mehr als verantwortlicher Rebafteur: für biefen Boften bielt ber Berleger einen besonderen fogenannten Sitrebafteur. 1868 übernahm Reichenbach bie Reprasentation bes "Altonaer Merfurs", doch ftarb er bereits am 4. Februar 1870. Bon den sonstigen Redafteuren und Mitarbeitern ber Reitung seien noch Barthold Beitmann, Julius Stettenheim, Julius Stinde und Beinrich Reise genannt.

Nach Richters Tobe gelangte die "Reform" zunächst in die Hände seines Schwiegersohns Dr. Sbuard Banks und weiterhin in die Dr. S. Belmontes, der das freisinnige Blatt in ein nationalliberales umgestalten wollte. Dieses Experiment mißlang jedoch, und die Zeitung geriet in Verfall. Nach Belmontes Tode

(1888) wurde das Richtersche Geschäft in eine Aftiengesellschaft nungewandelt und die "Reform" wieder zu einem freisinnigen Blatte gemacht, allein der Untergang war nicht nicht aufzuhalten; am 29. Februar 1892 mußte die Zeitung, die eine Reihe von Zahren tonangebend in Hamburg gewesen war, ihr Erscheinen aus Mangel an Abonnenten einstellen.

Fast ganz bebeutungslos blieb bas Jahr 1848 für bie Presse in Lübeck. Die einzige Wirkung ber Bewegung war, baß bie "Lübeckischen Anzeigen", die vordem viermal wöchentlich erschienen waren, nunmehr vom 1. April ab täglich heraustamen. Die erste von der Zensur befreite Nummer wurde am 13. März ansgegeben; doch machte sich die neue Freiheit in dem Blatte taum bemerkbar; von allen Umwälzungen, auch von denen innershalb der Stadt Lübeck, brachte es bloß äußerst dürstige Berichte. Rur die auf die Berfassungsänderung bezüglichen Senatsdefrete lassen ungefähr den Gang der Ereignisse in Lübeck erkennen. Auch die 1833 gegründeten "Lübeckischen Blätter" erhoben sich nicht zu irgend welcher Bedeutung.

Ein wesentlich fraftigerer Bulsichlag machte fich in Bremen Reben ben alten Blattern, ber liberalen "Weferbemertbar. Reitung", bem bemofratischen "Bremer Rurier", ben "Bremer Radricten" (bem ehemaligen Bochenblatt) und bem "Burgerfreund" erftanden 1849 noch ein "Bremifcher Beobachter", fpater "Bremer Tageblatt" genannt, ber bis 1855 erschien, eine "Tages-Thronit" (erschienen bis 1851) und eine "Reue Bremer Zeitung" 'ebenfalls bis 1851). Um meiften von fich reben machte bie -Reue Bremer Zeitung", ein nach bem Mufter ber "Meuen Breußischen Zeitung" gegründetes hochkonservatives Blatt. murbe guerft von Dietlein, fpater von Dr. Rarl Bermes redigiert, ienem vielseitig begabten, aber politisch vollständig charafterlofen Bubligiften, ber fich ichon 1842 als Rebatteur ber "Rölnischen Reitung" von der Regierung hatte taufen laffen. Die Beitung zeichnete fich burch eine ultrareaktionare Richtung, eine feltene Dreiftigfeit aus, mit welcher fie bem "Rechtsbewußtsein, Dem Rationalacfubl. bem Chracize und bem Freiheitsbrange unferes Bolfce taglich ine Geficht fchlug";\*) aber trot aller Unterftung burch bie konservative Bartei vermochte fie fich boch nicht zu bal ten und ging baber icon 1851 ein. Die "Befer=Reitun" fuchte fich in ben hochgeheuben Bogen ber Bewegung ftete in Besonnenheit zu erhalten. Bobl trat sie mit aller Berediante für die nationale Einheit und die Befreiung Schlesmig-Solftein ein, aber fie verurteilte auch aang entschieden alle Überichmenalich feit und alle Ausschweifungen. Sie wollte die Bolitif nicht ber Repolution, fondern der Reform, und als alle Soffnungen begraben merben mußten, erflarte fie, wenn auch mit nicht mikuverstehender Bitterfeit, man muife sich der Notwendiafeit fuan. Die höchfte Regel bes politischen Lebens fei, fich mit ben übermächtigen Tatfachen abzufinden. Diefen Anschauungen lag ein gemiffer Beffimismus zu Grunde, mit bem von Anfana an ber Redafteur Dr. Thomas Beinrich Arens bie Marzbewegung betrachtet hatte, und als Arens am 10. November 1850 gestorben mar, führte Otto Gilbemeifter bie Redaktion in gang bemfelben Sinne weiter. Gine folche Haltung murbe ber Reitung von ben bemofratischen Blattern fehr verübelt; Diefe ichalten fie als \_ente nerpt" und "blafiert". Daß fie aber nach wie vor ein liberales Blatt mar, welches unerichrocken und unablaffig bie freiheitliche und nationale Richtung verfolgte, geht ichon aus ber Tatfact hervor, bak fie alsbalb nach ber Niebermerfung ber Bewegung in Babern und auch in Schlesmig-Bolftein verboten murbe. mabnt mag noch fein, bag auch Friedrich Bobenftedt im Jahr 1850 porübergehend ber Redaftion ber "Befer=Reitung" angehörte

Die beutschen Zeitungen in Schleswig Dolftein (vergl. S. 385) waren im Laufe ber vierziger Jahre burch bie banische Regierung fast vollständig unterdrückt worden, so daß es, als der Befreiungstrieg ausbrach, an einer vaterländischen Presse durch aus mangelte. Das einzige Blatt von Bedeutung war die "Schleswig Dolsteinische Zeitung" in Altona, die mit dem 1. April 1849 in die "Nordbeutsche freie Presse" umge-

<sup>\*)</sup> Der politische Journalismus in Deutschland Ende bes Jahres 1851. Zeitschrift Germania. Lpzg. 1852, Bb. II, S 286.

vandelt wurde. Als Mitrebakteur war für biese auch eine Zeite ang Theodor Mommsen tätig. Nachdem die Herzogtümer schmachen preisgegeben worden waren, mußte die "Norddeutsche freie Bresse" zu Anfang des Jahres 1851 eingehen. Deutsche Blätter vurden nicht mehr geduldet; die dänischen hatten wieder bis 1864 die Alleinherrschaft.

Gine sehr gereizte Stimmung entwickelte sich alsbald in Kurbessen; es kam jedoch nicht zu Tätlichkeiten, der Konflift wickelte sich in der Hauptsache in der Form eines Rechtsstreites ab, so daß später der preußische Minister v. Manteuffel die kurhessische Bewegung einmal im Abgeordnetenhause mit satirischem Lächeln eine "Revolution in Schlafrock und Bantoffeln" nannte.

Seit dem Oftober 1847 regierte der Rurfürst Friedrich Bilbelm. ein leibenschaftlicher, thrannischer Mann, ber fich mit orthodor-konservativen Ratgebern umgeben hatte und bem Berlangen ber Bevölkerung nach größerer Freiheit fo lange wie moglich beftigen Wiberftand entgegenftellte. Alle jeboch am 6. Marg 1848 ber Stadtrat von Raffel und eine Devutation bes Burgerausschuffes eine Betition überreicht hatten, in ber bie unhaltbaren Ruftande grell beleuchtet murben, hob der Rurfürst am 7. Mars Die Renfur auf und verfprach, Die verlangte Abbulfe zu ichaffen. Rachber gogerte er aber wieber mit ber Erfüllung feines Beriprechens, fo bag eine bewaffnete Bolfeversammlung am 11. Dara rin Ultimatum an ihn richtete, worauf er fich bann am 12. Mars bereit fand, feine am 7. Mars erteilten Rusagen als landesherriche Bertundigung zu veröffentlichen. Unter biefen Bufagen befand fich auch bie völlige Breffreiheit. Gin liberales Minifterium Eberhard-Bipvermann übernahm bie Berpflichtung, bie mannigachen Reformen burchzuführen und zu ichügen.

Eine den Anforderungen der Zeit entsprechende Presse mußte in Rurhessen erst ganz neu geschaffen werden. Die alte "Kasselsche Allgemeine Zeitung" war durchaus ungenügend. Erfreulicherweise fand sich sofort eine tüchtige Kraft in dem rührigen Friedrich Detker, der dann auch später eine hervorragende Rolle als hessischer Politiker spielte. Geboren 1809 zu Rehren in der Grafichaft Schaumburg, studierte er in Marburg die Rechte und wurde

1838 Obergerichtsabvofgt in Rassel. Port lernte er eingebent bie furhelfischen Berhältniffe tennen und griff benn auch fofort ein. als die Beweauna begann. Anfangs half er fich mit Flugblättern: als aber bie Brekfreiheit proflamiert mar, rief er fe fort ein libergles Blatt ins Leben. Bereits am 15. Dars 1849 fonnte er bie Brobenummer feiner "Deu-Soffifchen Reitung" ausgeben. In ben Ginleitungsworten erflarte er, baf er alle tun werbe, bamit ber Bannerruf "Freiheit, Gleichheit, Bruber lichfeit", ber jett allermarte erschalle, auch richtig verftanben und immer heilbringend verwirklicht werbe. Bunachft feien allerdings Die heimischen Angelegenheiten zur Besprechung gestellt, boch werte Die Reitung auch Die allgemeinen Intereffen nicht aus bem Muge laffen. "Deutschlands Ginheit und Burbe burch Bertretung bet beutschen Bolfes ift ihr Biel." 3m übrigen wollte ber Berautgeber immer praftifch und besonnen fein. Das gelang ibm bent auch in hervorragendem Dafe, fo bak er fich felbit ben Beifall bes Rurfürsten errang, ber sogar einmal nach ber Letture einer Nummer gefagt haben foll "Bernunftigfter Mann im Lanbe!" Doch bemerfte er auch gelegentlich Detfer gegenüber "Ah! - aut. ah! - aber, ah, zu viel Badfel!" Worauf Detfer ichlaafertia antwortete: "Wenn Gure fonigliche Sobeit einmal in meiner Sächfelkammer all ben Sächfel faben, ber nicht in bie Reituna fommt, murben Gie eben fo erftaunt wie gufrieden fein." Borauf der Kurfürst heralich lachte.\*)

Weiterhin, als die Verwickelungen wuchsen, schwand das Wohlwollen des Kurfürsten für die "Neu-Hessische Zeitung" allerbings bald dahin, und als der Kurfürst wieder seine tyrannischeraktionären Grundsäte zur Geltung bringen wollte, das liberale Ministerium entließ und aufs neue den von allen Liberalen bitter gehaßten Minister Hassenpflug an die Spite der Regierung stellte, war ihm das diese Politik heftig bekämpfende Blatt ein Dorn im

<sup>\*)</sup> Friedrich Detfer, Lebenserinnerungen, Stuttg. 1877, Bb. I, S. 306. hierbei fei bemerkt, daß Detker den Titel seiner Zeitung nicht richtig angibt. Sie hieß "Neu-Hessische Zeitung" und nicht "Neue Hessische Zeitung", wie Detker beständig schreibt.

Inge. Um so reichhaltigeren Beifall fand es bei der Bürgerbaft. Anfangs erschien es nur zweimal wöchentlich, bald aber
nnte es, wesentlich vergrößert, täglich und dann sogar zweimal
glich ausgegeben werden. Dabei wurde ein kleines in Marburg
gründetes Blatt und später auch die alte "Kasselsche Allgemeine
eitung" durch Ankauf damit vereinigt. In beiden Fällen wurden
ach die betreffenden Redakteure, Dr. Adam Pfaff, eine junge
stige Kraft, und Dr. Pinhas, ein vortrefflicher Kenner der heschen Berhältnisse, mit übernommen.

Durch biefe Bergrößerung gewann bie "Meu-Seffische Reitung" br bebeutend an Ginfluß: boch suchte jest auch ber Minister affenpflug um fo angelegentlicher bie laftige Begnerin unichabth zu machen. Dit Brozeffen, Die er gegen Detfer anbangia lacte. brang er nicht burch: erst als er eine landesberrliche Bertonung erwirft batte, Die ben Rriegszustand in allen seinen tonsequenzen über bas gange Land aussprach (batiert vom !. Sept. 1850), konnte er auch gegen die Breffe erfolgreich vorwhen. Denn in ber Berordnung mar unter anderem auch auselbrochen. daß teine politische Reitung ohne Benehmigung erbeinen folle. Er veraulafte baber, bag ichon am 8. September er Oberbefehlsbaber Generalleutnant Bauer burch Mustetiere ie Druderei beseten und ben Beiterbrud ber Reitung verhindern ek. Detfer hatte biefen Kall aber ichon vorgesehen, eine zweite breffe an einem ficheren Orte aufgestellt und lieft bas Blatt ohne nterbrechung weiter erscheinen, jum großen Erstaunen ber Bache nb bes Oberbefehlshabers. Rugleich legte Detfer auch megen iefer verfaffungswidrigen Magregeln gegen feine Reitung Rlage eim Obergericht ein, worauf der Oberbefehlshaber feine Beriaung gurudziehen mußte. Allein Saffenpflug gab barum feinen elbaug gegen bie liberale Breffe nicht auf und ließ schließlich m 4. Oftober 1850 Detfer furgerhand verhaften und in bas taftell fteden, bie Druckerei aber verfiegeln. Der Untrag bes staatsprofurators auf Freilassung bes Gefangenen blieb erfolg= 08: Dagegen erschien die Reitung junachst von ihrem sichern Schlupfwinkel und dann von Gotha aus regelmäßig weiter. indlich, nach mehr benn brei Wochen, erhielt Detfer, ohne irgend wie verhört worden zu fein, bie Freiheit zurud und aab m auch fofort feine Reitung wieder in Raffel beraus; allein je begann mit bem 1. November ber Ginmarich ber baberiich-bie reichischen Gretutionstruppen, und barauf mar es in furzer Ra mit ber Reitung vollständig porbei. Rachbem die Truppen Roffe befett hatten, erließ ber öfterreichische Bunbestommiffar Graf w Leiningen unter bem 22. Dezember 1850 eine Berkundigung beaufolge "im Romen bes boben beutichen Bunbes" mehrere In ordnungen getroffen wurden. Unter ME IV ward "verordnet" "Die Reu-Beffifche Zeitung', Die "Horniffe' und ber Bolisbot find perhoten und beren Breffen in Beichlag gelegt." Die De batteure ber "Reu-Seffischen Reitung" batten jedoch bies Sciid fal vorausgesehen und ichon mehrere Tage vorher Raffel verlaffen; fie waren nach Göttingen gegangen, wo fie noch zwei Rummen ihres Blattes erscheinen ließen, in benen fie ibre Saltung recht fertigten und Abichied von ihren Lefern nahmen. Das Abichiebe wort schloß mit ben Worten: "Mogen fie (bie Reinde ber Bei tung) jedes Recht mit Rufen treten und die öffentliche Stimme unterbrücken wollen, diese wird boch unter allen Umftanden Mittel finden, fich hören zu laffen und fie wie ihr bofes Ge miffen verfolgen!"

Borläufig blieb es aber bei bem Berbote, und Detfer hatte außer ber vielen vergeblichen Arbeit, Dibe und Aufregung auch noch einen Barverluft von mehreren taufend Talern zu beklagen.

Die beiben übrigen in der Leiningenschen "Verkündigung" noch genannten Zeitungen, die "Hornisse" und der "Bolksbote", waren nur kleine Blätter ohne Bedeutung. Die "Hornisse", gegründet von Dr. Theodor Kellner und Heinrich Heise, war ursprünglich ein Wisblatt, das sich aber sehr bald in ein äußerk leidenschaftliches demokratisches Tageblatt verwandelte und nut mit seinem spitzigen Stachel nichts verschonte. Der Graf von Leiningen war denn auch des höchsten über die vielen Stiche entrüstet, die ihm die "Hornisse" versetze, und erklärte, er werde, sobald er in Kassel einrücke, mit den beiden Redakteuren kurzen Prozeß machen. Diese riesen ihm aber höhnisch zu "Die Nürnberger hängen keinen, sie hätten ihn denn zuvor!" und ver-

iben vor dem Einruden der Österreicher in Rassel.\*) Später Rellner nach Amerika, gründete zunächst in New Dork die rm" und wurde dann 1855 Chefredakteur bes "Philadelphia kraten", in welcher Stellung er sich hervorragende Berdienste Beweisigtem in den Bereinigten Staaten erwarb. Erst ift er, 79 Jahre alt, gestorben.

Diefer rührigen und schlagfertigen liberalen Presse gegenüber nb bie kurhessische Regierung sehr balb bas Bedürfnis, sich Us mit einer Zeitung von einem gewissen Ginfluß zu ver-

Der von A. F. Ch. Bilmar 1848 in Marburg gegrüns Seffische Bolksfreund" konnte bei seiner geringen Bers
ng nicht als eine folche gelten. Der Minister Hafsenpflug
weshalb mit bem bekannten Franz von Florencourt in Berbins

ber sich auch bereit zeigte, das gewünschte ministerielle zu su schaffen, aber ein nach des Kurfürsten Ansichten zu betriedskapital verlangte, worauf sich die Verhandlungen zerschlugen. Als dann aber der Kurfürst in der Nacht l3. September 1850 aus Kassel entslohen war und unter 17. September den Sit der Regierung nach Wilhelmsbad anau verlegt hatte, konnte man doch ohne ein Regierungs-nicht länger auskommen und wandte sich an einen Jour-en Wilhelm Obermüller, der sich auf allen Sätteln zurechten vermochte. In Karlsruhe geboren, soll er nach Friedrich: um 1831 in Freiburg studiert und 1833 am "Frank-

Attentat" teilgenommen haben. Darauf geraume Zeit zen gehalten, wurde er schließlich begnadigt, ging nach Baris, aber 1848 nach Baben zurück und war zunächst für die inheimer Zeitung" und später für österreichische Blätter

Mittlerweile mochte er wohl gehört haben, daß man in effen nach einem Regierungsblatte verlange, und kam nach l, wo aber seine Bemühungen, irgendwie Fuß zu fassen, versh waren; er wurde sogar am 14. September 1850 außsen und zwangsweise über die Grenze gebracht. Trogalles muß er im Dunkeln verschiedene Fäden mit der hessischen

<sup>\*)</sup> Fr. Miller, Kaffel seit siebzig Jahren. Rassel 1879, Bb. II, S. 323.

Regierung angeknüpft haben, benn balb nachher rief iehnlich gewünschte ministerielle Blatt in Franksurt ins indem er die Jürgensschen "Flugblätter" in eine "Fran Beitung" umwandelte. Diesen Titel trug das Blatt ab ganz kurze Zeit, denn als dann am 27. Dezember 1850 b fürstliche Regierung wieder nach Kassel zog, siedelte a Beitung mit nach der hessischen Haben) und nahm dort den "Kasseler Zeitung" an. Doch erlangte sie unter der A Obermüller auch in Kassel nur eine geringe Berbreitung; Schimmelpseng, der spätere Kabinettsrat des Kurfürsten, tung des Blattes übernahm, hob es sich etwas und hielt sis zur Einverleibung Kurhessen in Preußen im Somme

Die heftigste politische Erregung kam in Mittelbeutsch Sachsen zum Ausbruch. Dort hatte sich durch die aus Gewerbs= und Handelskätigkeit auch ein lebhafter Sissiale Resormen entwickelt, und besonders in Leipzig i Bentralpunkt für die Erörterung politischer Fragen ent Redner wie Robert Blum riesen dort ein angeregtes pi Bereinsleben hervor, und Publizisten wie Karl Biederm handelten mit Verständnis die Tagesfragen in Zeitung Beitschriften. Dennoch bildete sich keine Presse von u Bedeutung heraus, weil es an einem schöpferischen Talent das etwas großes Neues aufzubauen vermocht hätte.

Die ersten Zeichen ber nahenden Bewegung mach 1847 bemerkbar, als das Verlangen nach Einführung des lichen und mündlichen Gerichtsverfahrens und nach einer g Freiheit der Presse immer lebhafter hervortrat, und al die Nachricht von dem Ausbruch der Revolution in Pattraf, entstand sofort eine so tiefe Erregung, daß der Eund die Stadtverordneten von Leipzig sich veranlaßt fühlt längere von Karl Viedermann verfaßte Udresse an den Friedrich August II. zu richten, in der sie die politische Sdarlegten und um "die Entfesselnung der öffentlichen nung, der Presse im ganzen Umkreise des deutschen und um die Berufung von Vertretern sämtlicher Völker

bes Bunbestages baten. Der König erachtete jedoch ein Borgeben einer Gemeindevertretung für ungulöffig und ereinen abweisenden Bescheid. Damit waren aber die Buniche Leipzig feinesmegs unterbrudt: es folgte fofort eine zweite fcblieklich noch eine britte Abreffe, Die nun ben Sturg bes Regierungsspftems zur Folge hatte. Um 13. Marg mußte Tonfervative Ministerium einem liberalen Blat machen (bem Merium Braun), und bies verfündigte fofort, bak es bie ebung ber Renfur und die Schaffung eines freien Brek- und insaefekes als feine allernächften Aufgaben betrachten merbe. Renfur murbe barauf porläufig bis jum 15. April aufben, und als am 18. Mai bie Standeversammlung gusam= betreten war, tam auch alsbald ein Brekgefet auftanbe, bas Bunichen entiprach. Die weitere Entwicklung ber Dinge ba fich jedoch wesentlich ungunftiger: in der Umgebung des ias fcolog man fich nur gogernd ben allgemeinen beutschen rebungen an und wollte fogar die Beschluffe ber Rationalmmlung ber Ruftimmung ber Rammer unterftellt miffen. aegenüber gestaltete fich bie allgemeine Bewegung immer nifcher, fobak fich bas Ministerium Braun nicht mehr zu n vermochte und am 24. Februar 1849 gurudtrat. Damit an bie Ara Beuft, bie in mehr als einer Begiehung für fen verhangnisvoll merben follte. Es murbe bas Minifterium gebilbet, in welchem Beuft bas Departement bes Mukern It und nun bem Ronige Die Annahme ber beutschen Reicheffung wiberriet. Das führte zu einer abermaligen Umbilbes Ministeriums, und badurch verschärften fich, indem fich aeitia eine republikanisch = fogialistische Strömung entwickelte, Begenfätze fo erheblich, daß am 3. Mai in Dresben eine ge Revolution ausbrach, die nur nach schweren Rämpfen raefcblagen werben fonnte. Mit ber Rieberlage ber Aufnichen fturzten aber auch alle liberalen Inftitutionen gunen; die alte Berfaffung von 1831 trat wieder in Rraft, bie Breffe murbe aufs neue in ihre früheren Schranken aulewiesen, ja in vielen Fällen noch schärfer geknebelt als wäh= bes vormarklichen Ministeriums Lindenau. Ihren Abschluß

burch einen gebicgeneren Inhalt wefentlich gehoben. In einer Unsprache an Die Lefer erklärte Brof. Marbach, bak bie Beitum fünftig über ben Barteien fteben wolle und babei auf bem Beet ber geschichtlichen Entwicklung ber Bernunft und ber Bervollkommnung ber Gesekaebung mandeln werbe. Doch legte Marbas bereits am 1. Oftober 1851 die Redaftion nieber: er mandte fich bem Finange und Affekuranggebiete gu und grundete bie Lebentversicherungsbant "Teutonia" in Leibzig, beren Direktor er bann bis zu feinem 1890 erfolgten Tobe mar. An feine Stelle bei ber "Leipziger Zeitung" trat Dr. Friedrich Bulau, ber bem Blatte aber nicht bie Frische und Gigenart erhielt, beren es an feiner Beiterentwicklung bedurfte. Die Auflage ging benn aud von Sahr zu Sahr wieber gurud, worauf Bulau 1854 bie Bis tung niederlegte. Es folgten ibm v. Riefewetter, bann v. Bitleben, und jest ift Dr. Julius Riffert Sauptrebafteur. Wigleben bob fich die Zeitung wieder und lieferte gegen Enbe ber fünfziger Sahre einen Reingewinn bis zu 24000 Talern; bann fant biefer aber aufs neue, und bas Rechnungsiahr 1903 ichloß, laut Deputationsbericht bes fachfifchen Landtages, mit einer Minbereinnahme von 8010 Mart ab.

In einer höchst seltsamen und fatalen Situation befand fic beim Beginn ber politischen Bewegung die Saupt- und Residenge ftadt Dresten, benn fie mar gang und gar ohne eine politifde Die fächfische Regierung hatte bisher Die Ronzeision für eine folche beharrlich verweigert und nur ben "Dresbener Unzeiger" gedulbet. Als nun aber bie Schranten gefallen maren, unternahm es die Verlagsbuchhandlung B. G. Teubner in Leipzig, bem jämmerlichen Buftande abzuhelfen und ber Stadt Dresben endlich eine täglich erscheinende politische Zeitung zu geben, und zwar unter bem Titel "Dresbener Journal, Berold für fachfifche und beutiche Interessen." Aber bei bem Mangel an journalistisch ausgebildeten Bolitifern mar es schwer, einen geeigneten Die Berlagsbuchhandlung bewog baber Rarl Leiter zu finden. Biebermann, obgleich biefer im Borparlament zu Frankfurt fag, Die Oberleitung zu übernehmen, oder boch wenigstens feinen Namen auf den Titel zu feten. Biebermann entsbrach bem Buniche, fo eit er es permochte, und ichrieb auch, um bem Blatte ben festen urs zu geben, ben Brogramm-Artifel. Es hieß in Diefem, Die eue Reitung werbe bas neue Ministerium unterftuken und auch men bie Anbanger bes alten gestürzten Spftems perteibigen: ber es werde boch keineswegs ministeriell um ieden Breis fein. nbern bas Ministerium fofort entschieben angreifen, falls es ben bernommenen Berbflichtungen treulos den Ruden fehren follte. viele felbitanbige Stellung fuchte benn auch ber Unterrebafteur iergifch jum Musbruck zu bringen, aber in feinem Gifer geriet er br balb viel zu weit links, fo baf Biebermann beftige Rlagen von inen Barteigenoffen hören mufte. Er betraute baber ben Leipger Gelehrten Brofessor Dr. B. Schletter mit ber Leitung bes lattes: allein biefer neigte wieber zu weit nach rechts, mas vermals Dikftimmung erregte, worauf bie Berlagsbuchbanblung. e Unzulänglichkeit biefes Berhaltniffes einfebenb. Biebermann n 1. Oftober 1848 von ber Redaftion entband. Diefen Moment mutte ber Minifter v. b. Bforbten, beffen auswärtige Bolitif m ber Reitung in ben letten Mongten mehr und mehr gemiß. Migt worben mar, bas Blatt zu fich herüber zu ziehen und blieflich gang in ben Befit ber Regierung zu bringen. eitung ericbien gunachft mit bem Bermert "Redigiert unter Berutwortlichkeit ber Berlagshandlung", ftand aber alsbalb unter m Ginflusse bes Ministers. Bom 1. Januar 1849 an wurbe : von bem Advotaten Frang Ludwig Siegel redigiert, boch zeichte biefer als verantwortlicher Berausgeber erft vom 1. Juni 1849 Mulein feine Tatigfeit fur bie Beitung mahrte nur bis gum eginn bes Sahres 1850. Um biefe Reit begannen bie Berhandngen ber fachfischen Regierung wegen bes Unfaufs ber Reitung, prauf biefe nun schlieflich am 1. Abril 1850 in bas Gigentum bes taates überging. Als foniglicher Rommiffar leitete Die Zeitung nachit ber Freiherr C. D. v. Wikleben. Bon ben fvateren ebafteuren ber Zeitung ift besonders Otto Bant (geb. 1824) rvorzuheben, ber burch feine geiftreichen Rrititen einen bebeutenn Ginfluk auf bas Dresbener Runftleben ausubte und fich auch irch feine literarbiftorifchen Schriften einen Ramen machte. achbem er viele Jahre bie Redaktion des Kenilletons geleitet,

übernahm er 1886 auch die Chefrebaktion und führte sie bis zm. 1. Oktober 1894. Eine größere Verbreitung hat aber die zeitung nie erlangt, so daß die sächsische Regierung immer bedeutende Zuschüsse leisten mußte. Im Rechnungsjahre 1904 beliefen sie diese bei einer Einnahme von 101000 Mark und einer Ausgabe von 154438 Mark auf 53438 Mark.

Der Abvofat Franz Ludwig Siegel (geb. 1812, geft. 1877) fuchte fich nach feinem Weggange bom "Dresbner Sournal" nunmehr auf eigene Rufe zu ftellen und grundete im Dars 1850 das "Neue Dresdner Journal", das aber bereits im Dezember besielben Sabres unterbruckt murbe. Doch rief Siegel unmittelber barauf, am 24. Dezember 1850, bie "Sachfifche Ronftitutionelle Reitung" ins Leben, Die antipartitulariftisch, liberal und national im Sinne bes Brogramms bes Nationalvereins und firchlich freisinnig mar. Spater, vom 17. April 1859 ab, führte fie bloß ben Titel "Konftitutionelle Zeitung". In ben politifc bewegten Reiten, befonders mahrend ber fechziger Sahre, gewann bie Reitung durch ihren frischen Ton einen ziemlich großen Lefer-Bon ihren Mitarbeitern ift besonders bie Schriftstellerin Anna Löhn zu nennen, die fich auch mit Siegel verheiratete. In ben siebziger Jahren vermochte die Zeitung ber mobernen Konfurreng nicht mehr die Spite zu bieten; fie ging baber am 31. März 1874 ein.

Außerst lebhaft entwickelte fich bas politische Leben mit bem Beginn ber Bewegung von 1848 in Bestdeutschland. Die fran-

<sup>4.</sup> Die westdeutsche Presse. Das Zeitungswesen in Aassau. Die "Mittelrheinische Zeitung" und die "Aassausche Allgem. Zeitung". Die Zeitungm im Großherzogtum Hessen. Ludwig Bamberger und die "Mainzer Zeitung". Die Franksuter Presse. Das "Journal", die "Oberpostamts-Zeitung", das "Journal de Francsort", die "Reichstags-Zeitung" und die Jürgensschen "flugblätter". Die Zeitungen in Baden. ficklers "Seeblätter" und die Mannheimer "Abend-Zeitung". Die konstitutionellen badischen Zeitungen.

zösischen Freiheitsrufe hallten in ber unmittelbaren Nachbarschaft Frankreichs naturgemäß am lautesten wieder, und gubem hatte man bort jahrzehntelang in ben brudenoften Reffeln gefchmachtet. Um ichlimmften mar es in Raffau gewesen. Dort hatte bie Regierung feit 1819 im gangen Lande feine einzige politische Reitung gebulbet. Gang und gar befangen in bem Metternichschen Unterbrudungefuftem, mar fie überall und fort und fort in ber brutalften Beise vorgegangen, sobald sich irgend wie in einer Brochure ober in auswärtigen Reitungen eine Meinung über bie Ruftanbe bes Landes ober bie Maknahmen ber Regierung bervorgewagt hatte. Giner gangen Reihe von auswärtigen Zeitungen war ber Bertrieb im Bergogtum bis jum Marg 1848 verfagt gewefen. Mus biefem Ruftanbe ber unerhörten Bevormunbung und bes fläglichsten Bureaufratismus rik fich bie Bevölkerung. als bie allgemeine Bewegung begann, mit heftig aufbraufenber Energie los und erzwang es, baf ber Bergog Abolf bereits am 4. Marz alle Forderungen genehmigte, u. g. auch die unbedingte Breffreiheit. Um 7. Dars erschien fobann ein porläufiges Brefe gefet. bas die völlige Freiheit ber Breffe fanktionierte und bie Berfolaung von Bregvergeben ben allgemeinen Strafgeseken unterwarf. Schon porher mar am 3. Mars bie erfte Nummer bes erften politischen Blattes, ber "Freien Zeitung", im Berlage von Rarl Ritter herausgegeben worben. Die Zeitung trug gunachft. ber allgemeinen Erregung entsprechend, einen rein rebolutionaren Charafter, boch makigte fich ber Ton, ale ber eine ber Redafteure, Dievenbroet, Ende Mark aus ber Redaftion ausichieb, und ber andere. Dr. Möller, bas Blatt fortan in befonnenerer und ruhigerer Beife leitete. Die Zeitung murbe allgemein freudig begrüßt und gahlte am 1. Juli bereits 2300 Abonnenten; boch ging fie in ber Folge wieber etwas gurud, ba ihr verschiedene Ronfurreng erwuchs und fie auch bereits im Laufe bes Sommers ben tuchtigen Redakteur Dr. Möller verlor, ber nach Weilburg verfett murbe. An feine Stelle trat im August 1848 Julius Oppermann. Nach Gintritt ber Reaktion legte fie mit bem 15. Dezember 1851 ben ominofen Ramen "Freie Beitung" ab und nannte fich "Mittelrheinische Reitung".

Meben ber "Freien Leitung" erschienen alsbald ber "Bolfsfreund" im Berlage bes Buchbruckers Stein. Die "Naffauifche Reitung", verlegt von Wilhelm Friedrich und fehr gewandt rebis giert von bem Umtsafzeififten Rarl Braun (fpater ale Braun-Wiesbaden allgemein befannt), und die "Taunusblätter", die die fonservativen Interessen vertraten. Alle biefe brei Blatter vermochten jedoch nicht ben Kreislauf eines einzigen Jahres gu vollenden. Beffer erging es bagegen ber "Raffauifchen All. gemeinen Reitung", Die am 1. April 1848 unter ber Rebattion Wilhelm Beinrich Riehl ins Leben trat. Riehl brachte für fein Amt bereits fehr tuchtige journalistische Renntnisse mit. hatte fich die Sporen bei ber "Oberpostamtezeitung" in Frantfurt verbient, mar bann 1847 an ber "Karleruber Reitung" tatia gewesen und hatte mit Chrift ben "Babischen Landtagsboten" berausgegeben. In Wiesbaden trat nun Riehl mit großer Borfict auf, ließ fich besonders nicht zu halt- und planlofer Freiheitsschwärmerei fortreißen und gewann baburch sowohl bie mittleren Bürgerfreise, wie die Regierung, die ihr bald allerlei Bergunftiaungen gemahrte, wie die Befanntmachungen ber Behorben und bie Berpflichtung ber Rreisamter und größeren Gemeinden. bas Blatt zu halten. Doch anderten fich die Berhaltniffe, als Riehl ju Unfang 1851 einem Rufe an Die "Allgemeine Zeitung" nach Augsburg folgte und Dr. Boczef an feine Stelle trat. stellte fich, als ein Konflift bes Staates mit bem Bischof von Limburg ausbrach, auf die Scite bes Bischofs. worauf die Regierung bem Blatte alle Bergunftigungen entzog. Daburch murbe aber die Saltung bes Redaftenre nur noch ichroffer, fobak bie Regierung verschiedene Verwarnungen an ihn richtete. blieben aber erfolglos, und nun verwies die Regierung, ermutigt durch den die Brekfreiheit begrabenden Bundesbeschluß 6. Juli 1854, ben Dr. Boczef bes Landes, worauf bie Zeitung mit dem 23. Auguft 1854 einging. Den hauptvorteil bavon jog Die "Mittelrheinische Zeitung", die sich jett, nachdem sie nach Oppermanns Beggang auch einen vollwichtigen Erfat in Mar Wirth erhalten hatte, schnell wieder hob und nun langere Beit bas Hauptorgan Nassaus barstellte.\*) Daneben entwickelte sich noch von 1852 ab im Schellenbergschen Verlage bas "Kleine Unzeigeblatt", heute bas viel gelesene von Schulte vom Brühl redisgierte "Wiesbadener Tageblatt".

Bang ahnlich wie in Naffau fpielten fich auch bie Borgange im Großherzogtum Beffen ab. Die Bewegung begann bier bereits am 28. Februar 1848, worauf ber Grokherzog Ludwig II. am 4. Mars neben anderem auch ein Brefaefet guficherte. Rugleich berief er Beinrich von Gagern gum Minister und besette alle boberen Bermaltungsftellen mit liberalen Mannern. Der revolutionare Beift, ber bie gange Bevolkerung ergriffen batte. liek fich aber boch nicht fo leicht bannen: es tam zu erheblichen Unruben auch unter ben Bauern im Obenwald und Bogelsberg. und in Maing entwickelte fich aus Konflitten mit ben öfterreichischen und preufischen Truppen, mit benen bie Bunbesfeftung befett mar, am 21. Mai ein blutiger Strakenkampf, infolgebeffen bie Stadt für einige Reit in ben Belagerungszuftand verfest wurde. Beiterhin machten fich republifanische Beftrebungen bemerkbar, und auch die babische Insurrektion marf ihre Wellen nach Seffen herüber. Das heisische Militär bezwang jedoch ben Aufftand, worauf die Regierung (es hatte mittlerweile ber Großherzog Ludwig III. den Thron bestiegen) im Sommer 1849 die Rugel wieder fefter angog, mit bem Ministerium Dalwigt zu ben tonfervativen Grundfagen gurudfehrte und die Freiheit ber Breffe wieder fehr erheblich einschränfte. Diefen Maknahmen folgte ichlieklich noch eine landesberrliche Berordnung, Die, geftütt auf ben Bunbesbeschluß vom 6. Juli 1854, Die Berhinderung bes Migbrauchs ber Breffe betreffend, Die freie Bewegung ber Beitungen vom 1. Mai 1856 ab noch weiter beengte und von der Freiheit der Märztage von 1848 nur noch wenig übrig ließ.

Einen umfassenden Gebrauch von der Preffreiheit hatten aber boch nur wenige hessische Beitungen gemacht, in der Haupt-

<sup>\*)</sup> G. Zebler, Die politische Presse im Herzogtum Nassau (Rhein. Lurier, 1903, A. 820 u. 850).

fache blok die Mainzer Blatter, und von diefen in wirklich bemertenswerter Beife nur bie "Mainger Reitung". biefer miberfuhr bas Glud, gerabe im geeigneten Momente einen jungen, geiftsprühenden Redafteur zu erhalten, ber mit feinen Leitartifeln und Abhandlungen fofort weit über bie Grenzen von Mains binaus Auffeben erreate. Es war Lubwig Bamberger. ber bann ipater noch einmal eine fo berporragenbe Rolle als Barlamentarier und Sozialpolitifer fpielen follte. 218 ber Sobn eines Mainger Bankiers am 22. Juli 1823 in Maing geboren, ftubierte er gunachft in Gieken. Seibelberg und Gottingen bie Rechte, legte auch fein Staatseramen ab. fab fich aber als Jube vom beffischen Staatsbienft ausgeschloffen und manbte fich baber. als mit ber Revolution alle Die alten Schranfen zu fallen ichienen. mit bellauflodernber Begeifterung ber Freiheitsbewegung au. Gofort bot er bem Berleger ber "Mainzer-Reitung". Theodor von Rabern, seine Dienste an und trat in die Redaktion des Blattes ein, an beffen Spike Dr. Rarl Boliche ftand. Bereits am 10. Marg erschien sein erfter Leitartitel, "Die frangofische Revolution und die Stimmung in Deutschland", in welchem er fich gegen ben von konservativer Seite unternommenen Berfuch menbet. Furcht vor einer frangösischen Invasion zu erwecken. "Das Bolt aufzustacheln zu polternder Frangofenfrefferei," fcreibt er, "zur Berachtung ber Bewegung in Frankreich, . . . das ift schandlich und abgeschmact! Frankreich frei und glücklich, bas muß ber Bunich aller Freiheiteliebenden fein, bas ift ber Borteil aller!" Weitere Artifel erschienen in rascher Folge und fanden folchen Beifall, daß die Zeitung fich beständig hob und ihr Format vergrößern konnte. Aber auch bem jungen Journaliften wuchsen noch die Schwingen; mehr und mehr entwickelte er eine mahrhaft binreifenbe Beredfamteit, und im Reuer ber Begeifterung fang er bas hohe Lied von der Freiheit in allen Tonarten. "Wir haben Die Freiheit ber Breffe", ruft er in dem Artifel "Das beutsche Barlament" aus, "bas ift im ffrupulofen Sinne bes Borts bie Möglichfeit, burch ben Druck jebe Meinung auszusprechen, beren Beröffentlichung fein besonderes Gefet verbietet. Aber wir haben noch mehr als bas, wir haben bie Freiheit bes Moments!

Ruckend liegt bie alte Belt im Sterben : ein neu Geschlecht fturmt über ihre Leiche, und aus bem Schoft ber ringsum bebenben Erbe ichlagt boch zum Simmel auf ber entfesselte Beift ber Menschheit. Halb wach von ihrer Träume Lager aufgesprungen, stehen in bem wilben Schöpfungschaps verlegen gitternd die zwerghaften Bestalten, welche ichlafend bie icheintote Welt huteten. Jugend. beine Beit ift ba! Die Reit, von ber bu fo lange gesprochen und gefungen, die Reit, mit sieghafter Sand bie Errungenschaft bes Beiftes, bas Schluftwort ber Erkenntnis als eine Tat in ben Boben beines Landes einzupflanzen." Und bann bricht bas beife Berlangen nach ber Ginbeit Deutschlands bervor. "Sa. alle Deutsche munichen nichts febnlicher, als bak Deutschland ein eingiger Staat fei", verfichert er, "und ihr Berlangen nach einem beutschen Barlament ist nichts als ein Borbote ober eine Umichreibung für bies ihr mahres Begehren." Aber er hatte boch ju rofig gefehen. Der Schwiegervater bes Berlegers ber "Mainger Reitung", ein Geheimer Staaterat Jaup in Darmitabt, fanbte eine geharnischte Gegenerklärung, in ber er vor ber Undankbarbeit gegen die beutschen Fürften und vor republikanischen Gelüsten warnt, die er hinter bem Berlangen nach ber Ginheit vermutet. Bamberger verteibigte fich, bielt es jedoch nach Lage ber Dinge für zweckmäßig, wieber aus ber Redaktion auszuscheiben, und ging, ba bie Sikungen bes Borvarlaments begonnen hatten, als Berichterftatter nach Frankfurt. Balb zeigte fich indeft, baf man in Mains ben geniglen Bolitifer in Diefer großen Beit nicht wohl entbehren konnte, und bewog Bamberger, am 4. April Die gefamte Leitung bes Blattes zu übernehmen. Darauf marf biefer abermals alltäglich die Reuergarben feiner Beredfamteit in den weiten Rreis bes Bublitums. In furger Beit murbe er ein gefeierter Bolksmann. "Einen Tag um ben anbern," erzählte er fpater, "habe ich im beflügelten Tempo meine Leitartikel zu Bavier gebracht, manchmal in Ausbehnung von drei enggedruckten Foliospalten, die mir im Laufe von anderthalb Stunden unter ben Sanden berausströmten. "\*) Borübergehend mar er benn auch

<sup>\*)</sup> Lubwig Bambergers Erinnerungen, herausgeg. von Paul Nathan. Berl. 1899.

Barlaments - Berichterstatter: boch febrte er immer wieder Redaktionsbult gurud. Gine Angahl feiner Leitartikel jenet sammelte er und aab fie unter bem Titel "Die Flitterwochen Breffreiheit" (Mainz 1848) in einem Bandchen beraus. Ditt weile steigerte fich aber bie politische Sochflut bis zu verhänge vollen Sturzwellen, und nun verließ Bamberger im Dai 18 Die Redaktionsstube für immer. ichloft sich ben Aufftanbijden ber Pfalz an und trug benn auch bie Ronfequenzen von be vas er als stürmischer Freiheitsprediger gelehrt hatte. Nach b Bufammenbruch bes Aufstandes murbe er in bem großen fi charenprozes vor den Mainzer Affifen zu 8 Sabren Buchtha und bor ben Ameibruder Affifen gum Tobe verurteilt, jedoch i contumaciam, benn er war nach London geflüchtet. 1866 fonnte er nach Deutschland gurudfehren, wo er bann ich 1868 im Rollvarlament eine rege Tätigkeit entfaltete. "Mainzer Reitung" bewies er babei feine Anbanglichkeit un fandte ihr manchen Auffat, u. a. ben Artitel "Deutschland m Franfreich", ber am 19. Juli 1870 jum Abdruck fam, und i welchem ausgeführt murbe, mit welcher Leidenschaft die Frangoin zum Kriege trieben, mahrend man in Deutschland noch immer w Friedenshoffnungen beseelt war. Rach einer umfassenden varle mentarischen und publizistischen Tätigkeit - er murbe Reich tageabgeproneter und Mitarbeiter ber "Deutschen Rundschau", ber "National-Reitung", ber "Nation", ber "Allaemeinen 3ch tung" 2c. - ftarb er am 14. Marg 1899 zu Berlin, "ein Mann, ber bie Reber jederzeit mit Beiftesscharfe, vor allem aber mit Ghren geführt hat."\*) Die "Mainzer Zeitung" erschien noch bis 1885 und wurde bann mit bem "Mainzer Tageblatt" (gegt 1848) verschmolzen.

Bon den sonstigen Mainzer Blättern jener Zeit ist noch "Der Demokrat", 1848 u. 49 von L. Kalisch herausgegeben, das

<sup>\*)</sup> Franz Ludwig, Ein berühmter Mainzer Publizist. (Festschr. 3. VII Journalisten= und Schriftscllertage) Mainz 1900.

kainzer Journal", gegründet 1848, eine Zeitung von auskrochen katholischer Tendenz, die sich heute zu einem weit versteten Blatte entwickelt hat, eine "Rheinische Zeitung", die für konstitutionelle Monarchie eintrat, aber nur während des kres 1848 erschien, und das "Rheinhessische Bolksblatt" 48—1865) zu nennen.

Eine nicht geringe Konfusion richtete das Jahr 1848 in der jankfurter Presse an. Die hochgestimmte Gervinussche deutsche Zeitung", über deren Schicksale wir bereits S. 426 ichtet haben, verwochte nicht, die große führende Rolle durchschren, von der die Gründer geträumt hatten, sodaß Gervinus 23. Mai 1849 in einer durchaus resignierten Stimmung von Blatte zurücktrat. Die übrigen Zeitungen wurden von den gen der Aufregung und Parteileidenschaft hin und her gesesen; keins wußte einen leitenden Einfluß oder gar eine gewisse torität zu gewinnen; verschiedene schwankten unbeholfen und imerlich bald nach rechts, bald nach links und mußten sich für die ecke der Parteien gebrauchen lassen, je nachdem es gerade kam.

Um geschicktesten fand fich noch bas "Frankfurter Sour-I" mit ber Situation ab. Dhue besonbers schwere geiftige acht wand fich bas leichte Schifflein mit einer gewissen Reso= beit burch bie vielen Rlippen. Es fcmamm gang im Sahriffer ber bemofratischen Bartei, aber es vermied boch bie gebrlichen Strubel. Sein Hauptaugenmerk richtete ber Berausber 3. A. Sammeran auf eine moglichft schnelle Übermittlung r Tagesneuigkeiten. Das "Journal" genoß benn auch ben Ruf, & es über alle Greignisse stets früher unterrichte, ale bie andern untfurter Reitungen. Den leibenschaftlichen Rampf um bie nitition ber Demofratie überließ es bagegen ben Rampfblattern. nige Jahre fvater, in ben grauen Tagen ber Reaktion, urteilte in auch ein Beobachter bes Journalismus in ber Beitschrift Bermania (Lbza. 1852. S. 287) etwas griesgrämig: "Bolitifcher arafter und politische Ginficht find niemals Sache bes Grantter Journals' gemefen, und wenn basfelbe eine Beitlang für notratische Ibeen Bartei genommen, so mag biefe Berirrung feiner unvollständigen Burechnungefähigkeit und feiner fpatem Befferung zugute gehalten werben."\*)

In eine hochnotveinliche und ganglich hülflose Lage gerich Die "Oberpoftamts Reitung". Gie verlor, ale ber Bunbe tag bahinichmand, ihre gange Rontenance und allen Glauben at Die Menschheit im allaemeinen und an die Macht und Berrlich feit der öfterreichischen Bolitif im besondern, nur nicht ihre Abe neigung gegen Breuken. Beim Beginn ber Repolution rebigiert fie ein Dr. H. Malten, bann ein gewiffer Wiesner, unter bem fie einige Bochen lang frupto - bemofratische Ansichten entwicklte Nachbem R. D. Baffermann Unterstaatsfefretar im ministerium bes Innern geworben mar, machte biefer bas ebe malige Bundestags-Blatt zum balbamtlichen Organe ber Rentrob gewalt, und als es mit biefer Rentralgewalt zu Enbe gegauge mar, fuchte ber ehemalige babifche Bunbestagsgefandte Friedrich por Blittersborf, der fich jett in Frankfurt journalistisch beschäftigte bas Blatt in die neue Zeit hinüber zu leiten. Rachbem fic jedoch der Bundestag wieder in Frankfurt installiert hatte und Die "Oberpoftamts-Reitung" nun aufs neue "zum Berold feiner polizeilichen Taten und zum Abvofaten feiner nationalpolitischen Dhumacht" auserforen murbe, gog fich Berr von Blitterebon "von ber fompromittierenden Gemeinschaft mit ber Dherpostamte Reitung'" wieder gurud, worauf bas Blatt nur von untergeord neten Beiftern redigiert murbe und ohne jeden Ginfluß blieb. Nach Bends Angaben in beffen Geschichte ber "Allgemeinen Beitung" (S. 290) befaß es um 1857 nur 2000 Abonnenten. Babrscheinlich ift es in ben nächsten Sahren noch weiter gurudgegangen, und als am 16. Juli 1866 ber preußische General Bogel von

<sup>\*)</sup> Es sei hier noch bemerkt, daß das "Franksurter Journal" am 1. November 1881 von Dr. Hammeran an Dr. Abolf Brüning verkauft wurde, am 24. April 1884 in den Berlag von Morit Schauenburg, am 1. April 1890 in den Besit des Gießener Advokaten Friedrich Barth, am 15. Juni 1893 in den der Firma Boigt & Gleiber und am 1. Juli 1900 in den einer Gesellschaft mit beschränkter Haftschicht überging, die es schließ lich, nachdem es etwa 238 Jahre bestanden hatte, am 10. März 1903 mit dem Franksurter "Intelligenzblatte" verschmolzen wurde.

tenstein Franksurt besetzte, war seine Rolle ausgespielt; es te sein Erscheinen einstellen. Dabei kam es noch zu einem ischen Schlußeffekt. Der Chefrebakteur Dr. Fischer=Goullet, Sohn Hannibal Fischers, wurde am Morgen bes 17. Juli aftet und sollte dem General Bogel von Falckenstein vorgest werden; im Borzimmer des Generals rührte ihn jedoch der ag.

Das "Journal de Francfort" gab sich mahrend ber en Bewegung gefliffentlich ben Anschein, als halte es fich haus neutral: in Bahrheit blieb es nach wie por ein Bertber absolutistischen Diplomatie und biente im besondern ben reffen Ruklands. Auch jett noch behielt es mit unverschämter ichtung alles Deutschen Die alte Anordnung bes Stoffs bei begann in ieder Rummer mit ben Melbungen aus Frantund England. Dann tamen bie Nachrichten aus ben Nieberen, ber Schweiz, ber Türkei, Italien, Rukland, Schweben Norwegen, Amerita, Ungarn und schließlich hinten am Schluß aus Deutschland. Der Redafteur murbe nicht mehr genannt: richien unter ber Berantwortlichkeit bes Druckers August rrieth. 2018 nach bem Rrimfriege Die ruffische Oberherrichaft ochen war, schwand auch bie Bedeutung bes "Journal de acfort" mehr und mehr bahin, sobaß es schließlich taum bet wurde, als auch ihm die preukische Offuvation am Auli 1866 bas Lebenslicht ausblies.

Aus der Nationalversammlung gingen zwei kleine Blätter, Blum-Günthersche "Reichstags-Zeitung" und die schon unten Jürgensschen "Flugblätter" hervor; beibe blieben unbedeutend. Die "Reichstags-Zeitung" nahm nach einiger den Titel "Neue beutsche Zeitung" an und gerierte sich nun ein Organ der süddeutschen Demokratie, trieb großdeutsche tik und erblickte in Preußen nur einen Förderer der slawischen lisation, wurde aber alsbald unter Ausweisung ihrer Redakselts Dito Lüning, I. Georg Günther und I. Weydemeyer unterst. Die Jürgensschen "Flugblätter" wandelten sich, wie schon hnt, zunächst in eine "Frankfurter Zeitung" und siedelten als "Kasselsche Zeitung" nach Kassel über, sodaß mithin,

als schließlich ber ganze Sturm von 1848 vorüber war, Stadt Frankfurt sich wieder auf ihre drei alten Zeitunger schränkt sah.

Den tollsten Reigen führte bie Repolution in Baben wo die Bestrebungen Struves. Beders und Ridlers. Deutid in eine Republit umzumandeln, alebald ben grokten Birt in die freiheitlichen Beftrebungen brachte. Die revolutionar wegung begann bereits am 27. Februar 1848 mit einer Bi perfammlung in Mannbeim. Die Regierung gogerte auf auf die vielen Buniche einzugeben, die allerwärts gea murben, machte bann aber bie weitgebenbften Augestandniffe, am 1. Mars verfündigte ber Minister Betf u. a. auch bie ? freiheit. Der allgemeine Trubel, Die blutigen Aufftande in ichiebenen Teilen bes Landes, bas zugellofe Bebaren ber blikanischen Bartei und endlich bas bewaffnete Ginichreiten 9 kens lieken es aber zu feiner Entwicklung ber Breife fom irgend eine größere Reitung von einem gemiffen Ginfluß verm fich nicht zu erheben, und nach ber Verkundigung bes allgem Belagerungszuftandes, Mitte Juli 1849, hörte Die freie wegung ber Breffe für mehrere Sahre fast vollständig auf. beiben Bole in ber Bewegung bilbeten Konftang und Mann! bort aab Ridler die icon erwähnten "Seeblätter", bier ? Grobe die "Ubend = Beitung" beraus; beide Blatter fcme förmlich in bemofratischer Opposition. Un Die Seite ber 2 Reitung" trat fodann am 1. Abril noch bie "Deutsche Br geitung", redigiert von 3. Frobel und G. Belg, verlegt Beinrich Boff. Diefe suchte Die "Abend-Zeitung" momöglich au überbieten und brachte bereits in ihrer A2 4 ein Deu Republikanerlied, das mit dem Berfe fcblok:

> Die Republik! die Republik! Kein Marken und kein Schonen! Das Schwert heraus, und Schlag auf Schlag! Verstucht, wer länger noch tragen mag Den Spott der Nationen! Erhebt Euch, Männer, wie Köwen, und springt Un die Brust der Cyrannen und ringt und singt: Tum Teusel mit Scepter und Kronen!

Darauf erfolgte aber eine Anklage auf Hochverrat, worauf Soff am 29. April 1848 verhaftet wurde, während gleichzeitig die Zeitungen ihr Erscheinen einstellen mußten. Die "Seeblätter" sorten Witte 1849 auf, während sich die "Abend-Zeitung" noch zum 16. Juni 1851 hielt.

Die konstitutionelle Partei fand ihre Bertretung in bem Mannheimer Journal", das mit der erbkaiserlichen Partei ging, und in der "Badischen Landeszeitung", die 1849 gestründet wurde. Die "Karlsruher Zeitung" blieb nach wie bor das amtliche Blatt, doch zeichnete sie sich wiederholt durch große Ungeschicklichkeit und Taktlosigkeit aus, sodaß sie der Restierung eher schadete als nützte. Während die "Badische Landessteitung" und die "Karlsruher Zeitung" noch heute existieren, ging das "Mannheimer Journal" am 30. Juni 1888 ein.

5. Die Zeitungen in Süddeutschland. Die Presverhältnisse in Württemberg. Der "Schwäbische Merkur". Dessen Leitartikel von fr. Vischer, David Kriedrich Strauß, G. Rümelin u. a. Uhlands Erklärung über die Sprengung des Rumpfparlaments. Abels und Pfizers Mahnungen, zu Preußen zu halten. Das "Neue Cagblatt." Der "Beobachter". Sein Redakteur Hermann Aurz. "Die Sonne". Die übrigen württembergischen Zeitungen. Die Verklätnisse in Bayern. Lola Montez. Die "Konstitutionelle Zeitung". Die "Neue Münchener Zeitung". Die "Münchener Neuesten Nachrichten". Der "Nürnberger Korrespondent". Die Cottasche "Allgem. Zeitung". Hält zu Herreich. G. Kolb. Heinrich Laube gegen die großdeutsche Richtung der Zeitung. Das Blatt behält die Richtung bis 1866 bei.

Biel ruhiger, als in Baben, vollzog sich die revolutionare Bewegung in Burttemberg. Die Reformforderungen hielten sich in gemessenen Schranken, und das liberale Ministerium, das am 9. März ans Ruber kam, vereinbarte mit dem Laudtage die gewünsichten neuen Gesetze mit aller Umsicht. Die Preffreiheit hatte die Regierung gleich beim Beginn der Unruhen gewährt. Als sich aber die Hoffnungen auf eine Neugestaltung Deutschlands nicht erfüllten, ging es auch in Bürttemberg wieder rasch zurück.

Schon im August 1849 erschien ein einschränkendes Preßgeset, und bereits am 28. Oktober trat das Märzministerium ab, worauf die Verfassungsrevision ad acta gelegt wurde. Zugleich setzte das Finanzministerium 50 Proz. als den Zuschlag für die Postzebühren bei politischen Zeitungen sest. Nicht lange, so fuhr die Regierung unter dem Freiherrn von Linden abermals mit vollen Segeln im reaktionären Fahrwasser, worauf die Verfassung von 1819 aufs neue für gültig erklärt wurde. Nur wenig von den Märze Errungenschaften blieb übrig.

Angesichts dieser wesentlich ruhigeren Entwicklung ber politischen Dinge beobachteten benn auch die württembergischen Zeitungen eine weit gemessenere Haltung, als die badischen. Auch das demokratische Blatt "Der Beobachter", ließ sich nicht zu den wüsten Tollheiten der badischen Presse hinreißen. Allerdings hatte die württembergische Presse auch den großen Borteil, daß die Hauptzeitungen durchaus ih sich gesestigte Blätter waren, die um keine Parteigunst zu buhlen brauchten, und ferner erfreuten sie sich des günstigen Umstandes, daß gerade in der bewegten Zeit sich eine große Anzahl geistig bedeutender Männer ihnen zur Verfügung stellte, sodaß sie ein außergewöhnlich hohes geistiges Niveau einz zunehmen vermochte.

Wie bisher, so stand auch während der Revolutionszeit der "Schwäbische Merkur" an der Spize der württembergischen Zeistungen. Die Abschaffung der verhaßten Zensur war dem Blatte wie eine Befreiung von schwerem Alpdruck; es weiteten sich ihm gleichsam die Lungen, und das erste, was es in der neuen Freiheit unternahm, war die Einführung des Leitartikels. Erfreulicherweise fanden sich sofort verschiedene geistreiche Mitarbeiter, die die Fragen der Zeit in dem Blatte mit zündender Beredsamkeit dehandelten. Da schrieb der Afthetiker Fr. Vischer über "Volksbewaffnung" und "Deutsche Wehrversassung", Prof. Hepp über "Die Resorm der Strassussiss", David Friedrich Strauß, der bes rühmte Versasser des "Lebens Tesu", eine Abhandlung über das Uhlandsche Wort "Die Freiheit will ich, die uns Einheit schafft." Die Einheit, entwickelte er, sei zunächst das Allerwichtigste; nach ihr sei vor allem auderen zu streben. Dagegen wandte er sich

١

gen das Verlangen nach einer Republik. "Die Frage konstitusnelle Monarchie oder Republik ist," so führte er aus, "für is jest gleich mit Reform oder Umsturz." Auch die viel erstete Bolkssouveränetät führte er auf ein bescheidenes Maß zusch. "Rur in dem geregelten Zusammenwirken der fürstlichen walt und der Bolksvertretung liegt," so schrieb er, "die menzenmögliche Bürgschaft für die Förderung des Gemeinwohls; rhier also ruht auch die Souveränität." Bald aber erkannte daß die Hoffnung auf Schaffung eines Einheitsstaates nicht Erfüllung gehen, vielmehr alles auf gutösterreichisch beim en bleiben werde, und heftig klagte er die österreichische Resung an, daß sie, um nur den Deutschen keine freiheitlichen geständnisse zu machen, sich den Tschechen in die Urme werfe.

Sanz besonders eindrucksvoll waren die Artikel von G. Küme, dem späteren Kanzler der Universität Tübingen. Trot der neigung gegen Preußen, die damals noch in Württemberg in iten Kreisen bestand, trat Kümelin energisch für ein Erbkaisern mit preußischer Spize ein. Den guten Willen Österreichs, den allgemeinen deutschen Interessen zu widmen, zog er stark Zweisel. "Es gibt nur zwei Möglichkeiten," sagt er in einem tikel vom 16. Dezember 1848, "mit Österreich die Trias, ne Österreich die preußische Segemonie. Wir fühlen schmerzlich kunsscheiden Österreichs; es ist möglich, daß das Verhältnis übergehend ein seindseliges werden kann, doch ist der Weg der hrhaft politische, der hoffnungsreichste." Diese Ansicht gewann n auch mehr und mehr die Oberhand im Lande, wenn auch Reitung selbst nicht ausschließlich für sie eintrat.

Als dann aber nach und nach alle Erwartungen getäuscht eben, sprach auch aus dem "Merkur" tiefe Trauer, und als Rumpfparlament in Stuttgart erschien, begrüßte er es in mütiger Stimmung. Die gewaltsame Sprengung des Parlasits am 18. Juni 1849 schilbert der "Merkur" mit aller Ehrsetung vor den schwer gefränkten Mitgliedern der Versammlung; einer Mißhandlung — es hieß alsbald in auswärtigen Zeisgen, verschiedene Abgeordnete seien unter die Pferde des Miliss getreten, es sei Blut gestossen. del. — weiß sein Berickt

jeboch nichts, und am 26. Juni tritt biesen falschen Nachrichten auch ein klassischer Zeuge, Ludwig Uhland, der in den vordersten Reihen gegangen war, im "Merkur" mit der Erklärung entgegen, daß kein Parlamentsmitglied eine Berwundung erlitten habe. "Die einzige Verletzung," schließt er, "die ich davongetragen, ist das bittere Gefühl der unziemlichen Behandlung, welche dem letzten Reste der deutschen Nationalversammlung in meinem Heismatlande widerfahren ist.

Auch nachbem bas Maraministerium ichon gestürzt und bie Reaftion eingezogen mar, magte ber "Merfur" noch immer ben Unichluß an Breuken zu empfehlen. Er gab fünf babingielenden Artifeln Rumelins Raum und brachte außerbem Briefe aus Berlin von einem jungen, leiber fruh berftorbenen Siftorifer Otto Abel, ber bie Unfichten Rumelins ebenfalls vertrat. "Bas werben bie füddeutschen Staaten tun?" fragte Abel. "Immer noch zuwarten. nichts tun. mas fie mit Ghren und freiwillig tun tonnten, aber fich gefallen laffen, mas, ohne fie zu fragen, geschieht?" Am 15. Dezember 1849 bezeichnet er als einzige Schukmehr bie Bemuhung Breugens zur Berftellung bes Bundesftaates und in zweiter Linie bas preukische Schwert. "Die Nation, welche 1848 erlebt hat," fagt er bann weiter, "wird fich nicht mehr von ber Rleinstaaterei befriedigt fühlen. Mag partifularer Gigennut und Borurteil ben Sieg hinausschieben, bas Berlangen nach Ginheit wird ftarfer fein. . . . Durch Burttemberas Unichluft murbe eine Spaltung Deutschlands in eine preukische und öfterreichische Salfte beseitigt, was bas Biel ber Wiener Politif ift." Und endlich veröffentlichte ber "Mertur" auch die Mahnungen Baul Bfigere, gu Breufen zu halten. "Sollen wir." rief Bfiger aus, "weil wir nicht gleich alles so erhalten, wie wir ce verlangten, in findischem Trot und Unmut nun auch gar nichts wollen? . . . tige beutsche Raiser wird burch bie Natur ber beutschen Berhaltnisse bestimmt. Heute noch wie vor 35 Jahren nach ben Freis heitstriegen gilt, mas Schenkenborf, unverfennbar im Sinblid auf Breugens Rönig, bem beutschen Bolfe zugerufen hat: Bable ichnell ben Raifer, und zwing' ihn, baß er's wird."

Allein die württembergische Regierung verschloß fich biefer

Erkenntnis hartnäckig. Die Thronrede vom 15. März 1850 ers flärte unzweideutig: "Jede Unterordnung eines Hauptstamms unter einen andern würde der Anfang unserer inneren Auflösung und das Grab unserer nationalen Existenz sein." Da hieß es denn, für viele Jahre jede Hoffnung begraben.

Das "Neue Tagblatt" vertrat im großen und ganzen dieselben Grundanschauungen wie der "Merkur", doch bewegten sich seine Ausführungen nur im Gesichtskreise des kleinen Bürgers. Die Konzession für politische Artikel hatte sich die Berlagsbuch-handlung gleich nach den ersten politischen Bewegungen des März erworben und dafür 20 Gulden Sporteln erlegt. Im Jahre 1861 wurde dem "Neuen Tagblatt" die "Stuttgarter Schnellspost" eingefügt, ein kleines Allerweltsblatt, das 1844 gegründet worden war. Zu einer großen politischen Zeitung erweiterte sich das "Neue Tagblatt" erst nach dem Ausschwunge von 1870.

Der bemofratische "Beobachter" schloß sich amar ben babifchen bemokratischen Blättern an, hielt fich aber im allaemeinen ziemlich makvoll. Nichtsbestoweniger erachtete es ber Rebafteur Abolf Beifer, ber bas Blatt feit 1845 leitete, beim Beginn ber Reaktion boch für geraten, bas Beite zu fuchen, worauf ber befannte Dichter Bermann Rurg (geb. 1813, geft. 1873), ber Berjaffer ber Romane "Schillers Beimatjahre" und "Der Sonnenwirt", ber icon feit Abril 1848 an bem Blatte mitgearbeitet batte. Die Redaktion übernahm und fich in feiner schwierigen Bosition mit großem Beschick zu behaupten wußte. "Gin abligerer Demofrat bat niemals an einem Redaftionstische geseffen und für ben Tagesbedarf feiner Barteigenoffen sub specie aeterni Sorge getragen," fagt Baul Benfe in ber Biographie, Die er ben aefammelten Berten von Bermann Rurg voranftellte. Rurg redis gierte bas Blatt von 1849 bis 1853 und brachte es mahrend biefer höchst miklichen Beriode glücklich burch alle Rlipven. allgemeinen bamaligen Stimmung in Subbeutschland entsprechenb, war er ein Unhanger ber Trias-Ibeen und Grofbeutscher; spater (1871) stand er nicht an. auch ber Entwicklung zuzustimmen, Die durch den Krieg von 1870/71 herbeigeführt worben mar. lebensunfähige Bundesform hat einem lebendigen Bundesftaat&- gebilbe Plat gemacht," sagte er in ber Borrebe zu seinen "Geschichtsbilbern aus ber Melacszeit". "Ob sie im Wege friedlicher Entwicklung zu verbessern gewesen wäre, ist eine Frage, über welche die Geschichte mit ehernem Tritte zur Tagesordnung übergegangen ist.... Das Deutsche Reich ist gegründet; was noch sehlt, und was drückt, muß innerhalb der gewonnenen Form Abshülfe finden können."\*)

Ein zweites bemokratisches Blatt, "Die Sonne", begann mit bem 18. Mai 1848 in Stuttgart zu erscheinen, konnte sich aber nur bis Mitte 1849 halten. Die letzte in der Königlichen Landesbibliothek abgelieferte Nummer ist *M* 113 vom 17. Juni 1849. Als Herausgeber des Blattes zeichnete G. Rau.

Der partikularistische Standpunkt wurde von 1849 ab hauptsächlich durch den "Württembergischen Staatsanzeiger"
vertreten, den die Regierung ins Leben rief, und ferner durch die
"Ulmer Kronik", die 1847 nach Stuttgart verlegt und von
einem ehemaligen Republikaner mit einem gewissen Fanatismus
in reaktionärem Sinne redigiert wurde. 1849 kehrte die "Kronik"
wieder nach Ulm zurück.

Die revolutionäre Bewegung in Bahern entwickelte sich aus bem Standale, ben das Verhältnis des Königs Ludwig I. zu der Tänzerin Lola Montez hervorrief. Die intrigante Circe mischte sich in die Regierungsgeschäfte, brachte ein Ministerium nach ihrem Sinne zustande, ließ sich zu einer Gräfin Landsfeld machen und gab die Veranlassung zu großen Studenten-Kravallen, die sogar die Schließung der Universität München nach sich zogen. Als dann noch die revolutionäre Erregung von Frankreich herüberschlug, kam es zu tumultuarischen Auftritten; der König wurde genötigt, den freisinnigen Abgeordneten v. Thon-Dittmer zum Minister des Innern zu ernennen und in einer Proflamation vom 6. März neben verschiedenem anderen auch die Preßfreiheit zu gewähren. Damit war aber der Sturm noch nicht beschworen; infolge des Gerüchtes, die ausgewiesene Lola Montez sei abers

<sup>\*)</sup> über die journalistische Tätigkeit von Hermann Kurz spricht auch Isolde Kurz in den "Erinnerungen" an ihren Bater in der "Deutschen Rundschau", August-Heft 1905.

male in Munchen erichienen, braufte ber Sturm aufs neue auf. and es fam fogar gur Demolierung bes Bolizeigebaubes. Defret, bas ber Grafin Landsfeld bas baprifche Indiaenat -utapa, und burch die Absekung bes Bolizeibireftore Mark murben war die Wogen etwas geglättet, allein ber Ronig mar burch ille biefe Borgange fo perbittert, bak er am 20. Mars zu Gunften eines Sobnes Maximilian auf Die Rrone verzichtete. Daren in der Sauptsache bie Unruhen beschworen. Gin neues obulares Ministerium legte bem Landtage balb eine Reihe libepler Befekentmurfe por, barunter ein Brekgefett; alle Borlagen Durben raich erledigt, und ichon am 5. Juni erhielten famtliche orgefchlagenen Gefete bie fonigliche Sanftion. Unterbeffen ent-Dicelten fich nun aber bie Dinge in Frankfurt nicht, wie es gu Dunichen gewesen mare, und Banern ichloft fich mehr und mehr u Dfterreich an. Schlieflich übernahm ber frühere fachfische Rinifter von ber Bforbten bas Ministerium bes Außern, worauf ine immer entschiedenere Abwendung von ber beutschen Sache erolgte. Bapern lehnte bie Reichsverfaffung ab, protestierte gegen Die Raifermahl, legte ber Breffe wieber großere Beschrankungen auf, und zu Anfang bes Ichres 1850 - von der Bfordten war mittlerweile Ministerprafibent geworben - fam unter bem Drud ber Regierung ein neues ftrenges Brefigefet guftanbe, bas bie rcie Besprechung ber volitischen Berhaltniffe wieber unmöglich nachte. Für biefe aber mare jest wieber fehr reichlich Stoff vornanden gemefen, befonders als bie Regierung ben Beg beschritt, er schließlich zur Rataftrophe von 1866 führte.

Die turze Freiheit, die die bayrische Presse 1848 genoß, ermochte natürlich eine wesentliche Entwicklung des bisher so ürftigen Zeitungswesens nicht hervorzurusen. Zunächst erschienen Uerlei kleine Bolksblätter ohne weiteren Blick. Sinen größeren Inlauf nahm eine "Konstitutionelle Zeitung", die anfangs n Augsburg, dann in München ausgegeben wurde, aber nur urze Zeit bestehen konnte. Ein Regierungsblatt gründete sich er Minister von der Pfordten in der "Neuen Münchener Zeitung", ohne freisich damit eine Hebung der Presse herbeisuführen. Das Blatt leistete schier Unglaubliches in der Ent-

stellung bes politischen Reitbilbes und leitete bie öffentliche Deis nung in Babern lange Beit in fehr verhangnisvoller Beife irre. Aus einem gang unicheinbaren Reime erwuchs bagegen uach und nach ein Blatt. Das beute nicht nur die verbreitetste Reitung Baberns, fonbern gang Subbeutschlanbs ift, bas Organ ber Liberglen, bie "Munchener Meueften Rachrichten". entstand fo pon ungefähr, mitten aus ber allgemeinen Bewegung beraus, ohne Programm, ohne irgend welche boberen Riele, nur bem allgemeinen Bedürfnis entsprechend. Als im Mary bie Bolitif mehr und mehr alle Gemuter ergriff, flog eines Tages ein Wiener Fluablatt "Das öfterreichische Baterunfer" in Die Bolfiche Buchbruckerei und erreate bort fo viel Interesse, baf einige Seter ce nachbrudten, worauf zwei Seterlehrlinge es am Abend in ben Birtichaften folvortierten und bamit einen hubschen Gewinn er-Das brachte ben bamaligen Kaktor ber Bolficen zielten. Druckerei, R. Schurich, auf ben Gebanken, bem lebhaft nach volitischen Rachrichten verlangenden großen Bublitum allabendlich ein folches Rlugblatt zu bieten. Die Augsburger "Allgemeine Reitung" mar bem fleinen Mann zu teuer und zu gelehrt, bie fonftigen fleinen Blätter Munchens verstanden es nicht, bas Bidtiafte in aller Rurge mundgerecht rafch bargubicten. Er machte alfo unter Beihülfe bes Literaten Beil Auszuge aus ber "MI gemeinen Zeitung", ber lithographierten "Nordbeutschen Korrespondeng" und sonstigen Zeitungen und ließ bas Sammelsurium in der Form eines Kluablattes, jedoch ohne besonderen Titel, cre scheinen. Sofort erwies sich bas Unternehmen als sehr eintraglich: Die Oftavblättehen murben burch Rolporteure und Frauen in großen Maffen abgesett und waren balb io beliebt, bag fich auch ber Bunfch äußerte, fie burch bie Boft beziehen zu können. Damit wurde natürlich bie Ginrichtung einer vollständigen Beitung nötig, bie nun am 9. April zum erften Male unter bem Titel "Menefte Nachrichten aus bem Gebiete ber Bolitit" ericbien, auch jest noch in Oftav, vier Seiten umfaffend, die fast nur Aneguge aus der "Allgemeinen Zeitung" boten. In Diefer Durftigfeit fam bas Blatt auch noch weiterhin heraus, boch wußte Schurich mit feinem praftischen Sinn immer geschickt biejenigen Rachrichten gu fassen und in ben Borbergrund zu stellen, die die große Menge uptfächlich intereffierten: langatmige Erörterungen liek er bei eite, ebenfo jedes Barteigegant. Daburch schuf er fich einen eferfreis. ber beitanbig muche und balb über bie Grenzen Munens hinausging. Unter biefen Umftanben fonnte er fich auch ach einiger Reit eine aute Redaftionsfraft einstellen und fand 2 1856 in August Becchioni, einem Rheinpfalger (geb. 1826). r 1848 in ben repolutionaren Strudel bincingeriffen und bann ich Amerika gefloben, schlieklich aber wieber in bie Beimat que ichaefehrt mar. Unter Becchioni bilbete fich bas Blatt nun gu ner wirklichen politischen Reitung beraus: boch erft nachbem es 362 in ben Befit von Julius Anorr (geb. 1826, geft. 1881). nem hervorragend intelligenten Manne, übergegangen mar, und ichdem weiterhin Dr. Georg Hirth (geb. 1841) fich bem Unterehmen gewibmet hatte, murbe es bie große Beitung, bie es eute ift.

Bon ben sonstigen kleinen Blättern Münchens, bem "Landsoten", ber "Landbötin", bem "Cilboten", bem "Bolksblatt" 2c. hwang sich kein cinziges zu einiger Bebeutung empor.

Die Provinzpresse besaß ihr vornehmstes Blatt in dem Rürnberger Korrespondenten", der sich zur erbkaiserlichen nd unionistischen Partei hielt, jedoch beim Beginn der Reaktion uf Drängen der Regierung einen Redaktionswechsel vornahm und un im Fahrwasser des Herrn von der Pfordten segeln mußte. daburch versor der "Korrespondent" wesentlich an Bedeutung und ing nach langem Siechtum Ende 1889 ein. Eine ähnliche Besinflussung, wie beim "Korrespondenten", mußten auch die liberalen blätter in Rheinbayern über sich ergehen lassen; nur die kleine Speierer Zeitung", die das ehemalige Mitglied der Nationalsersammlung, Friedrich Kolb, herausgab, suchte ihren freisinnigen Standpunkt einigermaßen zu wahren.

In eine höchst prefäre Lage geriet durch die Bewegung die lugsburger "Allgemeine Zeitung". Sie war, wie wir gesehen haben, in eine vollständige Abhängigkeit von Österreich geaten und hatte durchaus die österreichische Politik vertreten. Da rhob sich plöglich die nationale Begeisterung, und alle Scharf-

fichtigeren erflärten, daß es Breukens Beruf fei, die Kührung bes neuen Deutschlands zu übernehmen. Aber ber Redafteur Suftat Rolb verschloß sich biefer Erkenntnis vollständig. Es war ibm auch iett noch nicht moglich, Die "gewiffe perfonliche Schen feiner Landeleute por bem Breukentum", wie Bend faat (G. 124), ju überminden und fich zu bem boberen politischen Standpunkte eines Baul Bfiger. Guftav Rumelin und Otto Abel emporgufchmingen. Mur felten gestattete er feinem Rollegen C. M. Debolb, für eine beutsche Bolitif im Sinne Bfigere einzutreten : im geeigneten Do. mente neigte fich bas Runglein ber Bage boch immer wieber nach Österreich hinüber. Beinrich Laube mahnte baber in seiner leibenschaftlichen Weise den Freund, die deutsche Sache doch nicht im Stich zu laffen, wenn ibm auch gunächft noch "ber Breuß guwider" fei. "Er ficgt boch," fuhr er bann fort, "benn wir wollen ein deutscher Staat merben, mukten wir versonlich alle barüber augrunde geben, und mit biefem Siege wird Ihrer Reitung, wenn fie fo fortichreitet, eine tiefe Bunbe geschlagen. . . Deutschland foll ein Staat werben, bas ift alles, und bas will Ofterreich nicht, ja bas tann Öfterreich nicht wollen. . . . Sie wiffen bas alles fo aut wie ich und haben gegen Ihren Berftand gefampft. . . Kaffen Sie fich ein Berg, Freund, es ist die hochste Zeit. Sie nicht baprifch partifular find, bat niemand bezweifelt. find ein Sympathievogel. Gott ichute uns!" Doch auch biefe Mahnung blieb wirkungslos; Rolb behielt feine öfterreichische Richtung bei und entfremdete baber ber Zeitung einen großen Teil ihrer bisherigen Lefer. Bahrend bas Blatt 1848 noch 11155 Abonnenten befaß, hatte es beren im nächsten Sahre nur noch 8360; weiterhin ging die Rahl ber Abonneuten 1850 auf 7637 und 1851 sogar auf 7064 gurud. Beim Beginn ber orientalischen Krisis besserte sich aber die Lage ber Zeitung wieder, ba die Augsburgerin die ausführlichsten und anschaulichften Rriegsberichte und auch bie zuverläffigften biplomatischen Nachrichten brachte. Ihre großbentiche Bolitik behielt fie jedoch auch ferner bei und schwärmte bis 1866 für Großbeutschland "unter Ginfchluß und Hegemonie eines wurdig verjungten Ofterreich." Die Rataftrophe von 1866 erlebte Guftav Rolb jedoch

nicht mehr; er starb am 16. März 1865. Unmittelbar nach bem Ariege entsagte die Zeitung ihren alten Träumen, bekannte sich zur preußisch=beutschen Politik und wurde nach 1870 sogar eine enthusiastische Verehrerin Bismarck, desselben Bismarck, den Kolb noch 1862 wegen der Worte vom Blut und Eisen als einen Katilinarier verurteilt hatte.

6. Die Presse in Österreich. Die Justande bis zum Jahre 1848. Die Aufe nach Reformen. Der Ausbruch der Revolution. Die beiden alten Wiener Zeitungen. Die Kapriolen der "Wiener Zeitung". Die Schicksale des "Beobachters". Das "Fremdenblatt". Die Hochstut der neuen Blätter. Der gesetzliche Boden und die neue Presse. Die bedeutenderen neuen Zeitungen. Die "Konstitution". Ihr Gründer Leopold Käsner. "Der Freimütige". Dessen Berausgeber Mority Mahler. Die "Allgemeine österreichische Zeitung". Ihr Leiter Ernst von Schwarzer. "Die Presse". Ihr Gründer August Jang. Die "Ost-deutsche Post", herausgegeben von Ignaz Kuranda. Das "Journal des Österreichischen Lloyd". Eduard Warrens. Die Prager Presse. Die "Prager Zeitung" und die "Bohemia".

Über Öfterreich lagerte bie bumpfe Apathie, in ber Metternich bie Bolfer ber Erblande gebannt bielt, bis jum Musbruch ber Revolution mit ihrer gangen graufamen Schwere. Die Bebankenflut ber Reit vermochte nicht über bie hobe unfichtbare Mauer an ichlagen, die Ofterreich feit Sahrzehnten umgab, fodaß bie große Daffe bes Boltes feine Ahnung von bem befaß, mas fich porbereitete. In ober Geiftestragbeit lebten bie meiften in ben Tag binein und liegen bie bobe taiferliche Regierung für alles ioraen. Und biefe tat benn auch, mit bem Raifer an ber Spige, reblich alles, um jede Aufflärung über politische Dinge fern zu balten. Raifer Frang befaß eine fo beftige Abneigung gegen tonstitutionelle Staatseinrichtungen, bag ibn ichon bas bloge Bort in Aufregung verfette. Als fein Leibargt Stifft ibm einmal bemertte. bag er eine fraftige Ronftitution befige, fuhr er ibn unwillig an: "Bas reben Sie ba? Wir find alte gute Befannte, aber, Stifft, Dies Wort laffen Gie mich nicht mehr boren! Gine bauerhafte Natur, fagen Sie, ober in Gottes Namen eine aute

Romplexion, aber es gibt gar keine aute Konstitution! Ach ba feine Konstitution und werbe nie eine haben!" Dan ging abe auch noch weiter: man wollte überhaupt gar feine geistige Re famteit, auch nicht einmal auf rein wiffenschaftlichem Gebiete Alls eines Tages die Laibacher Brofessoren wegen unerhörter Be engungen beim Raifer porftellig murben, erffarte biefer: " brauche keine Gelehrten, sondern aute rechtschaffne Bürger. 28 mir dient, muß lehren, mas ich befehle; wer dies nicht tun fant ober mir mit neuen Ibeen kommt, ber kann geben, ober ich werbe ihn entfernen." Und als bann boch gelegentlich Bedenken berportraten, es fonne unter biefen Umftanben einmal ben notigen wissenschaftlichen Bedürfnissen nicht genügt werben, wies ein vormarglicher Staatsmann biefe Sorge mit ben Worten gurud: "Brauchen wir Wiffenschaft, so laffen wir ein paar nordbeutiche Brotestanten befehren, bann haben wir fie." Der Tob bes Kaisers Franz anderte an der Lage nichts: Kaiser Ferdinand. ber in ber Regierung folgte, ließ alles beim alten. Rur eine Rouzelfion machte er: er lieft bie Beluiten ins Land.

Ganz vollständig vermochte Metternich den neuen Geist, der "draußen im Reich" sich mehr und mehr zu regen begann, aber doch nicht von Österreich sernzuhalten. Berschiedene geniale Köpse wurden von ihm trothem und alledem erfüllt. Anastasius Grüntrat mit seinen "Spaziergängen eines Wiener Poeten" hervor, in denen er laut über die Unterdrückung alles geistigen Lebens klagte.

"Uch, es kann der freiheit Blume Hierzulande nicht gedeihn!"

fang er melancholisch.

Mit schärferen Accenten betonte Baron Abrian Werburg in seinem Buche "Österreich und seine Zukunft" die Notwendigkeit der Reformen. Er tritt hier für Reichsstände, Preßfreiheit und Öffentlichseit des Gemeindelebens ein. Am heftigsten aber wandten sich die "Sibhllinischen Bücher aus Österreich" gegen die "engherzige, zagende Kabinettspolitik Österreichs." Sie rührten, wie man erst später erfuhr, von einem Angehörigen des Heeres, dem Geniehauptmann Karl Möring, her. Energisch wird hier gegen die geistige Ubsperrung protestiert. Immer lebhafter erörtere man

rwärts das Herannahen einer neuen Zeit, sagt er, nur in erreich erfahre man nichts davon; in den österreichischen Zeizgen sei nichts davon zu verspüren. Aber auch hier würden die Dinge einmal wenden. "Nur wollen einige meinen," at er dann hinzu, "man brauche keinen Öbipus mehr; käme t ein Herkules, um den Augiasstall zu reinigen, um die vielzsige Hydra der Bureaukratie totzuschlagen, um die schwarzen imphre, die stymphalischen Bögel zurückzuschrecken — to their man soo!"

Natürlich erschienen biese Schriften im Auslande, bei Campe Hamburg, und waren in Österreich verboten, wurden aber f geheimen Wegen eingeschmuggelt.

Ein gemiffer Rreis von Gebilbeten mar alfo von ben Frei-18-Abeen ber Reit mehr und mehr erfüllt worben, und als bie maöfischen Reitungen nun eines Tages bie Runbe von ben irifer Borgangen bes 24. Februar nach Wien brachten, entnd bier sofort eine aukerordentliche Aufregung. Das Café tum, wo einzig und allein bie frangofifchen Blatter auflagen. Ite fich im Umseben mit Besuchern, und einer ber Gafte bestieg en Tifch und las von dort berab die Schilberung ber Ereia-Te por. Die Nachrichten wirften wie Blikichlage: fie wecten B gesammte Bolf auf und riefen allerwarts die Überzeugung toor, bag auch bas alte Ofterreich fich ausgelebt habe. Schon 1 3. Marg erfolgte ber erfte birefte Angriff gegen Metternich einer Rebe Roffuthe über eine Abresse an ben Raifer, in ber ine Berfassung für alle Länder" verlangt wurde, und gleich rauf brach ein ganzer Abressensturm los, bem tumultuarische erfammlungen und Ausschreitungen folgten. 3m Laufe von migen Tagen befand fich gang Ofterreich in fieberhafter Aufauna, in offener Revolution, ber bie Regierung hulflos gegener ftanb. Um 13. Mars trat Metternich gurud, und am 14. irbe bie Renfur aufgehoben und bie Brekfreibeit bewilligt.

Diese bedingungslose Erlösung von all den brückenden Fesseln, ter denen man bisher geschmachtet hatte, vollzog sich aber so vermittelt, daß man sich zunächst gar nicht in sie hineinfinden inte und die wunderlichsten Kapriolen machte. Sanz betroffen IIL Salomon, Geschichte des deutschen Rettungsweiens.

zeigten fich die beiben alten Wiener Reitungen, Die "Wiener & tung" und ber "Ofterreichische Beobachter", Die jahrzehntelang in ber Randare babergetrottet hatten und fich nun ploklich iebe Raumes entledigt faben. Die "Biener Beitung" mar am Bahrend fie in ihrem amtlichen Teile ben offizieller Ton beibehielt, gebarbete fie fich in dem nichtamtlichen beute radifal bis zum Erzeft und morgen wieder reaftionar. und babi brachte fie eine gange Angahl von Gedichten, Die Die neue Inheit in überschwänglichem Tone verherrlichten. Thr Redoften Dr. Morit Benkler hatte fo vollständig das Gleichgemicht ver loren, daß die "Grenzboten" (1848, II, 109) fpotten founten: "Die Biener Reitung' ift ein reichhaltiges und ftrebigmes Blut ohne Redaftion. Redafteur en chef icheint ber Druder ibn ber printers devil, b. h. ber Aufall, ju fein." 3m Grunde in nes Bergens neigte Benkler jedoch burchaus ben freiheitlichen 90 ftrebungen zu und ließ das dann im Laufe der nächsten Bochen immer deutlicher bervortreten. Unmittelbar nach ber Brothe mierung der Breffreiheit führte er ben Leitartifel in ber Reitum cin und widmete gleich ben ersten ben neuen Errungenschaften "Mit welchen Gefühlen," begann er, "bie Breffreiheit, biefes von allen Rlaffen ber Gefellichaft bis binab in ihre vernachläffigtiten Schichten mit gleicher Begeisterung begrüßte Beschent unfers qeliebten Monarchen, insbesondere von den Bertretern ber Breife, sumal ber Tagespreffe, begrunt murbe, fann nur ber beurteilen. welcher ben brudenden Alp, der nun gludlich binmeggenommen ift, auf bem eigenen Beifte und ber eigenen Reber laften gefühlt." Bald nachher fügte er, um die neuesten Nachrichten schneller übermitteln zu fonnen, bem Sauptblatte ein "Abenbblatt" Unterdessen steigerte sich die allgemeine Erregung mit großer Behemeng, und zugleich trat zu ben bisherigen Fragen noch eine große Menge neuer, unter benen bie "beutsche Frage" einen ber vorragenden Blat einnahm. Die "Wiener Zeitung" behandelte alle Diefe Angelegenheiten mit großer Leibenschaft, und ale Fried rich Wilhelm IV. feine Ansprache "An mein Bolf und die beutsche Ration" gehalten hatte, antwortete fie mit einem jo fulminanten Artifel, daß es zu biplomatischen Erörterungen fam

und ber öfterreichische Gesandte in Berlin alle Mühe hatte, bem preukischen Sofe begreiflich zu machen, bag bie faiferliche Regierung nur bas vertreten fonne, mas im amtlichen Teile ber "Wiener Reitung" ftebe. Beiterhin wurde die Rluft zwischen bem amtlichen und nichtamtlichen Teile ber Reitung jedoch fo fchroff, bak auch bie eigene Regierung bavon höchst veinlich berührt murbe. Die Redaftion ging gang in die rabifale Stromung binuber. alorifizierte bie Barrifabentage vom 26. bis 28. Mai und machte fic ber ungebeuerlichsten Taktloffakeiten ichulbig, fobak ichlieklich Bepfler mit bem 1. Juli verabschiedet und die Redaftion in die Sande von A. Abolf Schmidl gelegt murbe. Diefer befleifigte fich eines makvolleren Tones, anderte auch die innere Ginrichtung etwas ab. indem er an Stelle bes Reuilletons im hauptblatte eine besondere "Beilage gur Wiener Reitung" einführte, Die bann Inater zu einem Forum für allerlei wertvolle miffenschaftliche Darlegungen geworden ift. Allein Schmidl hielt fich in feiner Bofition nur bis Mitte September. Wie es icheint, mar bas Minifterium mit feiner finangiellen Gebarung nicht gufrieben, und Andolf Gitelberger von Ebelberg, bisher Dozent ber Theorie und Beidicte ber bilbenben Runfte an ber Biener Universität, trat an feine Stelle. Dit biefem follte aber bie Regierung balb noch ichlimmere Erfahrungen machen, als mit Dr. Benfler. Denn als bie blutigen Oftobertage erschienen, ging Gitelberger jubelnb ins Lager ber Aufftanbischen über, verlangte "bie Entnationalifierung bes Staates, wie die Entfirchlichung besfelben," erhob - er, ber Sauptrebafteur bes Regierungeblattes! - Broteft gegen bie vom Sofe beichloffene Berlegung bes Reichstages nach Kremfier und erflarte, bag nur ber Reichstag eine folche Beftimmung treffen tonne. Und als Mitte Oftober ber Fürst Windischgrat gegen Bien beranructe, figurierten bie Aufftanbischen in ben Rachrichten, Die bas Regierungsblatt vom Rampfplate brachte, regelmaßig als "bie Unfern"; jugleich murben bie Berichte bes polnifchen Generals Bem an ben Oberfommanbanten Meffenhaufer, in benen bie Raiferlichen "bie Rebellentruppen" hießen, von bem mit bem faiferlichen Doppelabler geschmudten Regierungsblatte obne Rebaftionsbemertung abgebrudt. Diefe Diffonang murbe

aber fehr bald burch bie Ranonen bes Rürften Binbifcharak aufgelöft, und barob verging ber "Wiener Reitung" für mehrere Tage ber Atem. Sie stellte ibr Erscheinen ein und erschien erft am 3. November wieder. Aber wie andere fat fie jest aus! Der Freiheitsrausch mar porüber: eine flagliche Ernfichterung batte fie erariffen : in burchaus porichriftsmakigem Stil murbe über bie Borgange in ber Mongrchie und im übrigen Deutschland berichtet. Berr von Gitelberger brachte biefes journaliftische Runftftud mit erstaunlichem Geschick auftande und mar nur frob. baß man fich im Trubel ber Maffenverhaftungen und ftanbrecht. lichen hinrichtungen seines Verhaltens mabrent bes Oftober nicht mehr erinnerte. Seine ehemaligen Barteigenoffen blickten freilich mit bitterem Ingrimm auf Diefe Banblung, schalten bie "Biener Reitung" eine Dete. Die im Oftober Die Aula auf bas begeis stertste gebriesen und sie jekt ein Rebellennest nenne, und verbohnten ben ehemaligen Barteiganger, ber bie Sof-Stifette nun wieder fo musterhaft zu beobachten misse.\*)

Wesentlich anders, als bei ber "Wiener Reitung", gestaltete fich bas Schidfal bes "Dfterreichifchen Beobachters", bes, amar nicht amtlichen, aber hochoffiziofen Draanes bes Saus. Sofund Staatsfanglers Metternich. Es mar ihm zwar ber Boben unter ben Sugen geschwunden, als sein Berr und Deifter am 13. Marz abgebankt und bie Flucht ergriffen hatte, aber es gab fich alle Dube, nach wie por feine Burbe zu bemabren. Bflichtschulbigst brachte es am 15. Mary bie Verfündigung ber Brefe freiheit, boch knupfte ce weiter teine Betrachtungen an, und am nächsten Tage berichtete es über bie politische Bewegung wie über gang gewöhnliche Rrawalle, verficherte, baß "in allen Teilen ber Stadt" eine "volltommene Rube" herriche, und gab nur gu. baß "leiber in einigen Borftäbten und in mehreren Ortschaften außerhalb ber Linien" allerlei "traurige Berirrungen" porgefommen feien. Die tiefere Bedeutung ber Unruben murbe pollftanbia verschwiegen; welche Rrafte bier rangen und fich gur Geltung

<sup>\*)</sup> Freiherr von Belfert, bie "Biener Zeitung" im Jahre 1848 (gur Gesch. b. Raiferl. Wiener Zeitung. Wien, 1903) S. 123 ff.

zu bringen suchten. schien bie Rebaktion gar nicht zu abnen. Das zeigte fich auch weiterhin bei ben Berichten über bie Bepeaung in ben übrigen Ländern Deutschlands: nirgends offenparte fich ein Berftanbnis für bie Ibeen, Die hier auftraten and gur Berrichaft gelangen wollten, immer murbe nur einfach vas Tatfächliche gemelbet. Offenbar berührte ben Rebafteur ber ieue Beift, ber fich allerwarts fo laut und anspruchevoll aukerte. iochft unangenehm, ja veinlich, und es mar ihm fichtlich eine Erleichterung, als er am 27. Mars ben Lefern mitteilen konnte. ak Ernft von Schwarzer, ber bisherige Sauptrebatteur bes Sournals bes Ofterreichischen Lloyd" in Trieft, Die Zeitung bernommen habe. Schwarzer bilbete bas Blatt vollständia um nb aab ihm auch ben neuen Titel "Allgemeine Ofterreichische Leitung". Infolgebeffen verschwand ber "Beobachter" flanglos us ber Reitungeliteratur, nachbem er jahrzehntelang eine fo berorragenbe Rolle gesvielt und mit allen feinen Aukerungen einen tafgebenben Ginfluß auf bie gesamte beutsche Breife ausgebt batte.

Doch nicht nur die beiben politischen Beitungen, auch bie Interhaltungs=. Big=, Anzeige= und Rlatichblatter aben fich burch bie Aufhebung ber Benfur und bie Berfundigung er Brekfreiheit auf bas lebhafteste berührt und angeregt. Sie iahmen alle rafch eine gewiffe politische Farbung an, und bas Fremben Blatt", bas von Guftav Beine (geb. 1805, geft. 886), einem Bruber bes Dichters Beinrich Beine, 1846 gegrunet worben und bisher nur ein einfacher und trodener Gafthof=. Infunfts. und Abreife-. Rurs- und Theater - Anzeiger gemefen par, wuchs fich rafch zu einer politischen Reitung aus. Ja fogar ie ernften miffenschaftlichen Journale fühlten fich gerungen, ber neuen Freiheit, mitten aus ihren gelehrten Erörteungen heraus, ihre Sulbigungen bargubringen. Die Chrmanufche Reitschrift für Bharmacie" fciebt ploglich zwischen bie Abhandingen über Deftillationen und Retortenverfahren ben Jubelruf Beil bem Baterlande" und brudt bann bas faiferliche Batent om 15. Marx, Caftellis "Lieb für bie Nationalgarbe", Berards Strophen "Die Breffe frei!" und anderes ab. worauf fie bann ohne weiteres mit einem Artifel über die Blutegelzucht in ihr Gleis gurudfehrt.

Um rudfichtelofeften, mit clementarer Beftigfeit, außerte fich jeboch bie allgemeine Erregung in ben neuen Blättern, Die vom 15. März ab mie Bilge hervorschoffen. Richt meniger benn 227 folder journalistischen Erzeugnisse tauchten in bem bewegten Sabre in Wien auf. Aber auch gang wie in Berlin brachte bie grofite Mehrzahl es nur zu einer furgen Lebensbauer. Schr viele welften, faum erstanden, auch icon wieder babin. Die meisten erhielten fich mahrend ihres furgen Dafeins burch bie freie Rolportage, ben Strafenverkauf. In allem zeigte fich zunächft, fo charafterifiert Richter biefe Reitungeliteratur\*), ber Mangel an politischer Gefinnung und Erziehung eines aus Sflavenketten plöglich befreiten Bolfes, bas bas toftbare Gefchent ber freien Breffe noch nicht zu benüten verftanb. 218 bann aber ber erfte Freudenrausch vorüber mar, entwickelte fich ein fur Ofterreich gang neues Schausviel. bas Barteileben, und im Gefolge beffen bie Barteipreffe. Ginen gemeinsamen Ton hielt bie Wiener Breffe jedoch allezeit fest, ob fie liberal, rabifal, tonfervativ, flerifal, fozialiftifch, regierungstren ober oppositionell acfärbt war, bas mar ihr Bentralismus im Gegenfat zu bem neuentstandenen, jedoch nur höchst unbedeutenden Föderalismus ber Provingpresse. Neu war die fatholisch politische Richtung. Borübergebend erschienen auch beutschenationale Blätter, Die ben Gebanken bes Aufgebens von Ofterreich in Deutschland vertraten.

Die erste neue Zeitung erschien am 19. März in Wien. Sie führte bezeichnenderweise den Titel "Satan", wurde von Dr. Pongrat herausgegeben, brachte es aber nur noch zu einer M2, die fein Datum trug. Um nächsten Tage (20. März) trat in Wien "Die Konstitution" von L. Häfner hervor, die bald großen Einfluß gewann, am 25. März "Das Panier bes Fortschritts" von Dr. J. Wildner=Maithstein (erschien bis zum 24. Juni), am 27. März der "Konstitutionelle Courier

<sup>\*)</sup> H. Michter, die Biener Presse (Wien 1848—1888. Denkschrift " 2. Dez. 1888, herausgeg. vom Gemeinderate der Stadt Wien.) Wien 1888. U. S. 419.

für bie Wiener Borftabtgemeinden" pon Sohann Rarl (bis jum 13. Mai), am 28. Marg "Der Boltefreund" von Jofef Rank (bis jum 19. Oftober), am 29. Marg "Das junge Diterreich", national politisches Draan ber Wiener Sochichule. von Q. Edart (bis gum 16. Mai), am 30. Marg "Der Freis mutige" von Mahler (bis jum 25. Oftober), ferner "Der poli= tische Rellner im neuen Gafthaufe gum freien Mann, wo man allerhand Beistiges und überhaupt mahren Seurigen zu ben billiaften Breifen befommt" (nur 5 Nummern), am 1. April Die Ronftitutionelle Donaugeitung" pon Dr. C. R. Bod und ben Mit = Redakteuren Dr. C. G. Schindler und Siam. Enalander. in beren M. 68 vom 8. Juni Grillpargers berühmtes Bebicht an ben Relbmarichall Rabekty ericbien "Glück auf, mein Relbberr, führe ben Streich!" (bis gum 6. Juli), "Der öfterreichische Nationalgarbist" pon Dr. hermann Mennert (bis sum 28. Juni) und bie Ofterreichische fonstitutionelle beutiche Reitung" von Dr. Heinrich Low (bis gum 13. August). am 5. April bie "Opposition für Bolf und Recht" von 3. R. Nitschner, mit bem Bemerken, baf bas Blatt "beinabe" taglich ausgegeben werbe (bis zum 17. Dai), am 15. April "Der öfterreichische Landbote" mit bem Bahlfpruch "Recht und Befet, Öffentlichfeit, Freiheit und Ordnung", von Wilhelm Chrlich (bis sum 15. Juli), am 10. Mai ber "Berab' aus! Bolitifches Abendblatt füre Bolt" von Frit (bis jum 26. Oftober), am 1. Juni bie "Reitung für bie Biener Rationalgarbe" von Dr. Rluch. Dr. Netwald und Karl Scherzer (bis zum 26. Oftober). am 3. Juni die "Wiener Baffen : Beitung" von Tergin (bis jum 26. Oftober). Am 10. Juni erschien ber "Wanberer" (M 137) mit bem erweiterten Titel "Gin politisch=belletristischer Tagesbote für Stadt und Land", herausgegeben von Ferdinand Senfried und August Silberftein, am 16. Juni die "Rleine Reichstags - Zeitung" von August Bang (bis zum 20. Juni) und "Der Rabifgle" von Dr. A. 3. Becher mit ben Mit= arbeitern 23. Messenhauser, Dr. R. Tausenau, Jos. Tuvora, Fr. Bebbel, Joh. Nordmann u. a. (bis zum 26. Oktober), am 24. Juni "Der Demofrat" als neue Folge bes "Wanberers", am 3. Ruli "Die Breffe", herausgegeben von August Ram Ca redigiert von Dr. Leopold Landsteiner, am 7. Juli "Der Obnebofe. Bolfsblatt für unumichranfte Freiheit und foxiale Reform' von Heinrich Blauberg (bis zum 29. Juli), am 11. 3m 15: "Schwarg-Rot-Gold. Bereinsblatt ber Deutichen in Ofter & reich", herausgegeben von Dr. L. v. Löhner, redigiert von Dr. Rub. 3of. Rant. F. Uhl. Dr. Rob. Rimmermann u. a. (bis win 15. Auguft), am 18. Juli eine "Allgemeine Glavifche Reitung" von S. Terebelsty (bis jum 21. Oftober), am 24. Juli "Die Geifel, Tagblatt aller Tagblatter" von 3. R. Bohringer (bis zum 31. Dezember), am 3. August "Der politische Gfel, Tag=, Rlatich=, Schmäh= und Schimpfblatt", verantwortlicher "Treiber" S. Grinzinger (bis Mitte August nur 6 Rummern). am 16. August "Die Reform, politisch-foxiales Tagblatt" wi Siam. Engländer (bis jum 24. Oftober), am 1. September "Die Bolksmehr, wichtiges Organ für die National-Garbe" von Jos. Hirschfeld (bis zum 15. Oft.), am 5. September "Die aolbene Mittelftraße, populares Organ ber gemäßigten Bartei" mit bem Motto "Man höre auch ben anbern Teil" von Brofessor Franz Anton Rosental (bis zum 30. Dezember), am 1. Oftober Die "Dit-beutiche Boft" von Janas Ruranda (bis 1866), am 1. November ber "Ofterreichische Rorrespondent" von Dr. Julius Seiblit (bis jum 31. Dezember), am 10. Rovember "Schild und Schwert", politisch-fonfervatives Journal, von Joh. Quirin Endlich (bis jum 31. Dez.) und am 21. Rovember aufs neue ber "Banberer, fünfundbreißigfter Jahr aqua", ber ben "Demofraten" wieder abgestreift bat, redigiert pon Kerb. p. Sepfrieb.

Doch bleibt noch ein Rest von vielen unbedeutenden Blättern, die nur ganz kurze Zeit erschienen (es befinden sich nicht weniger benn 34 Gintagsfliegen darunter und 26, die keine Woche überslebten), auf beren Aufzählung wir füglich verzichten.

Der gesetliche Boben, auf bem biese ganze Wiener Presse stand, war ängerst schwankend. Nachbem am 14. März die Prefsfreiheit bewilligt worden war, wurde am 31. ein provisorisches Prefigeset bekannt gegeben, das aber so viel Widerspruch

:eate. bak fich bas Ministerium gezwungen fah. es gurudgieben. Darauf erschienen am 18. Mai, jedoch obne faiserliche anktion - Raifer Ferdinand hatte am 17. Mai beimlich bie efibens perlaffen - mit weitgebenber Berudfichtigung aller diniche zwei neue' provisorische Berordnungen", Die eine gegen en Diffbrauch ber Breffe", Die andere "über bas Berfahren in trekfachen". Alle Bestimmungen bes früheren Gesetes über autions-Bflicht. Borlage von Bflicht-Eremplaren. Bericharfung Rreiheitsftrafen burch Gelbbuken u. f. m. maren beleitigt. er Redafteur brauchte nicht mehr öfterreichischer Staatsburger i fein, fonbern mußte nur im Inlande mohnen. Kür bas erfahren in Breklachen war bas Geschworenen = Bericht ein= führt. Im groken und gangen hatten aber biefe Befetesftimmungen wenig 3wed, benn in ber nun folgenden trubulofen rit spielte bas Gefet taum eine Rolle. Es entwickelte fich bei r vollständigen Machtlofigfeit ber Regierung ein allgemeiner rrorismus, ber ichlieflich feinen Sobevunft in bem Aufftanbe eichte, ber am 6. Oftober ausbrach. Darauf rudte ber Rurft indischarat mit einem bebeutenben Beere gegen Wien, erflarte 1 20. Oftober Stadt und Umgebung in Belagerungezustand b erließ unter bem 23. Oftober von Bekendorf aus eine :oflamation, in ber er bestimmte: "Auf die Dauer bes Begerungszustanbes find alle Reitungeblatter ju susvenbieren, mit usnahme ber , Wiener Zeitung', Die fich bloß auf offizielle Mitlungen zu beschränfen bat." Damit mar über bie Wiener reffe ber Stab gebrochen, viele Journaliften suchten bas Beite ib floben ins Ausland, und bie meiften Reitungen borten auf, ericheinen. Bon Ende Ottober bis Anfang November - am Rovember erfolgte bie vollftanbige Befetung ber Stabt burch ruppen - fam fein einziges Blatt beraus. Am 3. November ichien, wie icon ermannt murbe, gunachft bie "Wiener Reitung" eber und veröffentlichte eine zweite Proflamation bes Inhalts, B bie Preffe nach ben Bestimmungen bes ersten Batents berankt bleibe, ihre etwaigen Bublifationen von der Militarjorbe abhangig feien und ber Stadtfommanbant allein über bie effe zu befinden habe. Der eiserne Rehrbesen bes Fürften

Windischgraß hatte also Die ganze Wiener Breffe hinweggejest, und ber Stadtfommanbant Keldmarichallleutnant Balben wer nun auf lange Beit der Regulator ber öffentlichen Deinung. mahrend die Auditoren des Kriegsgerichts über Sein und Riche fein ber Reitungen entichieben. Erft am 7. November magten fic noch einige andere Reitungen bervor, vermochten jedoch nur find merlich zu eriftieren, ba ber Bertrieb der Reitungsblatter auf offener Strafe verboten war. Der unfichere Ruftand andere sich auch nicht, als am 13. und 14. März 1849 nacheinande zwei faiferliche Batente erschienen, von benen bas erfte gegen ber Migbrauch ber Breffe gerichtet mar, bas zweite bas Berfahren in Källen der Übertretung feststellte. Es murde hierbei die Raufin eingeführt, Die Borlegung der Bflichteremplare gefordert und be öfterreichische Staateburgerschaft für die Redakteure zur Bebin gung gemacht. Außerdem versette bas zweite Batent bie Breffe in eine traurige Ausnahmestellung, Die im Damaligen Strafgefete nicht begründet mar, indem es (in den §§ 22 bis 25) icon bie bloge Anciferung zum Ungehorsam, zu Feindseligkeiten wider Nationalitäten, Religionsgemeinschaften, Rlaffen und Stände ba burgerlichen Gesellschaft zc. als Bergeben bezeichnete. Dehnbarfeit biefer Beftimmungen mar eine gefährliche Anslegung und eine Anklage jederzeit möglich. Die Bestrafung ber eigente · lichen Übertretungen wurde nicht dem Gerichte, sondern den polis tischen Behörden anheimgestellt; nur ein Troft war vorläufig noch geblieben, indem die Schuldfrage dem Geschworenengerichte überlaffen blieb. Die Bilbung ber Geschworenen-Liften verzögerte fich jedoch, worauf die Wohltat illusorisch wurde; nicht lange, und auch die Schwurgerichte verschwanden aus dem öfterreichischen Strafprozesse. Die Militarbehörde hielt fich nicht an bas Befet; bas Konzessionsspitem mar ihr alleiniger Dafitab. Endlich brachte noch eine Verordnung vom 6. Juli 1851 bas Spiten ber Verwarnungen, wodurch die Preffe bem Gefete und ihrem ordentlichen Richter entzogen und dem Ermeffen ber Berwaltungebehörden gang anheim gegeben murbe. Bar die ameimalige schriftliche Verwarnung fruchtlog, so mußte bie weitere Berausgabe auf brei Monate eingestellt werben. Es schnitt also nicht

richterliche Erkenntnis ber Beitung ben Debensfaben ab. fonbie Abministrativbehörbe, ber Statthalter. Längere Susion, pollftanbige Ginftellung bing pom Minifter bes Innern Brekprozesse kamen nicht mehr por. Diesem Rustande folgte aleichsam als Schlukstein im Dezember 1851 die Beseitiber Berfassung vom 4. März 1849, Die Aufhebung ber ndrechte und alfo auch ber Breffreiheit. Österreich war er zum Absolutismus gurudgefehrt. Die Rahl ber politischen ungen Öfterreiche fcrumpfte baber immer mehr gufammen. al jett auch die firchlichen Streber einen Keldaug gegen bie ale Breffe begannen. Die gange Bevolferung verfant wieder ine politische Balfivität, in ber ber paterländische Sinn ichmer jabigt und eine Forberung ber politischen Bilbung unmöglich Bon ben 388 Journalen bes Sahres 1848 ten 1852 in gang Öfterreich nur noch 172, von 306 poliien Reitungen nur mehr 59 übrig.\*)

Die wichtigsten und einflußreichsten der neuen, im Jahre 18 erstandenen österreichischen Zeitungen waren die "Konstitust", "Der Freimütige", die "Allgemeine Österreichische Zeitung", "Presse" und die "Ostsdeutsche Post"; außerdem kann zu en Blättern auch noch der "Lloyd" gefügt werden, der, bisher Triest ein handelsspolitisches Fachblatt, im September nach m verpstanzt und dort zu einem politischen Tageblatt großen 18 umgebildet wurde.

Die "Konstitution" erschien bereits am 20. Marz in Wicn frappierte sosort burch ihre außerordentliche Heftigkeit und terkeit. Ein solcher Ton, wie ihn dieses Blatt anschlug, war per noch nie in Wien gehört worden. Ihr Herausgeber war kleiner buckliger Mann, mit einem "unbändigen" Schnurrbart, pold Häfner, den niemand kannte, und um dessen geheimuise Persönlichkeit sich daher alsbald eine Sage spann. Es de behauptet, er sei aus den untersten Volksschichten emporucht, früher Hutmachergeselle gewesen, von allerlei schweren icklasschlägen betroffen worden und nun von dem heftigsten

<sup>\*)</sup> Richter, S. 420-424.

Berftandnis als ein buntes Durcheinander an, ja mobl gar als eine Romobie, an ber man unter Umitanben auch feinen Swoil haben fonne. Der Berausgeber bes Blattes. Morit Dabler. mar ein leichtfertiger junger Menich, ber porbem fur Bouerles Theaterzeitung gegrbeitet, Die Sebenswürdigfeiten bes Burftelpratere besprochen und ben icauluftigen und genufifüchtigen Bienern "mit bem humor eines angenehm Betrunfenen", wie fich Gheling ausbrudt, bald über bie Drolligfeit eines Affentheaters und bie Borgualichkeit einer neuen Schuhwichse, balb über bie Glegang eines Taichenspielers und bie liebliche Guke eines Schmeizerfoies berichtet hatte. Als die Revolution ausbrach, mar er schnell bei ber Sand, bie neue Situation für fich auszunugen, und grundete aufs Geratewohl ben "Freimutigen". Die erfte Rummer ericbien bereits am 30. Mars in Quart und fundigte an, baf bie neue Reitung sowohl für "Denfer", wie für "Lacher" bestimmt fei. "Bornehmheit, Rlaffixitatshochmut und lebernes Wiffen", biek es ba. ..taugen nicht für bie rafcbrollenbe Reit und Sournaliftif. Wir muffen von geftern nach morgen leben wie bic Lumpen. Was wir heute erworben, muß morgen verpraßt werben. lebe bie Lumperci! fagt Borne." Und nun brachte er ein Quod. libet von Berichten. Spagen und Ansichten, "Gebanken in Bembeärmeln". "Rafeten für politische Kinfterlinge". "Nabelitiche jur Muder" 2c. Allein biefe oberflächlichen Blaudereien, Bige und Spage vermochten bas Bublifum boch nur auf furze Reit zu feffeln, und da Mahler nicht mehr zu geben vermochte, so fah er sich ichlenniaft nach Mitarbeitern um. Seiner Kindigfeit gelang et auch bald, solche zunächst in Joseph Tuvora, sobann in Indor Heller zu erlangen. Tuporg mar ein früherer Munzbegmter, ber fich aber schon feit Jahren mit Bolitik beschäftigte und für ber vorragende Zeitungen, ben "Mürnberger Korrespondenten", bie "Rölnische Zeitung", Die "Leipziger Allgemeine", fcbrieb. Durch mancherlei Drangfale und Demütigungen gefranft und verlett, gehörte er wie Safner zu ben Berbitterten; boch brachte er feinen Daß gegen bas alte Spftem mit einer gewissen Glegang jum : Den bisherigen cynisch-humoriftischen Ton bes Blatted wußte er bald mehr und mehr zurudzubrangen und baburch bas!

ļ

mar bas vermanente Gebraffel ber Quillotine: ihre Reisen n pon Menichenblut, ihre Logit mar die bes Schwertes, ihr bie Revolution, ihr Riel bie Revolution."\*) e biefe maklofe Sprache fofort ein ungeheueres Auffehen. eber griff nach bem Blatte. "Man muß es eben gesehen " ergablt Siegfried Rapper in feinem Auffat "Die Wiener utioneliteratur" (Bobemia 1848. M. 255). "wie fich vom Morgen bis in die fpate Nacht bie Schaus und Raufn an bas Ausgabefenfter ber Wenebiftichen Berlagsbuchınd am Lobtovic-Blate brangten. Sielt jemand in ber e ein Reitungsblatt in ber Sand, fo mar es bie Ronfti-': ging einer pranumerieren, fo war es auf die "Ronfti-': perlangte wer im Kaffeehaus vom Marqueur ein Zeitungsfo mar es bie Ronftitution'." Daber war benn auch bie Aufer Reitung gleich von vornherein fehr bedeutenb. Schon nach en Tagen befaß fie funf bis fechstaufend feste Abonnenten. aneben murben taalich im Strakenverfauf gegen gebntaufend lare abgesett. Un befonders fturmischen Tagen aber, im t und September, ober wenn Anton Niederhuber, einer ber ichreier jener Reit, in einem fulminanten Artifel verficherte. de Fürsten, ber König von Breuken an ber Spike, an ben n gehangt werben mußten, sticg bie Auflage bis auf fünf= anzigtaufend Gremplare. Allein Die Berrlichkeit ber "Ronn" bauerte nicht lange. Als am 6. Oftober in Bien ber nd ausbrach, ließ Bafner feine Redaktion wie feine Brachaft im "Rentral-Ausschuß aller bemofratischen Bereine". ich und floh bonauaufmarts, murbe aber in ber Begend Brems festgenommen und nach bem Spielberg gebracht. mar feine Rolle ausgespielt und ebenfo auch die der "Ronn". Die Bulferebatteure suchten bas Blatt zwar zu halten. iörte es schon am 25. Oftober mit ber M. 178 zu er= n auf.

licht fo schwarzgallig, wie bie "Konstitution", zeigte sich Freimutige". Er fah bie ganze Bewegung ohne tieferes

Friedrich 28. Ebeling, Bahme Geschichten aus wilber Beit. Leipzig 5. 92.

nachbem er feinen Ubicbied genommen. bas Umt eines Sefretars bei einem ruffischen General in Genf. friftete bann fein Leben eine Reitlang als Schilber- und Wappenmaler in Tirol. als Sanbelsagent in Italien, als Gehilfe in August Range Runftbaderei in Baris, als Teilhaber an einem Bierbrauerei-Geschäft in London, bis es ibm ichlieklich 1844 gelang, Die Redaftion bes "Ofterreichischen Llopd" in Trieft zu erhalten und fich bort burch national-ötonomifche Auffate ein gewiffes Anfeben zu verschaffen. Durch biefe journalistische Tatiafeit svann er nun auch Begiehungen zu Wien an, bie es ihm baun 1848 ermöalichten. ben alles Saltes beraubten "Beobachter" zu erfaffen und gunachft in bie "Bfterreichische Reitung" und balb nachber in bie "Allgemeine öfterreichische Zeitung" umgubilben. Die neue Zeitung erfcien vom 31. Mars ab taglich in Quartformat in Grarte von einem Die lebhafte Beteiligung am politischen Leben nahm aber Schwarzer fo fehr in Unfpruch, bak er fich alsbalb nach einem Mitarbeiter umfeben mußte und biefen in Sermann Relinet fand. Aber Jelinek mar einer ber verschrobenften und übersvanntesten Revolutionare, Die in Wien ihr Wesen trieben, und entwickelte in feinen Artikeln fo ungeheuerliche Ibeen, bak er fic balb unmöglich machte. Er ging bann zu andern Blattern über, wütete bort noch maklofer und wurde baher balb nach ber Befekung ber Stadt festgenommen und am 23. November ftanbe rechtlich erschoffen. Schwarzer hatte mittlerweile ben entgegengesetten Weg eingeschlagen, sich immer größerer Mäßigung befleißigt, und fo überraschte es benn schließlich faum, bag bei ber Bilbung bes Ministeriums Doblhoff Mitte Juli "ber wegen feiner national = öfonomischen Kenntnisse allgemein geschätte" Ernft von Schwarzer Minister für öffentliche Arbeiten murbe. Die Leitung bes Blattes übernahm nun &. D. hübner, wobei Schwarzer ausbrücklich bemerkte, daß ber neue Saubtredakteur burchaus unabhangia sei, und die Reitung nach wie vor in "unwandelbarer Begeifterung für Freiheit und Fortichritt" eintreten merbe. Allein ein gewisser Einfluß Schwarzers machte sich trot allebem febr bald geltend; ber oppositionelle Ton wurde mehr und mehr berabgestimmt, und bie Saltung ber Regierung in Schutz genommen

nand perteibigt. Diefer Banbel erregte natürlich bei ber oppo-

Titionellen Breffe eine große Entruftung. Rarl Kerbingnb Bod warf Schwarzer in ber "Donguzeitung" por, bak er "Gefinnungen sand Freunde wechsele, wie man einen Sandicub auszieht", und Duirin Endlich rief im "Ruschauer" aus: "Mit ber Bewandtheit eines Taschenspielers und sonft routinierten Mannes weiß er seine chamaleonifche Geftalt geschickt zu beden: aber ber bentenbe Bater-Landefreund ichleubert auf fein Saupt ein bonnerndes Damnatur!" Roch heftigere Angriffe folgten, worauf fich Schwarzer nicht Fanger im Ministerium zu halten vermochte und zu Anfang Gentember gurudtrat. Bun aber anderte fich auch wieder ber Ton ber "Allgemeinen öfterreichischen Reitung": bas Blatt ging wieber anm Rabifalismus über, und Schwarzer icheute fich fogar nicht. feine früheren Mmtsgenoffen anzugreifen und zu verbächtigen. Das unfaubere Spiel bauerte jedoch nicht lange; ber Oftoberfurm rik auch bie "Allgemeine öfterreichische Reitung" mit allen ihren Burgeln aus bem Boben und ichleuberte fie nieber: am 26. Oftober erschien fie mit ihrer Rummer 207 zum letten Dal. Dit gang besonderem Geschick murbe "Die Breffe" ins 2 Beben gerufen und geleitet. Ihr Grunder war August Rang. ein außerft energifcher Dann von icharfem Berftande und ficherem Urteil, befonders in öfonomischen Angelegenheiten. Wie Schwarzer. fo hatte auch er bereits, bevor er zur Journalistif überging, einen feltfamen Lebenslauf hinter fich. Um 2. August 1807 als ber Sobn eines Wiener Arates geboren, ichlug er gunachft bie Offizierstarriere ein, gab fie aber, ba fie ihn nicht befriedigte. balb auf, unternahm Baufvefulationen und ging bann, getrieben pon einem raftlofen Unternehmungsgeift, nach Baris, um bort bie Biener Runftbaderei einzuführen. Das Geschaft ichlug auch ein - noch bente besteht die Boulangerie Bang in ber Rue Richelieu -, aber als die Revolution in Wien ausbrach, verkaufte er ce fcbleunigft und eilte nach feiner Baterftadt, um bort nach bem Mufter von Emil be Girarbins Reitung "La Prosso" ein polis tifches Blatt zu grunden, bem er ebenfalls ben Titel "Die Breffe" aab. Rum Mitarbeiter gewann er einen fehr bewanderten und fenntnisteichen Journaliften, Dr. Leopold Landsteiner, ben er be-

reits in Baris tennen gelernt batte. Als Richtschnur ftellte et für die ötonomifche Seite bes Unternehmens bie größte Billigfeit Er fette als Breis für die Rummer des Blattes (ein ganger breigespaltener Bogen in Folio) nur einen Kreuzer; babei erfolgte für die Abonnenten noch die Zustellung ins Baus "ohne Erhöhung bes Breifes". Ginen folchen geringen Betrag für eine Beitung hatte man bisher in Wien noch nicht gekannt; Die Ginführung des Blattes ließ sich baber fehr leicht bewerkstelligen. Bur die politische Saltung der "Breffe" fchrieb er bas Gintreten und Rampfen für bie Erhaltung ber Ordnung vor. iljo dem Radifalismus entgegen, dem alle anderen Blatter bul-Digten, und verurteilte heftig ben übermutigen, herausforbernben Con ber "Konftitution" und bes "Freimutigen". Un bie Spife jeder Rummer ftellte er bas Motto: "Gleiches Recht für alle." In bem Ginaanas-Artifel fundiate er die neue Zeitung als "Das Journal ber reinen Dem fratie" an. Die erfte Rummer erfchien am 3. Juli; barauf fam bas Blatt täglich heraus. Auguft Bang wurde als Herausgeber, Dr. Leopold Landsteiner als Saupt-Rebafteur bezeichnet. Sehr bald zeigte es fich, baß Rang somobl wie Landsteiner alle übrigen Reitungeleiter und Journaliften Biens bei weitem überragte; beide hatten fich in Baris eine bebeutende politische Bildung angeeignet, und gubem verfügte Landfteiner über eine geminnende Elegang bes Bortrags, eine gemific Bonhommie, die gegen das mufte Befchrei und die freche Urteilelofigfeit ber meiften übrigen Zeitungeschreiber grell abstach. Unabläffig mahnte die "Breffe" gur Befonnenheit; nur bann fonne fich bie nötige Rlarung vollziehen, und aus biefer merbe fich bann Recht und Gefet entwideln. Das finnlose Freiheitsgeschrei führe au nichts. Diefes Auftreten ber "Breffe" und gubem ihr Erfola rief fehr balb ben Sag und Reid der Radifalen bervor. perbachtigten Bang, er habe fich "geheime" Bulfequellen eröffnet, täufche bas Bublitum mit ber Ungabe, fein Blatt habe eine Auflage von 10000 Exemplaren, und verfolge eine reaftionare, fervile Tendenz, die man als "schwarzgelb" bezeichnen muffe. Sa, es erschien sogar ein Flugblatt, in welchem mit großen Lettern gewarnt murbe: "Butet Guch! Rauft ja nicht bas Tageblatt bie

- Rreffe'!" Und bann hieß es u. a.: "Burbige Bewohner Wiens! Saffet Guch burch bas groke Format biefer Reitung nicht per-Inden, fie gu taufen! Diefes ift fein Blatt fur Guch, fein Blatt anr Aufflarung bes Bolfes. Es ift eine Renfur! Ihre Bafis 164 Reaftion, und ihr infernalischer griftofratischer Gestant bampft aus bem Riefen-Rreuger-Folio!" Aber Rang ließ sich burch Solde Angriffe und Schmähungen nicht bedrucken ober einschüchtern: er antwortete nicht minder grob und biffig. In einem Ar-Fifel in M 12 vom 14. Juli, ben er mit feinem Namen unter-Emeichnete, wies er zunächst mit stark betonter Freude auf den "in er Geschichte ber Journalistif beispiellosen Erfola" feines Blattes in. "ben wir" allerbinas, wie er "bescheiben" hinzufügte, "nicht b febr bem Berte unferer Leiftung, als bem ganglichen Unmerte Bener unferer Gegner beizumcffen" haben, und bann rechnete er Die Austagen für Sat, Bapier und Drud bei feiner Zeitung vor \*- and erflarte, daß fich bei biefen Untoften bei einer Auflage von ₹30000 Eremplaren immerhin ein gang hübscher Überschuß ergebe. mithin , geheime Bulfequellen" nicht eröffnet werben brauchten. Eollte aber bas Bublitum trokallebem ben Schmähungen und Berbachtigungen ber Gegner Gehör ichenfen und fich von ber "Breffe" abmenden, fo merbe es "feinen Durft nach Wiffen für 8 Bulben in ben efelhaft fcmutigen Tranten folder Blatter wie ber ,Gerad' aus', die ,Gaffenzeitung', die ,Konftitution' und ihresgleichen stillen muffen."

Die Angriffe ber Gegner blieben benn auch wirkungslos, und die "Presse" gewann immer mehr an Terrain, auch in den oberen Schichten. Graf Stadion suchte sogar eine sehr enge Fühlung mit dem Blatte, sodaß man in den gegnerischen Kreisen annahm, nicht Zang, sondern Stadion sei in Wirklichkeit der Gründer der "Presse" gewesen. Als kluger Geschäftsmann ging Zang jedoch auf kein bindendes Verhältnis ein, weder bei der Regierung, noch bei der "haute Finance", die sich alsbald an ihn heranzudrängen suchte; er sicherte sich immer die freie Hand und stand sich dabei geschäftlich stets am besten. Weit entsernt, sich für ideale politische Vestrebungen in die Schanze zu schlagen, spähte er nur immer, wie er den Ertrag des Blattes möglichst

steigern könne; diejenige Politik war ihm für seine Zeitung die einzig richtige, mit der er, wie er sich ausdrückte, am meisten "Goldmachen" könne. Offen erklärte er, daß sein Ideal einer Zeitung ein Blatt sei, das nicht eine einzige unbezahlte Zeile enthalte, in welchem selbst die Königin von England ihre Thronrede inserieren musse. Nicht mit Unrecht hat man ihn daher den Bater aller Preßkorruptionen genannt.

Much bei ber weiteren Entwidlung ber Dinge entschied fur Die Haltung ber "Breffe" ftets ber geschäftliche Borteil, offenbar auch mabrend ber fturmischen Oftobertage. Nichtsbestomeniger burfte nach ber Ginnahme Wiens und mabrend bes Belggerungsauftandes auch die "Breffe" nicht weiter in ber Sauptstadt erscheinen und wanderte baber nach Brunn aus, wo fie nun ein aanges Sahr lang fortgeführt murbe. Die Opposition, Die jedoch jett bas Blatt der Regierung machte, mar biefer fo unbequem. baß fie auf ben Brunner Druder einwirfte und ibn veranlakte. ber Reitung feine Breffe zu entziehen, mas bann bas Aufboren bes Erscheinens zur Folge batte. Darauf mußte Bang fein Unternehmen anderthalb Jahre ruhen laffen, bis er endlich im Sommer 1851 die Erlaubnis erlangte, fein Blatt wieder in Bien herauszugeben, obgleich bort noch immer ber Belggerungszustand herrschte. Die Saltung ber Zeitung mar jest natürlich eine weit vorsichtigere als in Brunn, doch behielt fie die oppositionelle Richtung bei und gewann sich baburch bie große Menge ber Unaufriedenen. Weiterhin blieb fie bann viele Jahre bas Organ ber gemäßigten liberalen Bartei, bufte aber mit ber Reit ihren großen Ginfluß ein, worauf Rang 1867 bas Blatt an eine Bantgesellschaft verkaufte und sich industriellen Unternehmungen und Spefulationen widmete. Auch hier mußte er ftete geschickt gu overieren, fodag er, ale er am 4. März 1888 in Bien ftarb, ein arokes Bermogen hinterließ. Die "Preffe" vermochte fic nicht wieder emporzuschwingen und murde baber 1894 mit ber "Reichswehr" verschmolzen. In ben letten Jahren foll fie einjährliches Defizit von 80 000 Bulben gehabt haben. Ermähnt fei noch, baß einer ihrer Redafteure, A. Krawani, im Jahre 1866 in

einem Leitartifel bas geflügelte Wort von ber "affenähnlichen Gesichwindigkeit" ber Breugen pragte.

Als die lette große neue Zeitung Wiens erschien mit bem 1. Oftober Janag Ruranbas "Dit-beutiche Boft". Gleich nach bem Ausbruch ber Bewegung im Mars 1848 mar Ruranda von Leivzig nach Wien geeilt und bort in ben liberglen Kreisen mit Begeisterung empfangen worden. Darauf trat er als Ubgeordneter der Stadt Teplik ins beutsche Barlament, blieb aber nicht lange in Frankfurt, fonbern tam nach Wien gurud, wo er ersprieklicher für bie Entwicklung ber politischen Dinge zu wirken hoffte, und zwar burch eine Reitung. Die Firma Rarl Gerold u. Cohn nahm fie in Berlag. Sie wurde täglich im Umfang von einem Bogen in Folio herausgegeben. In bem Eröffnungs= Artitel erklärte Ruranda, daß er mit feiner Reitung gunächst bie -Rluft zwischen einer traurigen Bergangenheit und einer neuen Rufunft" überbrücken molle. Begualich ber vielerörterten Frage "ob Monarchie, ob Republit?" legte er bar, daß für Öfterreich gur Reit nur "bie monarchische Form" bas Richtige fei, boch muffe bie nötige Freiheit gemahrt werben. "Die Tragerin ber Freiheit in Ofterreich", entwickelte er bann weiter, und bas mar fein Haupt- und Kundamentaliak. fonne aber nur "die deutsche Nationalitat" fein; nur biefe vermoge "bie ficherfte Garantie gegen bie Rudfalle bes Absolutismus" zu bieten, "nicht bloß fur uns Deutsche, auch fur unsere nicht beutschen Staatsgenoffen": bas mußten die letteren trot ihrer "Empfindlichfeit" am Ende auch wünschen. "Aber." fo lautete es gegen ben Schluk. "wenn bie Erhaltung biefes großen Ofterreich auch nur mit ber fleinften Gefahr für unfere Nationalität verbunden fein, ober gar ber Schwerpunkt ber Monarchie nach flavischer Seite fallen follte und die Autonomie des deutschen Willens von der flavischen Majoritat bedroht murbe, bann mag immerhin die Monarchie in Trummer fallen, bann ift es unfere beiligfte Pflicht, basfelbe zu tun, mas die Staliener und Rrogten gegen ihre Unterbruder unternommen haben."

Weiterhin erwies sich Kuranda stets als ein umsichtiger und abgeklärter Politiker, ber immer ohne egoistische Nebenabsichten

für seine politischen Riele eintrat, sich babei aber nie in ibegle Schwärmerei verirrte. Allerdings wirften in biefer Reit ents fesselter Leidenschaften Die fein pointierten Ausführungen, Die chebem in ben "Grenzboten" fo lebhaft gezündet hatten, jest bei weitem nicht mehr fo ftark auf die große Menge, die mittlerweile burch bie übrigen Blatter an eine viel gröbere Sprache gewöhnt worben mar. Die "Dit-beutiche Boit" erlangte benn auch niemale bie Berbreitung wie bie "Ronftitution" und bie "Breffe", bagegen erhielt fie, nachdem fie, wie alle übrigen Blatter, nach ber Ginnahme Wiens durch Windischarak fusbendiert worden mar, bereits Anfana Dezember wieder bie Erlaubnis, aufs neue gu erscheinen; boch glaubte fie, "ein milberes Stabium bes Musnahmezustandes abwarten zu muffen" und begann ihre neue Laufbahn erft am 19. Dezember wieber. Die feltsame Situation, in ber fich ber Berausgeber jest mahrend bes Belagerungeguftanbes befand, ichilderte Ruranda in dem Eröffnungs-Artifel ber Nummer vom 19. Dezember in geiftreicher Beife. "Bir haben ben fchriftftellerischen Beruf unter verichiedenen Berhältniffen geubt." fcrieb er: "wir haben aus bem Bereiche bes Seblnikknichen Beiftesamanges unter die Agide belgischer Breffreiheit uns geflüchtet: fieben Jahre haben wir unter ben wechselnben Stimmungen beutscher Bensoren eine Beitschrift redigiert; fünf Tage lang haben wir fogar bas erfehnte Gluck genoffen, bei volltommen freier Breffe in Ofterreich eine Reitung berauszugeben (vom 1. bis zum 6. Oftober); zwanzig Tage später haben wir unter bem Drange revolutionarer Ereignisse auf unserem Boften verharrt; wir haben fomit Belegenheit genug gehabt, mancherlei Erfahrungen und Übung uns zu erwerben. Doch fehlt uns die Kenntnis eines Hauptzweiges journalistischer Braris: Die Runft der Sprache unter einem Buftande, ber nicht Benfur und nicht Breffreiheit ift, Die Runft, unter bem Belagerungszuftanbe ein Blatt zu leiten, bas feine Selbstbestimmung nicht zu opfern gesonnen ift und bie Freiheit seiner Meinung nach wie por aufrecht erhalten will."

Immerhin gelang es Kuranda, sich in die schwierigen Bers hältnisse zu finden. Tropdem wurde er 1851 nach der Aufs hebung der oktropierten Berfassung durch die Regierung gezwungen,

von ber Leitung ber "Dit - beutschen Bost" gurudgutreten; ja er mußte es fogar über fich ergeben laffen, bak man ihn unter polizeiliche Aufficht ftellte, weil er Die Unterzeichnung eines Reperfes permeigerte, burch ben er fich perpflichten follte, nicht mehr über Bolitif zu ichreiben. Erft 1853, nachdem ber Belagerungs= auftand aufachoben worden mar, burfte er wieder als Chefredafteur eintreten. Sein Ibeal mar auch jest noch eine festere Berbindung Ofterreichs mit ben Westmächten; allein biefes Riel ichien mehr und mehr in die Ferne zu ruden, fodaß feine Boffnungen immer tiefer fanten, und als bann 1866 Ofterreich pollftanbia von Deutschland getrennt murbe, gab er es auf, weiterhin für feine politischen Unschauungen einzutreten und ließ die "Ditbeutsche Bost" eingehen. Doch mar er noch eine Reibe von Sahren als Mitalied bes nieberöfterreichischen Landtages und als Gemeinderat ber Stadt Bien für bas allgemeine Bohl tatig und wurde baber an feinem fiebzigften Geburtstage mit bem Chrenburgerbiplom ber Stadt Wien ausgezeichnet. Bis furz vor feinem Tobe noch als Abgeordneter tätig, starb er am 3. April 1884.

Bas endlich bas "Sournal bes Öfterreichischen Llopb" anbetrifft, jo geschah die Übersiedlung desselben von Trieft nach Bien und feine Umgeftaltung von einem handelspolitischen Sachblatt in ein politisches Tageblatt in der hauptsache auf Beranlaffung bes Grafen Stadion, ber fich für bie Regierung ein fraftig mirtenbes publiziftisches Organ ichaffen wollte. Er mar es benn auch, ber bie erforberlichen Geldmittel aus ben Rreifen ber Ariftofratie ausammenbrachte, worauf die Überführung bes Blattes mit famt ben beiben Rebakteuren Friedrich Bobenftebt, bem befannten Dichter, und Safob Lowenthal, ebenfalls einem Nordbeutschen, in ber erften Salfte bes September erfolgte und bie erfte Wiener Rummer am 26. September erschien. Das Blatt tam fortan täglich im Umfang von einem Bogen in Groß-Folio heraus. In bem Programm, bas die Zeitung aufstellte, aab fie fich natürlich moglichst liberal: eine andere Sprache mare Sie erklarte, fie gehore ber großen nicht möglich gewesen. Bartei an, Die von ber welthistorischen Bestimmung Ofterreichs erfüllt fei, jener Beftimmung, "bie Gefittung und Freiheit Beft-

Europas nach dem Often zu veroflanzen und bem iflavi Slaventum Ruklands gegenüber ein freies Slaventum zu grin welches einstens bie moralische Eroberung bes annoch gefnecht Europa ermöglichen foll und wird. . . . Öfterreich aufrecht erhalten in Freiheit und Ginheit, in voller Souveranitat alle feine Teile, feben bie Danner biefer Bartei ale ibre ! aabe an. Ru biefen Mannern ftellen mir uns." Beiterbin fie lebhaft für den engsten Rusammenschluß aller Teile bes o reichischen Raiferstaates ein. Mit dem 26. Dezember nabm ben einfacheren Titel "Der Llond" an. Bobenftebt mar mit weile von ber Rebaftion gurudgetreten. Löwenthal batte bie' antwortung und Rarl Beck bie Redaktion bes Reuilletons i Die eigentliche Seele bes Blattes mar aber feiner genannten Redafteure, fondern ein Mann, ber niemals mit fe Namen zeichnete, Eduard Warrens (geb. 1820 gu Al geft. 1872 zu Wien), einer ber begabteften Sournaliften jemale für Wiener Reitungen geschrieben haben. genden Stil, feine fchlagende Dialettit hatte er fich in Ar ausgebilbet, wo er langere Beit mit Erfolg ben "Anzeige Westens" redigiert und die bemofratischen Theorien ver batte: in Wien fette er beim "Llond" seine Lanze für die t vative Partei ein, und fpater wechselte er ohne viel Sfrupe wiederholt fein politisches Glaubensbefenntnis. schreibt Richter, "in ber Geschichte ber Wiener Breffe ben bes Landsknechtes, ber bem Rronensack nachläuft, für Solb und jeder Kabne auschwört." Dem "Llond" vermochte ül auch die gewandte Reder eines Warrens feinen höheren Sc ju verleihen; nach furger Blute ging bie Beitung fchi Jahre 1854 ein.

Neben ber Presse Wiens nimmt sich die österreic Provinzpresse von 1848 sehr ärmlich aus. Es fehl so ziemlich alle Borbedingungen für eine gedeihliche Entw Nur in Prag zeigte sich ein etwas regeres Leben, ja es fa sogar zu einem seltsamen Konfliste, der auch des Humor entbehrt. Als nämlich die Märzstürme hereinbrachen, wurt die amtliche "Prager Zeitung" von ihnen ergriffen, un

erichte in diesem Blatte, das bisher nur von untertaniaster merbietung gegen bie bobe faiferliche Regierung erfüllt gemefen mr. ein so kecker Ton. daß das Landesaubernium sich höchlich Efekte und die Reitung wiederholt verwarnte. Der Redafteur · uard Breier fummerte fich aber gar nicht um die Bermeise; ber Mebausche Berlag, ber bie Zeitung in Bacht hatte. rorierte sie, ja er anderte sogar eigenmächtig den Titel in "Konutionelle Brager Zeitung" und lieg vom 1. April ab regel= kia am Mittwoch und Samstag Ertrablatter bruden, fobak Reitung jett tatfächlich täglich erschien. Beiterbin, vom Buni ab. gab Breier auch noch allabenblich ein Beiblatt gur Reita. bas "Brager Albenbblatt", heraus. Unterbeffen fteigerte noch ber rabitale Ton, worauf ichlieklich bie Landesregierung t Berleger aufforderte, die Redaktion zu wechseln. Mittler= ile mar aber die Breffreiheit proflamiert worden, und infolgefen hatten die Privilegien ber "Brager Zeitung", daß fie nambas einzige politisch-ftatiftische Blatt in Brag fein und allein fertionen annehmen burfe, ihre Geltung verloren; ber Berleger ebau erklarte baber bem t. f. Landesbrafibium, baf er keine acht mehr bezahlen merbe. Die Regierung nahm aber bie andigung nicht so einfach bin, sondern verpachtete ihre "Brager eitung" jest an G. Saafes Sohne, worauf Medau vom 1. Juli eine "Ronstitutionelle Allgemeine Beitung von öhmen" herausgab. Diefe florierte jedoch nur fo lange, wie : politische Bewegung anhielt; als die Reaktion hereinbrach, Ate bas Blatt 1850 fein Erscheinen ein.

Die neu installierte "Prager Zeitung" hatte sich nach em sorgfältig mit Haase ausgearbeiteten Kontrakte in ganz bes nmten Grenzen zu bewegen. Es wurde bestimmt, daß sie enau und unabweichlich im Sinne und im Interesse der Rezung" geführt werden solle, und daß die Redakteure zwar vom ichter gewählt, aber vom Statthalter bestätigt werden müßten. m Publikum wurde jedoch in der Ankundigung der Zeitung agt: "Ihre Tendenz ist Verteidigung des Liberalismus nach en Grenzen, innerhalb deren aus ihm wahres Bolkswohl erzichst; ferner die Wahrung der ungeschmäserten Souveränität

und vollen Integrität bes österreichischen Kaiserstaates." Die Redaktion übernahm zunächst Dr. Leopold von Hasner, weiterhin Clemens von Weyrother, der sich unter dem Pseudonym Kleeroth auch als Romanschriftsteller und Dramatiker bekannt machte, und dann Dr. Eduard Bruna. Der Abonnementspreis betrug in dieser Zeit 7 Gulden halbjährig. Die Zeitung wollte sich jedoch unter dem Pachtverhältnis nicht recht entwickeln, weschalb die Regierung sie mit Neujahr 1864 in eigene Regie nahm. Sie erschien nun zweimal täglich; doch erlangte sie auch jetzt keine wesentlich größere Verbreitung; dagegen erward sich eine "Beilage der Prager Zeitung", das 1867 geschaffene "Prager Abendblatt", bei dem billigen Preise von einem Kreuzer für die Nummer, die Gunst des Publikums und wurde bald das verbreitetste deutsch-böhmische Blatt.")

Gine zweite großere beutsch-bohmische Reitung entwickelte fich bann langiam aber ftetig noch in ber "Bobemig". Bisher nut ein belletriftisches Unterhaltungsblatt, wurde fie mit bem 1. April 1848 vom Haafeschen Berlage in eine täglich erscheinende volitische Reitung umgewandelt, jedoch nur in einem gemäßigten Tone gehalten, ba die Berlagsbuchhandlung auch noch ein schärfer pointiertes politisches Tageblatt, bas "Konftitutionelle Blatt aus Böhmen", ins Leben rief. Als bann aber bie Breffreiheit wieder ju schwinden begann, ließ die Berlagsbuchhandlung bas "Ronstitutionelle Blatt" fallen und erweiterte bafür Die "Bobemia". Die fich nun unter ihrem ausgezeichneten Redakteur Frang Klutschaf (geb. 1814, geft. 1886) rasch hob. Ein besonderes Berbienst erwarb sich Rlutschaf baburch, daß er schon zu Unfang ber fünfziger Jahre bie mahren Amede und Riele ber nationals tichechischen Bewegung erfannte, auf beren Gefahren für bas Deutschtum in Bohmen binwies und dies fort und fort manuhaft gegenüber bem fich immer feinbseliger gebarbenben gewalttatigen Tichechentum verteibigte. Auch führte er in ber "Bobemia" guerst ben Ausbrud "Dichechen" statt "Bohmen" ein, womit bie

<sup>\*)</sup> A. G. Przedaf, (Besch. d. deutschen Zeitschriftenwesens in Böhmen. Heibelb. 1904, S. 124—127.

Tschechen sich als ber herrschende Stamm in Böhmen bezeichnen wollten.

In allen übrigen Provinzstädten Österreichs entwickelte sich bas Zeitungswesen erst, nachbem auf Grund des Diploms vom 20. Oktober 1860 die neue Verfassung erschienen und damit eine Reugestaltung Österreichs angebahnt worden war.

7. Die Journalliteratur von 1848 und 1849. Die alten Zeitschriften. Die "Grenzboten". Ihre neue Haltung unter freytag und Julian Schmidt. Die neuen Zeitschriften. Es erscheint eine Masse von unbedeutenden Blättern. Der Unterschied der Stimmung zwischen Nord und Süd. Der "Kladderadatsch". Sein Gründer Kalisch. Die erste Nummer des "Kladderadatsch". Sein Zeichner Scholz. Sein Redakteur Ernst Dohm. Dieser gibt dem Blatte den literarischen Charakter. Rudolf köwenstein, der Poet des Blattes. Die sonstigen Mitarbeiter. Der Derleger Albert Hofmann. Schlußbetrachtung über die Presse von 1848 und 1849.

Wenig günstig konnte die politische Bewegung von 1848 und 1849 der Journalliteratur sein. Die unruhige Zeit, in der man selten Muße zur Sammlung fand, und in der sich die Ereignisse oft überstürzten, um dann ganz unerwartet eine neue Bendung herbeizusühren, war nicht dazu geeignet, daß man lange Betrachtungen anstellte und gründlich erst das eine und dann das andere erwog. Meist galt es, sofort Stellung zu nehmen, zuzusgreisen; schon nach wenig Tagen war die Situation wieder eine ganz andere, und neue Aufgaben galt es zu lösen.\*) Die Zeitsschriften kamen daher mit ihren Erörterungen, Darlegungen und Ratschlägen sast immer zu spät. Die meisten Journale der vierziger Jahre gingen denn auch, wie wir schon im 3. Kapitel des 2. Abschnittes gezeigt haben, beim Beginn der Bewegung hülflos zugrunde; eine kleine Anzahl, die sich durch den Strudel in die neue Zeit hinüberrettete, siechte dann nur noch einige Jahre jäms

<sup>\*)</sup> Diese politischen Berhältnisse habe ich ausstührlicher dargelegt in mei= nem Buche "Deutschlands Leben und Streben im 19. Jahrhun= dert". Stuttg. 1894.

merlich bahin, wie z. B. ber "Charivari" und bie "Zeitung für bie elegante Welt", und bloß einige wenige, die ihre Tenden anderten, in der Hauptsache die "Fliegenden Blätter" und die "Grenzboten", traten in eine neue Phase ihrer Entwicklung.

Über den Charafter, ben die "Kliegenden Blatter" noch 1848 annahmen, haben wir bereits gesprochen; es erübrigt all nur, die Schicfigle ber "Grenzboten" in ben beiben bewegter Sahren bargulegen. Wie mir ichon ermannten, verfaufte bet Gründer bes Journals, Janas Kuranda, im Sommer 1848 bie "Grenzboten" an Buftav Frentaa, Julian Schmidt und ben Berleger R. B. Grunow, worauf bie neue Redaftion an 1. Juli in Tätigfeit trat. Die Situation mar jedenfalls ichwierig Die "Grenzboten" konnten nicht mehr, wie bisber, ein Blatt gut Förderung der öfterreichischen Interessen sein, und doch durfte man auch nicht so ohne weiteres grell mit ben alten Traditionen brechen. Freytag besprach benn auch anfangs wiederholt bie innern öfterreichischen Berhältniffe und richtete u. a. ein offenes Sendschreiben an ben öfterreichischen Minifter bes Innern, Freis berrn v. Billersborf, in welchem er ein Brogramm ber Ginrid. tung bes öfterreichischen Staatswesens entwickelte: mehr und mehr erhielt aber boch bie Reitschrift einen preußischen Charafter; bie Redakteure traten vor allem für die Erhaltung bes preußischen Staates ein und legten immer aufs neue bar, daß Breuken die Sauptftute Deutschlands sei und auch in Bufunft sein werbe. lief natürlich noch immer fehr viel Unflarbeit mit unter. Arbeitsfeld hatten bie beiben Rebafteure in ber Beife unter fic verteilt, daß Julian Schmidt in der Regel Die beutschen Artifel, Frentag bie öfterreichischen und bie bas Ausland betreffenden redigierte, und daß außerdem Schmidt noch die gange Literatur und Runft mit Ausnahme bes Theaters, bas fich Frentag porbehielt, in seine Obhut nahm. Go fehr nun aber auch die beiden jungen Berausgeber bemüht waren, ihre Zeitschrift so reich wie möglich auszuftatten und burchweg intereffant zu gestalten, gelang es ihnen doch nie, wie Frentag in seinen Lebenserinnerungen felbst gesteht, bem Blatte bie Rulle und Reichhaltigfeit ber Beitrage gu verschaffen, beren eine große Revue, Die bie "Grenzboten" gern

Dewesen wären, bedarf; die französischen und englischen derartigen Unternehmungen blieben ein unerreichtes Borbild. Dazu kam, daß in Preußen schon 1849 jede Opposition, auch die wohlsweinende, von der Regierung als sehr unangenehm empfunden wurde und daher die in kräftiger Sprache gehaltenen Artikel Julian Schmidts großen Anstoß erregten. Es erhielt daher Institut Sulian Schmidt eines Tages einen warnenden Wink aus Verlin, er ihn veranlaßte, künftig über politische Dinge zu schweigen. Damit büßten aber die "Grenzboten" sehr viel an Reiz und Dannigfaltigkeit ein. Schmidt zog sich hauptsächlich auf das Bebiet der poetischen Literatur zurück und wurde hier nach und Lach ein heftiger Bekämpfer der Romantiker und des "Jungen Deutschlands".

Als nach und nach diese Ara der Reaktion eintrat, nahmen de beiden Herausgeber eine andere Arbeitseinteilung vor; Julian Schmidt besorgte die Redaktionsgeschäfte im Sommer, Freytag m Winter. Mit dem Jahre 1857 trat sodann, da das sächsische dreggeset ein Landeskind als verantwortlichen Redakteur versangte, noch Morit Busch in die Redaktion ein und blieb bis 866. Nach Buschs Weggange wurde Julius Eckardt aus Riga ewonnen, der die Stelle bis 1869 versah, worauf sie Alfred dove übernahm und sie die Ende 1870 inne hatte. Julian Schmidt war bereits 1861 nach Berlin gegangen; seinen Anteil im Eigentum der "Grenzboten" hatte Max Jordan übernommen. Mit dem Schlusse des Jahres 1870 zog sich auch Freytag von den "Grenzboten" zurück, und Grunow wurde deren alleiniger Besitzer.

Bon ben neuen Zeitschriften, die von den Märztagen des Jahres 1848 ab aufzuflattern begannen, erlangte nur eine einzige eine große Bedeutung, das humoristisch fatirische Bochenblatt "Lladderadatsch"; alle übrigen schwanden, ohne einen nennens werten Einfluß ausgeübt zu haben, bald wieder ruhmlos dahin. Bir nennen von ihnen nur diejenigen, die wenigstens einiger-maßen von sich reden machten. Dabei sei bemerkt, daß fast allen ein humoristischer Zug, eine gewisse satirische Gereiztheit eigen ist. Doch äußert sich diese Stimmung im Norden anders, als im

Jung nennt 46 Nummern), "Das neue Preußen, eine polizitiche Wochenschrift", redigiert von M. Goldschmidt, vom 22. Ofztober bis 21. Dezember, "Der Freischärler für Kunst und soziales Leben", redigiert von Luise Aston, vom 1. November ab- (es scheinen nur wenige Nummern erschienen zu sein), "Der blaue Montag, Organ des passiven Widerstandes" (im Dezember), "Der Herold für das deutsche Volk, Zeitschrift für Unterhaltung", Verlag von Julius Dräger, von Januar 1849 ab. und "Der Sozialist, Wochenschrift zur Förberung der Bolkswohlsahrt", redigiert von Held, von Mai 1849 ab. Alle Beitschriften erschienen in Quartsormat.

In Breslau tam von Oftober 1848 ab "Wurft miber Burft. Draan gegen anarchische Bestrebungen" mit Solsichnitten beraus, in Köln ber "Berfolger ber Bosheit", gefchrieben ton bem originellen Beffel, in Samburg Bilhelm Marre polizifch-fatirifche Bochenschrift "Mephistopheles", in ber auch Julius Stettenbeim feine erften literarifchen Berfuche veröffentlichte, in Strantfurt a. Die Bage, beutiche Reichstagsichau" von Satob Beneden (es ericienen mahricheinlich nur 8 Befte), ferner ber "Frankfurter Bolfebote" breimal möchentlich 4. April 1849 ab bis zum 31. Juli redigiert von A. v. Rochau, bann von G. Berold (Der "Bolfsbote" ift ein entichiedener Freund ber Freiheit, erflart fich aber heftig gegen bie Schrankenlofigfeit und bie Sandlungen ber Willfur und Gewalttaten und tabelt ben "hochmut Beders und feiner betorten Spieggefellen". "Daß es nun wieder fo troftlos geworben," flagt er, "wie zu ben Bunbestagegeiten murbelos: wer ift baran ichuld? Wer anders, als ber Abvotatenhochmut einiger politischer Bhantaften und ber Bubligiftenbunfel einiger Schreiber, Die ichon gleich in ben erften berzwarmen Tagen ber Erhebung mahrend bes Borparlamentes ben talten Rebbehandschuh hinwarfen."); in Munchen erschienen bie "Leucht fugeln", Randzeichnungen zur Geschichte ber Gegenwart, redigiert von Alex Ringler und G. Roller, mit gahlreichen Bolafchnitten (Mitarbeiter maren u. a. Benedir, Benfchlag, Caftelli, Drobifch, Ralifch, Gottfr. Kinkel, Raulbach, Margaraff, Simrod, Bogt) und ber "Münchener Bunfch", 1848 von Martin Schleich gegründet und bis 1871 herausgegeben. Er vertrat ben altbaprischen Partifularismus.

In Wien endlich traten ins Leben "Der freie Wiener, Wochenschrift für Scherz und Ernst, Rovelle und Erzählung, Ironie und Satyre, Kunst und Literatur, Politif und Rolts. Interessen", redigiert von Alexander Medis (es famen vom 1. April bis 9. August 1848 38 Rummern heraus), die "Wiener Schnellpost, Zeitschrift für politische Bildung des Boltes", redigiert von I. E. Schall (vom 2. Mai bis 10. August 41 Rummern), der "Guckasten, politisches Wochenblatt fürs Bolt", herausgegeben von R. Lechner (vom 14. Mai bis Mitte August 12 Nummern), "Der reisende Teufel, Zeitschrift für Boltsbelehrung über Boltsfragen", herausgegeben von I. Sumi bis 14. Juli 25 Nummern), und "Die rote Mütze, demokratische Zeitschrift" mit dem Lenauschen Berje als Motto:

Das Licht vom Himmel läßt sich nicht versprengen, Noch läßt der Sonnenaufgang sich verhängen Mit Purpurmänteln oder dunklen Kutten.

Die Redafteure waren C. Cerri und L. Eckardt. Das Blatt fam vom 1. August ab nur in 5 Rummern heraus.

Hoch über das bunte Gewirr bieser sleinen Blätter erhobsich ber "Kladberadatsch". Wohl begann auch er mit bem leichten Wiggeplänkel, in dem sich die ganze damalige Gesellschaft gefiel, mit den Kalauern, Parodicen und all dem "höheren Blödsinn", den man so gern wie ein gliperndes Feuerwerk aufsprühen ließ, der aber oft genug — ganz wie Raketen und Schwärmer — ohne jede tiesere Wirkung schnell verpuffte. Doch schon nach wenigen Nummern wurde das Blatt gehaltreicher; es trat neben dem drolligen Augenblickeinfall, dem kecken Schlagwort und der komischen Wortverdrehung auch eine geistreiche Satire, ein souweräner Witz und ein wirklicher, tiespackender Humor hervor, und zu alledem kam eine mehr und mehr sich ausprägende nationale Stimmung. Der "Kladderadatsch" saßte allwöchentlich alles zusammen, was die Nation an Freude und Schmerz erfüllt hatte, und ließ es in seinem Spiegel, durchglüht und umstrablt von

seinem Humor, helleuchtend reflektieren. Dadurch entwickelte er sich, freilich erst in den fünfziger Jahren, zu einem nationalen Blatte, zu einer geistigen Macht, die oft lebhafter und nachdrückslicher auf die weitesten Kreise wirkte, als alle ernsthaften Leitsartikel der großen Zeitungen.

Die Gründung bes Blattes fällt in ben April bes Sahres 1848: David Ralifch (geb. ben 23. Februar 1820, geft, ben 21. Anguft 1872) gab ben Anftoft bagu. Wie bie meiften bamaligen jungen Schriftsteller, fo brangte es auch ihn, in ber erreaten Reit irgendwie in feiner Beife mitzureben, und fo tam er auf ben Bedanken, eine humoriftische Reitschrift ins Leben au rufen. Er burfte babei von vornherein auf eine gemiffe Beachtung rechnen, benn er mar feit einem Sahre als ber Berfaffer Der Boffe "Ginmalhunderttaufend Taler", Die fort und fort mit aroßem Beifall auf bem Roniastädtischen Theater am Alexander-Dlat in Berlin zur Aufführung tam, eine fehr bekannte und be-Tiebte Berfonlichkeit ber Hauptstadt. Gine tiefere literarische Bil-Dung ging ihm freilich ab. Ursprünglich Raufmann, mar er als Folder mehrere Jahre in vericiebenen Stabten tatia gemefen, que Test in einem großen Speditionsgeschäfte in Berlin, batte fich aber baneben von jeher mit Borliebe in literarischen Arbeiten verfucht und bann 1847 bas Glud gehabt, feine Boffe "Ginmalhunderttausend Taler" von dem bekannten Theaterdirektor Cerf angenommen zu feben. Damit mar in fein Leben Die lang erfebnte Benbung eingetreten; bas Stud gefiel gang außerorbentlich. weil es bas Berliner Bolfsleben auf Die Buhne brachte und mit feiner naiv-resoluten Luftigkeit und feinen Couplets mit politifchen Bointen Die Reitstimmung aufs gludlichste traf. Spater bat Ralifch noch eine gange Reihe anderer Boffen geschrieben. "Berlin bei Racht", "Gin gebilbeter Sausfnecht". "Berlin. wie's weint und lacht", "Giner von unsere Leut'" 2c., aber mit feiner bat er wieber ben glangenben Erfolg erzielt, wie mit "Einmalbunderttausend Taler". Die reichlichen Tantidmen Diefer Boffe fetten Ralifch in die Lage, fich nun gang literarischen Arbeiten widmen zu konnen, worauf benn auch ber Blan zu einer humoriftischen Reitschrift entstand. Er stellte eine Nummer nach feinem

Sierbei fei zugleich bemerkt, bag Bofmann auch bie beiben Edulke- und Müller-Figuren bereits por ber Brundung bes = -Rladberabatich" als Cliches von Seuff erworben batte, worauf ine bann zum erften Dale in ber M. 8 bes neuen Blattes auf-- traten. Spater nahm Ralifch biefe beiben brolligen Bhilifter. wie auch ben Zwidauer und ben ewigen Quartaner Rarlden Diefinid. in feine gang besondere Bflege. Die erfte Rummer bes Rlabberadatich" ericbien am 7. Mai und gefiel fo allgemein, bak gleich am erften Tage 4000 Eremplare abgefest murben. Sie prafentierte fich als "Organ fur und von Bummler" und trug biefe \_arammatifalische Bummelei" bann bis jum 5. August 1849: ferner aab die Redaktion aleich in der ersten Rummer bekannt. bak bas neue Blatt "taglich mit Ausnahme ber Bochentage" ericheinen werbe. 218 "unfreiwillige" Mitgrbeiter murben ber Quitusminister Gichborn, Oberft v. Bulow. Oberprafibent v. Debing. Hermegh (ber fpater auch tatfachlich an bem Blatte tatia war) u. a. genannt. 3m übrigen ragte ber Inhalt ber Nummer boch nur wenig über die andere satirisch-humoristische Literatur binaus. Es offenbarte fich ein naiver Sumor mit etwas Mutterwit: babei zeigte fich ein gemiffes Geschick, an die Tagesereigniffe anzufnüpfen. Der Leitartifel, ber bie Nummer eröffnete, trug bas Motto:

> Im wunderschönen Monat Mai, Wo alle Knospen sprangen: — Da sind auch meiner Bummelei Die Uugen aufgegangen.

Weiterhin folgten eine humoristische Erörterung über ein "Berseinigtes Deutschland", Scherze, eine parodistische Novelle "Elvira", eine "Klub-Zeitung", eine Reihe lustiger "Fibelverse" und auf der letzten (vierten) Seite satirische "Anzeigen" und die einzige Ilustration der Nummer.

Das alles war ganz vergnüglich zu lesen, aber einen tieferen Eindruck vermochte es nicht zu machen, und so wäre vielleicht das junge Unternehmen ebenso rasch, wie so viele andere, wieder in sich zusammengesunken, hätten sich ihm nicht alsbald verschiedene bedeutende Kräfte zugesellt, die es schnell über seine ganze Um-

gebung emporhoben. Diese wesentlichen Förberer bes Blattes waren ber Zeichner Wilhelm Scholz und bie Schriftsteller Ernst Dohm und Rubolf Löwenstein.

Wilhelm Scholz (geb. am 23. Januar 1824, geft. am 23. Juni 1893) lieferte schon zur zweiten Nummer bes "Kladderadatsch" seine erste Zeichnung und ist dann dem Blatte vierzig Jahre hindurch, so lange er den Stift führen konnte, treu geblieben. Er war nicht nur ein geschickter, sondern auch ein geistreicher Künstler. Mit einem gewissen durlesken Humor wußte er seine Person zu zeichnen und ihre Sigenart mit kecken realistischen Strichen scharf hervorzuheben. Sine liebenswürdige naive Art der Darstellung zog noch besonders an. Den Höhepunkt seiner Kunst erreichte er in den Karisaturen von Napoleon III. und Bismarck. Hier schwelgte er förmlich in der Fülle komischer Darstellungen; von allen Seiten wußte er seine Helden zu fassen, und wenn er gar nichts Interessantes mehr an ihnen zu entdeden vermochte, so dichtete er ihnen noch einige komische Attribute an, wie Bismarck die berühmten drei Haare.

Balb nach Scholz stellte fich auch Ernst Dohm als Dit-Geboren am 24. Mai 1819 gu Breslau, batte er arbeiter ein. anfanas Theologie studiert, bann einige Zeit eine Sauslehrerftelle bei Berlin befleibet, mar aber ichließlich zur literarischen Tatiafeit übergegangen, Mitarbeiter bes "Magazins für bie Literatur bes Anglandes" und bes "Gefellichafters" geworben und nun zum "Rladderadatsch" gekommen, weil es ihn trieb, über all ben bunten Wirrwarr diefer frausen Zeit die Beifel bes Spottes gu schwingen. Er traf auch sofort ben Ton, ber anzuschlagen mar, murbe bald ein eifriger Mitarbeiter, und nach wenigen Wochen mar er bie Seele ber Wochenschrift. Er gab bem Blatte ben vornehmeren Charafter und die Elegang eines ernsthaften lites rarifchen Unternehmens, und er felbst entwickelte fich schnell gu einem humoriften erften Ranges. Mit einer burchaus abgeflärten Weltanschauung blickte er in souveraner Beiterkeit auf bie Torheiten der Menschen berab, und mit aristophanischer Grazie überschüttete er die Berkehrtheiten und Tollheiten in Staat und Gesellschaft mit seinem Spott und Hohn. Aber immer leuchtete

bem Tenerwerk feines Wikes eine bestimmte Grundanschauung por, die jeder empfand, und barum murbe nach und nach bie !llung, die der "Rladbergdatich" zu den Fragen bes Tages m, besonders in der Zeit der trüben Reaftion von 1849 bis 19. makgebend und felbit entscheibend für weite Rreife. "Bas aroke Glode bes Rlabberabatich' an jebem Sonnabend tete." faat Rarl Frenzel einmal. "bas flang ftarfer und pacher, in volleren ober gebrocheneren Tönen im ganzen utichland, und balb genug weit über feine Grenzen bingus, nach. ber Dumpfheit und Stille ber Rebaktion (ber "National-Reia"), wie oft haben wir, ungebulbig bas Ericheinen bes ibberabatich' erwartenb, gerufen: "Es erscheine ber Chor, es jeine ber Chor bes geliebten Ariftophaniden!" be von ber Schlagfraft feines Wikes und zugleich von ber izenden Form, Die er feinen Berfen zu geben vermochte, fei ein Sonett abgebruckt, bas er bem Minister von Westfalen mete, ale biefer nach langjährigem traurigen Wirken in ber ern Reaftionszeit im Oftober 1858 von seinem Amte zurud-Die Barteipresse rubmte bierbei, baf ber Minister mabrend er gangen Amtetätigfeit von großer Uneigennütigfeit gemefen barum jett gerabe fo arm feinen Boften verlaffe, wie er ibn treten habe. Auf biefe eigentumliche Lobeserhebung anttete Dobm:

> Er ist nicht mehr! Jetzt ruht er aus in frieden: Der Strom, mit dem so rüstig er geschwommen, Die Höhe, die so mühvoll er erklommen — Sie zu behaupten war ihm nicht beschieden.

> Ihm ward des höchsten Ruhmes Preis hienieden; Wir alle haben jüngst sein Lob vernommen: Wie "unvermögend" er ins Umt gekommen, Ist "unvermögend" er daraus geschieden.

O schönfter Corbeer! Wert vor allen Dingen für jeden Sterblichen, danach zu ringen! Stets "unvermögend" — Doch sapienti satis!

Derföhnt find alle wir, die einst ihm grollten: Das höchste Lob, das seine freund' ihm zollten, Es war — ein Testimonium paupertatis! Doch auch hohe, getragene Tone wußte er im gegebenen Falle anzuschlagen. Mit dem vornehmsten Takte senkte er seine Fahne am Sarge Friedrich Wilhelms IV. Nachdem er an das Wort Friedrichs des Großen angeknüpft hatte "Ich bin es satt, zu herrschen über Stlaven!" charakterisierte er den dahingeschiedenen Friedrich Wilhelm IV. in geistreicher Weise mit den folgenden Strophen:

"Und er, dem sie die Stätte jetzt bereiten — Im wilden Kampf der gärenden Gewalten Gestellt hart an die Grenzmark zweier Zeiten, Der neuen fremd: so hat er an der alten, Die Poesse vergangner Herrlickseiten In sich umfassend, treulich fest gehalten. So war sein Leben ein mühselig Streiten, Ein Suchen des dem Untergang Geweihten."

In der Nummer vom 27. Mai 1849 zeichnete Dohm zum ersten Male als verantwortlicher Redakteur, und bis wenige Monate vor seinem am 5. Februar 1883 erfolgten Tode ist er, vierunddreißig Jahre hindurch, mit einer einzigen kurzen Unterbrechung, die durch einen zeitweiligen Aufenthalt in Weimar begründet war, der verantwortliche und tatsächtiche Redakteur des "Kladderadatsch" gewesen.

Der vierte im Kreise der Redaftionsmitalieder. Rudolf Löwenstein, wie Ralifch und Dohm ebenfalls ein Schlefier, war der Vertreter der warmherzigen Poefie, der mit hoch gestimmtem Ton und dem Bathos des Bolfssängers Die Somnen und Restaefange bichtete. In dürftigen Berhältniffen mar er am 20. Februar 1819 ju Breslau als ber Sohn eines jubifchen Destillateurs geboren worden, hatte nur unter vielen Entbeb rungen Philologie studiert, sich bann pormiegend mit poctischen Arbeiten beschäftigt und 1846 unter bem Titel "Rindergarten" einen Band reizender, tief gemütvoller Rinderlieder veröffentlicht, die ihm einen literarischen Ruf verschafften. Darauf murbe er Mitarbeiter an verschiedenen schönwissenschaftlichen Blattern, bis er Ende Juni 1848 in das feite Berhältnis jum "Rladderadatich" trat, das seinem literarischen Schaffen die icon angebeutete Richtung gab. Ginen gang besonderen Beifall fanden 1870 feine

bumorvollen Kriegslieber, vornehmlich das Chassept-Lied, das die Truppen auf ihren Märschen begleitete. Im Laufe der Zeit nahm er aber in der Redaktion einen etwas abgesonderten polistischen Standpunkt ein; er trat mehr und mehr zur linken Seite der Liberalen hinüber, während die allgemeine Tendenz des "Kladderadatsch" die nationalliberale war. Daraus entwickelten sich Mikstimmungen, und als dann noch ein jäher Schmerz in Löwensteins Familienleben einbrach (eine blühende Tochter, eine hochbegabte Künstlerin, hatte der Tod dahingerafft), schied er 1887 aus der Redaktion, weil er, — wir zitieren seine Worte — "durch Krankheit und Rummer geschwächt, nicht mehr im stande war, seine freisinnigen Anschauungen, mit denen er seit Dohms Tode allein dastand, seinen Kollegen gegenüber zur Geltung zu brinsgen". Seine letzten Jahre waren leider durch schwere Krankbeiten getrübt, denen er am 5. Januar 1891 erlag.

Bei ber steigenden Beliebtheit und Bedeutung des "Kladderadatsch" stellten sich natürlich auch bald allerlei geistreiche gelegentliche Mitarbeiter ein, Abolf Glaßbrenner, Albert Wosse, der spätere "Figaro"-Redasteur, der Meteorologe Dove, Ernst Kossas, Kobert Pruß, Franz Dingelstedt, Iohannes Trojan, der später Dohms Nachfolger werden sollte, u. a. m. Daß auch ein "gefröntes Haupt" (Friedrich Wilhelm IV.) zu seinen Mitarbeitern gezählt habe, wie bisweilen gesagt wird, gehört aber in das Gebiet der Erfindung und Sage. Wie A. Schwarz versichert (S. 139), hat er bei dem ganz erschöpfenden Quellenmaterial, das ihm zu Gebote stand, nichts gesunden, was diese Behauptung rechtsertigt.

Das Berdienst, ben "Kladderadatsch" zu einer so hohen Entwicklung gebracht zu haben, gebührt aber nicht nur bessen geisstigen Leitern, sondern auch zu keinem geringen Teile dem Bersleger Albert Hosmann (geb. d. 8. März 1818, gest. d. 19. Aug. 1880), der das Blatt mit großem Geschick und nie rastender Fürsorge durch alle Stürme und Fährnisse der ersten Jahre zu bringen wußte. Zweimal wurde der "Kladderadatsch" verboten, das erste Mal von Ansang November 1848 bis Ansang Dezember, während welcher Zeit er bei Ernst Keil in Leipzig erschien, das

zweite Mal vom 9. Januar 1849 bis Mitte Juli biefes Jahres; in biefen Monaten wurde er in Neuftabt-Eberswalbe gedruck. Das Abonnement betrug anfangs  $17^{1/2}$  Sgr. vierteljährlich, įpātr lange Zeit  $22^{1/2}$  Sgr. und ist jett 2 Mf. 50 Pfg. Während der Zeit der Verbote sank die Zahl der Abonnenten bis auf 800, stieg dann aber nach und nach bis auf 50 000.

Mit bem lachenben Gesichte bes "Rlabbergbatich" nehmen wir Abschied von der Veriode der Revolution, in der so vid bitterer Sak emporichlug, Die fo viel blutige Szenen brachte, in ber aber auch einer neuen Reit die Tore geöffnet murben. Fir bie Breffe ericbien bamit ploklich eine Riefenaufgabe, ber fie gunachft nicht gewachsen mar. "Ginem jungeren Beichlechte mag es nicht leicht sein." fagt Buftav Frentag in feinen Lebenserinnerungen, "fich in die journalistischen Ruftande jener Reit bineinzubenten und diefen erften Rlugversuchen der befreiten Breffe Berechtigfeit widerfahren zu laffen. Es gab bamals feine erprobten Staatsmanner mit festen Rielpunkten und feine magaebenben Politifer, ja es gab nicht einmal feste politische Barteien . . . . Erst in der Nationalversammlung zu Frankfurt begannen die aroken bigleftischen Prozesse, welche zu bem Berigssungentwurf von 1849 leiteten; auch bort bilbete fich erft allmählich unter bem Rmange ber Tatsachen bas Barteileben und eine Majorität für bie berechtigten nationalen Forberungen. Wer in folcher Zeit als Journalist über Bolitif schrieb, hatte feinen andern Anhalt, als bas Ibealbild, bas er fich felbst von einer munschenswerten Bufunft bes Baterlandes gemacht hatte, und feinen andern Dagitab für sein Urteil, als die Unfichten, Die ibm aufällige Gindrude feines eigenen Lebens vermittelt hatten; Sprache, Stil und bie notwendige journalistische Taftif, alles, mas er hafte, und mas er liebte, mußte ihm ber eigene Charafter geben. Er mar frei wie der Bogel in der Luft, ohne Führer, ohne Bartei, ohne die Erfahrung und ohne die Bescheibenheit, welche die Gewöhnung einer Nation an parlamentarische Tätigkeit dem einzelnen zuteilt. Das mar eine wundervolle Lehrzeit des beutschen Journalismus, und es ift fein Bufall, daß aus bem Jahre 1848 viele tuchtige Rebafteure unferer größeren politischen Zeitungen ermachsen find,

flug, welterfahren, gewandt und von sicherem Urteil in großen Fragen."

Wit Recht also burfte die Presse, als der Sturm vorüber war, frohen Mutes in die Zukunft bliden. Drängte eine brutale Reaktion auch noch einmal auf eine Zeitlang das nationale Leben zurück — das politische Bewußtsein, das im Volke geweckt worden war, konnte nicht wieder vernichtet werden, und die Fähigkeit, dieses politische Bewußtsein der Nation mit allen seinen Wünschen und Forderungen zum Ausdruck zu bringen, hatte die Presse in ihrer kurzen Lehrzeit leidlich gelernt.



## Schluß.

## Ansblick in die fünfziger und fechziger Jahre.

Mit der Bewegung von 1848 schließt die erste große E wicklungsperiode der deutschen Presse, und damit findet at unsere ausführlichere Darstellung der Geschichte des deutschlungswesens ihren Abschlinß. Doch sei es uns vergönnt, n in kurzen Strichen ein Bild von den nächsten Jahrzehnten entwersen, um wenigstens in allgemeinen Umrissen den Beg der neuen Periode der deutschen Presse zu charakterisieren.

Die deutschen Zeitungen waren bis zum Jahre 1848 in Hauptsache nur Berichterstatterinnen gewesen, die zwar nach nach auch ihre Ansichten und ein gewisses Urteil über die ger deten Borfälle und geschilberten Zustände äußerten, aber das a doch nur unter einer streugen obrigseitlichen Zensur. In neuen Zeit aber, die nun nach 1848 andrach, erhob sich Presse zur Verbreiterin der öffentlichen Meinung. Die politi Grundstimmung, die fortan die Nation beherrschte, suchte it Ausdruck vornehmlich in der Presse zu erlangen, und jede größ Zeitung vertrat daher jetzt eine ganz bestimmte politische I die Grundanschauung einer politischen Partei, und im Lichte di Partei entwarf sie ihr Weltbild. Sede geistig bedeutende Zeit trug also fortan einen bestimmt ausgeprägten politischen Charal sie war gleichsam eine Persönlichseit im öffentlichen Leben gen den, die in gegebenen Fällen auch eine Macht vertrat.

Die deutschen Regierungen empfanden diese veränderte tuation sehr lebhaft und suchten diese neue Macht im Staleben möglichst einzuschränken. Da die Einheitsbestrebungen eitert und die alten Staatsformen teilweise wieder hergestellt orden waren, so konnten auch mancherlei Rückschrittsbewegungen rchgeführt werden, die sich nicht selten bis zu den brutalsten laßregeln steigerten. Es spielte sich jene düstere Periode der eaktion ab, in der so viele häßliche Leidenschaften triumphierten, aber doch nur dazu beitrug, die politische Grundstimmung im olke noch weiter zu kräftigen und zu vertiesen. Zunächst gennen die Zeitungen, die bereits bestanden, mehr und mehr an oden, und dann trat zu diesen nach und nach eine ganze Reihe uer bedeutender Blätter hinzu.

Von den bisherigen politischen Zeitungen, die sich jett hafter entwickelten, sind aus Norddeutschland besonders die lönigsberger Hartungsche Zeitung", die "Weser Zeitung" in wemen, die "Zeitung für Norddeutschland" in Hannover, die dann 1872 mit dem "Hannoverschen Courier" (gegr. 1854) dem "Hannoverschen Anzeiger" (gegr. 1863) unter dem Hauptselt "Hannoverscher Courier" zusammenschloß, die "Dortmunder itung" (bereits 1828 gegr.), die "Essener Zeitung" (seit 1883 lhein. Westf. Ztg.") und das "Echo der Ge enwart" in Aachen gr. 1848) zu nennen.

Die neuen Blatter entstanden besonders in Berlin und Wien. Berlin mucherte fogar bie Zeitungeliteratur etwas allzu üppig por. Neben ben gehaltvolleren Zeitungen murben auch allerlei atichblätter herausgegeben, bie bem nieberften Gefcmade fronten, b felbst die sogenannte Revolverpresse, die nach amerikanischem ufter arbeitet, mußte fich einzuniften. Dagegen martete man f bas Empormachsen eines Weltblattes vergebens. Den Reigen iffnete bie "Breußische (Abler) Zeitung" (gegr. 1851, eingeg. 53), Die einen fonservativen Charafter trug: unmittelbar barauf ate ber "Bubligift", ber liberal mar, aber boch nur in behagjem Blauderton über Die Beltbegebenheiten berichtete. rbe 1851 gegründet und bestand bis 1874. In ber Mitte : fünfziger Sahre erhielt Berlin fein erftes großes Sanbels= itt, die "Berliner Borfenzeitung", gegründet von Dr. Rillifc n Born, bem fich 1868 ber "Berliner Borfenfurier", von prae Davidsohn ins Leben gerufen, gur Seite ftellte. Begen

Ende ber fünfziger Rabre traten noch zwei Blätter in Die Erich nung, Die, obaleich fie beibe originell und geistreich maren, boch m einige Reit bestehen konnten, Die wikige 1858 von Abolf Glab brenner gegründete und von Richard Schmidt-Cabanis bis 1884 geleitete fortichrittliche Berliner Montgaszeitung" und bie bie der liberalen Mittelvartei ins Leben gerufene "Berliner Allas meine Zeitung" (1859-63), an beren Spipe 1861 Julian Schmit gestellt wurde, bem jedoch für ein solches Blatt ber freie Bid für das Leben fehlte. Wit dem Jahre 1862 erstanden gleich drei neue Reitungen von Bedeutung in Berlin, Die "Norbbeutiche Allgemeine Reitung", von Dr. Brak gegründet und viele Sahre von Emil Bindter geleitet, bis 1890 bas Dragn Bismarcks und iett bas Sprachrohr ber Reichsfanglei und bes Auswärtigen Amtes. bas "Berliner Frembenblatt", von R. Deder gegründet, viele Jahre der Moniteur für alle Theaters. Mufiks und Sport-Angelegenheiten, eingegangen 1901, und die "Tribune", ein in gemäßigt liberalem Ton gehaltenes Blatt, bas aber, als es 1881 von ber fezelfioniftischen Gruppe ber nationalliberalen Bartei angefauft worden war, rafch zurückging und 1883 zu erscheinen aufhörte. Alls fich bann bas politische Leben immer reger gestaltete, traten 1865 Die ichon im britten Rapitel bes zweiten Abschnittes etwähnte Belbiche "Staatsburgerzeitung" und 1866 bie von Strousberg gegrundete freitonservative "Boft" ins Leben, Die 1874 in ben Besit verschiedener Barlamentarier fam und besonders unter ber Redaftion von Dr. Rapfler eines bedeutenden Unfehens genog. Mit bem Beginn bes Rulturfampfes schuf fich 1871 bie Bentrumspartei in ber "Germania" ein hauptorgan, in bem bis 1878 Baul Majunte eine scharfe Feber führte. Für bas große Bublitum trat im felben Jahre auch bas liberale "Berliner Tageblatt" ins Leben, bas von seinem Berleger geschickt verwaltet und von Arthur Levpsohn umfichtig geleitet, febr bald eine bisber noch nie bagemefene Auflage erreichte.

In Wien hatte die Presse zunächst noch eine sehr schwere Beit durchzumachen. Im Dezember 1851 wurde die Berfassung beseitigt und damit auch die Prefsfreiheit, und 1857 trat die Bertungs-Stempelsteuer, die 1848 abgeschafft worden war, aufs neue

Rraft. Dadurch erlitten bie Zeitungen eine fo fcwere Beaftung. bak viele fleinere Blatter ibr Ericeinen einstellen mußten. Erft 1900 murbe ber Reitungsstempel wieder abgeschafft. Reue Ara ericien fur Die Wiener Reitungen erft. als mit bem D. Mara 1863 ein neues Brefaciek in Rraft trat, burch bas wieber geordnete Rechtsverhältniffe eingeführt murben. Darauf entstand benn auch schon im nachsten Sahre bie erfte große Reitung Ofterreichs, Die "Neue Freie Breffe". Sie murbe von Mar Griedlander. Dich. Etienne und Abolf Werthner gegrundet. Friedlanber übernahm die Bearbeitung der inneren Politik. Stienne die ber auswärtigen, und Werthner leitete bie ötonomische Bermaltung bes großen Unternehmens. Durch bie außerorbentliche Intelligens ber brei Manner faßte bie "Neue Freie Breffe" fofort feiten Ruk, und burch ben icharfen Blid Friedlanders murbe immer ber richtige Beg bei ben fo mannigfachen Schwankungen ber öfterreichischen Bolitif eingeschlagen. Bon vornberein manbte fich Friedlander gegen ben "Aukerordentlichen Reichergt" Belcrebis, mit aller Entschiedenheit trat er gegen bas Rabinett Sobenwart auf, mabrend er bas Burgerministerium lebhaft zu förbern fuchte. Stienne befampfte von Anfana an die unmabre Bolitif Rapoleone III., und 1870 trat er, unbefümmert um die antibreufische Stimmung, Die von 1866 ber Ofterreich noch aum oroken Teil beberrichte, auf die Seite Deutschlands. Die weitere Entwidlung ber Dinge zeigte febr balb, wie recht er tat, und baburch murbe bie "Neue Freie Breffe" bas einflugreichste, bas tonangebenbe Blatt in Ofterreich. Neben biefer Reitung größten Stile trat bann noch 1865 bas "Reue Frembenblatt", 1867 bas pon M. Szeps gegrundete "Neue Biener Taablatt". bas fich eine fehr große Beliebtheit zu erringen mußte, 1869 bie "Tagespreffe", Die mehrere Sabre für Die welfischen Interessen fambite. und 1871 bie "Deutsche Reitung", die bas Recht ber Deutschen gegen bie andrangenben Slaven zu verteibigen fuchte.

Neben Berlin und Wien spielte die Journalliteratur Münchens in den fünfziger und sechziger Jahren eine sehr unbedeutende Rolle. Gine großbeutsche "Ffar-Zeitung", redigiert von August Beder, bestand nur kurze Zeit, ebenso ein ministerielles Blatt.

Die "Neue Münchener Zeitung", mabrend die von Julius Frobel 1867 ins Leben gerufene "Subbeutiche Breffe" fich amar langer hielt, aber es zu feiner Bebeutung brachte. Unbere geftalteten sich die Verhältnisse in Frankfurt a. M., wo sich die "Frankfurter Reitung" energisch emporrang. Diefes beute fo bedeutende Blatt entwickelte fich aus fehr fleinen Berhaltniffen. Es begann feine Laufbahn am 27. Auguft 1856 als "Franffurter Sanbelszeitung" in fleinem Quartformat. S. B. Rosenthal und Leopold Sonnemann gaben es beraus, um bem Bublitum bei ben immer mehr fich ausbreitenben Aftienunternehmungen ratend gur Seite fteben zu fonnen. Balb famen bann zu ben Sanbelsnachrichten auch einige politische Telegramme und eine feuilletonistische Bochenbeilage "Couvon der Franffurter Banbelszeitung", und als fic 1859 bas politische Leben zu tragischen Konfliften zuspitte, muche fich bas Sanbeleblatt unverfebens zur politischen Reitung aus und erhielt ben Titel "Neue Frankfurter Beitung"; jugleich Redafteur G. F. Rolb ber auswurde ihm burch seinen gesprochene bemokratische Charafter aufgeprägt. Darauf ents wickelte fich die Reitung zum hauptorgan ber Demofratie Gubwestbeutschlands und befämpfte ale solches die Begemonie Breufens. verhielt fich aber auch ablehnend gegen ben Fürstentag. lich wendete sie sich 1866 gegen Breuken und murbe baber bei ber Offupation Frankfurts burch die preußischen Truppen am 17. Juli mitfamt ber "Ober-Poftamtezeitung" und bem "Journal de Francfort" verboten. Bahrend jedoch die beiben lettgenannten Blätter nun ihr Erscheinen für immer einstellten, fiebelte bie "Neue Frankfurter Zeitung" nach Stuttgart über und erschien bort brei Monate unter bem Titel "Neue beutsche Reitung", worauf fie, nachdem fie eine neue Raution geftellt batte, vom 16. November 1866 ab unter dem Titel "Frankfurter Beitung" wieber in ihrer alten Beimat herausfam.

Enblich ist auch die "Hessische Morgenzeitung", in Rassel 1859 von Friedrich Detfer und Friedrich Scheel gegründet, bei ben neuen bedeutenderen Zeitungen zu nennen, da sie bas einzige Blatt Hessens war, das sich bem thrannischen Kurfürsten mann-

**■ haft** gegenüberstellte und darum bis 1866 viel Bedrückungen zu **=** erdulden hatte.

Sine "Rhein-Lahn-Zeitung", die die liberalen nassauschen Abgeordneten Lang und Braun in Wiesbaden 1859 gründeten, wurde von der nassauschen Regierung nicht geduldet und siedelte Ende Oftober 1861 nach Frankfurt über, wo sie den Titel "Rheinischer Kurier" annahm und bis nach der Katastrophe von 1866 blieb. Darauf kehrte sie nach Wiesbaden zurück und ersicheint dort noch jekt.

Auker Diesen großen Reitungen find bann schlieklich noch amei umfangreiche Gruppen von Blattern zu beachten, Die in unferem Rulturleben eine nicht unbedeutende Rolle fpielen, obaleich bie einzelnen Reitungen in biefen Gruppen meift flein find und auch feine hohe Auflage besiten. Es find bies bie fogialiftifchen und bie ausgesprochen fatholischen Blatter. Die fogialiftische Breffe entstand zu Anfang ber fechziger Sabre, als Ferbinand Laffalle bie Arbeitermaffen zu gemeinsamer Agitation in einer Organisation vereinigte. Als erftes Blatt ift ber "Bolfsftaat" zu nennen, ber in Leipzig erschien und in feiner M 80 bas Brogramm ber sogialbemofratischen Arbeiterpartei veröffent= lichte. Diesem reihten fich die Blatter in Chemuik. Crimmitichau. Dresben, Braunschweig, Konigeberg, Karleruhe, Nürnberg, Rurth 2c. an, in benen in allen Tonarten ber Saß gegen ben Staat und die Besitenden in meist recht grober Sprache gepredigt murbe. In den letten Jahrzehnten bat fich biefer gereizte Ton etwas gemilbert, auch bas geiftige Niveau ber Blatter gehoben. Als Sauptorgan gilt jest ber in Berlin erscheinende "Bormarts". - Die ausgesprochen fatholische Breffe, meift Rentrumspreffe genannt, begann fich erft zu Enbe ber fechziger Sabre au entwideln; vorbem hatte ce eine ausgesprochen fatholische Beitungeliteratur nicht gegeben. Sest entstanden, je heftiger ber fogenannte Rulturfampf entbrannte, in allen fatholifchen Stabten tatholische Blatter, meift von Beiftlichen geleitet, Die in febr beftiger, aber auch volkstümlicher Sprache für Die Interessen ber tatholischen Rirche eintraten. Das führende Blatt, Die "Germania", haben wir bereits bei ben neuen Berliner Zeitungen nannt; weiter auf diese Blätter einzugehen, muffen wir uns i sagen, ba beren eigentliche Entwicklungsperiode bereits in die, fällt, die wir nicht mehr in den Kreis unserer Betrachtung zie können.

Der groken und bunten Menge politischer Reitungen auch eine reiche Rulle von Reitschriften gegenüber. Sournale ber zweiten Salfte bes neunzehnten Sahrhunderts tr aber einen wesentlich andern Charafter, ale bie vormärzli Das große Bublifum batte ben gespreizten Ton. ben Tumult bas Rampfgeidrei bes jungen Deutschland und ber Freih fampen fatt. Man wollte feine politische Schwarmerei n man wünschte fich materiell geforbert zu feben. Rur wohlhal Bölfer, wie bas Beispiel Englands zeige, verftunden auch mit frei zu fein. Darum muffe man ben Naturwiffenichaften. Industrie, bem Berfehr jest feine gange Aufmerksamfeit wid Diesem Geschmade entsprach George Bestermann in Braunich indem er 1856 nach dem Muster englischer Monatsschr "Westermanns Monatshefte" ins Leben rief. Das Gebiet Bolitif und überhaupt alles Tendenziose, murbe vollständig mieben, dagegen erfuhren unter ber umfichtigen Redaktion Abolf Glafer Die Naturmiffenschaften. Ethnoaraphie. Runft-Rulturgeschichte eine gang besondere Bflege. Auch ber Illuftr murbe große Sorgfalt zugewendet, fo baß bas Unternehmen aroken Beifall fand. Ginen etwas fraftigeren Bulsichlag ; bie Revue "Unsere Zeit", die ber geistvolle Rudolf Gott von 1857 ab in Leipzig herausgab. Sie zeigte eine entsch liberale Gefinnung und informierte auch über die Ereigniffe bem Gebiete ber Bolitif, gewann aber nie einen größeren S freis und ftellte baber, nachbem Gottichall ichon einige vorher von ber Redaftion gurudgetreten mar, ichlieflich Enbe ihr Ericbeinen ein. Gbenfalls nur auf einen fleinen Rreis ben die "Breufischen Jahrbucher" beschränft. Gie murben von einem Rreise ber fog. Altliberalen, an beren Spige Duncker ftand, ins Leben gerufen und follten ben natio Liberalismus, ben Gebanken bes preußisch-beutschen Ginheitsit vertreten. Auch hier schwebten als Muster die englischen und frangofifden Beitschriften por. 216 Rebatteur murbe Rubolf Sanm beftellt. ber fich burch eine Biographie Bilbelm v. Sumbolbts einen geachteten namen erworben hatte. Go fehr fich aber Sanm auch Mube gab, Die Monateschrift interessant gu machen: es wollte ihm nicht gelingen, eine größere Anzahl bebentenber Mitarbeiter zu gewinnen; Die Befte blieben alle etwas troden nud lanameilia. Die beften Auffate lieferten Otto Gilbemeister. David Friedrich Strauk und Anton Springer. Die preußische Regierung mar bem Unternehmen nicht geneigt und Konfiszierte verschiebene Sefte: eine Beschlagnahme erfolgte auf Grund eines von Megibi verfakten Artifels über bie Regentschaft in Breufen. Mifmutig legte baber Saum 1864 bie Redaktion nieber, worauf nach einem zweijährigen Interregnum Beinrich pon Treitschfe 1866 bie Leitung übernahm, eine Reitlang mit D. Behrenpfennig, fpater mit Sans Delbrud, ber fie nun feit 1889 allein herausgibt. Als geiftreicher Blauberer stellte fich neben "Unfere Reit" und bie "Breufischen Jahrbucher" 1867 "Der Salon". In ihm fprach ber feine Mann ber Gefellichaft. der über alles orientiert war, was augenblicklich in der eleganten Belt interessierte: nur von den politischen und religiösen Debatten hielt er fich fern. Anfangs murbe ber "Salon" von Ernft Dobm und Julius Robenberg herausgegeben, feit 1874 von Frang Birfc.

Eine Zeitschrift für Literatur, Kunft und öffentliches Leben gab Robert Prut mit seinem "Deutschen Museum" von 1851 bis 1867 heraus, zunächst mit Wilhelm Wolfsohn, später mit Karl Frenzel. Das Blatt hielt sich stets auf einer vornehmen Höhe, vermochte sich aber keinen größeren Leserkreis zu erwerben.

Neben biesen Revuen entwickelte sich alsbalb in üppiger Mannigfaltigkeit eine bunte Literatur von Unterhaltungsblättern. Den ersten Plat unter biesen nahm die "Gartenlaube" ein, die ber intelligente Ernst Keil 1853 gründete. Keil besaß eine feine Bitterung für das, was die große Wenge des Bolkes wollte und brauchte, und es schlug in ihm auch ein warmes Herz für alle vaterländischen Angelegenheiten. Wit unermüdlichem Spürsinn and er immer das für seine Wochenschrift heraus, was das

beutsche Gemüt erwärmte und wonach ber vaterländische Sinn verlangte. Sein Unternehmen burgerte fich benn auch rafch ein: schon ber erste Jahraana konnte in einer Auflage von 5000 Gremplaren gebruckt merben : ber zweite erschien bereits in einer Auflage von 8000 Eremplaren, und bei Reils Tobe 1878 fam das Blatt in einer Auflage von über 300 000 Eremplaren ber In ben fechziger Jahren, als unfer nationales Leben wieber einen tieferen Inhalt bekommen hatte, fam in den paterlanbifden Auffaten und Bedichten ber "Gartenlaube" Die Stimmung weiter Kreise zum Ausbruck. Manche ihrer patriotisch hochaestimmten Nummern wirkte wie eine politische Tat. "Gartenlaube" stellte sich 1864 mit driftlich-fonservativer Tenden bas "Dabeim", verlegt von Belhagen und Rlafing in Bielefeld und viele Sahre redigiert von Robert Konig. In großerem Stile gehalten prafentierte fich "Über Land und Meer", bas 1858 von Eduard Hallberger in Stuttgart gegründet murbe. brauchbarer Mitarbeiter mar viele Jahre ber Romanschriftsteller R. B. Sadlander, ber in ber erften Zeit, als noch viele englische und frangofische Cliches angefauft werben mußten, weil beutiche noch nicht genügend geliefert werben fonnten, um folche angefauften Bolgichnitte nicht felten fed und frohlich feine Erzählungen "herumschrieb". Ahnliche Aufgaben wie " Uber Land und Decer" itellte fich bas "Buch für Alle", das Bermann Schönlein 1865 ins Leben rief. Dem Bedürfnis nach gehaltvoller Roman-Lefture entsprach die 1864 von Otto Janke gegründete "Romanzeitung". Sic wurde mit Wilhelm Raabes berühmtem Romane "Der hunger paftor" eröffnet. Reichlichen Lesestoff boten auch Die "Unterhaltungen am häuslichen Berd", Die, von Karl Guttom redigiert, von 1852 bis Ende 1864 heraustamen, und die "Hausblätter", Die Sackländer und Sofer von 1855 bis 1867 herausgaaben.

Das bentsche Zeitungswesen wuchs mithin nach und nach, indem es sich nicht nur außerordentlich erweiterte, sondern auch an Tiese und Vielseitigkeit gewann, zu einem hochbedeutsamen Fattor in unserem Kulturleben empor. Aus dem schlichten Nachrichtenblatte des siedzehnten Jahrhunderts wurde die Zeitung zum breiten und farbenreichen Abbilde ihrer Zeit.

## Verzeichnis der Zeitungen.

Machener Mertur 60. Machener Bahrbeitefreund 60. 65. Machener Reitung 64. 391. Abendblatt 69. Abend-Blatt ber Börfenhalle 110. Abend=Reitung (Dresbener) 468. Abend-Beitung (Mannheimer) 612. Mbler 470. Aborfer Bochenblatt 400. Abrek=Rombtoir=Rachrichten 110. 278. Allemannia 184. Allgemeine Literatur-Reitung, Sallifche Allgemeine Ober-Zeitung 347. 570. Allgemeine Ofterreichische Beitung 629. Allgemeine Breuf. Staatszeitung. 82. 263, 335, 357, 546, Allgemeine Slavifche Reitung 632. Allgemeine Theaterzeitung 506. Allgemeine Zeitung, Augeburger 101. 151, 159, 283, 326, 377, 453, 467, 502, 621. Allgemeine Reitung (Elberfelber) 69. 367. Altonger Merfur 387, 588. Ameife 400. Arbeiterblätter, Kölner, von 1848 581. Mrgus 520. Afcaffenburger Reitung 462.

Augeburger Abendzeitung 157. 462. Augsburgische Ordinari = Bostzeitung

Aftraa 226.

157.

Augsburger Bostzeitung 462. Aurora 60. 61. Ausland, Das 309. Austria 471. Auszug ber neuesten Reitungen 378. Badische Landeszeitung 613. - - Reitung 423, 425. Babischer Landtagebote 604. - - Bolfsbote 423. 426. Barmer Zeitung 368. Barritabe, Die 548. Banerns Deputirtenfammer 483. Banreuther Zeitung 157. Banrische Staatszeitung 461. Baprifcher Beobachter 462. Banrifches Bolfsblatt 453. Beobachter (Stuttgart) 436. 617. Beobachter im Roer=Departement 65. Bergeborfer Wochenblatt 381. Berliner Allgemeine Montags=Zeitung 549. — — Allgemeine Zeitung 668. - Börfenkurier 667. - - Börfenzeitung 667. — — Bürgerwehr=Zeitung 548. — — Frembenblatt 668. — — Großmaul 548. - - Ronversationsblatt 309, 528. - - Krafehler 654. — — Kurier 307. - - Montagszeitung 668. - - Omnibus 654.

Berliner Schnellpoft 307.

- - Tageblatt 668.
- - Reitung 548.
- — , Hrög. Ab. Löffler 548.
- Reitungehalle 546.

Berlinische Zeitschrift für Wissenschaft und Literatur 309.

Riene 398.

Blätter für literarische Unterhaltung 514.

Blauer Montag 655.

Bohemia 287, 523, 650.

Börfenhalle (Samb.) 377. 380.

Börfennachrichten ber Oftfee 350. 572.

Bote aus Raffel 116. 389.

Bote in Inrol 166.

Bremer Rurier 384. 589.

- - Nachrichten 381. 589.
- - Tageblatt 589.
- Beitung für Staats=, Gelehr= ten= und Handelssachen 110. 278. 377. 381. 585.

Bremifcher Beobachter 589.

Breslauer Anzeiger für Kommunals angelegenheiten 571.

- - Beobachter 347.
- - Morgen=Beitung 571.
- — Beitung 269. 318. 345. 570.

Britannia 309.

Brutus, der Tyrannenfeind 61.

Buch jür Alle 674.

Buddelmener=Beitung 549.

Bundeslade, Die 211.

Bürger= und Bauern=Beitung 548.

Bürgerfreund 278. 381.

Bürger=Bache 547.

Bürgermehr: Zeitung 547.

Burgicher Kurier 276.

- (Halleicher) 276.

Burgiche Zeitung 276.

Charivari 319. 335. 400. 520. 652. Cholera=Zeitungen 339.

Chronif der österreich. Literatur Colonne, La 410. Constitutionel 261. 326. Courier Français 261. Courier in Solle 573.

Dabeim 674.

Dannepirte 387.

Danziger Allgemeine Beitung 30

- - Tageblatt 350.

Darmitäbter Tageblatt 413.

- - Beitung 143.

Demofrat (Berliner) 548.

- — (Mainzer) 608.
- - (Wiener) 631.

Deutsche Allgemeine Zeitung 319 598.

- - Arbeiter=Zeitung (von F. rend) 547.
- — (von Dr. Lubajch u. Bi 547.
- - Beobachter, Der 110.
- - Blätter 117.
- - Blätter für Boefie 309.
- — Bürgerwehr Beitung 519
- - Jahrbücher (fiebe Sall. 31
- - Monatsichrift 479.
- — Nationalzeitung 358.
- — National=Zeitung für L ichweig u. Hannover 377
- - Reform 548.
- - Reichszeitung 586.
- -- Revue (Guttows) 499.
- -- Bolfshalle 581.
- -- Bolfezeitung 612.
- -- Bolkezeitung für Stadt Land 547.
- -- Wochenzeitung 358.
- - Zeitung (Berliner) 339.
- Beitung (Gervinussche)
  - 423. 426. 609.
- - Zeitung (Wiener) 669.

Deutscher Kurier 436.

: Zuschauer 483.
3 Museum 673.
ranzösische Jahrbücher 495.
ind, Das neue 209.
inds Kurier= oder Staatsbote

ia 409.
vier 318. 319. 524.
mg 106. 391.
ider Zeitung 667.
r Anzeiger 600.
ournal 600.
rfer Zeitung 69.

: Gegenwart 667. ber Wochenblatt 386. Münchener) 621. n=Reitung 381. er Reitung 367. Unzeiger 350. itichrift aus Banern gur Er= ing und Belehrung 302. id Scherg, ober ber alte Freis 225. Reitung 667. egel (Münchener) 520. Berliner) 520. (Lewalds) 512. che Annalen 212. uffeher, Der 210. staaterelationen 225. indel 549. ampe 548. imbe ober Lamve ber Saje 548. euchte 548.

s d'affiches 65. Berliner) 520. Barijer) 663. rger Zeitung 387. e Blätter 534. 652. e Blätter, Der Teutschen jen 211. ter, Jürgenssche 596. 611. Forum ber Journalliteratur 336. 506. Frankfurter Börjenzeitung 509.

- - Sanbelszeitung 670.

-- Sournal 134. 280. 326. 401. 407. 609.

- - Bolfsbote 655.

- Beitung (Obermullersche) 596.

— — Zeitung (Sonnemannsche) 670. Frankischer Kurier 462.

-- - Merfur 157.

Freia 387.

Freiburger Beitung 423.

Freie Blätter, Berliner 654.

Freie Wiener, Der 656.

Freie Reitung (naffauifche) 603.

Freihafen, Der 505.

Freimutige Blatter für Deutsche 210.

Freimutige, Der 225. 303. 528.

- -. Wiener 631. 637.

Freischaar für Bolen 547.

Freischärler, Der 655.

Greifdus. Der 278. 381.

Freisinnige, Der 423.

Frembenblatt (Berliner) 668.

- - (Wiener) 629.

Gartenlaube, Die 673.

Bajthofszeitung 520.

Gazette de Cologne 65.

Gazette de France 261. 326.

Beifel, Die 632.

Beneral=Anzeiger für Deutschland 399.

Gerad' aus! 631.

Germania, Zeitschrift für Deutsch= lands Gemeinwohl 209.

(Bermania (Bentrumsblatt) 668.

Befellige, Der 273. 350.

Gefellichafter, Der 224. 297. 527.

Beivenft. Das ichwarze 520.

welpenli, Dus jujibarge 520.

Golbene Mittelftraße, Die 632.

(Böttinger gelehrte Anzeigen 226.

(Brengboten 479. 483. 652.

Grimmajdes Wochenblatt 107.

Großherzoglich Seffische Reitung 413. Budfaften 656.

Salleicher Burgider Rurier 276. Sallische Jahrbücher 332. 363. 488. 495. Sallische Reitung 574.

Sallifder Rurier. Reitung für Stabt und Land 89. 276. 354.

— — (sog. Waisenhaus=Courier) 573. Samburger Börfenlifte 326.

- - Bolitisches Journal 212. Samburgifche Rachrichten 587.

- - Reue Reitung und Abreß=Ron= tor=Nachrichten 278. 379.

— — Unparteiische Korrespondent 109. 278. 326. 377. 379. 587. Hanauer Zeitung 389.

Sannoveriche Angeigen 115. 667.

- - Morgenzeitung 333. 373. 585. 586.

— — Nachrichten 115. 371.

- - Bolfdzeitung 584.

— -- Reitung 371. 583.

Sannovericher Courier 667.

- - Bolfefreund 373.

Sannoveriches Bolfsblatt 373.

hans Jörgel 524.

Sausblätter 674.

Sausfreund in Palaft und Bütte 523. Beidelberger Jahrbücher 226.

hermann, Zeitschrift 57. 182. 304.

Hermes, ober fritisches Jahrbuch ber Literatur 230. 288.

Berold, Der 393. 480.

— — (Berl.) 655.

Beffenbote 389.

Beffifche Morgenzeitung 670.

Beffifder Bolfsfreund 595.

hilbesheimische allgemeine Beitung 377.

- - Beitung 377.

Siftorifch=politische Blätter 478. historisch=politische Beitschrift 478.

Hochwächter, Der 436. Horniffe 594. Sumorift, Der 524.

Tahrbuch für bramatifche Runft mb Literatur 336.

Jahrbuch für miffenschaftliche Rriff 309. 320.

Nahrbücher ber Literatur, Biener 202 Nahrbücher für wiffenschaftliche Ritt 514.

Jahreszeiten, Die 523.

Aduna 523.

Jenaifche Allgemeine Literaturzeitung 193, 226,

Mustration (Barifer) 532.

Illustreted London News 532. Mustrierte Reitung 533.

Innland 448.

Intelligenzblatt (Düffelborfer) 68.

- - (Frankfurter) 410.

Intelligenzblatt für Rrefeld 368. Intelligenablätter, Gründung ber 86. Journal de Francfort 130. 280. 401. 409. 611. 670.

Journal des Débats 261, 325.

Journal des Österreichischen Llond 629. 647.

Journal de la Roer 60.

Journal des Nieder= und Mittel= rheins 61. 65.

Journal für Deutschland (Berl.) 210. Iris 279.

Ifar=Beitung 669.

Ibehoer Wochenblatt 386.

Juchheirasasa! Die Preußen sind da! 549.

Junge Bfterreich, Das 631.

Karlsruher Zeitung 423. 604. 613' Rasselsche Augemeine Zeitung 116. 389. 591.

eitung 596. 611
itter 170. 178.
11sch 653. 656.
ich 653. 656.
ich 653. 656.
ich 653. 656.
ich 653. 656.
38: 382.
Beitung 65. 262. 267. 351.
1. 468. 574.
er 318. 518.
Preußische Staats, Kriegs, ichenszeitung s. Königsb.
tg.
Preußische Stettiner Beis

0.

ituna 549.

ger Hartungsche Zeitung 90.

1. 667.
ger Oppositionsblatt 572.
onsblatt (Wiener) 233.

Beitung 423.
In 630. 635.
Incle Donauzeitung 631.
hrbücher 483.
Ib-Zeitung 547.
tatsbürgerzeitung 399.
tung von Böhmen 619.
tung (Sächsische 602.
tung (Wünchener) 548, 567.

neller Courier 630. nelles Blatt aus Böhmen

ient von und für Deutsch= 7. 462. 467. 3 Riederrheins 68. zeitung 582. ung 561.

1.
2 Zeitung 389.
3.

Der (Münchener) 621. Die (Münchener) 621 Ulgemeine Zeitung 393. Leipziger Literaturzeitung 226.

- - Tageblatt 399.

- - Zeitung 123. 326. 396. 598.

Leuchte, Die 226.

Leuchtfugeln 655.

Leuchtturm. Der 521.

Literarifche und fritische Blatter 514.

Literarifche Beitung 514.

Literarifcher Bobiatus 514.

Literarifches Ronversationeblatt 293.

— — Wochenblatt, Das 226. 292.

Literaturblatt (Menzels) 497.

— — (von Alexander Jung) 514. Literatur= und Kunstbericht 514.

Llond, Der 648.

Lofomotive 481. 547.

Lübedische Anzeigen 278. 384. 589.

- - Blätter 589.

— — merkantilisch=politische Zeitung 385.

Lübeder Nachrichten 381.

Lyna 386.

Magazin für die Literatur des Auslandes 335. 516.

Magdeburgische Zeitung 86. 275. 351. 573.

Mainzer Journal 609.

- - Tageblatt 608.
- - Bochenzeitung 358.
- - Reitung 142. 413.

Mannheimer Abendzeitung 391. 423. 424.

- - Nournal 423. 613.
- - Morgenblatt 423.
- - Zeitung 595.

Medlenburger Tageblatt 378.

Medlenburgifche Zeitung 378.

Memeler Dampfboot 572.

Mephistopheles 655.

Mercure du département de la Roër 65

Messager des Chambres 261.

Winerva 211. Mittelrheinische Zeitung 603. Mitternachtblatt, Müllners 305. Wonatsschrift (Berliner) 479. Worgenblatt, Cottasches 213. 295. 496. Münchener Reueste Nachrichten 620.

- - politifche Reitung 158. 462.
- - Bunich 655.

Raffauische Allgemeine Reitung 604. National=Reitung ber Deutschen 108. National=Reitung (Berl.) 547. 552. Nationalzeitung, Königl, privil, banr. 158. Nedar=Reitung 282. 303. Nemefis 171. Reue Berliner Monatsidrift 309. Neue Berliner Reitung 548. Neue Bremer Zeitung 589. Reue beutiche Reitung 611, 670. Reue Kackeln (Cöllns) 208. Neue Frankfurter Reitung 670. Neue Freie Breffe 570. 669. Neue Lübedische Blätter 384. Neue Münchener Reitung 619, 670. Neue Ober=Reitung 570. Neue Breufiiche Zeitung 548, 561. Neue Rheinische Zeitung 579. Neue Schwerinische Bolitische Reituna 378. Reue Stettiner Zeitung 572. Neue Wogen der Reit 350.

Neuer Rheinischer Merkur 58. Neuer Bolksfreund 584. Neues Berliner Tageblatt 548. Neues Dresdner Journal 602. Neues Frembenblatt (Wiener) 669. Neues Tagblatt (Stuttgarter) 438.617.

Reue Burgburger Zeitung 462.

Neueste Breußische Zeitung 549. Neuer Elbinger Unzeiger 273.

Reucs Wiener Tagblatt 669.

Neu-Beffische Zeitung 592.

Nieberrheinische Blätter 69. Niebersächsische Zeitung 584. Nordbeutsche Allgemeine Zeitung (M. Nordbeutsche Freie Presse 590. Nordbeutsche Zeitung sür Polik, Handel und Gewerbe 572. Nouvelliste, Der 60. 65. Nürnberger Korrespondent 621.

Oberbeutiche Wochenzeitung 358.

- - Beitung 423.

Ober=Postamtezeitung 129. 280. 39 372. 401. 402. 467. 604. 610. 67

Oberichlesischer Anzeiger 347. Oberichlesischer Banberer 347.

Oldesloer Wochenblatt 386

Ohnehofe, Der 632.

Oppositions-Blatt 93.

Opposition für Bolf und Recht 631

Originalien, Die 225.

Dit=beutiche Boft 632. 645.

Diterländische Blätter 479.

Ditfriesische Zeitung 377.

Oftpreußisches Bürgerblatt 572.

Oftseeblätter 385.

Ditfee=Reitung 572.

Ölzweige 465.

Biterreichische konstitutionelle deut Zeitung 631.

Österreichischer Beobachter 152. 1 286. 471. 628.

- - Korrespondent 632.
- Landbote 631.
- — Nationalgardist 631.

Pädagogijches Wochenblatt 465. Panier des Fortschritts 630. Patriot, Der 211. Patriotischer Hausfreund 564. Penny Magazine 529. Psennig-Wagazin 530. Psennig-Wagazin für Kinder 531. Bhiladelbhia Demokrat 595. ihlingszeitung für Deutsch.
fel, Der 632.
ellner, Der 631.
!euigkeiten 378.

Asochenblatt . (Berliner) Bürger=Reitung 572. ie 373. ituna 90. 368. en 60. indblatt 649, 650. ung 167, 287, 472, 648, ochenblatt 387. ner) 632, 641. L 641. de neue 548, 655. Allgemeine Reitung 358. zeitung 74. 85. rbücher 672. :efpondent, Der 36. 74. 112. lamente=Reitung 548. ntszeitung 103. 377. 515. '8=Reitung 549.

Der 546, 667,

er) Reitung 667.

Beitung, Elberfelber 69-

Der 631.
ie (Berliner) 547.
nburger) 587.
ener) 632.
jer Zeitung 462.
Eoten (ehebem "Der Neus 131.
Zeitung 611.
Eeufel 656.
Turier 110.
er Wochenblatt 386.
Die 548.
Archiv, Das 225.

Rheinische Blätter 135.

- — Jahrbücher zur gesellschaftlichen Reform 483.
- — Bostille 423.
- — Zeitung 362. 379. 480. 609. Rheinischer Beobachter 369.
- — Kurier 671.
- - Merfur 30. 33. 63. 92. 109. 166. 263.
- -– Postillon 425.

Rheinhesfiifdes Boltsblatt 609.

Rhein=Lahn=Beitung 671.

Mbein= und Rubrzeitung 581.

Rheinisch=Beftfälische Zeitung 667.

Riftretto 131.

Romanzeitung 674.

Rofen, Beitschrift für die gebilbete

Welt 523. 564.

Roftoter Zeitung 378.

Rote Müge, Die 656.

Rübezahl 33.

Sachien=Reitung 398. 523.

Sächlische Konftitutionelle Reitung 602.

— — Baterlandsblätter 398. 480.

Salon. Der (Engländers) 505.

Salon, Der (Robenbergs) 673.

Sammler, Der 225.

Satan 630.

Shild und Schwert 632.

Schlesische Reitung 89. 274. 336. 341.

570

Schleswig-Polsteinische Zeitung 386.

590.

Schnellpoft (Berliner) 307.

Schnellpoft (Wiener) 656.

Schwäbische Merfur, Der 144. 281.

435. 614.

Schwäbisches Museum 436.

Schwarz-Rot-Gold 632.

Secblätter 423. 612.

Seebluttet 423. C

Signale 318.

Solbatenfreund 524.

Sonderburger Wochenblatt 386.

Sonne, Die 483. 618.

Sozialist, Berl. 655.

Speierer Zeitung 462. 621.

Spenersche Zeitung 78. 263. 264. 336.

467. 546. 550. 551. 552.

Sprecher sür Rheinland und Westsfalen 368.

Staat, Der 479.

Staatsbürger, Der 549.

Staatsbürgerzeitung 482. 668.

Staatszeitung, Großherzogl. badische 143.

Stettiner Beobachter 572

— — General-Anzeiger 572. Stettinische Reitung, Königl. priv.

Stettinische Zeitung, Königs. priv. 90. 572.

Stuttgarter Allgemeine Zeitung 436.

- — Schnellpost 436. 617.
- — Tagblatt 436.
- — Reitung 436.

Subbeutiche Breffe (München) 670.

Zages-Chronif (Bremer) 589. Tagesbreffe (Wiener) 669. Tante Bok 654. Taunusblätter 604. Teatrum Europäum 529. Telegraph für Deutschland 509. Teutscher Beobachter 282. Teutiche Blätter 208. Teutiche Feldzeitung 74. Theaterzeitung, Bäuerleiche 304, 520. Thusnelba, ein Unterhaltungsblatt für Deutsche 225. Tribune, Die 668. - -, Die deutsche (Wirths) 448. 477. - -, fritische Blätter aus dem preußischen Barlamente 549.

Über Land und Meer 674. Ulmer Kronif 618.

Trierische Zeitung 369. 582.

Ulmer Schnellpost 440. Unser Planet 482. 519. Unsere Zeit 672. Unterhaltungen am häusl. Herd 671. Urwähler=Zeitung 549. 559.

Baterland, Das 479.

Baterlandsblätter 584. Baterländische Blätter 233. Baterländische Sefte 483. Berfolger ber Bosbeit 655. Berfündiger, Der (Kölner) 65. 68. 277. — — (Stuttgarter) 436. Berfundiger, ein gemeinnütiges Bollsblatt 69. Bolf. Das 654. Bolfsblatt für Stadt und Land (ballifde8) 355, 574, - - (Münchener) 621. Bolfeblätter, Berl. 654. Bolfsfreund (Wielands) 177, 211, 231. - - Biener 631. — — Münchener 462. - - naffauischer 604. Bolfestaat, Der 671. Bolfstribun, Der 548.

Bolts=Stimme, Die 547.

Borwärts (in Baris) 424.

- - (in Berlin) 671.

467, 546, 550, 551,

Bolts=Beitung (Berliner) 561.

Boffische Zeitung 78. 263. 269. 337.

Wächter, Der 210. Wächter an ber Ofties 572. Wächter am Rhein 423. 424. Wächter an der Ruhr 581. Wage, Die (Börnes) 131. 201. Wage, Die, beutsche Reichstagsschau 655. Wandelstern, Der 482. Wanderer, Der 225.

— österreich. 631. 632.

beder Intelligenzblatt 380. 386.

und Staatsbote 65. 67. 277.

Zeitung 377. 382. 391. 590. 667. te 452. utsche Zeitung 580. nanns Wonatshefte 672. älischer Anzeiger 54. 368.

Allgemeine Theaterzeitung 225.

Wasseriung 631. Realzeitung 161. Zeitschrift 220. 291. 502. Zeitung 152. 159. 286. 471.

ibener Tageblatt 605.
riche Zeitung 378.
tliche Nachrichten (Bremer) 110.
tliche gemeinnüßige Nachrichten und für Hamburg 110. 381.
jes Telegraphisches Bureau 557.
er Zeitung 143. 413.
elruthe, Die 225.
wider Wurft 655.

Würzburger Zeitung 157. Württembergischer Staatsanzeiger 618.

Zeit, Die (in Augsburg) 483. Zeiten, Die 180. Zeitschrift für Pharmacie 629. Zeitschwingen 206. Zeitung der freien Stadt Frankfurt 131. 279.

- — des Großherzogiums Frankfurt 129.
- - bes Großherzogtums Pofen 350.
- — für Norddeutschland (Hannover) 586. 667.
- - für Breuken 572.
- - für die elegante Welt 223. 303. 524. 652.
- für die fönigl. preußische Provinzen zwischen Elbe und Weser 89.
- — für die Wiener Nationalgarde 631.

Zeitung&=Halle 550. 552. Zuschauer 425.



## Namen=Register.

Mbel, p., Minifter 444. - - Otto, Sistorifer 616. Abelin, Job. Bbil. 529. Mbam. Dr. B. L. 440. Aegidi, Ludwig Karl 568. Allerander, Raifer 15. Alexis, Wilibald (Häring) 289. 309. 337, 457, Althaus, Theod. 585. Uncillon, Friedr. 31. 244. Undree, Dr. R. 358. 586. Archenholt, J. 28. v. 211. Arens. Dr. Thomas Beinr. 382. 590. Aretin, J. Eph. Al. Mor. Freiherr v. 184. Armbrufter, öfterr. Bubligift 234. Arndt, E. M. 1. 2. 3. 35. 80. 85. 155. 182. 210. 225. Urnim, Achim v. 22, 35, 53, 59, 74. 77. 79. 224. 225. Afton, Luife 655. Auerbach, Berth. 483. 500. 513. Auersperg, Graf Ant. Alex. p. 292. 464. 502. 624.

Baaber, Franz 302. Bacheracht, Therefe v. 510. Bacherer, Gustav 494. Bachmann, J. A. 504. Balper, Dr. J. B. 344. Bamberger, Ludwig 556. 606. Bant, Otto 601. Baffermann, Fr. D. 426, 610. Bauer, A. F. 269. Bauer, Bruno 365 — — Edaar 334. Bauernfelb, E. v. 292, 464, 502. Bauerle, Ab. 225. 506. Baumann, Alex. 503. Becher, Dr. A. 3. 631. Bed, Carl 464, 503, 510, 649, Bededorff, Hofrat 244. Beder, August 510. 669. - - Dr. Bermann 580. — — Nikolaus 357. — Зафагіав 108. Behrend, &. 547. Behrnauer, Beh. Ober=Reg. Rat 214 Benary, Beinr. 654. Benba, Dan. Aler. 266. Benedix, Roberich 368. 655. Bengenberg, Joh. Friedr. 58. Bercht, Brof. 369. Bergt, J. A. 210. Berly, R. B. 134. 279. 402. Bernadotte 78. Bernard, J. C. 163. Bernans, Carl Lub. 424. Bernhardt, Dr. 547. Bernftein, Aron 559. Bertuch, Friedr. Juftus 92. 171. Befeler, &. 427. Beta. Beinr. 654. Bethmann-hollweg 563. Beurmann, Ed. 410. 509. Bevick, Thomas 530.

ı, Carl 393. 479. 596. Matthias 60. Web. Legationerat. Benfor n. 526. Kürst 561, 566, 573, beobbil 547. aior Q. 547. if, p., Minifter 418. 610. 33, 48, 54, 73, 74, ). 399. 513. **522. 596**. en. 28. 223. . 604. igh, v., Minifter 360. Friedr. 538, 568, 590, 647. 0, 62, 64, r. Rarl 606. dwia 98, 131, 158, 199, i. 500. 526. Martin 531. i. A. 91. 119. 222. 233. of. 3al. 60. da 381. br. 211. 211. 668. Braunthal 292. rl (=Wiesbaden) 604. 671. par 534. . 472, 649, Clemene 35. 224. 225. F. U. 22. 117. 229. 287. ). R. 23. 462. ın, Karl Beinrich 359. 577. ulte vom 605. ·. Eb. 650. thar 556. Fr. 210. beorg 505. I 514.

iebr., Professor und Benfor

2. 598. 600.

Bunsen, Chr. K. J. 457. Buol=Schauenstein, Graf v. 17. Bürgers, Heinr. 579. Bürkner, R. 570. Busch, Morih 653. — B. 539.

Carlopago (Riegler) 503. Carrière. Moris 53, 510. Carus, C. G. 505. Cafper, Medizinalrat 339. Caftelli, J. F. 221. 225. 258. 503. 655. Catel, S. S., Brofessor 73. 263. 269. Cerri. C. 656. Chean, Belmine v. 299. Chrift, Ministerialrat 435. Clauren, S. 74. 85. 222. Colbattn, Magifter 276. Collin. Mathias v. 233. Colln. Friedr. v. 155. 208. 210. Corred. Dr. G. F. 439. Corvin, Otto v. 481. Cotta, J. F. 113. 152. 284. - - Rob. Georg 295.

Daevel. B. 111. Dahlmann 178, 340, 371, 427, Dammas, R. S. (fiehe Steffens). Davidsohn, George 667. Davout 108. Deder, R. 668. Deinharbstein, J. L. 221. 233. Delbrud. Sans 673. Delius, Dr. Nitol. 383. Deffauer. v. (Xylograph) 535. Dingelftebt, Frang v. 359. 365. 505. 510. 663. Dohm. Ernft 549. 660. 673. Dollefchall, Polizeirat 361. 365. Döllinger, Janag v. 302. 479. Dove, Alfred 653. — — \$5. **23.** 663. Drärler=Manfred 292. 413. Drobifch, Theod. 527. 655.

Raber, Aler. 86.

Dut. S. 539.

Dronfe, Ernst 579.
Dronsen, Joh. Gust. 427. 491. 568.
Duller, Eb. 504.
Du Mont, Marcus 66. 356.

— Frau 277.

— Josef 356. 578.
Dunder, Herm. 553.

— Franz 554. 561.

— May 568. 672.
Durand, Red. d. Journ. de Francfort 409.
Duttlinger, babischer Politiker 423.

**C**bert, R. E. 292, 523, Echtermeyer, Theod. 489. Edarbt, Julius 653. - - Q. 656. Edart. Q. 631. Editein, Baron b. 151. Eb, Chriftoph Marquard 381. Сіфbola. Dr. 69. Gifenmann, Dr., Gottfr. 453. Eitelberger v. Edelberg, Rud. 627. Elben, Brof. Chr. Gottfried 144, 282. - - Dr. Emil 282, 435. - Carl 282, 435. — Dr. Otto 435. Elsner, Dr. Moris 347. 571. Endlich. Quirin 641. Engel. Ed. 517. Engels, Frang 365. - - Friedr. 579. Engländer, Sigmund 505. 631. 632. Ent, M. 292. Erdmann, Joh. Ed., Philosoph 490. Ernst August, König 371. Egholz, banrifcher Bubligift 302. Etienne, Mich. 669. Eulenburg, Graf Frit 367. Enlert, Bifchof 244.

 — Kriedrich 84, 86, 275, 351. – — Gabr. Gotth. 88. - - Guft. 351. Ferdinand, öfterr, Raifer 624. Reuchtereleben. Ernit v. 502. Keuerbach, Ludwig 492. Reuft. Dr. Bhilipp 462. Ridler, babifder Bolititer 612. Rint, Graf, Rammerberr 563. Rifder=Goullet. Dr. 611. Morencourt, Frang b. 380, 574, 581. 595. Fontane, Theod. 511. Rouqué, de la Motte 79. — — Raroline 222. Förster, Friedr. 73. 309. Franct. 6. R. v. 504. Frankl. L. A. 292. Frang, öfterr. Raifer 623. Freese, Dr. Julius 586. Freiligrath, Ferd. 579. Frenzel, Rarl 489, 556, 558, 661. 673. Freund, Leopold 571. Frentag, Guftab 317, 487, 652, 664. Friedenberg, Dr. G. 338. Friedländer, Dr. Max 570. 669. Friedrich, Ronig von Burttemberg 44. Friedrich August II., Ronig von Cachien 9. 596. Friedrich Wilhelm III. 7. 8. 10. 14. 16, 30, 62, 323, Friedrich Wilhelm IV. 334. 337. 354. 575. 662. 663. Fries, J. Fr. 11. 12. 211. 289. Frobel, Julius 365. 612. 670.

**G**ans, E. 309. 505. Gehe, E. H. 223. Geibel. Emanuel 538.

Froriep, Friedr. Ludwig 105. 106.

Friedr. v. 15. 20. 22. 152. 2. 164. 167. 205. 286. 374. 455. ırd. Wilh. 223. d. Ernst Ludwig pen 563, 567. - Leopold v. 563. . 90b. 167. nus. G. G. 370, 417, 426, 609, n. ban (Buchbruderfamilie) 159. ie. Friedr. 423. meister. Otto 383, 590, 673, bin. Emil be 641. r. Abolf 672. brenner, Abolf 654. 663. 668. enau 7. 36. ete. Karl 373, 510, 586. ide. F. 23. 309. ie 36. 98. 103. 155. 172. 177. 1. 196. 203. 216. 217. 218. 224. 1. 267. 268. 310. 327. 498. de. S. 564. chmidt, 202. 655. 28. 3of. 13. 27. 33. 54. 70. 85. 9. 117. 129. 130. 138. 142. 143. 3. 185. 188. 203. 205. 302. 478. en. Brof. 76. - Georg Joachim 107. ina. R. 23. 492. chall, Rub. 348. 672. be, Chriftian Dietr. 505. o. Beb. Rat. Cenfor 328. er, Frang 234. chel, Dr. J. C. 127. - Dr. C. Ch. C. 397. 598. en, Herm. 356. shammer, Georg Aug. 127. 396. parzer, Franz 221. 292. 503. 631. .m, Jac. 35. 370. 427. 491. - Wilh. 289. 370. 427. m, Gebrüber 224. 226. e. R. B. 612. te, R. 28. 225.

Groß-Hoffinger, A. J. 470.
Gruber, C. A. v. 222.
Gruner, Justus 7. 35. 54. 59.
Grunow, F. W., Berlagsbuchhandlg.
484. 652.
Grün, Anastasius, siehe Auersperg.
— Rarl 368. 424.
Grüneisen, Carl 297.
Gubis, F. W. 224. 268. 270. 530.
Gumprecht, Otto 556.
Gustow, Carl 265. 317. 331. 336.
359. 365. 498. 500. 505. 506. 509.
511. 513. 674.

Sabel, Rerd. 549. Sadlänber, F. 28. 674. Häfner, L. 630, 635. Hagemeister, Geh. Oberjustigrat 31. hagen, Carl 234. Sahn, Theodor 377. Haider, Mar 539. Hallberger, Ed. 674. Samm, Wilh. 510. Hammer, Rob. v. 503. Hammeran, J. A. 609. hammerftein, Gugen Freiherr v. 373. Hansemann, David 57. 567. Harburger, E. 539. Hardenberg, Kürst 7. 13. 25. 29. 30. 32. 47. 73. 113. 137. 155. 246. 252. Sartort, Friedr. 57. 143. 304. 531. Hartmann, R. F. A. 278. 464. Hartung, Georg Friedr. 349. 571. - - Herm. 571. Barris, Georg 373. - - Herm. 373. Safe, Carl, Rirchenhistorifer 458. hasner, Dr. Leop. v. 650. Baffe, Fr. Chr. Mug. 22. 397. Baffenpflug, Minifter 388. Sauff, Serm. 296. 496. - - Wilh. 295. 300.

Baug, J. Ch. Fr. 213. Häuker, L. 359, 426, Sanm. Rud., 492. 555. 568. 673. Debenftreit. Bilb. 221. Sebbel, Friedr. 510, 631. Seder 425, 492. Degel, G. B. F. 308. 309. Beine. Beinr. 59. 295. 297. 302. 308, 317, 331, 455, 490, 500, — — Guitav 629. — Thomas Theod., 539. Beinichen, fachfifder Bubligift 210. Beife, Beinr. 594. Deld, Fr. 23. A. 480. 547. 668. Dell, Th., fiebe Binfler. Beller, Rndor 639. - - Rob. 429, 523, Hellwaldt, Friedr. v. 310. Bengeler, A. 539. Berbft, &. 302. Berber, Barthol. 74. Berlogiobn, Rarl 518. 523. Hermannsthal, Franz Herm. v. 503. Bermes, Carl Beinr. 309. - - Dr. Rarl 358. 377. 589. Berold, &. 655. Bermegh, Georg 334. 365. 395. 510. 659. Sefetiel, Georg 523. 564. Beun fiebe Clauren. Benfe, Joh. Georg 110. Bengler, Dr. Moris 626. Dirich, Franz 673. Birth, Dr. Georg 621. Sod, Dr. C. F. 631, 641. Sofer, Edni. 674. Doff, D. 483. 612. Böfffen, Buft. 364. 426. Hoffmann, E. T. A. 222. - - 0. 0. 654.hoffmann von Fallersleben 316. 365. hofmann, Albert, Buchhändler 658.

663.

Holdheim, Herm. 559.
Holtei, Carl v. 255. 308. 309.
Hormapr, Jos. v., Ministerialrat & Horn, Franz 216.
— Killisch von 667.
— Usso 523.
Hornthal, D. J. B. v. 225.
Huber, Lud. Ferd. 213.
— Therese 213.
Hühner, F. D. 640.
Humboldt. Wilb. v. 26.

Jacoby, Dr. Johann 348. Jafel, Dr. Ed. Theod. 483, 522. Jahn, Ludwig 11. 73. 85. Sanede, Gebr. 586. Janin, Jules 334. Ranke. Otto 674. Rarde, **R.** E. 457. 475. 479. Jasmund, Landvogt von 44. Relinet. Derm. 486. 640. Alle. Ed. 539. Ingersleben, Oberbraf, p. 54. John, Carl Ernit, Zenfor 327. Jordan, Max 653. - - Enlveiter 388. Jörg, Edmund 479. IBitein, Joh. Ad. v. 416. Julius, Dr. Guftav 394. 486. 54 Jung, Allex. 348. 514.

Kaijer, Dr. Aug. 598.
Kalijch, David 553. 657.

— Ludwig 513. 606. 655.
Kaltenbrunner, E. A. 503.
Kamph, K. Alb. Christ. Heinr. v.
58. 73. 244.
Kanfosser, Ignaz, Zensor 466.
Karl, Joh. 631.
Karl August, Großherzog 8.91.100.
Kausmann, Jasob 486.
Kaulbach, Wilh. v. 655.

r. Leopold 668.
482. 521. 663. 673.
7. Theod. 594.
f. 12.
W. 429.
1. Horn 667.
223. 299.
ttfried 655.
Justizminister v. 25. 28.
er, Dr. 380.
Just. Herm. v. 546.

r. Serm. (nicht Kleinftreuer)

Wenrother.

p. 562. om 562, 563, 575, 577. im. A. v. 14. Bictor Ludwig 110. 435. Franz 523. 650. arles 529. lius 621. anz v. 538. Unton 529. ib. 387. inisterialbir. 31. br. 621. itap (nicht Georg) 457. 622. **%.** 670. ebr., Erfinder ber Schnell= nrich 510. 513.

M. 644. Eb. 532. Trg. 7. 123. 231. Heinr. 429. 578.

eh. Ober=Reg.=Rat 244.

lugust v. 11. 13. 102. 176.

ıst 553, 568, 663,

jert 674.

lenfor 60.

einb. 492.

Rugler, Franz 491. Ruh, Dr. Emil 632. Kuhn, Aug. 225. Kühne, Gustav 498. 505. 513. 526. Kuranda, Ignaz 483. 523. 632. 645. Kurz, Heint. 483. — Germ. 617.

Lacomann 339. Landsteiner, Dr. Leobold 632. 641. Lange. Friedr. 80. Langermann, Geb. Ober-Medizinglrat 244. Paffalle, Ferbinand 671. Laube, Heinr. 300, 306, 317, 331. 459, 492, 498, 501, 508, 524, 822 Laster. Eb. 556. Laun. Fr. 222, 224. Lautenbacher, Dr. 3. 310. Lechner, R. 656. Lebmann, Rofeth 334. 515. Lehne, Friedr. 142. Leifding, Rob. Chriftian 110. Leister, J. F. 110. Leitner, R. G. R. v. 292. Lenau, Nifol. 292. Leng, Ludwig, Red. 381. Leo, Heinr. 320. 457. 489. 490. 493. Leffing, C. F. 269. - - Herm. 557. Lekmann. Daniel 299. Lephfohn, Arthur 668. Lewald, Aug. 485, 512. - - Fanny 556. Ser. Dr. 372. Liefding, S. G. 282. Lindau, Wilh. Ab. 394. Lindenau. v., Minister 392. Lindner, F. G. L. 105. 146. 176. 461. List, Friedr. 365.

Loebell, Dr. 272.

Loeben, D. Graf v. 222.

Roempfe, Dr. 354. 573. Löhn, Anna 602. Löhner, Dr. L. v. 632. Lorm, Hyronimus 513. Lossow, F. 539. Los, Georg 225. Löw, Dr. Heinr. 631. Löwenstein, Rudolf 662. Löwenshal, Jakob 647. Lubasch, Dr. A. 547. Lubas, Heinrich 106. 171. 228. Lyser, Joh. Beter, Waler 505.

Mabler. Moris 631. 638. Mahlmann, Aug. 124. 223. Majunte, Baul 668. Mallindrodt, Arnold 54. 368. Malten, Dr. S. 610. Mann. C. C. v. 302. Marbach, Dr. D. S. 492. 514. 598. Margaraff, herm. 240. 429. 655. Marr. Wilh. 655. Marr. Carl 365, 495, 579, - -  $\mathfrak{A}$ .  $\mathfrak{B}$ . 492. Mathn, Carl 417. 419. 425. 426. 435, 483, Matthäi, Emalb 556. Mautner, Eb. 319. Mebolb, C. A. 310. 622. Medis, All. 656. Meifiner, Alfred 464. 485. Melbold, C. A. 310. 622. Mendelsfohn, Joseph 381. Menzel, Wolfgang 296. 497. Mertel, G. 225. Meffenhauser, 23., 631. Metich, Frang 534. Metternich; Fürst 5. 9. 14. 15. 16. 19. 32. 232. 256. Mevißen, Guftav 362. Mennert, Dr. Berm. 631. Michaelis, Otto 556. Mittermaier, R. 426.

Mobl. Rob. 435. - - Jul., Orientalist 456. Moltfe, Belmuth v. 304, 457. Mommien. Theob. 591. Montgelas, bayer. Minifter 5. 1 185. Möring, Rarl 624. Mofen, Julius 510. Mügge, Theod. 510. 553. 554. 5! Müller, Abam 166, 287. - - Friedr. 439. - - Herm. 581. — — Methusalem 127. 223. 524. - - Otto 402, 405. - - Wilhelm 224. 289. 297. Mülner, Abolf 156. 217. 222. 2 227, 290, 304,

Mundt, Theod. 317, 331, 498, 51

Murhard, Friedr. 116. 212.

513. 514.

Nagels, Ludwig v. 539.
Mapoleon I. 2. 35. 46.
— III. 565.
Nathusius, Phil. v. 355.
Neubert, Dr. med., Censor 393.
Nicolovius. Ministerialdir. 31.
Niebuhr, B. G. 7. 74. 75. 76.
Niederhuber, Anton 637.
Niemann, Prof. 124.
Niemeyer, Hostat 389.
Nonne, Dr. Carl Ludwig 106.
Nordmann, Joh. 631.
Nübling, Ernst 440.

Oberländer, Abolf 539. Obermüller, Wilh. 595. Delsner, K. E., Publizift 211. Oetfer, Fr. 510. 591. 670. Oettinger, Ed. Maria 520. Oten, Lorenz (nicht Johann M. 11. 119. 174. 190.

C. 202, 548, Theob. 386. Daapbert 362. B. 548. . Aulius 603.

n 292. &. (S. 101, 289, 500, renzo 598. 2. . 35

. 339. 371. ar Kerd., Geograph 310. Abgeproneter 422.

Mam 593.

Nob. Babt. 92, 97, 98.

aftian 529. an 496. 616. r. Werd, 399, 482.

erausg. d. hift. pol. Bl.

pline 221. 1 Ebler von 152. 164. til 668. 3. 117. 389. 593. x 536.

r. 630. Q. 45.

225. 1. 212.

2. 503.

.91.

h. John 551.

365. 547. 663. 673.

ft 505. Fr. 1.

erausg. d. Rhein. Jahrb.

Raabe, Bilbelm 674. Madowis, Roj. p. 457, 475. Rabel, f. Barnhagen von Enfe, Rabel. Rameborn, Dr., Siftorifer 399. Rant. Rofef 631, 632, Rante, Leop. 478. Rappabort, Morit 466. Rahmann, Fr. 225. Raumer, b., Birfl. Geh. Legations=

rat 244.

- - Kriedrich v., Brof. 244. Rave. Dr. 9. 361. 367. Rebfues, v., Geb. Reg.=Rat 324, 379. Reichenbach. Morit 588. Reimer. 3. A. 74. 75. 77. Rellstab, Ludwig 270, 457, 552. Renfner, Benfor 73.

Retslag, Rarl 548. Reber, Rof. Freiherr v. 258. Reuter, Frit 316. Richter, Jat. Ferb., Buchhändler 587.

Ridlefs. F. R. 209. Riehl, 28. S. 407.

Riemann, Burichenichafter 12.

Riefen, Jac. van 273. Rieger, &. 483.

Riffert, Dr. Julius 600. Ring, Max 570.

Ringler, Il. 655.

Robert, Ludwig 297. Rochau, A. v. 655.

Robenberg, Rulius 673.

Röber-Diersburg, Dr. Ernft Freiberr v. 402. 401.

Roller, E. 655.

Rollet, hermann 464.

Ronge, Joh. 399.

Röpell, Rich., Hiftorifer 405.

Rofenfrang, Rarl 348. 492. 501. 505.

Rojenthal, S. B. 670.

Rötscher, Brof. S. T. 336. 551.

Roth. Fr. 157.

Röthe, Carl Gotthilf 273.

Schmidt, A. Abolf 627.
— — Alexis 545.

Rotted, Carl v. 208. 281. 289. 414. 423. Rudhart, Dr. Jgn. 147. 259. Ruge, Arnold 332. 424. 489. 514. 548. Rüdert, Friedr. 2 3. 295. Rüber, Friedr. Aug. 105. Rühß, Fr. 95. Rümelin, G. 615. Runfel, Dr. Martin 367. Ruppiuß, Otto 522. 548. Rutenberg, Dr. 364. 554.

Cache, Dr., Berausgeb, d. "Cholera» Rta." 339. Sad, Generalgouverneur 59, 62, 63, - - Geh. Juftigrat, Mitgl. bes Ober-Renfur=Rollegiume 244. Sammer, 3. 656. Sand, Ludwig 11. 13. 103. 228. Saphir, M. G. 307. 524. 654. Sartori, Frang b. 234. 258. Saft, Dr., Berausg. b. "Ditfeebl." 385. Schaafhaufen, Banfier 29 Schabeberg, Dr. Julius 355. Schadow, Joh. G. 224. Schädtler, Red. 380. Schall, Carl 272, 309, 345, - - 3. C. 656. Schafler, Dr. Mag 547. Scheel, Fr. 670. Scheffel, Bictor p. 538. Schenfel, Daniel 492. Scherzer, Rarl 631. Schick, Joh. 220. 291, 503. Schilling, Gustav 224. Schindler, Dr. C. E. 631. Schirges, Georg 511. Schlegel, Friedr. 157. Schleiermacher 7. 76. Schlefier, Buftav 568. Schlittgen, herm. 539. Schmalz, Th. A. H. H. 5. 7. 52. 182. Edmid, Prof. Carl Ernft 287. 291.

— — Julian 486, 557, 652, 668. — — J. B., Hofrat 268. — — =Cabanis, Ric. 668. Schneiber, Friebr. 535. — — 3. 539. — — Louis 524. Schoell, Geb. Dber=Regierunger. 83. 244, 263, Schola, Bilhelm, Beichner 660. Schönemann, 3, 654. Schönlein, Berm. 674. Schoppe, Amalie 523. Schott, Sigmund 510. Schreupogel, 3of. 258. Schröber, Fr. 547. — — 233, 373. Schuding, Levin 356. 358. 511. Soudmann, p., Minister 244 Schula, Dr. Beinr. 58. 368. Friedr. 267, 336. Schulze, Joh. 36. Schunemann, Buft. Bernh. 382. Schurich. R. 620. Schwab, Gustav 226, 496, 498. Schwart. A. 658. 663. Schwarzenberg, Friedr. Fürft von 503. Schwarzer, Ernft v. 629. 639. Schweiter, Brof. 11 Schwetichte. Dr. Guitav 354, 573. Schwind, Morit v. 537. Sedlnigin, Josef v. 257. Seidl, J. G. 292. 503. Seiblig, Dr. Julius 632. Senff. Bertholf. Buchbanbler 658. Senfft von Bilfach 563. Severus, Joh. Jojeph, Cenfor 131. Senbold, Fr. 146. 282. 437. Seufried, J. R. v. 225. - Ferb. 631. 632. Cicbenpfeifer, Dr. Bh. Jacob 452. Siegel, Franz Ludwig 601.

## Mamenregifter.

. Rarl 548. Mug. 631. ırí 297, 655. **(**ምክ. 479. rgermeifter p. Bremen 381. . 548. 3, 3, 506. i. Leopold 670. ichhändler 263. erb. Aug. 78. r. S. S. 265. 336. farl 359. forf 539. Inton 673. Iraf 643. . F. A. v. 80. 83. 85. 267. fammerrat 68. ins 339. 359, 492, 556, v., Minifterialfefretar 365.

in 539. farl 539. tebor 523. iebr. 513. R. N. 152. 153. 283. 459. iherr vom 7. 36. 54. 57. Rulius 570. c, Franz 503. A. v. 510. n, Julius 588. 655. arí 538. balbert 503. ulius 588. rb. 524. , Sandelsichul=Direttor 182. r., Legationsrat 110. 278. Ď. 225. )avid, Fr. 483. 492. 500. 4, 673,

4. 673. . F. B. 477. ., Franz 424. g, H. 668. Struve, G. v. 425. 483. Stud, Franz 539. Stuhr, P. F. 491. Sybel, Heinr. v. 235. Symansti, J. D. 226. Szebs. W. 669.

Tabben=Triglaff 545. Tarnoweti, Ladislaus 472. Taufenau, Dr. R. 631. Tempelten, Eb. 556. Thielmann, General v. 30. 36. Thiersch. F. 28. 157. Tholuck. Aug. 490. 493. Tied. Ludwig 302. Tieftrunt, Rob. Beinr. 89. 276. Tippelsfirch, Friedr. v. 355. Treitichte, peinrich v. 81. 211. 234. 415. 673. Tremenbt, Eb. 570. Trojan, Johannes 663. Tromlit, A. v. 223. Tichabuschniga 502. Tupora, Joj. 631. 638. Tajchoppe, Geh. Reg.=Rat 323. 327.

11hl, H. 632. Uhland, Lud. 216. 433. 616. UArich, Titus 556. Unger, Joh. Friedr. 530. — Joh. Georg 530. Unzelmann, Friedr. 530.

Baerst, Freiherr Eugen von 345.

Barnhagen von Ense 338. 501. 505.
514. 539.
— Mahel 37. 203. 205. 224.

Bechioni, Aug. 621.

Belhagen u. Alasing 674.

Benedeh, Jakob 655.

Bilmar, A. F. Ch. 595.

Binde, Oberprässbent v. 182.

Bischer, Friedr. 492. 538. 614.

Bliefs, Thomas 60. Bogel, Herm. 539. Bogl, J. N. 292. 503. Bogt, N. 225. Bolgt, Ch. G. v. 46. 91. Bolbeding, J. E. 531. Boß, Chrift. Daniel 180. — Graf v. 563.

**W**achsmuth, 28. 479. Bagener, Berm. 564. Balded, Benedift 264. Balesrode, Lubwig 348. Bait. Georg 427. Warrens, Eb. 648. Beber. Dr. Felix 534. — — Johann Jakob 530. Beber. Carl Maria v. 167. Behl, Feodor 523. Wehrenpfennig, Dt. 673. Beigelt, Carl 89. Weil, Karl 483. 568. Beill, Aller. 510. Beisflog, Rarl 223. Beishaar, württemb. Schriftst. 226. Beig, Matthias 60. Beifer, Ud. 617. Beitel, Joh. 134. 225. Welder, C. Theod. 85. 170. 415. 418. 423. — — Gottl. 85. Berburg, Adrian 624. Werner, Zacharias 518. Werthner, Abolf 669. Beffel, folnifder Bubligift 655. Beftermann, George 672. Beftfalen, Minifter von 661. Begel, Dr. R. F. U. 157.

Beyl, Dr. 2. 548. 549.

Betrother, Clemens n. 650 Widemann. Dr. Ed. 310. Bieland, Ludwig 97, 105, 177, 1 231. Wienbarg, Ludolf 317. 331. 4 500, 514, Bihl, Ludwig 505. 510. Bildner-Maithitein, Dr. 3. 630. Bilhelm I., Rurfürft 9. Bilhelm, Bring b. Breugen 23. Billen, Brof. 244. Wille, Fr., Redafteur 380. Billemer, Joh. Jatob 203, 205. Wimpffen, Major v. 547. Binfler, R. G. Th. (Bfeud. Th. & 223. 299. Birth, Aug. 447. Bitte, Carl, Prof. 355. Bittgenftein, Fürft 7. 29. 31. 58. 65. Witthauer, Friedr. 503. Bitleben, C. D. v. 600. 601. Wohlgemut, J. A. 547. Wolff, Ad. 654. - - Albert, Red. d. Parifer "Figa 663. - - Bernh. 554. 557. - - D. D. B. 494. Bolffohn, Bilh. 673. Woltmann, Ab. 557.

Port, Feldmarichall 7.

**B**abel, F. 553. 554. Babern, Thcod. v. 606. Bang, Nug. 631. 641. Beblip, Chr. v. 292. 456. 502. Beife, Heinr. 588. Bichy, Graf 13.

## Geschichte des deutschen Beitungswesens,

<u>ن</u> ج

der die Cage der deutschen Presse während der fremd. herrschaft (1792—1814) schildert, liegen viele im hohen Grade anerkennende Urteile vor, von denen ich nur die folgenden wiedergebe:

Deutsche Kundschau: Das Buch ist sehr lebendig geschrieben, fesselt durch das Detail und ermüdet nirgends durch aufgehäuften Ballast, Der Beifall, der dem ersten Bande zu teil wurde, wird auch diesem zweiten nicht feblen.

Deutsche Kevne: Dem ersten Bande schließt sich der zweite mit den gleichen Dorzügen an. Beherrschung des weitschichtigen Materials verbindet sich mit fesselnder form. Unch für sich genommen, bietet der zweitr Band höchst anregenden, in sich geschlossenen Inhalt. Es ist ein wichtiger Beitrag zur allgemeinen politischen und kulturellen Geschichte Deutschlands in der Teit Napoleons, dessen unerhörte Herrschermacht und grenzenlose Willkür aus diesen Blättern klarer erhellen, als aus mancher Kriegs- und Diplomatengeschichte.

Das literarische Echo (am Schluß eines längeren Artikels von Dr. Paul holzhausen): Die treffliche, klare und übersichtliche Anordnung und die fesselnde Darstellung machen das Buch zu einer angenehmen Cektüre, die den Ceser über die Stunden hinwegtäuscht, bis er merkt, welch reiche Frucht sie ihm gebracht haben.

Allgemeines Citeraturblatt: Don dem Lichte des Zeitungswesens aus nehmen sich mancherlei Zustände in den deutschen Staaten (während der Fremdherrschaft) noch weit erbärmlicher aus als sonst, und man wird gerade diese Beleuchtungseffekte bei der künstigen historischen Beurteilung beachten müssen.

Illustrierte Jettung (Ceipziger): Cudwig Salomon hat den von ihm angehäuften Stoff in lichtvoller und anregender Darstellung so künstlerisch gruppiert und so interessant gestaltet, daß sich sein Werk, obschon es auf streng wissenschaftlicher Grundlage beruht, wie ein spannender Roman liest. In sechs erschöpfenden Kapiteln entwirft der Verkasser ein anschauliches Bild von der deutschen Presse unter der Fremdherrschaft.

Berliner Neuefte Nachrichten: Selten ift mir ein intereffanteres Buch in die Bande gekommen, als dies auf drei Bande berechnete Werk Ludwig

Salomons, bessen zweiter Band "Die deutschen Zeitungen während Fremdherrschaft" (1792—1814) nunmehr vorliegt. Die beste Memoirenst ratur sindet in ihm die wertvollste Ergänzung, und es ist zu bewunde welches Ausgebot von forschungsgeist und Arbeitsfreudigkeit der Derse ins Cressen geführt hat, um dies eigenartige Geschichtswerk zu schaffen, dur Wissenschaft und Publizistik sicherlich dereinst als standard work gelt wird. (folgt eine längere Besprechung.)

Volks-Beitung (Berliner): ... Die brutale Gewaltherrschaft, die ben Imperator Napoleon über die deutsche Presse rücksichtelses aussibte, wird win ebenso anschaulicher wie streng wissenschaftlicher form geschildert.

Kölnische Volkszeitung: Die Schickfale der napoleonischen Zeit, weitverzweigte, gransame und brutale Kampf, bei dem der Erobern düberall so auch hier bis zu seinem jähen Sturze der Sieger auf der gant Linie blieb", findet in dem Buche eine anziehende und dabei auf den sorgt tigsten, oft nicht wenig mühevollen Studien und Untersuchungen beruhrt Darstellung.

Ceipziger Cageblatt: Rudolf v. Gottschall in einem längeren Under Schrift Ludwig Salomons ift jedenfalls ein wichtiger Beitrag zur perfichen, zur Literatur- und Kulturgeschichte des deutschen Volkes.

Westminster-Review: With the appearance of the third and concluding volume of this accurate and comprehensive work, which is a monument of patient research, the possibility of compiling at no very remote date a General History of the Newspaper Press will be greatly facilitated.

Oldenburg, im Dezember 1905.

Schulzesche Hofbuchhandlung.
Rudolf Schwark.

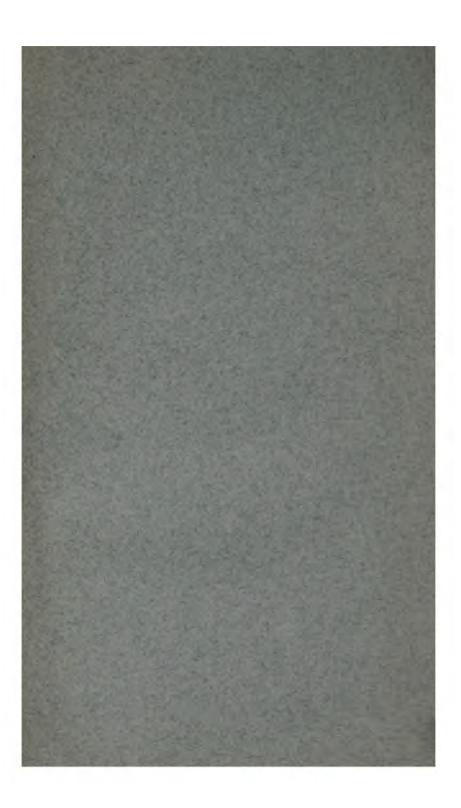







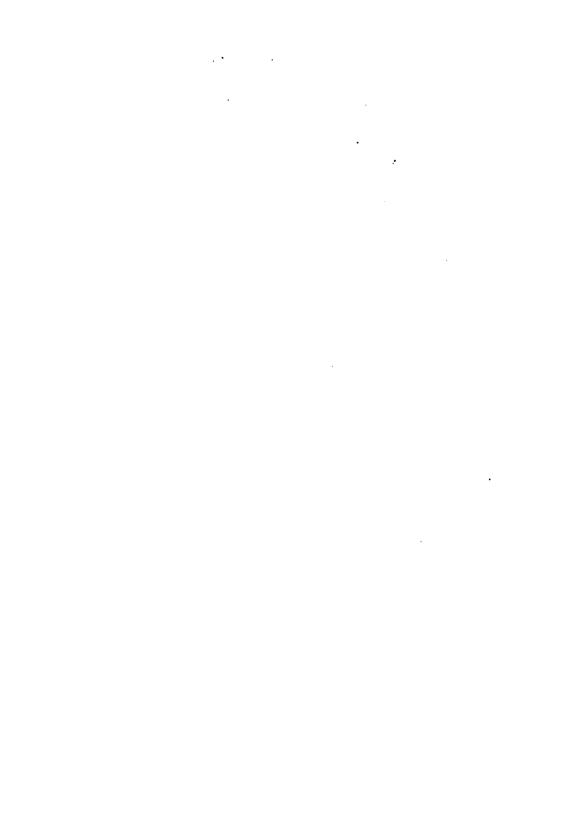